

THE UNIVERSITY
OF ILLINOIS
LIBRARY

015.43 NG1 1925





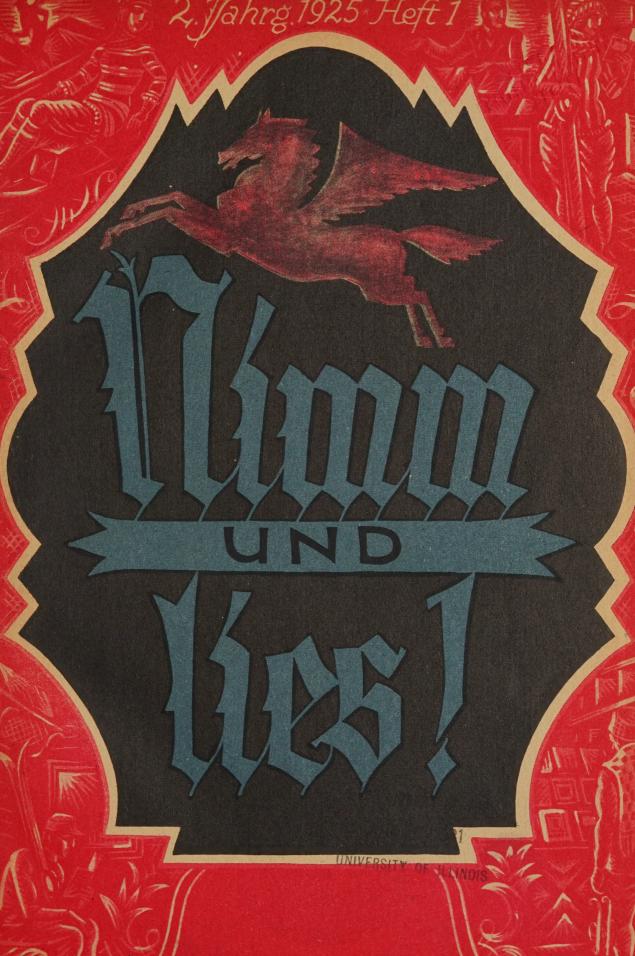

# Die Dieck'schen Sportbücher

bieten jedem, der ernft arbeiten und fich auf feinem Bebiete vervollkommnen will, die Möglichkeit hierzu, denn die Abhandlungen über die verschiedenen Sportzweige find teils von den besten Lehrern, teils von den anerkannten Meistern in dem betreffenden Fache verfaßt. (Siebenburg, Disch Cagblatt.)

# Der Skiläufer

Das flaffifche Buch des Stifportes. 51. Auflage.

Bon Unton Kendrich

Mit vielen neuen Bildern und einem neuen, vom bekannten Stilaufer D. Flaig verfaften Rapitel über den alpinen Stilauf. Mit 16 Runftdrucktafeln und mehrfarbigem Runftlerumichlag.

Beheftet Bm. 1.60, Schw. Fr. 2.-, in Halbleinen gebunden Bm. 2.50, Schw. Fr. 3.-.
Das Stadion: Diefer icon Winterfport ift in einer fortreißenden Art dargestellt, die bei jedem die Begeisterung am Mittun weckt. Man hat seine helle Freude an diesen lebendigen Naturschilderungen, an diesem guten Lehrmeister und Freund.

# Lehrbilder für den Schneelauf

Von Carl J. Luther

Glanzende, für das lernbegierige Auge greifbar plaftische Augenblicksaufnahmen entrollen sich hier, begleitet von trefflichen Merkworten, die mehr sagen als man in langen Kursstunden erlernen kann! Sehen und Erfassen ist eines!

1. Leporello: Schneelauf in Bildern und Merkworten. 13. Auflage. 2. Leporello: Sprunglauf in Bildern und Merkworten. 10. Auflage.

3. Leporello: Langlauf in Bildern und Merkworten. Goeben erichienen!

Breis je Gm. -. 80, Schw. Fr. 1.-. Alle drei in Mappe Gm. 2.40, Schw. Fr. 3.-.

Urteil des Dr. h. c. Diem, Generalsekretär des Deutschen Reichsausschussehusse für Leibesübungen: "Da die Lehre der Sporttechnik mehr durch die Augen als durch die Ohren ins Gehirn geht, sind gerade diese handlichen Bilderreihen, die man auch auf dem Ubungsplatz schnell nachsehen kann, von gutem Nugen!"

Der Alpinist

Ein Führer in die Hochgebirgswelt. 15. Auflage. Von Anton Fendrich. Neubearbeitet von Walther Flaig.

Mit 16 Bildern im Text, 16 Kunftdrucktafeln und mehrfarbigem Künftlerumschlag. Geheftet Gm. 1.60, Schw. Fr. 2.—, in Halbleinen gebunden Gm. 2.50, Schw. Fr. 3.—. Bon allen Dingen, die ein Dochtcurist wissen muß, schreibt der Verfasser in seiner fesselnden und begessternden Art. Aber auch all denen, die als Genesende die Berge aussuchen, möchten wir das Büchlein in die Hand geben.

# Kelsflettern

in Bildern und Merkworten. 4. Auflage.

Von Walther Flaig

2 Leporellos zusammen &m. 1.60, Cow. Fr. 2 .- .

Jedes Leporello enthält 20 wundervolle Rletterbilder auf Runftdrud nach Lichtbildern von B. Berthold, E. Hoferer, D. Leigl, E. Lifder, Lilly von Weed und M. Willmann.

# Und wenn es wieder Frühling wird, zieht ins Land Italien:

Bom Sterben der Romantik

Impressionen eines Italienfahrers

Bon Sans Richter, Autor des Suttenfonigs ufw.

Mit einer außerst zugkräftigen Umschlagzeichnung von Brof. L. Hohlwein. Tertstizzen von Susanne Richter=Fink. 2. Auflage. Geh. Gm. 1.60, Schw. Fr. 2. -, in halbleinen geb. Gm. 2.50, Schw. Fr. 3. -. Das Buch jedes Italienreisenden, die Freude jedes Italienfreundes! Biele, viele ruften fich fur Italien. Das "beilige Jahr" Roms
fteht vor der Tur.

Bu beziehen durch jede Buchhandlung

Dieck & Co, Berlag / Stuttgart



Allerlei Bünsche.

erkennen läßt. Und wenn nun wir einmal einen Bunfc außern follen, fo ift es eben ber: ernfte Mitarbeit.

af unsere Lefer mit einem ebenso tuhnen und eles ganten Schwung, wie ihn hier oben ber Schneeschuhmeister vollführt, ins neue Jahr gelangt sein mogen, ift unfer erfter Bunfch! Freilich burfte taum einer gleich biefem Borbild wirklich auf Brettern über bie Jahres= grenze gesauft sein; ber Winter hat ja bie Sportfreunde bisher im Stich gelaffen; in Oberhof fpielte man um Neujahr auf gruner Flur verzweifelt - Golf! Aber um fo mehr hoffnung besteht, daß nun Petrus balb mit aller Rraft nachholt, mas er verfaumte. Wir jedenfalls wollen nichts ungetan laffen, um ihn baju ju ermuntern, und legen hiermit als erfte Nummer bes neuen Jahrganges ein Wintersportheft vor, burch bas recht viele Lefer Anregung und, indirett durch ben Sinweis auf Wintersportliteratur, auch Belehrung für ihre Runfte auf ber Eisbahn und im Schnee finden mögen.

Eine Art Sonderheft also - und in ahnlicher Weise follen auch in Butunft die einzelnen Rummern bestimmten Literaturgebieten gewidmet fein. Wir erfüllen bamit einen von verschiedenen Seiten vorgetragenen Wunsch und glauben, baß auch die Lefer, die nicht bergleichen Sonderwünsche ju äußern hatten, mit ber Neuordnung einverstanden fein können. Im Laufe eines Jahres wird ja babei gewiß jeder einmal fein Lieblingsgebiet berücksichtigt finden. Auch bietet jedes heft in der Abteilung "Wähle und taufe" nach wie vor Titel aus allen Gebieten.

Die Anderung bes Formats unserer Zeitschrift ift eben= falls mehrfach gewünscht worden, und obichon bie größere Form bes Satfpiegels Borteile bot, haben wir uns aus mancherlei Gründen jur Bahl bes jest vorliegenden Formates entichlossen.

Un Bunichen für bie Um- und Ausgestaltung bat es auch sonst nicht gefehlt - fie find und immer willtommen, wenn ihre Sachlichteit ben ernften Billen gur Mitarbeit

Im Ottoberheft 1924 hatten wir eine Umfrage "Was wünschst Du Dir?" veröffentlicht. Das Ergebnis hatten wir gern in ber Weihnachtsnummer befanntgegeben. Denn es war ja unsere Absicht, ben Lefern zu zeigen, welche Bucher unter unferen Beitgenoffen am meiften begehrt werben, und ihnen fo bie eigene Bahl in gemiffer Beife ju erleichtern. Leider haben uns die jur Mitarbeit auf= gerufenen Leser nicht so rechtzeitig und auch nicht so gablreich geantwortet, bag mir icon im Weihnachtsheft überhaupt von einem "Ergebnis" hatten reben tonnen. Und auch jest noch fteht bie Bahl ber vorliegenden Untworten in gar teinem Berhältnis zu ber hohen Auflage der Nummer, bie jene Umfrage enthielt. Man ift in Deutschland an berlei Mitarbeit, an die Mit-Bilbung ber öffentlichen Meinung noch nicht so gewöhnt wie etwa die Amerikaner, ja vielleicht haben es viele beutsche Leser bewußt und mit voller Ab= sicht vermieden zu antworten, weil sie ihre Lekture als einen Teil ihres Privatlebens betrachten, das niemand etwas angeht. Gemiß: als rechter Bucherfreund tennt man wohl jenes Gefühl ber Ablehnung, das und nahezu munichen läßt, es möchte von bem Werf nur bies eine Exemplar por= handen fein, weil uns der Gebante unerträglich ift, auch andere Menschen tonnten bies Buch lefen, aber vielleicht nicht verstehen oder migbeuten, gartes Arabestenwerf eines Poeten wohl gar belachen und als "Meinung" hinnehmen, was vom Dichter nur ironisch und gang unverbindlich angemerkt murbe.

Aber foldem Gefühl fteht ein anderes gegenüber: ber Bunfch nämlich, guten Buchern jum Erfolg ju helfen. Und ber Gebante, ein gutes Buch, ein icones Bert burch eine Antwort auf unfere Umfrage weitesten Rreifen ju empfehlen, hatte wohl noch mehr Lefer gur Feder greifen laffen follen.

Immerhin wissen auch die eingegangenen Wunschzettel manches zu lehren. Am häufigsten sind Werke von hermann Löns gewünscht worden, namentlich der neue Nachlaßband "Gedanken und Gestalten", aber auch seine Sämtlichen Werke und ältere Einzelausgaben. An zweiter Stelle stehen Gustav Freytags "Bilber aus der deutschen Wergangenheit", in der schönen illustrierten Ausgabe, dann folgen erfreulicherweise die "Reisebriefe" von Alfred Lichtwart, diese beiden so reichen Bände, aus denen wir im Ottoberheft von "Nimm und lies" ein paar kleine Proben abgedrudt haben.

Mehrere Leser haben sich für Emil Ludwigs Essays Sammlung "Genie und Charatter", für ben vierten Band ber "Köpfe" Maximilian Hardens, für Ernst Juhrmanns "Geschichte ber Germanen" und für Rudolf Herzogs neuen Roman "Wieland ber Schmieb" entschieden. Aber damit ist benn auch schon die Reihe ber Werte erschöpft, die auf dem Wunschzettel von mehr als einem Leser erschienen sind. Die Deutschen, ober doch die wenigen, die sich zu einer Antwort gedrängt fühlten, sind eben Individualisten: jeder hat sein eigenes Buch, seinen eigenen Wunsch.

Aber wenigstens gleiche Interessengebiete lassen sich boch noch feststellen. Unter ben Romanschriftstellern steht Fr. von Gagern voran: brei Romane von ihm, "Die Wundmale", "Das nachte Leben" und "Ein Bolt", finden sich auf den Wunschzetteln. Daneben einzelne alte und neue Werte, Agnes Günthers "Die Heilige und ihr Narr", Ganghofers "Alosterjäger", Lienhards "Oberlin", und von neuen Büchern "Unter der Geisel" von Ludwig Mathar, "Das Wunders bare" von Jakob Schaffner und Paul Kellers "Drei Ringe". Ein Leser wünscht sich eine Gesamtausgabe der Werke von Rainer Maria Rilke — die gibt es nur leider noch nicht.

Abrigens ist es aber bemerkenswert, daß bie schöne Literatur keineswegs die Mehrzahl der Stimmen auf sich gezogen hat. Wissenschaftliche Werke aller Art werden gewünscht, schwere philosophische Schriften, literature und kunstgeschichtliche Bücher, sodann namentlich Reiseschilderungen wie hedins "Bon Peking nach Moskau", "Im Reiche der Medea" von Nawrath ober "In kanadischer Wildnis" von Otto.

Daß biese Ergebnisse nicht ganz ohne allgemeine Bebeutung sind, ergibt sich aus dem Bergleich mit den Bücherwünschen, die bei zwei anderen, ähnlichen Umfragen in Buer in Westfalen und in Dresden geäußert worden sind. Auch in Dresden haben Löns und Gustav Frentag die meisten Stimmen erhalten; allerdings wünscht man sich da zumeist "Soll und haben", was auf die Berfilmung des Romanes zurückgeführt wird. Auch herzogs "Wieland der Schmied" ist in Dresden viel begehrt. Abrigens muß

auch bort festgestellt werden, bag verhältnismäßig wenige Stimmen auf die gleichen Bucher fallen: ben 750 Bunfchen entsprachen 373 verschiebene Buchertitel.

Die Umfrage in Buer erhielt ihre besondere Bedeutung durch die dort verlangte Begründung der Bücherwünsche. Freilich machten sich's viele leicht und sagten, sie wünschten sich's viele leicht und sagten, sie wünschten schlte. Andere gaben an, ein älteres Buch des gleichen Berfassers veranlasse den Wunsch nach einem neueren Werk. "Das Buch soll mir immer ein Trost sein", sagt einer, der sich Naades "Abu Telfan" wünscht. Münchhausen mit den Bildern von Doré wird gewünscht, "weil Münchhausen der Uranfang meiner Liebe ist. O herre liche Kindheitsabende, die ich mit dem Lügendaron auf der Ranonenkugel der Phantasie durch die erstaunlichsten Abensteuer ritt!" Bei alledem wird auch in Buer hervorgehoben, daß sich die allermeisten Einsender mit literarisch hochsschenden Büchern befassen.

Recht wertvoll ware es natürlich zu wissen, wer bie Bunschzettelschreiber sind. Aber die Angabe des Berufes ist bei unserer Umfrage in zu vielen Fällen unterblieben, als daß wir über diesen Punkt etwas sagen dürften. In zwei Fällen freilich, in denen Anabenbücher gewünscht werden, zeigt schon die Schrift deutlich an, daß es sich um Schüler handelt, die hier ihre Wünsche gemelbet haben. hoffentlich sind sie am heiligen Abend nicht so sehr entztäuscht worden wie ein Berliner Bankangestellter, der unsere Umfrage misverstanden hatte und seinem Wunschzettel (Frentags "Bilder") ein Schreiben beifügte, in dem er der hoffnung Ausdruck gab, es werde uns möglich sein, zur Erfüllung seines Wunsches beizutragen.

Bum Schluß muffen wir einer Dame in Spremberg gebenten, bie auf ben iconen Ramen Gertrub hort. Sie hat auf ben Bettel geschrieben hinter bie Worte: am liebsten mare mir als Weihnachtsgeschent: "bie Abers zeugung, daß ich von Ihnen nichts mehr zu fehen friege, und ein Bild, welches bas Geficht barftellt, bas Gie in biesem Augenblid machen." Wie winig! Wir bebauern, in diesem Kalle nun ichon gar nicht an die Erfüllung bes Buniches burch uns felbft benten ju fonnen. Denn Ubers zeugungen haben wir leiber nicht zu vergeben (unfere Abers zeugungen hinsichtlich bes witigen Trudchens behalten wir für und!), und eine tinematographische Aufnahme unseres "Gesichts" mahrend ber Lefture ber Wunschzettel hatten wir leider für biefes Jahr noch nicht vorgefehen, fo bag wir auch mit einem Bilb nicht bienen konnen. Wie konnten wir auch mit bem Spremberger Attentat rechnen! Aber wir werden uns für nächstes Jahr vorsehen und hoffen, baß sich bann recht viele humorbegabte herrschaften um unsere Phys Die Schriftleitung. fiognomie bemühen werden!

Der Telemark ist schön geschwungen, besonders, wenn er Dir gelungen, und Du nicht fällst als Fragezeichen, ob Du ihn jemals wirst erreichen.



Am besten gegen Kraftverschwendung ist rasche Kristianiawendung. So einfach ist's, das kannst Du auch, doch plumps, schon liegst Du auf dem Bauch.

# Das Hochgebirge im Winter.

Bon Geoffren Binthrop Moung.

Mach Reujahr ift bas Wetter gewöhnlich gleichmäßiger als im Sommer. Im Januar-Februar ift eine breis bis vierwöchige Schonwetterzeit fojufagen unausbleiblich. Der Februar barf als ber burchichnittlich beste Monat gelten.

Mit bem iconen Better geht üblicherweise auch milbes Wetter einher. Sogar auf ben Gletschern ift es nachts oft

verhältnismäßig marm, auch wenn nicht ber ges ringfte Föhn in ber Luft liegt. Sieraus haben einige Beobachter gefchloffen, bag im Winter bie Luft im Tal häufig talter ift als in ber Sohe. Ich habe bie malerischen unter bem Namen ber "Temperaturumfehr" befannte Erfcheis nung nie beobachtet unb tann mir auch eine folche Berbrehung ber Marmeges fete nicht recht porftellen. Natürlich ist es im Tal talter, wenn unten ein Mebelmeer liegt und oben bie Conne Scheint. Das ift aber teine Temperaturs umtehr. Allerdings habe ich im Sochwinter nadt bis jum Gürtel auf bem Rinfteraarhorn gefeffen, jebody erscheint es mir gefährlich, aus folden Er-

fahrungen allgemeine Schluffe ju ziehen. Der Stilaufer muß immer auf große Ralte vorbereitet fein.

Man begegnet mertwürdigen Buftanden. Die Luft bicht über bem Schnee tann fehr talt und nur ein Meter hoher fehr marm fein. Auf ber einen Seite bes Sauses schwist man in ber Sonne, um bie Ede im Schatten friert man jammerlich. Der leifeste Wind lagt uns erschauern, und aus bem blauesten Simmel fallen die Sturme mit einer im Sommer unerhörten Plöglichkeit. Wer ungeschoren bavontommt, barf fich freuen. heftiger Wind macht ben Stilauf fast uns möglich, ba einem die ins Gesicht fliegenden Schneefloden bie Mugen mit Gisgapfen verkleben.

Ein Dauersturm vermag ben Bergmanberer eine Woche lang an die Butte ju feffeln, bis alle Borrate aufgezehrt find. Bis ber Sturm fich gelegt hat, ift ein Entrinnen aus ben meiften Schweizerhütten unmöglich. Nachher wird ber Rudzug noch burch Lawinen bebroht.

Unter gunftigen Berhältniffen find bie Wintertouren überraschend leicht. Wer viel Wetterglud hatte, ift infolge= beffen geneigt, bie Gefahren ju unterschäßen.

Mus: Die Schule ber Berge. Non Geoffren Winthrop Doung. Deutsch von Ridmer Ridmers. Brodhaus.

Der schwierigste und jumeift auch gefährlichste Teil einer Winterbesteigung pflegt ber Weg jur Butte ju fein. Bon hier aus liegt die Bahn mehr ober weniger frei vor einem. Bu ben leichteren Gipfeln braucht ber Stilaufer nicht mehr Zeit als ber Sommertourift. Für ben Aufftieg jur Schuthutte muß man bagegen mindestens bie boppelte Beit rechnen. Im Tal-

grunde spurt man burch tiefen Pulverschnee und ift Lawinen von ben fteilen Flanken ausgesett. Weiter oben ift bas Gelande offener, und ber vom Winde gepreßte Schnee erleichtert ben Aufstieg.

Um erften Tage muffen bie Führer Schwere Laften fchleppen, benn bie Musruftung enthält viele im

Commer entbehrliche Dinge. In erfter Linie versieht man sich mit aus: reichenben Egvorraten für ben Fall einer Belages rung burch ichlechtes Bet= ter. Gobann braucht man Wertzeuge jum Musbeffern gebrochener Stier. Schließ= lich tommen noch viele warme Rleidungsftücke, Steigeisen uiw. hingu. Daher hat es feinen 3med, an Trägern ju sparen. Durchichnittlich rechne man mit zwei Führern ober Trägern für jeben Teil= nehmer, wenn man fünf

bis fechs Tage auszus

bleiben gebenkt. Swei ober mehr Trager tonnen natürlich fofort umtehren; bem einzelnen Mann barf man ben Beims

Man mache sich alles so bequem wie möglich. Soweit offene Biehwege reichen, miete man einen Jungen jum Tragen ber Stier. Unbernfalls tann man am Tage vorher einen Führer vorausschiden, um eine Gpur bis jum Beginn bes eigentlichen Unftieges ju legen. Man muß eben nach Möglichkeit Kräfte fparen. Im allgemeinen rechne man nicht mehr als 150 Meter Aufstieg in ber Stunde. Der frühe Aufbruch 'ift fehr wichtig. Die längften Mariche werben erträglich, wenn man fie durch furge Raften unterbricht. Bu langen Aufenthalten ift 'es ohnehin zumeift zu talt. Man effe jeweils eine Rleinigkeit aus ber Tafche. Napoleons Grundsat eignet sich auch für ben schwer belabenen Wintertouriften: Stündlich raften und etwas effen.

Bom rauchenben Ofen abgesehen, find bie Schuthutten im Winter meift recht gemutlich. Man erkundige fich vorher, ob Soly oben ift. Bei ber Antunft ftelle man bas Buttenbaro= meter ein, ba es ftetiger geht und ichnellere Sturmwarnungen gibt als das ewig auf und ab wandernde Taschenbarometer.



Bom Better eingesperrt, verbringe man die Tage im warmen Bette, um den hunger nicht unnötigerweise zu reizen. Bet die Fastenkur durchgemacht hat, der weiß, daß der Mensch es ganz gut eine Woche lang ohne Nahrung aushält und dabei ohne besonderes Schwächegefühl seiner täglichen Arbeit nachgeht. Durch allzulanges Fasten geschwächt, muß man schlimmstenfalls warten, die Rettungsmannschaft erscheint.

Gebenkt man mahrend bes schlechten Wetters einen Ausfall ju machen, so nehme man aus bem Brennholz gesspaltene Stabe mit und stede sie in Abstanden von etwa hundert Meter in ben Schnee, was ben Rudzug sehr erleichtert.

Leiber ist ber Schnee ber hochregion im Winter größtenteils verdorben. Guter Pulverschnee halt sich nur in geschüßten Mulben. Bermehter Schnee bilbet die Regel. Da viele Stilaufer es auch auf Felsgipfel abgesehen haben, seien einige Bemertungen über ben Bustand ber

Relfen und ber Gishange hinzugefügt. Die Felsens grate find im Binter mos müglich noch trodener als im Sommer, ba bie flebs rigen Neufchneefälle Sommers Rruftenbilbung und Bereifung erzeugen. Der falte Staubichnee bes Winters wird fortgeblafen. Bächten find felten. Daher ift ber Grat im Winter faum ichwieriger als im Sommer. Die Gubgrate find in diefen Boben nicht besser als die Morbgrate, ba ber Wind, nicht bie fdmache Sonne, ber Reiniger

ist. Bei schönem Wetter ist sogar ber Nordwind ber häufigere. Allerdings ist es auf bem Südgrat wärmer, und ein träftiger Nord vermag ben Nordgrat ganz unmöglich zu machen, weil die Felsen zu talt zum Anfassen sind. Die Nordgrate des Zinalrothorns und des Gespaltenborns sind im hochwinter ohne besondere Schwierigkeiten bezangen worden.

Da die herrschenden Alpenwinde aus dem Westen weben, so sind die Westgrate gewöhnlich etwas blanker als die Oftgrate.

Dieselben Regeln lassen sich auf steile Eisflanken anwenden. Neulinge wundern sich, daß sie im Winter oft mehr Eis auf den Gipfelhängen antreffen als im Sommer. Die Eisfläche kann sich nur dann in einen Schneehang verwandeln, wenn der Neuschnee bei Tauwetter fällt, also matschig ist. Er friert an und bildet eine rauhe Oberfläche. Die nächste Lage findet einen halt, kann die Berfirnung burchmachen und mit dem Eis zu einem Firn-

hange verschmelgen. Auf ben Biertausenbern ber Alpen wird biefer Fall im Winster aber sehr selten einstreten. Zumeist fällt kalter Pulverschnee, ber sofort vom Winde vertragen wird.

Biele hänge wechseln ihr Angesicht von Monat zu Monat; heute Eis, morgen Firn. Der hang aber, ber im Ottober Eis hatte, wird bis zum Frühjahr so bleiben. Die Berwandslung von Eishängen in Schneehänge findet gewöhnslich im Mai und Junistatt.



Sonniger Wintertag am Sahnen.

# Begegnungen im Winter.

Von Arthur Schubart.

#### Am Heimweg.

In einer klaren Winternacht begleitete ich eine fein- finnige alte Dame vom Konzert nach Saufe.

Plöglich blieb sie stehen, sah jum Orion empor, ber trot ber Bogenlampen hell auf uns herniederfunkelte und sagte: "Wie wunderbar schön!"

"Das ift ber Orion", erklätte ich, ftolz auf mein junges Wissen, "und bort links unten im Often fteht ber Sirius, bort rechts oben find bie Plejaben, bort ber rote Stern ift ber Albebaran im Stier . . . "

Sie lächelte leise... "Werden für Sie die Sterne baburch schöner, bag Sie ihre Namen tennen?!"

Ich überlegte, bann fagte ich nicht gang überzeugt:

"Aber warum wollen wir unwillfürlich von einer Frau, die uns Einbrud macht, ben Namen wiffen?"

"Bielleicht weil sie uns nicht so unerreichbar scheint wie ein Stern ..." erwiderte sie nachdenklich, und ich glaube, sie hatte recht ...

#### Mäuschen.

Eines Winternachmittags begegnete ich meiner achts jährigen Nichte, die weinend von der Schule nach hause kam. "Was ist benn, Mäuschen?" fragte ich teilnehmend. "Ach weißt du," erwiderte sie schluchzend, "meine Freundin haben die Buben immerzu mit Schneeballen be-

worfen, um mich aber hat fich feiner gefümmert ..."

Aus bem Frauenbrevier von Arthur Schubart. Berlag von Abolf Bong & Comp.

#### Es war einmal.

#### Aus den Unfängen des Schneeschuhsports.

Bon Benry Soek.



preine erften Bersuche mit ben schwafen Brettern, die uns so viel gesundes Glüdsgefühl bebeuten, waren alles andere als ermutigend und erfreulich. Mitte der neunziger Jahre bekam einer meiner Freunde ein Paar Schneeschuhe zu Weihnachten, plumpe hölzer, nur mit einfachem Weibenbügel als

Bindung versehen. An einem hellen Januarnachmittag nahmen wir sie hinaus auf eine stille Wiese vor ber guten Stadt Freiburg. Wir trugen sie bergan, stellten uns darauf und fuhren zehn oder zwanzig Meter weit bergab, bis wir sielen, und trugen sie wieder hinauf. Einmal aber glüdte eine längere Fahrt; bei dem bald folgenden Sturze lösten sich die Schier von den Füßen, sie schossen bergab, rannten gegen eine Mauer und beide Spigen brachen. Da gaben wir das Spiel als unerfreulich und tostspielig auf.

Den nächsten Bersuch unternahm ich als Einjähriger im Beihnachtsurlaub mit entlehnten Schiern auf dem Feldeberg. Er endete schon in der ersten halben Stunde mit einem Beinbruch. Diesmal war die Sache noch unerfreuslicher und entschieden auch noch koftspieliger.

Doch kaum hatte ber Frühwinter 1898 seine weiße Decke über die Schwarzwaldberge gebreitet, so war ich zu neuen Taten bereit. Diesmal wollte ich's ernstlich packen und hatte mir eine feine Ausrüftung zusammengekauft. Und da Abung bekanntlich den Meister macht, so hatte ich mir gleich einen tüchtigen Weg ausersehen und verließ morgens in aller Frühe den Bahnhof Posthalde, um dem Feldberg zuzustreben.

Wer heute bort mit meiner bamaligen Ausrustung anruden wollte, wurde von recht belustigten Gesichtern empfangen werden. Die einzelnen Teile kann man zwar auch jest noch gelegentlich sehen, ihre häufung auf eine Person leiber nicht mehr.

Ein breitfrempiger, mit breitem Rande unter bem Rinn festgebundener hut beschattete die Augen, eine bide Wollhaube darunter bedeckte Gesicht, Ohren und hals, soweit bas nicht ber wollene Schwiger tat. Ein rauher Loben-

anzug mit langen haaren, mit riesigem Kragen und ungezählten zuknöpfbaren Taschen war gewiß sehr malerisch, aber wenig praktisch, da er alsbald voller Eiszotteln hing. An den Küßen hatte ich etwas ganz Wunderbares, sogenannte Injektionsschuhe, das waren Schuhe mit Pelz innen und außen; in den Naum zwischen, den beiden Pelzwänden wurde Ol eingesprißt. Diese Schuhe sahen ungeheuer arktisch aus und waren sehr teuer. Die Beine stedten in langen, diden, weißen

Aus: Wanderungen und Wandlungen. Bon Benry Hoet. Bergverlag Rubolf Rother.

Aberziehgamaschen, die hoch oben am Schenkel durch Knöpfe festgehalten wurden. Da die Pumphose sie am Anie sehr auftrieb, so behinderten sie die Bewegungsfähigkeit nicht wenig und rieben mich auch abscheulich wund. Auch einen schönen Stock besaß ich. Er hatte eine schwere Holzsscheibe, über deren Zweck ich mir lange im unklaren war, und eine gefährliche Spige, war etwa 2½ Meter lang und so dick, daß man einen Bären damit hätte erschlagen können. Die Schier waren bestes Fabrikat von unangenehm gelber Farbe, mit einer Spige, daran man sich spießen konnte, und aufgebogen wie ein halber Reif. Der Rucksach, mit dicktem Leder besetzt, enthielt weiß Gott was alles, wog fast zwanzig Pfund, und daran baumelten zwei riesig große, blankbeschlagene Aberziehsandalen, in denen ein kleiner Mann eine Kahnkahrt hätte riskieren können.

Damals war es noch ein Glückfall, wenn man auf bem Weg von Posthalbe jum Felbberg Spuren fand. Mir blühte biese Blume nicht. Nach einer Stunde Steigens wurde des Schnees so viel, daß ich die Schier anzog. Die nächsten Stunden standen dann unter dem Zeichen des Versuches, ob es besser mit oder ohne Schier voranginge. Schließlich entsschied ich mich für "mit". Leider begann es zu schneien, und da Schiwachs mir unbekannt war und ich keine Ahnung hatte von einer Art des Laufens, die Stollenansas vermeidet oder verringert, so wurde das Ganze eine Schinderei. Ziemlich erschöpft, die auf die Haut durchnäft und unter Verlust saft meines ganzen Tascheninventars, des Hutes und des Riesenprügels, der bei der letzten Absahrt in den Schnee schof.

Der nächste Tag brachte guten Schnee und eine strasslende Sonne und damit eine Ahnung der schisportlichen Bonnen. Im Berlaufe dieses Winters und der folgenden erklomm ich fast alle damals für den Schilauf entdeckten Gipfel: Feldberg, herzogenhorn, Spießhorn, Belchen, Stübenwasen und Schauinsland. Es waren köstliche, fast stees einsame Fahrten über einen selten von Spuren gestörten Schnee. Schon hauste eine ziemlich zahlreiche Schigemeinde auf dem Feldberg, aber abgesehen von sehr wenigen Ausnahmen kamen ihre Mitglieder kaum über das eigentliche

Feldberggebiet hinaus. Und auch diese wenigen hatten nur ein kleines Repertoir weiterer Kahrten. Aber die "Technit", die damals geübt wurde, kann ich mich sehr kurz fassen: Es gab einfach keine. Da der Einfluß einiger anerkannten Größen eifersüchtig darüber wachte, daß keine Spur der Lilienfelder Lauftechnik eindränge in den Kreis der Reinen, so blieb das Schilaufen ein mutiges und wildes Draufs losfahren unter Vermeidung wirklich schwierigen Geländes; es blieb ein genügsanes Warten, dis uns das heil aus dem Norden in Gestalt persönlich sahrender Beispiele kam.



# Schwager Juri.

Von Roba Roba.

—— Weihnachten. Wie immer bollert gegen Abend fleißiges Freudenschießen auf Dorf und Pußten. Dann ift Bescherung. Dann ist Nachtmette im Rirchlein von Magino. Spät gehen wir zu Bett.

Gegen 2 Uhr morgens klopft es kaum hörbar an unsere Fenster: Genbarmen. Sie verlangen Assisten; vom Bater: in der Schmiede, sie wissen es von Verrätern, schläft Schwager Juri und soll aufgehoben werden; Schwager Juri, ber Räuber.

Bater hat nie laffen tonnen, es mit ben Genbarmen zu halten. Er wedt bie Manner ber Pufta: ben Schaffner, bie Seger, bie Anechte - und fie gieben einen Korbon.

Der Wachtmeister ber Genbarmen legt Karabiner, Tafche, Mantel ab und ben linken Stiefel. Ohne Waffe, nur mit ben offenen Fesseln in ben händen, klinkt er lautlos die Tur ber Schmiebe auf und verschwindet barin.

Er ist leiseleis an ben Schläfer herangeschlichen, ist ihm plotlich mit bem rechten Stiefel ins Gesicht getreten und hat ihm im Ru bie Fesseln angelegt.

Run freuen sie fich bes Fangs. Sie konnen nicht genug Retten an ben Riefen hängen.

Um Morgen fagt mir Stefan bringenb:

"Meiten Sie, junger herr, nach Orahowisat Gehen Sie ins Gefängnist Und seben Sie nach Schwager Juri!"

Ich tat nach Stefans Auftrag. Er empfing mich und fragte gespannt:

"haben Sie Schwager Juri gesehen?"

"Ja, er lag auf ber Pritiche, gebunden und arg gu= gerichtet."

"Die Gendarmen werden ihn gemartert haben. Meinen Sie, bag es berfelbe ift . . ."

"Mit dem bu damals in der Schenke fangst? — Rein."

Wirklich, ber häftling war nicht Schwager Juri. Der echte Juri hat ben Gendarmen noch bes öftern zugesetzt. Ging einft durch ben Walb, gemächlich wie ein hirt, ber Dienst such — ba begegneten sie ihm und verlangten nach Paß und Dienstbuch.

"hab ich, hab ich", sprach Schwager Juri gelaffen und fing an, in feiner Weibtasche ju tramen.

Durch bas Leber ber Weidtasche, ohne ben Revolver zu ziehen, erschoß er ben Wachtmeister und verwundete ben Besgleitmann fcwer.

Erft lang darnach ereilte ben Schwager Juri sein Schickfal — in ber hutte eines hirten an der Drau. Die Gens darmen waren bem Räuber auf ber Spur, und bie Spur führte nach ber hutte.

Sie öffneten nicht erft. Der Leutnant spähte burch bas Schlüsselloch, und als er barinnen Schwager Juri sah, wie er sich eben rafierte — legte ber Leutnant am Schlüsselloch ben Karabiner an und schoß ben Räuber ins herz.

Bater atmete auf, als er bavon hörte... Denn ob er auch damals nur einen falfchen Juri hatte verhaften helfen: bie Rache bes wirklichen war ihm geschworen.

Mus: Roba Robas Roman. Mit Zeichnungen von Andreas Szenes. Drei Masten.



Eisbärengrotte.

### Durchhalten im Winter.

Bon Lubwig Franck.

Es war in der Cat so weit: Im Freien konnte man's nicht mehr recht aushalten.

Frau Larich im parbelgeflecken Kleibe kam immer mehr zu der Einsicht und verargte es ihrem Manne keineswegs, daß dieser seine Borübungen zum kommenden Winterschlase schon seit Wochen angeseth hatte. Dazu wies die einseitige Nahrung und der wachsende Mangel auf das Unvermeidliche stets deutlicher hin. Gelässig und zeitlos schaute Lurichs goldener Plattkopf aus der Mooshöhle hervor, als wolle er sich überzeugen, ob er oder seine Frau von der Jahreszeit

getäuscht worden sei. Außers bem konnte von dieser bes sonderen Stellung aus noch ein letter Bissen, der sich allenfalls hier vorüberbewegte, mühelos gewonnen werden, ehe man ganz in der Wintergruft vor der Not und vor der Kälte verschwände.

Aber außer ben beiben Reuerfalamanbern teilten fich noch zwei Bertreter ber Lurchenfamilie, boch folche ber beweglicheren Art, in biefe Hleine Erbe, nämlich bie Froschmanner Rid und Red. Mid gehörte ju ben hochges fchätten Braunen, und feine marmorierte Bruft wie bie buntel geflecten Schläfen offenbarten ihn als raffeechten Grasfrosch ober, wie bie Wiffenschaft fagt, als "Rana temporaria", während fich Ded in feinem alggrünen, hie unb ba ichwarzgetupften Schilfrod als echter Bafferpaticher,

als "Mana esculenta" vorstellte, welch schmudendes Beiswort nichts Geringeres besagt, als bag er für bie Menschen "egbar" ift.

Doch auch die beiben Stumpfichwänzer Nick und Neck, fo lebhaft fie auch fonst taten, fie hatten jest ihre Sprunge eingestellt und fagen ba, von ben traurigften Gedanten gelahmt. Rein fetter Summfer ergötte mehr bas Dhr, fein Mudlein flielte mehr bie Mugen boch, tein Raferlein bieß bie fpigige Munbklappe mit bem eingelegten Bungenpfeil bahin zielen, wo im Sprunge bie Beute geschnappt murbe. Das alles mar mit bem erften Froste babin, jegliche Lebensfreude mit eingefroren. Ded fah bas eher ein als Did und machte sich, bevor ihm ein zweiter Gisheiliger die Winterbede vor ber Dase juzog, schleunigst unter Baffer. Bier grub er fich unter faulendem Blattwert und Bobenichlamm spurlos ein. Gein letter Munich aus ber Tiefe bat ben gefürchteten hartung nut noch um bie Gnabe, nicht bas gange Teichwaffer ju vereifen, ober boch wenigstens ben mulligen Urgrund, in bem er fag, mit feiner trampfigen Fauft gu verschonen. Rid bagegen blieb die letten Novembertage noch oben, zufrieden mit ben spärlichen Stüdchen Wurmfleisch, bie er wie immer auf bem schmalen Baumftrunt jenseits bes Aleinteichs vertafelte.

Der Dezember endlich erinnerte auch ihn an die Ehernheit der Naturgesetze, und so kroch er denn mit Widerwillen, aber sich selbst der Nächste, neben dem Wassertolle in die dunkle, seuchte Tiese des Terrariums. Da sich ganz zulest auch Frau Larich, dem Beispiel ihres Mannes folgend, in der Laubmulbe neben dem Wackenstein eingebettet hatte, so war diese kleine Welt mit einem Male wüst und leer, und

fie glich ber großen ba braußen, bie längst in Gis und Schnee erstarrt mar.

"Durchhalten, burchhaltenl", das mußten sich jest
auch diese "vier" Tag für
Tag von neuem schwören,
wollten sie das Licht des
Frühlings einstens wieders
sehen.

Bu allem Glüd aber hatten fie fich in ber harten Lehre icon feit Wochen geübt. Während im Oftober bie Nahrung zwar noch reichlich, aber ohne Auswahl gefun= ben murbe, feste im Do= vember mit einigen Wurms broden immer mehr bie Ebbe ein, bis ichlieflich alle Bufuhr verfiegte. Ohne ju flagen und ju murren, big man bie Bahne gufammen, verrammelte die Magen= fcbleufen und traf nach Möglichteit Bortehrungen, um bies lange Durchhalten au überstehen. Denn ein Durchhalten ohne einen ein=

Eisbahnfreuben.

zigen Biffen während sechs ganzer Monate ist wahrlich eine andere Sache als eines mit zugeteilten Brotmarken, Fleische und Zuderkarten. Allerdings ist ein Lurchenmagen und Rasnidenleib dafür auch besser eingerichtet als der unsere, aber ohne etwas Gewöhnung und rechtzeitige Beschränkung geht's auch hier nicht ab.

Wie wir als Warmblüter im Raume durch heizen, im Freien durch schnelle Bewegung und tüchtiges Einmummeln die so nötige Wärme zu erhalten suchen, so muffen die kaltsblütigen Lurche ständig dafür sorgen, daß ihrem Körper die gehörige Feuchtigkeit gewahrt bleibe. Denn Feuchtigkeit und Porennässe bedeuten für sie dasselbe wie für und die bes lebende Glut. Aber im Winter wird der so erquidliche Regen zu Schnee und das mollige Kleinwasser zu Eis. Da heißt's sich der vollen Notlage bewußt zu werden und haushalten mit dem bischen, was man noch besist.

Daber ichränken biese Tiere ihre Freflust beizeiten ein und verlangsamen ihre Bewegungen, je mehr bie Temperatur sinkt, und wie sie sich im hochsommer vor ber zehrenben Tageswärme unter Moos, Laub und Geröll verkriechen, so flichen die Salamander und Rröten vor ber erpresserischen Rälte tiefer in den Schoff der Erde hinab und die Frösche in das Schlammbett der Teiche. Den Tod des Erstidens aber brauchen sie dort nicht zu fürchten, da ihre nachte Röpperhaut sie in wunderbarer Weise befähigt, die Rohlensaure mit dem belebenden Sauerstoff auszutauschen, statt der Lungenatmung eine hautatmung zu vollbringen.

So hatten auch Lurich und Larich, Rid und Red bemgemäß gehandelt und fich rechtzeitig auf bas Schlimmfte porbereitet.

Der Dezember betrug fich noch leiblich, und ftrengte in teiner Nacht die Bugel fo ftraff, bag er ben tleinen Sumpfeteich bes Lurchenhortes jugezogen ober gar ausgeeift hatte.

Dafür aber machte ber hartung seinem Namen Ehre. Der blies in biesem Jahre einen Atem, daß alles, was damit in Berührung tam, treibeweiß wurde. Die Erdskufte trampfte er so empfindlich zusammen, daß sie vor Schmerzen schrie, wenn ein Rad ober ein Stiesel sie nur streiste. In diesen Tagen starb so mancher arme Bogel unterm Dach, so manche Feldmaus im Loch, so mancher Käfer unterm Stein.

Aber noch tiefer in bie Kinde brang der Frost. Tag um Tag brückte er sester, preste er tiefer nach unten. Das Fluß= und Teichwasser swiftenen, und immer mehr Flüssigkeit zog er gierig nach oben, so lange, bis er die kleinen Mulden, Lachen und Tümpel völlig erdrosselt hatte.

Wehe bem armen Frosch, bem unvorsichtigen Molch, ber hier seine Justucht gesucht hattel Schon saß ihm ber Starrkrampf im Naden. Nur die Groß- und Tiefteicher waren jest sicher, die Mulber, Tümpler und Kleinteicher mußten schon sehr abgehärtet sein, wollten sie solchem Aberdruck ungeschabet entgehen.

Schon nach brei Tagen hatte ber Frost bas Teichwasserahrt und in bides, quolliges Rerneis umgeschaffen. Wie erstidt und erdrosselt hingen die harmlosen Schilfstauden umgeknicht über der starren Fläche, und wie vom Schlagsluß gelähmt, hatte der kühne Farn sämtliche Wedel flach an den Boden gelegt.

Da war es mit bem Willen jum Durchhalten allein nicht getan. Stunden auf Leben und Tob mußten burchgefämpft werden.

Aber ben hungertob aber fiegte bie gabe Ausdauer und ber ftarte Lebenswille biefer Tiere. Daher wird iften auch bie Erinnerung an beffere Tage fofort wieder wach, wenn bie Sonne im Februar ju steigen beginnt, ober ber Winter aus Scherz einmal die Frühlingsmaste überzieht.

Wie oft kam Parbeline und nicht weniger ihr gebulds samer Mann an solchen Tagen freudestrahlend aus ber muffigen Wintergruft hervor in ber Meinung, der Weckuf ber Allmutter zu neuem Leben sei schon erklungen. Aber wie enttäuscht mußten die Abgehärmten wieder umkehren, als die ganze übrige Natur ihnen dräuend zurief: "Noch nicht, noch lange nicht, durchhalten, durchhalten!" Traurig und betrübt krochen sie dann wieder von dannen unter das Moos, unter das Laub, unter den harten Stein.

Aber tros allebem - fie brachten's auch biesmal babin. Mochte bie bohrenbe Kälte bes Winters bie hungerpein auch

> jum äußersten steigern, sie zehrten und kargten sich burch mit bem bischen, was ihnen noch zwischen haut und Rippe saß.

> Und ber Tag, wo sich alles wendete, ber mußte boch schließlich kommen.

Die Amfel fang gerabe auf bem tahlen Apfelbaum bes Borgartens ihr erftes Lied dem Krühling ents gegen, ein Schneeglodchen am Saufe läutete ihn ein und mehrere im Bufdreis aufgrunenbe Beilden gaben ihre Bustimmung, ba verließen auch Lurich und Las rich wie auf Berabrebung bie bumpfe Winterruine unb fclingerten nach bem offes nen Sumpfteiche ju, babeten und tranten hier wie in Lethes Fluten Bergeffenbeit und neues Leben.

Mochte auch bie leibe liche Fülle noch fehlen, ihr Porenpanger glänzte wie

Frühlingsahnen.

frisch poliert, und bie golbenen Matel ftrahlten.

Die aber erstaunten ihre Augen vor freubiger Aberraschung, als sie in einiger Entfernung ben frechen, spisswinkligen Schnabel von Nid aus bem Wasser lugen sahen, ber hier am andern Enbe bes Sumpfes unablässig nach bem himmel stierte!

Er hatte mohl gur felben Beit, vielleicht icon einige Tage früher als feine Freunde, bier ftille Oftern gehalten.

Aber erst nach vollen vier Wochen — man gab ihn schon verloren — tam auch Neck, ber Teichfrosch, zum Borschein. Er war während bes endlosen Winters zum Schwarzseher und Zweisler geworden, ber bis zulest nicht an den Sieg bes Lichtes glaubte.

Jest aber mar er unter allen vieren ber Ausgelaffenfte und machte jur Beluftigung ber andern im Siegestaumel bem Frühling zu Ehren einen überschwenglichen Luftsprung.

Die Rreug-Schwere-Rot war vorüber, der graufame Binter besiegt, die neue Sonne ertampft.

Aus: Lurich und Larich. Ein Erlebnisbuch aus ber Teichwelt. Bon Lubwig Frand. Amthor.

# Das Märchen vom Buche.

Bon Josef Stollreiter.

ott hatte bem Menschen die Welt gegeben. Als ein Marchen, in bem er lebt und atmet, als ein heiliges Reuer, bas in alle Tiefen und über alle Sternenhöhen strahlt. Rühn trug ber Menfch sein Saupt in den ewigen Sinfonien ber funtelnben Gestirne, raufchten feine weißen Ruße in bem bunten, in allen Tinten erglühten Gelode ber unverganglich jungen, feurigen Lichtbraut Erbe, Die ihre Sehnfüchte in fein pochenbes Berg fteigen ließ.

Die Sonne, hoch am Firmament, ward bas lo= hende Geschmeibe feiner Krauen, und bie Blüten, bie aus ber Liebesglut aller Blumen und Bäume, aller Sträucher und Salme etitas tifch raufden und fpriegen, wurden ju inbrunftigen Gebeten ber gangen, weiten Schöpfung an biefe herrliche Menschenfrau.

Aber wie in einer blauen Muschel aus ins Meer getropftem Azur, verborgen, lautlos, ftrablend in Gin= famteit, bie toftliche Perle fcläft, fo fdlummerte im Menschen bie Stille, auf beren grüngolbener Teichflut

bie ichonen und reinen Gebanten fich ichauteln, gleich lichts gefieberten, feierlichen Schwänen.

Und wie ber Schöpfer aller Dinge und Wesen seine Perlengebanten, in ein Stud himmelsblau gehüllt, in die Tiefen ber Meere tropfen ließ, damit fie ben Gucher, ben Rinder entzuden und beglüden, wie er bas Gold feiner Seele goß in das garte, buftende Bogelblut, daß es zu Myriaden wonnigen Liebern werbe, bie feine Erbe in ben Bäumen, in ben Luften, über ben blühenben Auen felig jauchzend umfolingen, wie er bas heilige, betäubende Urmarchen Duft in bie Relche ber Blumen und Blüten gab, bamit es strome

und flute, Paradiese verschenke - fo erfand auch ber Mensch eine stille, bescheibene Muschel, barein er seine tiefen Bebanten, seine unfterblichen Stillen, feine duftenben Branbe, feine heiligen Feuersbrunfte hullt, bamit fie die Bergen aller entzuden und herrlich entzunden jum Großen, Guten und Schönen - bas Bud.

Und wenn bu die Menschheit erschöpfend fennenlernen willft, wenn bu ihre Tiefen ergrunden, ihre Größe um=

fpannen, ihre Bartheiten ahnen und vor ihren titas nischen Wildheiten und Ungeaugeltheiten bis ins Innerfte erschauern willst, mußt bu bich versenken in bas Buch.

Es ift nicht ber Menich felbst - aber es ift fein Friftallifiertes Bild, ift bie Effeng feiner Träume und Buniche, ift fein Strahlen= mantel, ben feine Beften und Erglühtesten wirken, ift ber Spiegel feiner Schnfüchte und Nöte, ift bie lobenbe Radel, die der Menschengeift hoch hinauf in das unend= liche Weltall rect - - -Und jeder Lefer, ber er= griffen, erichüttert, gepadt



Erwärmenbe Letture.

wird, ift mit in dem Buche, ift das Buch felbft.

Und fo ift das Buch die Muschel, aus der wir auf unserer Sternenpilgerfahrt, wenn wir erschöpft find, Bundertraft schlürfen, in einem ewigen Jungborn gesund uns baben, in beren hüllende Schale wir aus unserm Erleben und Erträumen bas Röftlichfte gießen und perlen laffen.

So ift bas Buch unfer zweiter Atemzug, ber Quell unseres Empfindens, unfer Gemissen und ber Munder- ober ber Schredensgrund unserer Tiefen.

Und wenn das lette Buch geschrieben, gelesen, erfüllt ift, glüht die Menschheit wieder im Paradies.

#### Bu unsern Bilbern.

Der kuhne Schneeschuhläufer, den wir als gleichsam spmbolische Gestalt an die Spige bieses heftes gestellt haben, fahrt feine vorbildlichen Telemartbogenfpur ursprünglich in bem bekannten Sportbuch "Der Stifahrer" von Abolf Barn und Peter Barblan, bas, mit 160 Abbilbungen geschmudt, im Berlag Grethlein & Comp. erschien.

Die ebenfalls um die Bollendung iconer Schwunge bemühten Gestalten auf Seite 2 gehören ebenso wie ber verungludte Stilaufer und feine geschidtere Partnerin auf Seite 5 gu ber bunten, ja im eigentlichen Wortfinn: farbigen Gefellschaft von Wintersportlern in bem foeben erichienenen Bers- und Bilderbuch "Der Stifurs" bes Bergverlags Rudolf Rother, verfaßt von Carl J. Luther, Paul Beibinger und Coni Schöneder - luftig, unterhaltsam und belehrend zugleich.

Die Aufnahme ber Gletscherpartie am Gepatschferner ftammt aus bem Buch "Ofterreich in Wort und Bilb", bas als erfter Band ber Folge "Europa in Bort und Bilb" im Berlag von Frang Schneiber ericien. "Winter in beutschen Bergen" heißt die prachtvolle Sammlung von Winterbildern bes Berlages Ludwig Simon, ber wir bas Bilb auf Seite 4 entnahmen.

Die Eisbärengrotte ift eine ber 42 großen Tierauf-nahmen, die der Direktor des Boologischen Gartens in Rom, Dr. Th. Knottnerus-Mener, seinem bei Dr. Werner Rlindhardt veröffentlichten Buch "Tiere im Boo" beis gegeben hat.

Daß die Gisbahnfreuden, die der Scherenschnitt auf Seite 7 zeigt, auch ihre Gefahren haben, mag man in bem hubichen, "Märchen und Scherenschnitte" betitelten Buch von Rosa Ziegler-Studer bes Berlages herber & Co. lefen, ju benen bas Bilb gehört.

Der grune Mar, ber Seite 8 schon den Frühling ahnt, fprang aus bem ebendort genannten Buch "Lurich und Larich" zu uns als Gaft herüber. Den behaglich schmöfernden Mann am Kamin endlich

von Chuard Ille findet man im zweiten Band bes ftatts lichen, mit 128 Bilbern geschmudten Wertes "Deutscher humor", einer Sammlung von Bers und Profa aus fünf Jahrhunderten, besorgt von Wilhelm Fraenger, im Berlag R. Piper & Co.

Abrigens follen die hier durchweg verkleinerten Bilber bem Betrachter nur eine Ahnung bavon geben, welche Ge= nuffe ihn erwarten, wenn er fich ben Originalen zuwender.

# Wähle und kaufe!

#### Wintersport.

In die folgende kleine Sonderbibliographie find außer den neuen Erscheinungen auch ältere Bücher aufgenömmen worden. Im librigen verweisen wir auf den Fachkatalog "Sport-Leibesübungen" der Werbe-stelle des Idrienvereins der Deutschen Buchhändter in Letygig.

Leichtathletisches Wintertraining. Bon Otto Baurle. Mit 110 Abb. Deutsche Sportbehörbe, München. 1.25. Der Bintersport. Eine Anleitung gur Ausübung ber

wichtigsten Urten bes Wintersportes. Von-3. Luther. Union. 1.40.

Röhlers Deutscher Wintersportführer. 2 Bbc.

Mlerander Köhler. 1. Riefengebirge, Jer= und Jeschtengebirge (Subeten), Lausiger Gebirge, Sächs. Schweiz und Elbgelande, Erzegebirge (Bgtlb.). Mit 2 Abersichtskarten u. 8 Spezialfarten. (144 G.)

2. Harz, Thuringen und Fichtelgebirge, Rhon und Bogelsberg, Taunus. Mit 2 Aberfichtstarten und

10 Spezialkarten. (148 S.)

Der Winter-Sport. Ein Ratgeber und Leitfaben jum Schlittschuhlaufen, Schneefcuhlaufen und Robeln, sowie zur Anleitung von Gisspielen. Mit vielen Abb. Bon Theodor Wohlrath. P. Mähler. 1.40.

Deutsche Wintersportplage in Wort und Bild. Bon Stanislaus M. Ben bygti. Reich illustriert. Fischer-Drud. 1.60, geb. 2.50.

Eislaufschule. Bon George Belfrich. R. Rother. 1 .-

Die Kunft bes Eislaufs. Praktische Winke von George helfrich. 2. Aufl. Bergverlag R. Rother. 2.—. Kunftlaufen auf bem Eife. Bon Salchow. Grethlein & Co. 1 .-

Der Eisläufer. Ein Lehrbuch für Lehrenbe und Schüler. . Bon Arthur Bieregg. A. Reber. 2.30.

Der alpine Stilauf. Bon Georg Bilgeri. Bergverlag R. Rother. 2 .-

Stiführer burch Ripbühels Umgebung. Bon Camillo

Bufchmann. Egib Mofer. 1.50. Die Sti-Schule. Bon Josef Dahinben. Mit 213 Filmausschnitten, 43 Photographien u. 25 Beichnungen.

Gebr. Freg. (100 G.) 80. Rart. 2.70. Wunder bes Schneefcuhs. Rinematographifch illuftriertes Abunder des Schneefguhs. Ainematographich thustriertes Sportlehrbuch von Arnold Frand und Hannes Schneiber. Mit 250 Abb. und 40 Doppeltafeln mit 1100 Neihenbildern. Gebr. Enoch. Lwbb. 25.—. Der Stiläufer. Bon A. Fendrich. Mit 16 Kafeln und zahlt. Textabb. Dieck. (96 S.) 1.60, geb. 2.50. Schiffibrer durch die Samnaungruppe. Bon Leo Handl.

Mit Schiroutenfarte. Bergverlag R. Rother. 1,-.

#### Schneeschuhlauf.

Mertbuch für Schiläufer in 500 Ratschlägen. Bon Benry Soet. Bergverlag R. Rother. -. 50.

Der Schi und feine sportliche Benugung. Bon Benry 5 o e f. Bergverlag R. Rother. Pappbb. 5 .-.

Schifahrten im südlichen Schwarzwald. Bon Benry Soet. Bergverlag R. Rother. 2 .-

Wie lerne ich Schilaufen? Bon henry hoet. 11. Aufl. bearb. von Carl 3. Buther. Bergverlag R. Rother.

Der Stilauf. Geschichte — Ausruftung — Technit — Touriftit. Bon J. Rehling. Reich illustriert. Fischers Drud. 1.60, geb. 2.50.

Sprunglauf in Bilbern und Merkworten. Bon Cart J. Luther. Mit 23 Lehrbildern. Died. -. 80.

Schneelauf in Bilbern und Merkworten. Bon Carl J. Luther. Mit 14 Lehrbilbern. Died. -. 80.

Schneelaufausbildung. Lehrplan für Trodenunterricht und Gelandekurs. Bon Carl J. Luther. Bom beutschen Stiverband herausgeg. 4. Aufl. Bergverlag Mother. -. 50.

Schule bes Schneelaufs. Lehrgang für ben Gebrauch ber Schneeschuhe für Manderfahrt, Sport und Bon Carl J. Luther. Mit 50 Abb. Sport und Bertehr. (67 S.) 1.-

Der Stifurs. Ein Bers= und Bilberbuch. Bon Carl J. Luther, Paul Weibinger und Toni Schön= eder. Bergverlag Rother. (58 S.) Hlmbb. 3.50.

Der Sti-Sport. Von Karl Pfeiffer. Mit 25 Abb. Gloedner & Co. -. 75.

Der Schilauf. Bon Max Wintler. Mit 41 Beichn.

Lindauer. -. 50.

Der Stifahrer. Stiturnen und Stifahrtechnit. Bon Abolf Barn und Peter Barblan. Mit einem Beitrag von J. B. Masuger. Grethlein & Co. 4 .- , geb.

Alpine (Lilienfelber) Stifahrtednit. Gine Anleitung jum Selbstunterricht. Bon Mathias 3barfty. Mit 30 gangfeit. Abb. u. 9 Strichzeichnungen. Medlenburg. Rart. 1.50.

Schiführer burch bas Berchtesgabener Land. M. Beller. Bergverlag R. Rother. 1 .-.

Das Rodeln, einschließlich Bobsleigh= und Steletonfahren. Bon h. Jacobsen. Mit 22 Abb. R. Chlert. ---.90.

Der Schlittensport. Bon J. Rehling. Grethlein & Co. Das sportliche Robeln. Bon Bernede. Reich illustr.

Rifcher-Drud. 1.60, geb. 2.50. Der Schlittensport. Bon St. M. Bengngti. Grethe lein & Co. 1.50.

#### Almanache und Jahrbücher.

Amalthea = Almanach 1925. Mit 8 Abb. Amal-

Amalthea arnicht.
thea. (200 S.) —.75.
Der Bär. Jahrbuch von Breitkopf & Härtel auf das Jahr 1925. Breitkopf. 6.—, Hfrzbb. 10.—.
Das Boden seebuch 1925. Hrög, von Wilhelm v. Scholz. Mit zahlr. Kunstbeilagen. Reuß & Jtta.

Taschenbuch für Bücherfreum de 1925. Hrsg. von Albert Schramm. Mit ca. 50 Abb. Münchener Drude. (160 G.) Lwbb. 5 .-

Europa. Almanach. Mit 75 literar. Beiträgen u. über 100 Abb. Riepenheuer. (300 S.) 5 .-

Almanach 1925. Mit gahlt. Beiträgen und Bildniffen ber Autoren bes Berlags. G. Fifcher. 2 .-. Ralender für den beutschen Funtvertehr 1925. Weidmann. Geb. 3 .-.

#### Almanache und Jahrbücher.

Jahrbuch für bas gesamte Funkwesen. Hrsg. von E. L. Bog. Weidmann. 4.—, geb. 5.50. Furche=Almanach auf bas Jahr 1925. Mit 8

Wiebergaben von Bilbern frühnagarenischer Meister. Furche. (64 G.) -. 50.

Berder : Almanach. herber & Co. (96 S.)

Infel= Almanach auf bas Jahr 1925. Mit 8 Bilb= tafeln. Infel. (208 S.) Kart. -. 75.

Jahrbuch der Jungen Runft 1924. Hreg, von Georg Biermann. Mit 475 Abb., 2 farb. Tafeln, 5 Orisginalgraphiten. Klinkhardt & Biermann. (56 Beiträge auf ca. 540 S.) 40. Hlwbb. 36.—, Borzugsausg.

Jahrbuch ber Sammlung Rippenberg. 4. Bb. Mit 3 Bilbtafeln und 1 Faksimile. Infel. Hlmbb. 5 .-. Biographie.

Leben bes Bittorio Alfieri, von ihm felbst geschrieben. Hrsg. von Ernst Benkard. Mit 32 Bildbeigaben nach Gemälben und Stichen ber Zeit. Frankfurter Berlags-anstalt. Hpergbb. 25.—, Horbb. 33.—. Königsmard. Eine Liebestragöbie aus bem Barod

nach ben Quellen bargestellt. Bon Frieba von Oppeln. Mit 8 Bilbtafeln. Areg. (305 G.) Hlmbb. 8.--,

Hlbrbb. 12.-

Rapoleon-Bilbniffen auf Kunftdructafeln. Rowohlt. 10 .- , Lwbb. 14 .- .

Deutsche Meifterbriefe. Beugnisse großer Deutscher. Musgew. und hrsg. von Karl Beitel. Mit 34 Bilbern. (Universalbibliothek für Jugend und Bolk, Bb. 481/82.) Union. (157 S.) 8°. 1.20, Lwbb. 1.60. J. G. Fichtes Briefwechfel. Gesammelt und hrsg. von

Hans Schulz. 2 Bbe. Saeffel. 42.—, Lwbb. 50.—. Wilhelm von humbolbt, Briefe an eine Freundin. Reu bearb. von heinrich Meisner. Mit 9 Abb. und

1 Fatsimile. Brodhaus. 2mbb. 9 .-

Gustav Mahler. Briefe. 420 Briefe bes Meisters. hrsg. und eingel. von Alma Maria Mahler. Mit 4 Bildniffen Gustav Mahlers und 1 Faksimiles Brief. Isols

nan. (XVI, 493 G.) 80. Geh. 7.50, Lmbb. 9.50. Die Briefe ber Elife von Türtheim. Mit 3. T. bisher unveröffentlichten Bildern auf 15 Tafeln. (Frantfurter Lebensbilder, Bb. 7.) Englert. In losen Bogen 7.— Hwbb. 9.50, Hibrbb. 12.—.

Deutsche Beimat.

Mart Brandenburg. (Deutsche Boltstunft.) Mit 245 Abb. Delphin. 7.50, Pappbb. 8.50, Lwbb. 9.50. Ofterreich in Wort und Bild. Bon C. Brodshausen. Mit 185 Bilbern und 1 Landkarte. Franz

Schneiber. (271 S.) Geb. 8.—. Die Rheinlande. Mit 172 Abb., 2 Grundrissen und 1 Karte. (Deutsche Bolkstunst.) Delphin. Kart. 7.50, Pappbb. 8.50, Lwbb. 9.50.

Erinnerungen.

Wilhelm Balmer in seinen Erinnerungen. Brsg. von Francis Rervin. Mit 40 Abb. Rotapfel. (384 S.)

8.-, geb. 9.50.

Berten und Wirten. Erinnerungen aus Industrie und Staatsbienst. Bon Karl Bittmann. Mit 1 Titels bilb. 1. Bb.: In ber Industrie und im preuß. Staats-bienst (1876—1902). E. F. Müller. (199 S.) 8°. 5.50, Hlmbd. 7 .-

Rumänisches Tagebuch. Bon hans Caroffa. Insel.

Pappbb. 5 .-

Lebenegeschichte eines Rebellen. Meine Erinnerungen. Bon Arthur holitscher. G. Fischer. 4 .-- , Blmbb. 5.50.

Mus bammernber Ferne. Jugenberinnerungen von Timm Rröger. Westermann. Hlmbb. 3.-, Blbrbb. 4.50. Aus einem Künftlerleben. Bon Walbemar Meper.

Mit 24 Bilbniffen berühmter Runftler. Stilfe. 4.50,

Raifuli, Gultan ber Berge. Lebenserinnerungen bes Araberscheits Mohammed Abbullah Ibn el Raisuli el Hafali el Alani, von ihm felbst erzählt. Englisch niedergeschrieben von R. Forbes, ins Deutsche übertt. von Otfried von Hanstein. Mit 45 Abb. und 1 Abersichtskarte. K. F. Koehler. (221 S.) Die Geister des Hauses. Jugenderinnerungen. Bon Osc.

M. S. Schmit. Georg Müller. (389 G.) Gr. 80.

4.50, Lmbd. 6.50.

Mus dem Leben eines deutschen Rlinikers. Erinnerungen und Beobachtungen. Bon Abolf Strumpell. Bogel. 2wbd. 10.-

Raiser Wilhelm II. Erinnerungen an Rorfu. De Grupter. 5.— geb. 6.50.

Erzählungen (f. auch Romane). Das erste Beib. Novellen. Bon Walther Beamt. Riepenheuer. (176 C.) 3.50, Lwbb. 5.50. Kleine Ummege. Novelle. Bon Alice Berenb. Reclam.

(78 S.) —.30.

Erzählungen (f. auch Romane). Der Grund. Novelle. Bon Curt Blag. (Die haeffel-

Reihe, Bb. 14.) Haessel. 1.50, Himbb. 2.20. Eritus und andere Benngeschichten. Bon h. Capellsmann. Schöningh, Paderborn. (197 S.) 8°. 3.60. Gespräche im Zwielicht. Bon Karin Delmar. Gebr.

Enoch. (179 S.) 3.—, geb. 4.—, Lwbb. 4.80. Giegfried im Allgäu. Eine alamanische Mär. Bon Peter Dörfler. Kösel. (160 S.) 8°. 1.80, Lwbb. 3.—. Rings um ein Streichquartett. Erzählung. Bon Anna Hilaria von Edhel. Bergstadt. Lwbd. 4.—. Der Rubin. Novelle. Bon Paul Otto Forberger. Lehmann & Schüppel. 2.50.

Nus dem Allgäu. Geschichten für jung und alt. Von Max Förderreuther. Mit 12 Illustrationen. Kösel. (280 S.) 8°. 3.50, Lwbb. 4.80. Der Weg zu Oswalda. Eine Erzählung. Von Franz

Rarl Gingten. Staadmann. (136 G.) 80. Lwbb.

Maria und Myrrha. Geschichte zweier Frauen und einer Liebe. Bon Emil Sabina. Staadmann. (168 G.) 3,50.

Seiner Frau zuliebe. 3wei Erzählungen. Bon Thomas harby. Reclam. (80 S.) — .30. Bom Leben des Eide Sielken. Eine Kustengeschichte.

Bom Keven des Eide Sielten. Eine Aufrengeschichte.
Bon Karl Opp erm ann. Bergstadt. 4.—.
Jan Jites Wanderbuch. Eine Erzählung. Bon Eilhard Erich Paul &. (Die Bücher der Rose.) Langewiesches Brandt. (190 S.) Pappbb. 2.—, Lwbb. 3.50.
Erin. Drei Erzählungen. Bon Paula Saatmann.
Schöningh, Paderborn. (168 S.) 80. 3.—.
Das Prisma. Rovellen und Erzählungen. Bon Albrecht

Schaeffer. Infel. 2mbb. 7 .-

Die Ligerin. Eine absonderliche Liebesgeschichte. Bon Walter Serner. Gottschaft. 2.50, geb. 3.50. An Gottes Brunnen. Legenden. Bon hans Waslik.

Staadmann. (256 G.) 3 .--, geb. 4.50.

Der Garten. Teffiner Erzählungen. Bon Lifa Benger. Grethlein. Geb. 2 .-- .

Frühe Fährten. Novellen. Bon Arnold 3 weig. J. M. Spaeth. 3.50, 2mbd. 5 .--.

Erziehung und Unterricht.

Mus ber Praxis bes beutschen Unterrichts. Selbsterprobtes und Selbstbeobachtetes in sieben Borträgen. Bon Peter

Rolb. Braun. (IV, 136 G.) 3.-, Lwbb. 4.-. Bon ber großen Umtehr. Beiträge ju einer intimen Pabagogit. Bon Beinrich Scharrelmann. Westermann. (192 S.) Lwbb. 4.50.

Die Bergewaltigung bes Gymnasiums burch ben Geift bes prattischen Lebens". Bon Erich Unger und Abolf

Casparn. Curtius. 1 .-..

Effays. Bug ber Gestalten. Effans von Karl Lingen. Rosel.

(264 S.) 80. 3.60, geb. 5.60. Kleine Auffäte. Bon Emil Orlit. Mit 8 Tafeln. Proppläen.

Beschichte und Politit.

Rußland im Beltriege 1914—1915. Von Jurij Danis loff. Aus dem Russischen übers, von Rud. Frhr. v. Gampenhausen. Mit 11 Karten. Frommann, Jena. (600 S.) Gr. 8°. 15.—, Lwbb. 18.50.
Mussolinie. Bon Abolf Dresler. Mit 1 Bildnis Mussolinis. Hammer. 1.—.
Schwarzertgold und Schwarzweißert. Von Wilh. Ers

man. Frantfurter Societät. 1 .-.

Die Geschichts wissenschaft ber Gegenwart in Selbstdarstellungen. Hrsg. von Siegfried Steinsberg. 1. Bb.: Georg von Below — Alfons Dopsch - Heinrich Finte — Walter Goet — R. F. Kainbl — Max Lehmann - Georg Steinhausen. Hlmbd. 10.-

Deutsche Weltpolitik 1890-1912. Bon Otto Sam = mann. Mit gahlr. Abb. aus ber Beitgeschichtl. Kari-

katur aller Länder. Hobbing. (280 S.) Lwbb. 12.—. Deutschland und das geschlagene Frankreich 1871—1873. Friedensschluß — Kriegsentschädigung — Besatungszeit. Bon hans herzfeld. Deutsche Berlagsgesellschaft. Pappbd. 9.—; Hlwbd. 12.—, Hldrbd. 15.—.

Geschichte und Bolitit.

Politische und historische Schriften. Bon Niccolo Machias velli. hreg, von Sanns floerte. 5 Bbe. Georg Müller. 5 Storbbe, 72 .-.

Geschichte und Gegenwart. Fünf historisch-politische Reden. — England und Franfreich mahrend der letten Jahr-hunderte. — Napoleon und Alexander I. — Tiefpuntte bes deutschen Schickfals in den letten Jahrhunderten. -Preußen als Gebilbe ber auswärtigen Politik. — Pfingspredigt. Bon Erich Mard's. Deutsche Berlagsanstalt. (160 S.) Gr. 8°. Lwbb. 4.50. Das Borspiel. Politische Aufsaße. Bon Theobor

Wolff. Berlag für Kulturpolitik. (303 S.) Gr. 80. 8.— Hwbb. 10.— Horbb. 15.—.

Humor.

besiana. Ergögliches aus alter, neuer und neuester Beit. Zusammengest. von Hans Albert. Alterthums Börliana.

Berlag. 2.50, Juriften. Ein fröhlicher Runbflug burch bie Gebiete bes Rechts. Bufammengeft. von b. Julius. Alterthum-

2.50.

Mein erfter Lefer. Gine Buchhandler-humoreste. Planis. Piehler. Geh. 2 .- und 3 .-, geb. 2.75

Tarzan tauft sich einen Affen. Gine Affenschändung. Bon Friechen. Mit zahlreichen Feberzeichnungen von einem Augenzeugen. Streißler. Kart. 1.-.

Rulturgeschichte.

Bantleute und Borfenspieler vor zweitausend Jahren. Ein Beitrag zur Sittengeschichte. Bon Carl Colbert. Wöhrle. 2.75, Lwbd. 4.-.

Bon Art und Unart: Katechismus bes guten Cons für Schule und haus. Bon Alexander v. Gleichen =

Ruf mur m. Merseburger. 2mbb. 3 .- . . Rulturgeschichte bes beutschen Bolfes. Bon Rubolf Quanter. Mit 221 Abb. und 8 Kunstbeilagen. Union. Lwbb. 18 .-. Der Sozialismus in ber Karifatur.

Bon Kriedrich

Benbel. Diet Rachf. 10 .-

Runftgeschichte.

Das Aquarell. Seine Geschichte und seine Meister. Bon Lothar Brieger. Mit 200 Abb. und 8 Mehrsarben-bruden. Verlag für Kunstwissenschaft. Hlwbb. 20.—. Sunbert Jahre rheinische Malerei. Bon Balter Cohen.

Mit 80 gangfeit. Abb. (Kunftbucher beutscher Land-fcaften.) Coben. 2.50.

3. J. Windelmanns Werte (Auswahl). Breg, von Alexander Dorner. Sponhols. 5.—, Lwbb. 6.— Horbb. 8.50. Carpaccio. Bon Wilhelm Haufenstein. Mit 40 Tertabb. und 77 Tafeln. Deutsche Berlagsanstalt. (150 S.) Ler. 8°. Geb. 20.—. Andrea Palladio. Bon G. Luko m skij. Mit 40 gangsteil.

feit. Abb. Allgemeine Verlagsanftalt. Slwbb. 5 .- ,

Spergbb. 7 .-

Der Maler Edward Cucuel. Bon Frig von Offini.

Mit 89 Abb. Amalthea. Hlwbb. 15 .-

Die Scherenfünstlerin Luife Duttenhofer. Bon G. E. Pas gauret. 26 Groffoliotafeln in Mappe. Pfifterer. 30 .-. Tempel Italiens. 60 gangfeit. Abb. und Ginleitung von

Paul Ortwin Rave, Riitten. Kart. 2.—, Ewbb. 4.—. Solbein. Der Maler beutscher Renaissance. Ausgew. und eingel. von Arthur Rumann. Mit 41 Bilbern. (Rleine Delphin-Runftbücher.) Delphin. 1 .-

Malerschickfale. Bon Emil Szittna. 14 Portrats mit

8 Bilbbeigaben. Asmus. 3.50.

Grundfragen ber Runftbetrachtung. Bon Ludwig Bolt: mann. Mit 212 Abb. Hiersemann. (404 S.) Gr. 8°. Lwbb. 10.—.

Eranach. Spiegel und Chronit seiner Beit. Ausgew. und eingel. von Georg Jatob Wolf. Mit 36 Bilbern. (Rleine Delphin=Runftbucher.) Delphin.

Literaturgeschichte.

Neue beutsche Lprit vom Naturalismus bis jur Gegenwart.

Bon Ernst Bockomsky, (Führer jur' Deutschen Dichtung, 7. heft.) hirt. (140 S.) 3.—. Bom bichterischen Schaffen ber Jugend. Bon Siegfried Bern felb. Internat. Psichoanalytischer Berlag. 12.-, Hlwbb. 14.-, Lwbb. 15.-.

Literaturgeschichte.

Das Wert Stefan Georges. Seine Religiofitat und fein Ethos. Bon hermann Drahn. hirt. (176 G.) Himbb. 5.

Conrad Ferbinand Meyer. Dichtung und Perfonlichkeit. Bon Erich Everth. Mit 1 Bildnis C. F. Mepers.

Sibyllen. 6.50, Himbb. 8.—. Gobineau. Ein Lebensbild. Bon Franz 5 ahn e. Reclam.

(149 S.)

Otto Brahm. Briefe und Erinnerungen. Bon Georg birfchfelb. Mit 1 Bilbe Brahms. Stilke. 6 .- , Lwbb. 8 .-.

3. P. Edermann. Sein Leben für Goethe. Rach neu aufgefundenen Tagebüchern und Briefen bargeftellt von 5. 5. 5 ou ben. Saeffel. 8 .- , Embb. 10 .- . Der junge Schiller und bas geistige Ringen seiner Beit.

Bon Wilhelm Iffert. Waisenhaus. (300 G.) Gr.

80. 5.-

Goethe in Berlin und Potsbam. Bon Otto Pniower.

Mit 55 Abb. Mittler. hlmbb. 8.—. Wilhelm Tells bramatifche Laufbahn und politische Sendung. Bon Wilhelm Widmann. Mit 76 Illustr. Fontane. (184 S.) 8°. Kart. 4.50, geb. 6.50.

Moderne beutsche Lyrik. Hreg. von hans Bengmann. Reclam. (429 G.)

Die Gebichte an Ophelia. Bon Bernard Brentano. Schöningh, Paderborn. (65 S.) 4.—. Gebichte. Bon Franz Langhelinrich. Mit 1 Bilbnis

bes Dichters. Dege. (440 C.) Lwbb. 6 .-... Das Reue Bunderhorn. Deutsche Boltslieder.

von Carl Seelig. Feuer. (330 G.) Lwbb. 3.60, Ldrbd. 8.20.

Mufit.

Von ben Naturreichen bes Klanges. Grundrif einer Phäs nomenologie der Musik. Bon Paul Bekker. Deutsche Berlagsanstalt. (75 S.) Gr. 89. 2 .-- , Lwbb. 3 .--

Erläuterungen ju List. Symphonische Werke. Bon Chop. (Reclams Universalbibliothet, Nr. 6519.)

-.30.

Die Deutsche Spieloper. Eine Studie. Bon Lithge. Piepenschneider. Hlwbb. 4.50. Musiker von heute. Bon Romain Rolland. Von Kurt

Dichter felbst autorisierte Abertragung von Wilhelm Herzog. Mit 6 Bilbniffen. Georg Müller. (400 S.) Gr. 8°. Lwbb. 12.—, Horbb. 16.—. Jacques Offenbach. Beiträge zu seinem Leben und seinen Werken. Hrsg. von Kurt Solban. Günther & Sohn.

Naturwiffenschaft.

Rriechtiere und Lurche. Bon A. E. Brehm. (Reclams Universal-Bibliothet, Rr. 6512—16.) Reclam. 1.50, Lwbd. 2.40.

Das Leben der Ameisen, Bon R. Brun. Mit 60 Abb. (Naturw. Bibliothet, Bb. 31.) Teubnet. 5.-. Lurich und Larich. Ein Erlebnisbuch aus ber Teichwelt.

Bon Ludwig Franck. Mit Bilbschmuck. Amthor. (195 S.)

Reisen.

Subsee-Erinnerungen. Bon Paul Cbert. Mit 80 Abb.

R. F. Kochler. 5.—, Lwbb. 8.—. Als Auli nach Lhasa. Bericht einer heimlichen Reise burch Tibet. Bon William Montgomern McG o vern. Aus bem Englischen übers. von Martin Prostauer. Mit 48 Abb. und 4 Stiggen. Scherl. Lwbb. 9.—. Lachendes Usien. Reiseerinnerungen. Bon Artur Lands=

berger. Mit 50 photogr. Aufnahmen des Berfassers.

Japan. Das Land des Revenennunger. Die Mit 193 burch Japan, Korea und bie Manbichurei. Mit 193 eigenen Aufnahmen von Alice Schalet. Birt. (VIII,

404 C.) Himbb. 18.—, Lwbb. 20.—. Ins unerforschte Libet. Tagebuch ber beutschen Erve-bition Stögner 1914. Bon Walther Stögner. Mit

150 Abb. A. F. Roehler. (400 S.) 9.—, Lwbb. 15.—. Weltwanderung zweier Deutscher. Bon Hermann und Luise Thomas. Mit 187 Abb., 15 Tafeln und 1 Karte. Steinkopff. (306 S.) Lwbb. 12.—.

Religion.

Bom toftbaren Leben, Sonntagegebanten. Bon Alfons Seilmann. (Wege jum Glud, Bb. 3.) Berber & Co.

(VIII, 192 S.) 8°. Lwbb. 3.-Symbolit der Mysterienbunde. Bon August hor:

neffer. Anthropos. 4 .-. Stimmen am Wege. Ein Buch um Frang von Affifi. Bon Georg Terramare. Kofel. (200 G.) 80. 2.50, 2mbb. 4.50.

Perfonliches Erlebnis protestantischer und tatholischer Frommigfeit. Bon Gertrud v. Begichwig. herber & Co. (52 G.) 1.80.

Romane.

Das Jerlicht. Roman. Bon S. C. Andersen. Mit Budfdmud. Frang Schneiber. 3.50. Der Rief. Gin Arzteroman. Bon Ludwig Unton. Solz-

Mit Zeichnungen. Franz Schneiber. (246 C.) 3.50. Die Beichte bes Dritten. Roman. Bon Rolf Berg. Ares. (320 C.) 3.50, Lwbb. 5.—, Horbb. 7.—. Alter. Roman. Bon Fris Walther Bifchoff. Link.

(225 C.) Lwbb. 6 .- . Dhnegesicht. Roman. Bon Frie Balther Bisch off.

Ling. (170 S.) Hwbb. 4.-. Das Reich bes Martus Neanber. Roman. Bon helene Chriftaller. Friedrich Reinhardt. 4.40, Lwbd.

Die verschlossene Tur. Roman. Bon Liesbet Dill. Trowitsch. Lwbb. 4.80.

Mitternächtliche Beichte. Roman. Bon Georges Duha = me I. Newa. 3 .- , geb. 4 .- . . Die Liebe burch bie Luft. Rabio-Roman. Bon Georg

Die Liebe durch die Luft. Madio-Moman. Von Georg Engel. Trowissch. Lwbd. 3.20.

Der Kinderkreuzug. Ein Roman der Schnsucht. Bon Konrad Falke. In 4 Büchern. Küßli. (900 S.) In 2 Bdn. Geh. 15.—, Hperg. 20.—.

Schakal. Ein Kampf um die Jukunft. Bon Egon Frey. Gebr. Enoch. (258 S.) 3.—, geb. 4.—, Lwbd. 4.80.

Der kleine Jon. Bon John Galsworthy. Ins Deutsche übertr. von Leon Schalit. Mit 100 farb.

Illustr. Fsolnap. Himbb. 4.50. Die 21 Gelben und das Juwel. Ein grotesker Roman. Bon Karl Goldmann, Trowissch. Lwbb. 4.80.

Gegen Morgen. Der Roman bes Mörbers Rarl Rafta. Ein psychologischer Kriminalroman. Von Walther von Sollander. Gottschalt. 3.50, geb. 5.50.

Die 1002. Nacht. Roman. Bon Frant heller. Deutsch von Maric Franzos. Georg Müller. 3.50, Hwbb.

Der Luft-Expres. Roman. Bon Robert Senmann.

Uhlmann. 3.—, geb. 4.—. Michael Furtenbecks Geige. Roman. Bon Felix Jasnoste. Fr. W. Grunow. (278 S.) 3.—, Lwbb. 4.80. Der Schauspieler. Roman. Bon Arthur Rahane.

Böhrle. 3.—, Lwbb. 4.50. Biljo Ronimus. Das Schidsal eines Kassenarztes. Roman. Bon Abam Rarillon. Trowissch. Lwbb.

Beidehere. Münfterländer Roman aus alten Tagen. Bon

Katharina Kleebed. Afdenborff. Geb. 2.—. Der Weg im Nebel. Eine wahre Ergählung. Bon Frances Kulpe. Georg Müller. (279 G.) Gr. 8°. 4.50, Lwbb. 6 .--.

Die Berfündigung an ben Kindern. Roman. Bon Céeilie Lauber. Grethlein. Geb. 4.-.

Lady Christina und mein Pringipal. Roman. Bon Bers

mann Lint. Ullstein. Himbb. .3.60. Der Zauberberg. Roman. Bon Thomas Mann. S. Fischer. (2 Bbe. 1207 S.) 10.—, Hwbb. 20.—. 2mbb. 21 .-. Hlbrbb. 25 .-.

Bianca Maria. Roman. Bon Reinhold Conrad Muschler. Grunow. (688 S.) Gr. 80. 5.50, 2mbb.

8 .- , Sibrbb. 14 .- , Borzugsausg. Lbrbb. 22 .- . Der eine Mann. Gin Roman aus ber Notzeit beutscher Mart. Bon Gilhard Erich Paul's. 'heimat-Berlag. (370 S.) Lwbb. 4.50.

Romane.

Gnnanbria. Roman. Bon Pelaban. Deutsch von Emil Schering. Georg Muller. Gr. 8°. 4.—, geb. 6.—. Die heiratsjacht. Ein lustiger Kilmroman aus Karaiben-land. Bon Wilhelm Po e d. Grunow. (229 S.) Gr. 8°. 2.80, Hlwbd. 4.-

Die Flucht vor bem Mann. Roman. Bon Emil Rassmuffen. Deutsch von Luife Wolf. Georg Muller.

(300 S.) Gr. 8°. 5.—, Hwbb. 7.—.
Das Fest im Dunkel. Roman. Bon Jeanne Berta
Semmig. Oscar Laube. (320 S.) Lwbb. 5.—. Die Billertaler. Ein Beimmeh-Roman. Bon Rebor Commer. Baifenhaus. (350 G.) Gr. 80. 2mbb.

" Michael Matrei. Ein Roman von 1870 bis 1920. Bon Hedwig von Sonters. Wilhelm Simon. (328 S.)

4.-. Pappbb. 5.-

Die Tranenmamfell. Roman. Bon Jemgard Spans g en b er g. (Engelhorns Nomanbibliothet, 38. Reihe, Bb. 5/6.) Engelhorn. 1.50, Lwbb. 2.50.

Beimatstürme. Ein niedertheinischer Auftur-Roman aus ber Beit bes Jülich=Clevischen Erbfolgestreites. Bon heribert Teggers. Mit vielen Bilbern. Bugon, Hlwbd. 5.-

Bat Iwan ber Schredliche. Roman. Bon Alexis Tols ft o i. Mit Buchschmud. Frang Schneiber. (237 G.)

3.50.

Die Geburt bes Lebens. Roman. Bon Albert von Trentini. Stiepel. 3.20, Hlmbb. 3.70, Borzugssausg. Pergbb. 10.50.

Der einsame Mann. Roman. Bon Clara Biebig. Deutsche Berlagsanftalt. Lwbb. 5 .-, Blorbb. num. und gez. 15 .--

Stury bes Tieres. Roman. Bon Oscar Frang Wienert.

Ling. (435 G.) Slwbb. 6 .-. Die Flucht vor Ferbi. Roman. Bon S. C. von 3 o b el : tis. Trowissch. Lwbb. 4.80.

Technik.

Die Gifenbahn im Bilb. Gine Bilbreihe aus aller Belt. Breg. von John guhlberg = horft. Died. (120 G.)

1. Folge 4.50, Hlwbb. 6.-. Der Runbfunt. Bon S. Thurn. Mit 7 Tafeln und 178 Textbilbern. Stalling. 7.50, Hlmbb. 9 .-- .

|                        | = Jum Ausschneiben!                     |
|------------------------|-----------------------------------------|
| 2                      | Bestellzettel                           |
|                        |                                         |
| Bei ber L              | Buchhandlung                            |
|                        | in                                      |
| bestelle ich           | nach "Rimm und lies!"                   |
| •                      |                                         |
|                        |                                         |
|                        |                                         |
|                        |                                         |
| ********************** |                                         |
|                        | Unterfdrift:                            |
| Name:                  |                                         |
| Ort:                   |                                         |
|                        |                                         |
| Wohnung                | *************************************** |

#### Weißt Du's?

28. S. in Berlin N 39: Der von Ihnen erfragte Berfasser bes Tagebuches eines Thuringer Landarztes ist Dr. med. Benno Koppenhagen (Drei Sonnen Berlag).

G. La. in Breslau: "Gemeint ift wahrscheinlich David Müllers Geschichte bes beutschen Boltes." F. Zuther.

R. F. in Faltenstein: Der Berlag Bong und Alice Klinner in Sprottau weisen Sie auf die toftliche Figur bes Schlachters Rrone in ber humoristischen Erzählung "Provinzmadel" von Felicitas Rofe hin. - "Ein Fleischer oder Metger, ja eine gange Fleischer= (Knochenhauer=) Gilbe kommt in Joh. Dofes Roman "Der Paternoftermacher von Lubed" im Alfter-Berlag, Samburg, vor." Hermann Schröder. Düsseldorf. - "Lesen Sie die Erzählung: Eusebe Piendas gnelle aus ber Sammlung ,Das peinliche Gericht' bes Berlages Jos. Ginger." Krause, Munchen. - Dr. Abolf Wirfing in Chemnis nennt Ihnen eine kleine Erzählung bes Aheinländischen Hausfreundes von J. P. Bebel, betitelt "Gleiches mit Gleichem", die von einem Metger mit bem "Abernamen" Blutscheu handelt; er weist ferner auf ben Megger Marten in Chakespears Beinrich VI. bin und fährt fort: "Ich tenne eine luftige Geschichte bes Frantfurter Lotalbichters Quilling, beren Titel mir entfallen ift. Sie handelt von der Taufe im Saufe eines Sachsenhäuser Mehgers und ihren Kolgen für ben Pfarrer." - In einer Novelle ber Sammlung "Die Welt erbrauft" von Karl Lieblich, die soeben bei Eugen Diederichs erschien, fanden wir felbst bie Gestalt eines Meggers und feiner Familie.

Fl. in Riel: Abolf Fraat in Rumburg empfiehlt Ihnen die "Glossensammlungen" von Arthur Schubart, "Aus der Bogelschau", "Tiere und Menschen", "Rucuct", "Menschen und Tiere" und "Nadierungen", die alle im Berlag Parcus & Co. erschienen. — A. A. in Sprottau glaubt, daß vielleicht die im Brunnen-Berlag erschienenen Bücher von Rumpelstilzchen in Frage kommen. —



- E. N. in Berlin SW: Gibt es beutsche Originalauss gaben von den Abenteuergeschichten von Aimard, Ferry, Capitain Mannc Reid, Bird und in welchem Berlag erschienen sie? Es sind alles vor ca. 40 Jahren sehr gern gelesene und zu Jugendschriften verarbeitete Autoren.
- R. G. in Brüninghaufen: Kann mir jemanb sagen, wer ber Berfasser ber "Geschichte bes nieberen Boltes in Deutschlanb" (Spemann, Berlin-Stuttgart) ift, ber sich Eccarbus nennt?
- G. M. in Duffelborf: Wer kann mir den Berlag eines Bilberbuches mit Bersen angeben, bessen Titelblatt einen Brunnen darstellt, vor dem ein Greis einer Schar von Kindern erzählt? Das erste Blatt des Buches weist eine Schar musizierender Küken, das lette die Geschichte eines Rehes auf, das von einem herrn Demeré (oder so ähnlich) geschossen wurde.
- A. B. in Elberfeld: Ich las vor etwa 17 Jahren ein großes Buch "Am Rufibschi=See" (Kolonialerzählungen). Wer ist der Verfasser? Ist das Buch noch im Handel?
- 3. 3. in Salle: Wer tennt Berfasser und Berlag von ber Schilberung bes italienischeöfterreichischen Krieges, unter bem Titel "Der stumme Spion ober ber Diamantenschaft in ben Karpathen" etwa in ben sechziger Jahren erschienen?
- U. G. in Maind: Gibt es deutsche Ausgaben ber Werte bes Engländers Jerome R. Jerome: "Three men on a bummel" (nicht: in a boat!) und "John Ingerfield and other stories" und wo sind sie erschienen?
- 21. Gr. in Maing: Belches Bert gibt Aufschluß ober befaßt sich eingehend mit ben Werten bes englischen Grotestzeichners heath B. Robinson, ober wo kann man eine größere Anzahl seiner Zeichnungen finden? Die vor vielen Jahren etscheinenbe illustrierte Wochenschrift "Arena" brachte einmal einen Aufsach mit einigen Zeichnungen.
- 21. G. in Mannheim: Welche Werte von f. B. Sadländer find außer ben bei Reclam erschienenen vorhanden, wo sind sie verlegt? Existiert eine Gesamtausgabe?
- Ab. Grb. in Mannheim: Gibt es außer ben 10 holmesbänden bei Lut noch weitere Romane von Conan Dople und wo sind sie erschienen?
- R. M. in Neuftabt bei Coburg: Es gibt eine große epische Ritterbichtung "Das Gottesurteil", entstanden wohl in der ersten hälfte des 19. Jahrhunderts, vielleicht auch früher; es behandelt einen Ritterzwist zwischen den Burgen Refernburg (Golbene Aue) und Regenstein (Harz). Wer kann mir Dichter und Drudort nennen?
- E. E. in Obersachsenburg: Welcher Berlag hat bas Buch "Blide in die Bergangenheit Klingenthals und des gleichnamigen Amtsgerichtsbezirks" übernommen? Das Buch erschien 1897 in Kommissionsverlag von Brüdner & Niemann in Leipzig, der nicht mehr existiert. Wo ist das Buch sonst zu haben?
- H. in Solingen: Bor längerer Zeit sach ich ein Bilberbuch mit Zeichnungen von dem 1922 verstorbenen hessischen Künstler Otto Ubbelohde. Es war nicht sehr umfangreich und kostete m. W. 1.50 Goldmark. Kann mir jemand Berlag und jehigen Preis sowie genauen Titel des Buches angeben? Gibt es, vielleicht in Zeitschriften, eine Lebensbeschreibung und kritische Würdigung des Werkes von Otto Ubbelohde?

# Das erste kinematographisch-illustrierte Sportlehrbuch

Im Januar erscheint:

# Arnold Fanck und Hannes Schneider

# Wunderdes Schneeschuhs



Probe der Reihenbilder, cfwa 1/2 verkleinerf

250 Seiten Text mit rund 250 zum Teil ganzseitigen Bildern und etwa 40 doppelseitengroße Tafeln mit rund 1100 Reihenbildern. Format des Werkes 29½ ×23½ cm. Ausgabe A: Text und Tafelteil in einem Band, Preis: Rm. 26.— Ausgabe B: Text und Tafelteil in gemeinsamem Karton Rm. 36.— Beide Ausgaben in Ganzleinen gebunden.

In diesem Werk wird zum ersten Male in umfassendem Maße kinematographisches Bildermaterial zu Lehrzwecken verwandt, und zwar in Verbindung mit einer grundlegenden, geradezu wissenschaftlichen Abhandlung über das moderne System des Skilaufes,

Wie im Film mif der Zeiflupe, werden hier durch Reihen von 6 bis 12 aufeinanderfolgenden, kinemafographisch aufgenommenen Bildern die komplizierfesten Bewegungen zerlegt und deutlich erkennbar gemacht,

Die Bilder stammen aus dem unerschöpflichen Aufnahmematerial der in der ganzen Welf zur Vorführung gelangten, unter Mitwirkung der bekanntesten internationalen Meisterläufer geschaffenen Sportfilme "Wunder des Schneeschuhs", erster und zweiter Teil, sowie eines kürzlich aufgenommenen besonderen Skilehrfilms der Freiburger Berg- und Sport-Filmgeseilschaft "Die weiße Kunst".

Aus rund 2000000 (zwei Millionen!) zur Verfügung stehenden Aufnahmen, die eine Filmlänge von fast 40 km ausmachen, wurde für das Buchein gera dezu aufsehenerregend schönes Material ausgesucht.

Herausgeber sind der bekannte Verfasser und Regisseur dieser Filme Dr. A. Fanck und der berühmte Skilehrer und Meisterläufer Hannes Schneider aus St. Anton.

GEBR. ENOCH VERLAG
IN HAMBURG

Wundervolle Landschaften aus dem winterlichen Hochgebirge/ Deutliche Darstellung aller beim Skisport vorkommenden Bewegungen/

Zu beziehen durch jede Buchhandlung



Probe der Reihenbilder, etwa 1/2 verkieinert



Am Tage: Wintersport Am Abend: Sport aller Art

in fesselnder Weise erzählt von

# Roda Roda

in seinem neuesten Buche

#### Roda Rodas Roman

636 S. Preis: Broschiert Rm. 8.—, in Ganzlein en Rm. 9.50,

mit einem mehrfarbigen Titelbild des Verfassers und etwa 250 Zeichnungen von Andreas Szenes. Die offenste und ungeschminkteste Auto-biographie, die es vielleicht gibt. Die zwingend-ste, in ihren Bann reißende Schilderung eines tollen österreichischen Reiterlebens mit Weib, Wein, Gesang und Tier, und dabei ein tiefes und ernstes Buch, dem nichts Menschliches fremd ist. Es wird manchen lehren, den "meisterhaften Anekdoten-erzähler" Roda Roda mit anderen Augen anzusehen.

> und in folgenden Büchern voli Spannung, Leben und Geist:

#### Arthur Schubart Mein Buntes Buch

Geschichten von Tieren u. Menschen. Mit vier ganzseitigen Zeichnungen v. Professor Ludwig Hohlwein. Preis: Broschiert Rm. 5.-, in Halbl. Rm. 6.-.

Inhalt: Mawa — Sadi — Die Tigerin — Der Hochzeitshecht — Mario — Am Galsblatt — Schwan, ein Schimmelschicksal — Die Botin — Consuelo — Ein Sonntagsbummel — In weißer Nacht — Im Abendgrau — Birgit — Samtbalg.

#### Wilhelm Neumann / Rätjel-Büchlein

In künstlerischem Ganzleinenband mit Goldschnitt zweifarbig auf

Büttenpapier gedruckt Rm. 5.—.

Eine Sammlung von 83 charmanten, köstlichen Rätselgedichten, kleine Kunstwerke, deren Lösung helles Entzücken bereitet. Im geselligen Kreise wird bei Jung und Alt die Spannung des Ratens den Reiz der Stimmung erhöhen. Der stille Denker wird bei der Lektüre dieser Rätsel der Vielgestaltigkeit sprachlicher Beziehungen nachgehen.

#### Der Hundespiegel

Eine Auswahl von Alfons Freiherrn von Czibulka. Mit über 20 Bildern von Eugen Oßwald. Preis: Broschiert Rm. 5.—, Halbleinen Rm. 6.50, Halbleder Rm. 10.-

Hunde-Erzählungen von Chamisso, E. T. A. Hoffmann, Adalbert Stifter, Marie Ebner-Eschenbach, Otto Ernst, Thomas Mann, Selma Lagerlöf, Jerome K. Jerome, Rudyard Kipling, Francis Jammes, Maurice Maeterlinck, Anton Tschechow u. a. — Namen, die mehr als alle emp-fehlenden Worte für den Wert dieser Auswahl sprechen.

Vorrätig in jeder größeren Buchhandlung oder, falls nicht am Lager,

# Spezial-Winterführer Winter im Schwarzwald Aus dem Inhalt: Schwarzwaldwinter — Sporttechnisches — Von den Gefahren des Wintersports — Wintersportgebiete — Wintersportvereine — Schiwegmarkierung im Schwarzwald — Touren im südlichen, mittleren und nördlichen Schwarzwald — Kammwanderung usw.

# Winter im Iser- und Riesengebirge

Mit 4 Abbildungen und 6 Karten, dabei 2 Schikarten. Halbleinen Rm. 3.—

Aus dem Inhalt: Das Iser- und Riesengebirge im Winter — Sporttechnisches — Die Gefahren des Gebirgswinters — Die elektrische Talbahn — Die tschech. Winter-Wegzeichen — Wintersportplätze — Touren — Wintersportvereine — Zur Überschreitung der Grenze

Mit 10 Abbildungen und 6 Karten.

Halbleinen Rm. 3.—

Für den Wintersport seien ferner empfohlen:

### München u. Umgebung

Bayr. Königsschlösser, Oberammergau, Augsburg. Mit 9 Karten, 4 Plänen und 9 Grundrissen. Halbleinen Rm. 3.— Thüringen

Von der Werra bis zur Elster, vom Kyffhäuser bis zum Staffelberg. Mit 26 Karten, Plänen usw. Halbleinen Rm. 5.—

Erhältlich in allen Buchhandlungen und Bahnhofsbuchhandlungen

KURSBUCH- UND VERKEHRS-VERLAGSGESELLSCHAFT M. B. H. / LEIPZIG

Soeben erscheint:

# WALTER SCHMIDKUNZ ZWISCHEN HIMMEL

# UND ERDE ALPINE ANEKDOTEN

Mit 12 Bildern von OTTO LINNEKOGEL 320 Seiten. Ganzleinen Rm. 6.—

Dies reichhaltige neuartige Buch ist ein Schlager für unsere humorlose Zeit. Walter Schmidkunz, der bekannte Herausgeber alpiner Zeitschriften, hat in lebendiger, vergnügter gediegener Form auf diesen 320 Seiten über 150 alpine Anekdoten zusammengetragen, die in lustigen, kuriosen und ernsthaften Stücken ganz famose Ausschnitte aus der Geschichte des Alpinismus und der Touristik wiedergeben.

Prospekt kostenlos durch jede Buchhandlung.
PAUL STANGL-VERLAG · MÜNCHEN

# MEYERS BEISEBÜCHER

#### Für den Wintersport

| Oherbayern und München, Innsbruck und Salzburg. RM.         |
|-------------------------------------------------------------|
| 3. Auflage. 1922. Gebunden 4.50                             |
| Franken und Nürnberg, Frankische Schweiz, Fichtel-          |
| gebirge, Frankenwald, Spessart. 3 Aufl. 1921. Geb. 2.80     |
| Bayerischer und Böhmerwald, Regensburg, Passau,             |
| Linz, Budweis, Pilsen. 3. Aufl. 1922. Gebunden 3.—          |
| Schwarzwald, Odenwald, Bergstraße, Heidelberg,              |
| 16. Auflage. 1922. Gebunden , 4.—                           |
| Thuringen. 24. Auflage. 1922. Gebunden 3.50                 |
| Der Harz, Hildesheim, Kyffhäuser. 24. Aufl. 1922. Geb. 3.50 |
| Dresden, Sächsische Schweiz, Böhmische Schweiz,             |
| Östliches Erzgebirge, Böhmisches Mittelgebirge.             |
| 11. Auflage. 1923. Gebunden 4.—                             |
| Oberlausitz und Nordböhmen (Oybin, Lausche, Czor-           |
| neboh, Valtenberg, Lausitzer Heide, Jeschken, Krei-         |
| bitzer und Leipaer Gebirge). 1921. Gebunden. 2.25           |
| Riesengebirge, Isergebirge, Grafschaft Glatz, Altvater.     |
| Enthält auch Waldenburger Gebirge. 19. Auflage.             |
| 1921. Gebunden                                              |
| schen Bädern. 2. Auflage. 1921. Gebunden 3.25               |
| Ostalpen. Erster Teil: Bayerisches Hochland, Allgäu;        |
| Nordtirol; Inntal, Lechtal. Ötztaler und Stubaier           |
| Alpen, Vorariberg. 13. Auflage. 1923. Gebunden 4.75         |
| Ostalpen. Zweiter Teil: Berchtesgaden, Chiemgau,            |
| Salzburg, Salzkammergut, Pinzgau, Hohe Tauern,              |
| Unterinntal, Zillertaler Alpen. 12. Aufl. 1923. Geb. 5      |

Verlag des Bibliographischen Instituts, Leipzig

# Schneeschuhlaufen den ganzen Tag Abends Bücher vom Bergverlag

Ju den besten Wintersportbuchern gehören die im Bergverlage Rudolf Rother, München, erichienenen.

> Jede größere Buchhand. lung führt die Bucher.

Das 16 seitige Verzeichnis wird an der gleichen Stelle abgegeben.

Deltiches Land

Illustrierte Blätter für heimat und Haus, für Reise- und Wanderlustige. — Zeitschrift für Beretehrspolitit und Verkehrswerbung. Als Fortsehung der Zeitschrift, Deutschland' im Einvernehmen mit dem Bund deutscher Verkehrsvereine, e. V., Sich Magdeburg, und der ihm angeschlossenen Verbände herausgegeben von P. Kabisch-Leipzig.

\*\*

Die lehten und nächsten Hefte behandeln

"Wintersport in Deutschland".

Artifel und beste Bilder aus allen deutschen Wintersport-Verkehrsgebieten. Vornehmste drucktechnische Ausstatung. Kunstdruckpapier. Farbiger Umschlag.

Doppelton-Vilder.

Wer Freude am deutschen Wintersport hat, kauft das Heft. Preis M. 1.—.

\*\*

Zu beziehen durch sede größere Buchhandlung helingsche Verlagsanstalt E. m. 8. H., Dreesen

helingiche Berlagsanftalt G. m. b. f., Dresben

Deutsche Berlagsgesellschaft Stuttgart \* Berlin \* Leipzig

#### CARL J. LUTHER

# Die Schule des Schneelaufs

Ein neuer, vollständiger und furzgefahter Lehrgang für ben Gebrauch der Schneeschuhe für Wanderfahrt, Sport und Verkehr

44.-53, neu bearbeitetes Taufend / 68 Seiten Tafchenformat mit 50 Abbilbungen / Steif brofchiert Om. 1.-

Der Verfaffer hat es zuwege gebracht, bas Wesentliche bes Schnee-laufes in gedrängter, aber flarer, sozusagen felbstverftandlich er Darftellung auch dem blutigsten Unfanger verftändlich zu machen... Es falle einem bet Luthere Ertlärungen wie Schuppen von ben Augen! Dans Woll in der "Ofterreichischen Alpenzeitung"

Dom gleichen Berfaffer erichien:

# er Wintersport

Eine Unleitung zur Ausübung der wichtigften Arten Des Wintersports

6.—10. Taufend / Mit 85 Abbildungen nach photographischen Aufnahmen und Zeichnungen bes Berfassers | Geb. Gm. 1.40

Das Bud gibt in leichtwerkändlicher Form und übersichtlicher Anordnung eine genaue Anleitung für alle Arten des Wintersports. Es behandelt den Schlittensport in seinem verschiedenen Abarten (handschitten, Eleston, Boblietgh, Robel), sowie ben Etssport (Listauf, Etsschießen, Lurling),

Bu haben in allen Buchbandlungen





# Der Stilauf im Kochgebirg

wird ausführlich behandelt in

Geoffren Winthrop Young

# Die Adule der Berge

Deutsch von Ridmer Ridmers

336 Seiten Tert mit 39 Ginschaltbilbern unb 19 Abbilbungen im Tert

Muf beftem holgfreien Papier in Gangleinen M 16.-

#### F. A. BROCKHAUS / LEIPZIO

Aus bem reichen Inhalt: Der Stilauf — Ausruftung — Schnettunbe — Binterichnee — Einfus von Wind und Conne — John und Lauwetter — Die hochalben im Winter — Schneeverhaltniffe in ben hochalben.

Das grundlegende Wert für den Winterfport im Godgebirge

Bu begieben burch jebe Buchhanblung



# NEUERSCHEINUNGEN

# Franz Joseph I.

in seinen Briefen

Auf Grund von Forschungen im Haus-, Hof- und Staatsarchiv in Wien

Herausgegeben von Dr. Otto Ernst

Mit vier Kupferdruckbildern des Kaisers in verschiedenen Altersstufen und zahlreichen Brief-Faksimiles

Großoktav. In Halbleinen gebunden Rm. 15.-

Die bedeutendste geschichtliche Publikation der setzten Zeit!

Mit überraschender Schärfe hebt sich die Figur Franz Josephs aus den mehreren hundert zählenden Briefen hervor. Franz Joseph L. war ein Virtuose in der Technik des Regierens, fast jedes Blatt spricht von dieser ruhigen, sicheren Meisterschaft. Er allein hat es verstanden, das aus den verschiedensten Elementen zusammengesetzte ehemalige große Reich Österreich-Ungarn durch 68 Jahre zu halten. Das Werk ist von der ersten bis zur letzten Seite wahrhaft spannend.

Aus dem Inhalt: Briefe Franz Josephs als Kind, seine Briefe an seinen Bruder Maximilian von Mexiko, an die Kaiserin, den Kronprinzen und die Kronprinzessin, Katharina Schratt, Papst Plus IX., Friedrich Wilhelm von Preußen, Kaiser Wilhelm l. und II., König Albert von Sachsen, Kaiser Nikolaus, Oraf Beust usw.

Felix Braun

# Deutsche Geister

Oktav. 260 Seiten. Halbleinenband Rm. 6.-

Aus dem Inhalt: Johann Tauler. Die seligen Schwestern von Toß und Engeltal. Walther von der Vogelweide. Johannes Kepler. Shakespeare und der arme Mann. Matthias Claudius. Zu Ooethes Shakespeare und der arme Mann. Matthias Claudius. Zu Ooethes Dramen in Versen. Ooethes Oegenwart. Schillers Oröße. Wilhelm und Karoline von Humboldt. Beethovens Oestalt. Bettine. Uhland, Orillparzer. Über Stiffers Weltanschauung. Hebbel. Platen. Anselm Feuerbach. Henriette Feuerbach. Oerhart Hauptmanns "Ketzer von Soana." Magle der Prosa. Oedanken zu neuen Bächern Thomas Manns. Der Sinn der heiligen Schrift. Oeorg Traki. Börries, Freiherr von Münchhausen

# Meine Pagenballaden

Mit 7 ganzseitigen Radierungen von Rolf Schott Großoktav

Ganzpergamentband Nr. 1-50 Rm. 65.— Halbpergamentband Nr. 51-500 Rm. 20.—

Dieses Buch wurde in einer einmaligen Auflage von 500 numerierten Exemplaren hergestellt, die Dichter und Künstler signiert haben. Nr. 1-50 wurden auf echt handgeschöpftes Bedenkbütten gedruckt und mit der Hand gebunden.

Die Grazie der Schäferzeit, die Ritterlichkeit der Troubadoure, die suße Hingabe des Barock sind in Münchhausens Pagenballaden eingefangen und leben in den klingenden verführerischen Versen dieses letzten Ritters ein ewiges Leben.

Otto Arnold

# Musik der Liebenden

Mit reichem Buchschmuck nach Scherenschnitten von Eugen Mirsky

Großquart. Gebunden Rm. 6.50

Aus Urtellen über frühere Bücher Otto Arnolds: "Dieser Dichter ist berufen, Führer einer neuen Dichtergeneration zu werden, die unser Leben wieder mit starker Hand packt und ein neues Ethos auf die Trümmerstätte einer zerfallenen Epoche pflanzt."
(Sudetendeutsche Zeitung, Prag.)

Chateaubriand

# Romantische Erzählungen

Mit einem Vorwort herausgegeben von Stefan Zweig Oktav. 185 Seiten. Halbleinenband Rm. 3.25

Die farbenprächtigen, exotischen und prunkvollen Novellen Chateaubriands gehören noch heute zu den erlesensten Kleinodien der Weltliteratur. Nach hundert Jahren haben sie nichts von dem weichen lyrischen Sprachglanz verloren und die Oeschehnisse wirken erschütternd wie einst.

#### Durch alle Buchhandlungen zu beziehen

Der neue "Rikola-Bücherschrein", ein schönes Bücherverzeichnis mit 51 Dichterbildnissen und ebenso vielen Originalbeiträgen von Dichtern und Denkern über das Thema: "Über Bücher, Lesen und Menschen". Wird kostenlos abgegeben!

Rikola Verlag / Wien III/2 / Leipzig / München



Soeben erschien

1925

# Ein Almanach für Kunst und Dichtung aus dem Kurt Wolff Verlag

Mit Holzschnitten und Titelzeichnung von Frans Masereel
Preis 2 Goldmark

\*

Aus dem Inhalt: Carl Georg Heise, Die Forderung des Tages Wilhelm Pinder, Die deutsche Plastik · Adolf Feulner, Die Brüder Asam · Van de Velde, Frans Masereel · Curt Glaser, Ein Holzschnittbuch von Ernst Ludwig Kirchner · Aus den Tagebüchern von Paula Modersohn-Becker · Vier Briefe von Emil Nolde · Emil Preetorius, Über den Weg der Kunst · Leo Frobenius, Die deutsche Kultur im Raum Dazu dichterische Beiträge von Max Brod · Knut Hamsun · Georg Heym · Franz Kafka · Heinrich Mann · René Schickele · Ernst Stadler Tagore · Georg Trakl · Fritz v. Unruh · Franz Werfel · Walt Whitman

Mehr als 36 Bilder von Frans Masereel (u. a. ein nahezu vollständiger Holzschnittroman des Künstlers) schmücken den stattlichen Band, dessen Umschlag ebenfalls von Frans Masereel stammt. Schon das Äußere, das schlichte, aber doch nur scheinbar monotone Gewand werden den Band als neu und reizvoll aus der Flut der üblichen Verlags-Almanache hervorheben. Noch mehr aber wird sein Inhalt dem Buche den Charakter eines Manifestes geben. Und wie die früheren, vergriffenen Almanache des Kurt Wolff Verlags ("Vom jüngsten Tag", "Die Neue Dichtung", "Der Neue Roman"usw.) dürfte auch "1925" ein Zeitdokument bleibenden Wertes bedeuten

Zu beziehen durch jede Buchhandlung

Kurt Wolff Verlag / München



# WEGE ZUM WISSEN

#### GEMEINVERSTÄNDLICHE DARSTELLUNGEN AUS ALLEN WISSENSGEBIETEN

Die Entstehung der Erde. Mit Bildern. Von Dr. Robert Potonié, Privatdoz. a. d. Techn. Hochschule Charlottenburg.

Abstammungslehre. Mit Bildern. Von Dr. Wilhelm Berndt, Professor an der Universität Berlin.

Schoenichen. Walther Schoenichen.

Die Seele der Pflanze. Von R. H. Francé.

Die Naturkräfte und ihre technische Verwertung. Von Dr. Adolf Marcuse, Professor an der Universität Berlin.

Weib und Mann. Mit Bildern. Von Dr. Adolf Heilborn.

Ifypnose und Suggestion. Von Dr. Arthur Kronfeld.

Psychoanalyse. Von Dr. Heinrich Koerber.

Meine Wallfahrt nach Medina und Mekka. Von Rich. Burton, Mit Karte.

Unter Kirgisen und Gurhmenen. Von Prof. Dr. Richard Karutz. Mit Karte.

Durch Ruanda sum Kiwu-See. Von Adolf Friedrich Herzog zu Mecklenburg. Mit Karte.

Unter afrikanischem Großwild. Von Oberstleutnant a. D. Heinrich Fonck. Mit Karte.

Im Reiche des Pola. bären. Von Dr. A. Berger. Mit Karte. Unter Indianern Südamerikas. Von Dr. Max Schmidt, Professor an der Universität Berlin. Mit Karte.

Volksleben in Japan. Reise-Erinnerungen. Von Herm. Faber.

**Kant.** Von Dr. Heinrich Zwingmann.

Die Gräger des deutschen Idealismus. Von Dr. Rudolf Eucken, Professor an der Universität Jena.

Strindberg. Von Dr. Oskar Anwand.

Der moderne Sozialismus. Von Dr. Ludw. Quessel, M.d.R. Das geistige Rußland von heute. Von Fr. Jung.

NEUE BÄNDE IN VORBEREITUNG!

#### VERLAG ULLSTEIN/BERLIN

Jeder Band gehestet 85 Df.,

in Flalbleinen 1.35 M.

#### DAS KLEINE PROPYLÄEN-BUCH

DAS BILLIGE BIBLIOPHILE BUCH

Bisher erschienen:

CAZOTTE Biondetto

DER VERLIEBTE TEUFEL

Deutsch von Franz Blei

CERVANTES

Der eifersüchtige Estremadurer

UND ANDERE NOVELLEN Übersetzung von Hieronymus Müller

GOGOL

Phantastische Geschichten

Herausgegeben von Otto Buek

ANSELM FEUERBACH Ein Vermächtnis

Herausgegeben von seiner Mutter Henriette Feuerbach Mit einer Einleitung von Wilhelm Weigand

HEINRICH HEINE Ein Liebesspiegel

Aus seinen Liedern ausgewählt und eingeleitet von Herbert Eulenberg

Dttilie von Goethe

EIN PORTRAIT

Aus Dokumenten ausgewählt und eingeleitet von Ilse Linden

Derfe der Lebenden

DEUTSCHE LYRIK SEIT 1910 Herausgegeben von Heinrich Eduard Jacob

Abrechnungen

SIEBEN NOVELLEN

Neue Bände in Vorbereitung!

Jeder Band in Ganzleinen Gm. 2.50, in Satin Gm. 3.20

DER PROPYLÄEN-VERLAG BERLIN

#### Ergebnis des Weihnachts-Vreisausschreibens für Bücherfreunde

in ber Dezembernummer von "Mimm und lies" Die richtigen Autorennamen lauten: 1. Rudolf Presber 2. Roda Roda 3. Georg Masner 4. §. D. Bille 5. Olga Wohlbrid 6. Alfred Achirofauer 7. Margarete Bohme 8. Paul Dahms 9. Klabund 10. El Correi 11. A. E. Weirauch 12. Ernst Klein 13. Paul Simmel 14. Hermann Lint 15. Heinz Lovote

#### Richtige Lofungen haben rechtzeitig eingefanot:

Richtige Löfungen haben rechtzeitig eingefandt:

Paul Strauch, Berlin-Charlottenburg, Heimholtzstr. 13

Hans Göliner, Eiberfeld, Albrechtstr. 32

Ella Ketz, Berlin SO 59, Planufer 92b

Erich Neumann, Berlin N 37, Fehrbelliner Str. 82

Alfred Knuth, Berlin N W 7, Unter den Linden 39, Finanz-Ges. für Handel und Industrie

Frau Rothenburg, Berlin-Neukölin, Selchower Str. 3, II

Fritz Orelfenberg, Makler, Hamburg, Eschensteig 5, I

Else Cislenski, Berlin, Straßmannstz. 17

Charlotte Loof, Berlin-Schöneberg, Geßlerstr. 19

M. Hupfer, Leutnant zur See, Kiel-Wik, Küstenwehr-Abteilung III, 2. Komp.

A. Jopke, Berlin N 58, Pappel-Aliee 83, vorn hpt.

Heinrich Kronfeldt, Berlin SW 47, Katzbachstr. 14

Frau Agnes Titzsch, Berlin-Charlottenburg, Hebbeistr. 15

Herbert Hintz, Berlin-Lichterfelde, Steglitzer Str. 40—41

Hedi Groh, Hamburg 13, Alsterchaussee 28

Helene Wobedá, Leipzig-R., Nostitzstr. 41, IV, M.

Hanni Hartmann, Berlin O 34, Tilsiter Str. 26

Georg Bocatius, Berlin-Lichtenberg, Quntherstr. 45

Frau Anna Hoffmann, Fillailetterin, Bin. N31, Jasmunder Str. 6

Gertrud Pätzschke, Leipzig-Schönefeld, Dimpfelstr. 5, II

Margarete Dolzig, Leipzig-Schönefeld, Dimpfelstr. 5, II

Margarete Dolzig, Leipzig-Schönefeld, Taubestr. 13, II

Margarete Müller, Chemnitz, Obere Aktienstr. 3, II

Johanna Schildbach, Leipzig-Reudnitz, Nostitzstr. 41, III

Paul Obst, Reichsbankinspektor, Berlin W 57, An der Apostelkirche 6, III I.

Max Rothschild, Berlin SO 16, Köpenicker Str. 137—138

M. Pordzik, Gietwitz (Oberschlesien), Oberwalistr. 1a

Waldemar Kühr, Berlin-Reinickendorf, Pankower Allee 33, III

Frau Elise Riekel, Berlin SO 33, Muskauer Str. 35, Seitenfügel 1 Treppe

Erna Rethmann, Rostock, Friedrichstr. 30

I. Riediger, Berlin NW 6, Hannoversche Str. 27

Arthur Stalp, Berlin-Lichtenberg, Scheffelstr. 7, II

Ferd Schade, Berlin SO 28, Waldemarstr. 65

Trude Hilazmann, Rostock, Friedrichstr. 30

Riediger, Berlin NW 6, Hannoversche Str. 27

Arthur Stalp, Berlin-Lichtenberg, Scheffelstr. 7, II

Ferd Schade, Berlin SO 28, Waldemarstr

40. Trude Hinzmann, i. Fa. H. C. Kröger, Rostock (M.), Hopfenmarkt 17
41. Frieda Deigsler, Berlin-Lichtenrade, Bahnhofstr. 7
42. Paul Gierer, Rostock (M.), Handgestr. 23, ptr.
43. Charlotte Assmann, Charlottenburg, Soldauplatz 15
44. Emmy Schwefel, Berlin O 27, Grüner Weg 16
45. Frau Erna Schulze, Berlin N 24, Friedrichstr. 125
46. Alice Wiesemeyer, Nowawes, Müllerstr. 11
47. H. Raschke, Berlin O 34, Kochhannstr. 42
48. Fritz Maschuw, Bankbeamter, Berlin, Soldiner Str. 26.
49. Siegm. Mons, Berlin SW 19, Beuthstr. 8
50. Waiter Hiltmann, Berlin O 112, Mirbachstr. 29, III
51. Fr. Antonie Seemann, Berlin-Lankwitz, Seydlitzstr. 10, ptr. 52. Franz Hindrichs, Charlottenburg, Schidterstr. 72
53. Otto Kühn, Berlin-Reinickendorf, Provinzstr. 117, H. III
54. Gustav Motzki, Berlin SO 36, Reichenberger Str. 100
55. Schwester Lotte Ecker, Berlin N 24, Friedrichstr. 125
56. Frau Joh. Gericke, Mahlsdorf-Süd, Seestr. 9
57. Dr. Paul Fürste, Lichterieide, Hindenburgdamm 58 a
58. Charlotte Nickel, Berlin-Treptow, Elsenskr. 38
59. A. Ernst Noack, Berlin-Weißensee, Berliner Allee 175
60. Paul Galeiski, Bankbeamter, Berlin SO 36, Wildenbruchstr. 23
61. Ernat Hennig, Berlin Wilmersdorf, Holsteinische Str. 23
62. Hannes Stier, Berlin W 62, Bayreuther Str. 31
63. Erich Mielecke, Berlin-Schöneberg, Hohenfriedbergstr. 10
64. Robert Heuer, Rechn.-Rat a. D., Berlin O, Straßmannstr. 5
65. Max Rothe, Berlin-Wilmersdorf, Tübinger Str. 7
66. Hertha Wichmann, Berlin W 62, Netteilbeckstr. 24, Oth. 67. Charlotte Kupke, Berlin W, Augsburger Str. 22

Un biefe Abreffen find bie als Pramien ausgefesten Gutideine jum Verfand gebracht

Dr. Eysler & Co. A.-G. in Berlin

Verlag des Bibliographischen Instituts, Leipzig

In siebenter vollständig neubearbeiteter Auflage hat zu erscheinen begonnen:

# 43

#### 12 Halblederbände

Über 160000 Artikel auf 20000 Spalten Text, rund 5000 Abbildungen und Karten im Text, fast 800 z. T. farbige Bildertafein, Karten und Pläne, über 200 Textbellagen

Band I kostet 30 Mark

Sie beziehen das Werk durch jede Buchhandlung und erhalten dort auch kostenfrei ausführliche Ankündigungen

Die Zeitschrift

berichtet über

Neuerscheinungen und sonstige wichtige Werke auf bem Gebiete wertvoller Kammer-, Klavier- und Gefangsmusik, ferner über Ereigniffe aus bem Leben und Schaffen ber Künstler, Aufführungen bedeutender Werke und anderes

Die Zeitschrift kann durch seden Buch= und Musikalienhändler bezogen werden

Derlag des Börsenvereins der Deutschen Buchhändler



#### Franz Wolfram Scherer Das Geheimnis des Sempacherhofes Ein Alben- und Wilbererroman

Blittenweißes holzfreies Papier. Ganzleinen Rm. 4.—, broschiert Rm. 3.— Mit diesem Iteblichen Alpenroman hält der Salzdurger Dichter den Leser vom ersten Sas dis zum Ende in siedernder Spannung. Scherer zeigt sich sier wieder als prächtiger Erzähler. Die ganze Anlage, Sprache und Empsindung ist so echt und bodenbeftändig, daß die ganze Landschaft, die Ereignisse und Personen uns geradezu greisdar der Augen treten und uns alles persönlich mitempsinden und miterleden lassen. Mit dieser neuen Schöpfung kennzeichnet sich Scherer wiederum als einer unserer besten Volkslichter, und er gibt mit diesem Auch seiner schöpen Alpenheimat und seiner großen Lesergemeinde ein freudig ausgenommenes Geschen.

#### Thyra Wendte

# Selge Grote Ein Seibe- und Großstadtroman

4.—6. Taufend. Blütenweißes holzfreies Papier Ganzleinen Rm. 3.50, brofchiert Rm. 2.50

Denkt man an Erfolge, wie sie 3. B. Agnes Günthers Buch "Die Heilige und ihr Narr" gehabt hat, so kann man sich wohl vorstellen, daß auch dieses ihm verwandte Werk, das eine ganz besondere Stimmung und Borliebe eines gewissen weißlichen Alkers auszunügen weiß, sich einen karken Erfolg holen wird.

(Dr. Friedrich Diffel,

Berausgeber ber Weftermanns Monatshefte.)

#### Thyra Wendte

# Aus enger Gasse Der Roman eines Kindes

Blütenweißes holzfreies Papier Ganzleinen Rm. 4.—, brofchiert Rm. 3.—

Mit tiefer Bewegung habe ich soeben das ganz töstliche Buch "Aus enger Gasse" von Shora Wendte zu Ende gelesen. Wahrlich, dieser herzenswarme und seelenvolle "Roman eines Kindes" verdient von Gunderstausenden von Deutschen gerade heute gelesen zu werden. Ich stehe nicht an, das Buch mit seinen enzillsenden Beobachtungen, seiner reingestimmten Menschlichteit und seiner Charatteriserungskunst schlechterdings ein Meisterwert zu nennen. (Pros. Dr. Friedrich Lendard.)

Bu beziehen burch jede Buchhanblung

HANS HÜBNER VERLAG / HANNOVER



Bor turgem erichien

# Goethe

Geschichte eines Menschen

1011

#### Emil Ludwig

Boltsausgabe in einem Bande Mit 12 Goethe=Bildern - Groß=Ottav In Halbleinen Rm. 11.50, Ganzleinen Rm. 12.50

... Die Vorzüge der großen Ausgade, die eine der ausgezeichnetsten Biographten des Altmeisters darstellt, indem sie undehindert durch ästhetisse, moralisse und nationale Vorurteile das Leben Goethes zeichnet, sein Streben und Schaffen besleuchtet und bedeutungsvolle Einblide in seine Gedanten- und Odeenwelt gewährt, sind aus dus Polssausgade übertragen... Die vorliegende wohlseite Ausgade, in ihrer gediemänt, wird ohne Aweisel lebhasten Antlang sinden. Kölnisse Zeitung.

Bu beziehen durch febe Buchhandlung

J. G. Cotta'sche Buchhandlung Nachf.
Stuttgart und Berlin

#### VERLAG VON CURT KABITZSCH, LEIPZIG

Soeben



erschien:

# Die deutsche Vorgeschichte

eine hervorragend nationale Wissenschaft

#### Von Gustaf Kossinna

4., vermehrte und verbesserte Auflage VIII, 255 Seiten mit 516 Abbildungen im Text und auf 62 Tafeln. 1925

Einzelpreis: Rm. 12.—, geb. Rm. 14.40 \*Vorzugspreis: Rm. 9.60, geb. Rm. 12.—

(Bildet Nr. 9 der von Geh. Rat. Prof. Dr. Kossinna herausgegebenen Mannus-Bibliothek)

Das Buch bietet eine leichtverständliche Einführung in die junge Wissenschaft der Vorgeschichte, es ist mit Begeisterung für unser deutsches Volkstum geschrieben und verdient, vor allem von unserer Lehrerschaft und der Jugend gelesen zu werden. Es ist ein Quellenwerk und Bilderatlas zugleich, das beste vorhandene Buch über dieses Thems. Die neue Auflage ist um 12 Tafeln (bisher unveröffentlichte Abbildungen) vermehrt.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung Prospekte über die Mannus-Bibliothek kostenlos!

\*Der Vorzugspreis wird bei Mindestabnahme von 4 verschiedenen Bänden der Bibliothek augestanden Die Zeitschrift

Duund die
Runst

berichtet über

Runftblätter aller Technifen und Wiedergaben von Bildwerfen in allen Reproduktionsverfahren. Jedes heft enthält viele Abbildungen

Die Zeitschrift kann durch jeden Buch- und Kunsthändler bezogen werden

Verlag des Börfenvereins der Deutschen Buchhändler

# FAZ Helioplandruck

glänzend bewährtes und billiges Druckverfahren für

#### BUCHER ZEITSCHRIFTEN PROSPEKTE

mit und ohne Illustrationen, ein- und mehrfarbig, Bogen- und Rotationsdruck. Jedes, selbst Zeitungspapier, verwendbar. Keine Klischees erforderlich.

Bitte verlangen Sie Muster und Preise

F. A. BROCKHAUS / LEIPZIG

# SIELER & VOGEL

Talstraße 6

EIPZIC

Talstraße 6

BERLIN SW 19

HAMBURG

MÜNCHEN

Wurzerstraße 10

Lindenstraße 43

Neueburg 19



(Eigene Papierfabrik)

PAPIERE ALLER ART

# Neue Bücher, von denen man spricht

In vornehmer Geschenkausstattung erschienen soeben:

Alexander Moszkowski

# Das Panorama meines Lebens

Ein stattlicher Oktavband mit Porträt des Verfassers

Kartoniert M. 4.50 / Halbleinenband M. 6.50 / Halblederband M. 8.—

Was der beliebte Chefredakteur der "Lustigen Blätter" und geistvolle Autor vielgelesener Bücher in diesem ebenso interessanten wie amüsanten Buch berichtet, gleicht einer ganzen Lebensreise durch das goldene Märchenland des Humors, auf der so köstliche Eindrücke von Menschen und Erlebnissen vermittelt werden, daß das Buch einen außergewöhnlichen geistigen Genuß bereitet.

# Wilhelm Tells

dramatische Laufbahn und politische Sendung von Wilhelm Widmann

Ein stattlicher Oktavband mit 76 Illustrationen

Kartoniert M. 4.50

Ganzleinenband M. 6.50

Wilhelm Tell ist der volkstümlichste aller Freiheitshelden und übt noch heute als vorbildlicher Vaterlandsfreund und Volksbefreier mächtigen Einfluß aus. Schiller hat dem mythischen Volksbefreier nicht nur eine ruhmvolle und unvergängliche Bühnenlaufbahn gesichert, sondern ihm auch politischen Einfluß von unversiegbarer Kraft und unermeßlicher Tragweite verliehen. In diesen Dienst will sich auch das vorliegende Buch stellen. Das mit vielen Illustrationen nach alten und neuen Szenenbildern, interessanten Schauspielerporträts, Meisterwerken der Kunst reich geschmückte, vornehm ausgestattete Buch ist eine Zierde für jeden Bücherschrank und wird als vornehmes Geschenkwerk überall Freude bereiten.

# Sensationelle Neuerscheinung!

Als stattlicher Oktavband (Ausstattung von Professor Mathéy) erschien:

# Der alte und der neue Reichtum

10 Jahre Kampf ums Geld

von Ernst Neckarsulmer

224 Seiten mit 33 Bildern

Kartoniert M. 4.50 / Ganzleinenband M. 6.—

Vorzugsausgabe in vornehmem Halbfranzband M. 10-

Michael · Stinnes · Castiglioni · Herzfeld · Die Industrie-Cäsaren Vögler, Klöckner, Minoux · Die großen Banken · Die Rothschilds · Mendelssohns · Das Vermögen der deutschen Fürstenhäuser · Die Tragödie des Rentnerstandes · Die Millionäre der Tiergartenstraße · Konzernherrscher usw. Dazu 33 bisher meist unveröffentlichte Porträts bilden den Stoff für dieses außergewöhnlich interessante Buch, in dem zum ersten Male die eigenartigste wirtschaftliche Entwicklung, die es jemals in der Weltgeschichte gegeben, und ihre hervorragendsten Vertreter auf Grund genauester Kenntnis der Materie und aller inneren Beziehungen durchaus sachlich und in geradezu romanhaft spannender Weise geschildert werden!

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen!

VERLAG: F. FONTANE & Co. IN BERLIN





# DRAWASKANVADA

RERLIN

MUNCHEN

WIEN

# Auslese wertvoller Gaben für die Konfirmation Regleiter für den Lebensweg



Die großen Kapitäne

Ihre und ihrer Gefährten Berichte. Mit 32 zeitgenössischen Bildtafeln. 542 Seiten Großoktav. Herausgegeben und eingeleitet von Alfons Freiherrn von Czibulka. Preis: Broschiert Rm. 9.—, in Halbleinen Rm. 12.—. 32 Lebensbilder von Kolumbus bis Scheer.

#### Thea v. Harbou / Das Nibelungenbuch

Mit 24 Bildbeigaben aus dem weltberühmten Nibelungenfilm. Preis: Broschiert Rm. 4.50, Halbleinen Rm. 5.50, Ganzleinen Rm. 6.—. Ein Buch, das Volksgut im edelsten Sinne geworden ist.

#### Jean Paul / Flegeljahre

Eine Biographie. Mit kolorierten Zeichnungen von Hermann Ebers. Großoktav. Preis: Halbleinen Rm. 25.—, Halblederband Rm. 50.—, Ganzpergamentband Rm. 150.—, Ganzlederband Rm. 165.—. Ein vornehmer, stattlicher Geschenkeinband. Ein ewig junges Buch.

#### Francis Jammes / Der Pfarrherr von Ozeron

Roman. 240 Seiten. Preis: Broschiert Rm. 5.—, Halbleinen Rm. 7.—, Halbleder Rm. 10.—. Das reife, echt christliche Weltverstehen eines echten Priesters. Das Buch atmet den Geist eines großen Dichters.

#### Wilhelm Neumann / Rätsel-Büchlein

In künstlerischem Ganzleinenband mit Goldschnitt zweifarbig auf Büttenpapier gedruckt Rm. 5.—. Eine Sammlung von 83 charmanten, köstlichen Rätselgedichten, kleine Kunstwerke, deren Lösung helles Entzücken bereitet.

#### Der Hundespiegel

Eine Auswahl von Alfons Freiherrn von Czibulka. Mit über 20 Bildern von Eugen Oßwald. Preis: Broschiert Rm. 5.-, Halbleinen Rm. 6.50, Halbleder Rm. 10.-. Hunde-Erzählungen berühmter Dichter, die mehr als alle empfehlenden Worte für den Wert dieser Auswahl sprechen.

#### Alfons Paquet / Delphische Wanderung

Ein Zeit- und Reisebuch. 236 Seiten. Preis: Broschiert Rm. 4.50, Halbleinen Rm. 6.—. In diesem ungewöhnlich schönen und reichen Reisebuch führt uns der bekannte Weltwanderer nach Italien, Griechenland und dem übrigen Balkan.

#### Ludwig Schraudenbach / Muharebe

der erlebte Roman eines deutschen Führers im osmanischen Heere 1916/17. Mit 16 Bildtafeln. Etwa 320 Seiten Großoktav. Broschiert Rm. 8.50, Ganzleinen Rm. 10.—. Ein Deutscher im Kampf mit allen Schwierigkeiten, Gefahren und Tücken des Orients.

#### Münchener Scriptordrucke / Handgeschriebene Bücher

Jeder Band ist mit feinen Initialen und zartsinnigen, charakteristischen Zeichnungen versehen. Preis: je Rm. 2.50. Trostbüchlein. Geschrieben von Heinrich Jost. — Deutsche Marienlieder. Geschrieben von Hans Pape. — Wanderlieder. Geschrieben von Heinrich Jost.

#### Guido Adler / Richard Wagner

2. Auflage. XII und 383 Seiten. . . . . Die Darstellung ist so umfassend und lückenlos, daß das Werk als eine biographische ebenso wie als eine ästhetische und kulturgeschichtliche Tat bezeichnet werden muß. (Neckar-Zeitung.)

#### Allolf Sandberger / Beethoven

Mit Notenbeispielen. 368 Seiten Großoktav. Broschiert Rm. 12.-. Gebunden Rm. 15.-.

#### Edward Speyer / Wilhelm Speyer der Liederkomponist 1790-1878

Mit 47 Bildtafeln, XV und 456 Seiten. Quart. Broschiert Rm. 12.—, Ganzleinen Rm. 15.—. Seit langem, vielleicht seit Sebastian Hensels "Familie Mendelssohn", ist in Deutschland kein Erinnerungsbuch von solchem Reichtum und Reiz mehr erschienen als das literarische Denkmal, das der Sohn hier seinem Vater gesetzt hat.

Zur Ansicht in jeder guten Buchhandlung.

Verlangen Sie unsern literarischen Jahresbericht.





# Gruß Gott, Osterhas"!

er Ofterhase ist auf bem Wege. Balb hält er seinen Einzug. Wenn die Erinnerung an den Weihnachtsmann bei unsern Kleinsten langsam zu verblassen beginnt, steigt das Bild des Ofterhasen empor und bringt neue Vorfreude.

Bas gäbe das wohl ein lustiges Treiben, fänden sich einmal alle Ofterhasen, die Dichterlaune im Laufe der Jahrshunderte geschaffen, auf einer lenzblumigen Wiese zusammen! Denkt einmal nach, liebe Leserin, lieber Leser: Irgendwo in eurem Gedächtnis schlummert nicht eine nur, schlummern sicherlich mancherlei niedliche Geschichten und Gedichten, in denen der Ofterhase eine Rolle spielte. Habt ihr nicht eure Kreude daran gehabt? Steigt jest vielleicht der Wunsch in euch auf, diesen Erinnerungen doch noch einmal nachzugehen, sie einmal noch wieder ausleben zu lassen, weil so viel Schönes daran hängt?

Es ist ein eigen Ding um das Spiel menschlicher Phantasie. Weshalb schafft sie sich solche Idole wie den Weihenachtsmann, den Osterhasen? It es nur das Bedürfnis einer mehr oder weniger mystischen Symbolit, der Versuch, das Geahnte, das Unschaubare verkörpert der Sehnsucht näherzubringen, ihr Erfüllung vorzutäuschen, um sie vor Selbstverzehrung zu retten? Oder äußert sich nicht vielmehr hier vor allem jener unverwüstliche Optimismus im Menschen, der ihn immer wieder bejahen heißt, was schon die Bibel verkündete: und er sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe da, es war sehr gut. Jene Lieblingsgestalten unserer fröhlichen Kinderzeit, unseres bergeverschenden Kinderglaubens sind nicht umsonst von einer so grundgütigen, wahrhaft bezaubernden Liebenswürdigkeit. Sie sind das Gute schlechthin. Wie arm wäre die Welt ohne siet

Nicht alle Symbolit, nicht alle Phantafieschöpfung be-

wahrt sich die kindliche Harmlosigkeit. Das Groteske wohnt nahebei. Noch lieber wird Phantasie zur wilden, schwülen Phantastik. Die Gebilde wachsen ins Ungeheuerliche. Der Frühling bringt auch die Nacht, in der die Hexen zum Blocksberg reiten. Es ist ein reizvolles Studium, diesen Jusannmenhängen nachzugehen. Welche wunderbare Ausgestaltung hat doch in tausendfacher Wandlung die Naturssymbolik des erwachenden, neuer Fruchtbarkeit sich öffnenden Lebens erfahren.

Allein, recht geprüft: nicht die Bere, ber Ofterhase beherricht den Plan. Die Menschheit will erschauern, am liebsten aber doch vor Freude. Deshalb sind auch alle Festzeiten im Jahre immer wieder Zeiten bes Schenkens, ber seligsten Freude im Geben und Nehmen. Der Ofterhase fteht im Grunde bem Weihnachtsmann taum viel nach. Freilich, der Gegenstand ift beim Oftergefchent wohl beicheidener. Wo fich unterm Lichterbaum die Gaben häufen, begnügt fich ber Ofterhase meift mit dem buntgefärbten Ei. heut ift es vorwiegend aus lauter Sußigkeit geschaffen. Aber zuzeiten mar ber Geschmad auch anders. Das Ei mar vielfach nur die Bulle. Sie barg unter Umftänden gar toftbare Gabe. Schenkfreudigkeit benkt ja auch daran, dauernde Kreude ju ichaffen. Nicht ber flüchtige Genuß, ber im Augenblid vergeht, ift bas Schonfte; die bleibende Erinnerung befriedigt beide mehr, ben Gebenden und ben Empfangenden. Das mag nicht vergeffen werden, wenn der Ofterhafe nun wieder ans Gierlegen geht.

Euch aber, liebe Leserin, lieber Leser, munichen wir, daß auch bei euch der Oftechase vorsprechen möge, reich bes laden und recht lustig. Und wenn er anklopft, öffnet ihm ofterfroh Tor und Tur:

Gruß Gott, Ofterhaf'!



#### OSTERLIED

Nun freue dich, o Christenheit, Gott hat jetzt überwunden. Von aller Martern bitterm Leid Ist frei er und entbunden. Dahin ist, der bereit' uns war, Der Jammer; und auf immerdar Ward Seligkeit uns offenbar. Erstanden ist der Ostertag,
Den alle Welt soll ehren;
Denn Gott, der alle Ding vermag,
Kann wohl sein Lob vermehren.
So nehmt des Freudentages wahr,
Es jauchzt der heiligen Engel Schar,
Aufgeht die Sonne froh und klar.

Ei du mein süßer Jesuchrist, Ich freu mit dir mich heute Samt allem, was da gläubig ist, Weil wir sind Christenleute. Wir wollen werden mit dir froh Und wollen singen fröhlich so: Benedicamus Domino!

Aus der Sammlung religiöser Gedichte, die unter dem Titel "Gottesminne" in der Kleinen Amalthea-Bücherei erschien-

# Das evangelische Fesusbild und das moderne Geistesleben.

Bon August Reag.

as Chriftentum fteht und fällt mit bem Jesusbild ber Evangelien. Mit dem Jesusbild der Evangelien fällt barum aber auch die gesamte driftliche Rultur und alles, was die Welt den schöpferischen und gestaltenden Rräften bes Evangeliums verdankt. Das zeigt die Entwicklung bes modernen Geifteslebens zur Genüge. "Wer die geiftige Lage ber Beit überblidt und ermägt," gesteht selbst ein mohl= wollender Beurteiler, "ber wird vor allem eine große Berworrenheit, eine starte Unsicherheit über lette und gemeinfame Biele empfinden; überall ein Gespaltensein der Mensch= heit in Parteien, oft auch ein Gespaltensein des Menschen in sich selbst." Die Zerrissenheit und Unsicherheit bedroht alle Gebiete bes religiösen, sittlichen und intellektuellen Lebens in gleicher Weise. Sie broht die letten Grundlagen einer idealen Kultur zu vernichten, droht das menschliche Dasein in ein wirres Chaos äußerer, zufallsbedingter Busammenhänge aufzulösen und mit ber Preisgabe ewig gültiger Normen und Grundfage felbst den Bestand der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Ordnungen zu erschüttern.

Bu dieser Zerrissenheit und Unsicherheit modernen Geisteslebens kommt eine erschreckende Leere und Inhaltlosigkeit. Es fehlt ihm nicht bloß Christus, die ewige Wahrheit, sondern auch Christus, das Leben. In beider hinsicht trägt es wieder die Züge der ausgehenden Antike. Die ganze heimatlosigkeit der unerlösten Seele weht durch die christusserne Rultur unserer Tage. Fast möchte es scheinen, als sei der geistige Grund unseres Lebens in unendliche Tiesen gesunken und nur noch die schwankende Decke einer oberstächlichen Daseinskultur sei uns geblieben. Troß des bunten Wechsels der Eindrücke, troß der künstlichen Steigerung aller Lebensbedürfnisse, troß der Fülle der gestellten Aufgaben und Anregungen gebricht es diesem Leben an Tiese und Kraft. Es sehlen ihm nun einmal die wirksamsten geistigen Antriebe, die sich aus der reis-

giöfen Wertung ber sittlichen Tat, aus bem driftlichen Berftandnis von Schuld und Suhne, aus bem erschütternben Ernst einer absoluten Berpflichtung und einer göttlichen Lebensaufgabe ergeben. Es fehlen ihm die befreienden Arafte, bie in ber religiöfen Erwedung und in ber Berknirschung bes Bergens, turg in dem Berftandnis und Erlebnis des Kreuges Christi liegen, an dem sich allein der schauervolle Abgrund ermessen läßt, den bie Sunde zwischen Gott und die Menfchen gestellt hat. Es fehlen der modernen Beiftigkeit aber auch die fruchtbaren Reime eines neuen Lebens, die welt= überwindende Chriftushoffnung, der himmelfturmenbe Beroismus driftlicher Opferliebe, die troftvolle Gewigheit eines in Gott geborgenen Daseins. Es fehlt überhaupt die ftarte, geschlossene Lebensauffassung, die zielbewußte Lebenshaltung, die Universalität einer Weltanschauung, die auch vor den grauenvollsten Tiefen bes Lebens mit seiner unerbittlichen Tragit nicht gurudschreckt. Es fehlt mit einem Bort Chriftus, der Weg, die Wahrheit und das Leben!

Ungezählte fühlen selber die Zerrissenheit und Inhaltlosigkeit solchen Daseins. Die große Erlösungsbedürftigkeit der vorchristlichen Welt kennzeichnet in etwas wieder die Stimmung der gegenwärtigen. Je mehr für diese das kirchliche Dogma und die absoluten Forderungen des Evangeliums im Strom des ewig Wandelbaren versinken, um so erschreckender offendart sich die Zerrissenheit der "modernen" Seele, die ihren illusionären Eigenbesis mit den lesten christlichen Lebenskräften entschwinden sieht. Man hat nicht unrecht bemerkt, daß bereits jest ein ganz neuer Typus "moderner" Mensch sich ankündige, nämlich der Mensch, der plöslich zu spüren beginnt, auf welche Hungerration er seelisch gestellt ist, der die Halbheit und Gebrochenheit seines Geisteslebens, die verhängnisvolle Abermacht des Niedrig-Triebhaften und die ganze Zwiespältige keit seines innersten Wesens schmerzlich zu fühlen beginnt.

Aus bem Schlufwort bes Berkes ,, Jefus Chriftus, sein Leben, seine Lehre und fein Wert" von August Reat. Berber & Co.

## Dorfkirchen der Rheinlande.

Bon Mar Creut.

tärker noch wie in ben großen Kirchen bes Meinlandes lebt ber Jusammenhang mit ber Natur in den einfachen Dorfkirchen, die überall in hundrud und Sifel, im Westerwald und Bergischen Lande, am Niederrhein, abseits der größeren städtischen Zentren, in alter Ursprünglickeit und Einfachheit erhalten sind. Wie die Blutadern zum herzen, strömen in diese herzkammern der Natur die Elemente des Alls in eins zusammen. Wie von der Natur geschaffen, sind

biese Bauwerke bes Wolkes ihre Kinber wie jegliches Machstum ringsumher, wie ihre Baumeister selbst, beren schöpferische hand bem ewigen Gese alles Werbens und Wachsens gehorchte, das Unsichtbare sichtbarlich gestaltete.

Der schwere romanische Stil aus bem Bruchstein ber Berge, ber frei emporftrebende Badftein der Gotit in ber Ebene, ein bauerliches Barod entsprachen hier von jeher bem Emp= finden, der Aufnahmefähigkeit des Boltes am ftartften. Die Landschaft der Berge ober bie Ebene icheinen fich in diesen Bauwerken widerzu= Ipiegeln. Wie Mensch, Tier und Pflanze unvertennbar ben Charafter der Umwelt tragen, so sind biese Bauwerte gleichsam Bildwerte ber Natur, die im Rahmen ihrer Archi= tettur die Karben ber Landichaft in altersgrauer Patina annehmen (bas Innere ber Dorftirchen ift leiber überall modernisiert, ber originale Eindrud baher vernichtet).

Für das Bolt bedeutet die Dorffirche festen Halt, Ordnung und Regel, Zusammenhalt mit dem Aberirdischen und Göttlichen. Dem Landmann, der auf den Feldern säte und erntete, war der Turm seiner Dorffirche Trost und Fürsprache zugleich, über allem Zeitlichen ein Symbol des Ewigen. Das Läuten der Gloden, das Schlagen der Turmuhr tönt eindringsich in die Stille und Einsamkeit seiner Arbeit hinein. Das Massiv der alten Türme mit dem goldenen Wetterhahn, dem alten Bogel des Lebens, bildet so für das Dorf ein steinernes Bildwerk der Natur, deren Seele in ihnen lebt und atmet. In ihrem Schutze bergen die Beshausungen der Menschen ihre Dächer. Glück und Wohlfahrt des Gemeinwesens waren so gewährleistet, wenn aller Kräfte zu fruchtbringender Tätigkeit in Bewegung blieben. Die Arbeit des Alltags vollzog sich im ewigen Kreislauf, geregelt durch die Borschriften der Kirche. Die Bevölkerung des Rheingebietes in den Bergen und in der Ebene, mit gescheingebietes in den Bergen und in der Ebene, mit ge-

heimnisvollen Bergruden und Borizonten zum Ewigen hingeführt, ist besonders religiös gestimmt. Glaube und Mustit, Buversicht in die Munberkraft gahlreicher Wallfahrtsorte leben tiefverwurzelt im Bolfe fort. Aus religiösem Urgrund ftrömten Rraft und fromme Buversicht in das Leben, die Arbeit der Menschen über. Go mar ehedem die harte Arbeit mit einem Schimmer abti= licher Schönheit umtleidet. Ursprünglich bedeutete sogar jedwedes Werk der hände, der schaffenden, geftaltenden und ordnenden Menschenkraft, im Ginne einer reli= giösen Anschauung eine Sandlung bes Rultes. Die Gerate des Aderbaues maren Rultgeräte. Das Rad des Karrens und Wagens, das Rad des Pfluges, der hammer des Schmiedes find uralt heilige Sombole. Die Kirche ordnete so alles dem großen Rreislauf des Lebens ein, jedwedes Steinchen fügte fich jum großen Mofait einer gött=

lichen Ordnung auf Erden. Nur aus diesem religiösen Zussammenhang heraus ist auch die Volkskunst, das handwerk jedweder Art zu verstehen. Für die Kirche des Dorfes gab jeder sein Bestes her. Was der Schmied oder Schreiner, der Holzschnister und Bildner nach seinem bescheidenen Vermögen leistete, wurde durch einen höheren Zweck geadelt. So gewinnen die naiven Plastiken, die Möbelarbeiten und Gitter, die Kreuze und Bildstöcke volkstümlicher Kunst einen überzeitlichen Wert.



Uchtedstapelle im Wald. Schloß Tüschensroich, Kreis Erkelenz.

Dieser Abschnitt stammt aus dem dritten Band der vom Reichskunstwart Edwin Redslob herausgegebenen Sammlung "Deutsche Bolkskunft". Delphin-Berlag.

## Entwaffnung.

Bon Emil Ertl.

as Bolk soll entscheiden!" rief Maharbal.
"Das Bolk soll entscheiden! Das Bolk soll entscheiden!" brüllten Bomilkar und seine Parteigänger. Offnen wir dem Bolk die Tore! Die Bürger von Kart-Chadask haben das Wort! Bei ihnen liegt die Entscheidung!"

Und Maharbal überfcrie fie alle: "Ich beantrage Boltsabstimmung!" Er sowohl wie seine Genossen hatten nur mehr ben einzigen Gedanken, die Berantwortung von sich abzulenken. Der Waffenablieferung zuzustimmen, scheuten sie sich bes greiflicherweise. Nicht minder aber schrecken sie davor zurück, die Folgen einer Absage an Rom auf ihre Schultern zu nehmen. Ein konsularisches heer von rund hunderttausend Mann in Castra Cornelia machte sogar einen Bomilkar stugig.

Einige sprangen empor und eilten gegen die Treppenhalle, die Tore zu öffnen. Da riß der Bruttier sich auf und donnerte ein gebieterisches "halt!" in den Saal. Die bannende Kraft, die plößlich von ihm ausging und sein hinfälliges Aussehen Lügen strafte, hatte etwas so Geisterhaftes und Abermenschliches, daß unwillfürlich alles verstummend stille stand und den Atem anhielt.

Und nun erklärte er mit einer Klarheit und Festigkeit, die noch vor wenigen Augenblicken niemand ihm zugetraut hätte, eine Volksabstimmung werde er unter keinen Umsständen zugeben, geschweige einleiten lassen. Die Verfassung sehe eine solche nur im Falle einer Nichtübereinstimmung zwischen Nat und Schofeten vor. In der in Verhandlung stehenden Frage jedoch hoffe er Einmütigkeit zu erzielen.

"Der hohe Rat hatte beschließen tonnen," fuhr er fort, "ben Krieg mit Mafiniffa zu unterlaffen. Dies ift nicht geschehen. Er hatte nach verlorenem Kriege beschließen fonnen, ben Romern ju trogen, mit Unspannung außerfter Rraft ein neues Beer und Klotte ju ruften und die Stellung ber Geifeln nach Lilyaion zu verweigern. Auch dies ift nicht geschehen. Waren es Fehler, so binden sie doch. Jeder Ent= schluß ift der Nachfahr früherer Entschlüsse. Beute, angesichts bes vor unsern Augen lagernden Beeres, konnen wir nur beschließen, mas wir muffen, nicht mas wir möchten. Den eingeschlagenen Weg der Berföhnlichkeit wieder zu verfolgen, ist Gebot der Klugheit, weil es Notwendigkeit ift. Ich glaube nach wie vor, daß diefer Weg jum Biele führen wird. Die Feindschaft mit Rom überfteigt unsere Rräfte. Aller Mittel entblößt, muffen wir uns damit begnügen, feine Freundschaft zu ertaufen. Wir erstehen sie um einen wohlfeilen Preis, indem wir die in unfern Beughäufern roftenden Waffen dafür geben, deren Gebrauch uns ohnedies unterfagt ift."

Seine Worte stärkten ber Regierungspartei bas herz. Sie fingen an, wieder baran zu glauben, baß die hintanssetzung ihrer völkischen Gefühle zugunsten eines guten Einvernehmens mit Rom boch nicht barer Wahnsinn gewesen sei. Paam-Eljon, der hohepriester, gab seiner Zuversicht auf eine künftige Gemeinschaft aller Menschen Ausdruck, die insgesamt Kinder derselben Sonne und Erde seien. Die Welt, unter Roms gerechter Führung geeint, schien ihm die Blüte der Gesittung zu versprechen. Dann dienten Waffen höchstens noch der Abwehr zerstörungslüsterner Barbarei. Und aus Schwertern werde man hämmer und Sicheln schmieden.

"Es ragt auf der höhe der Bosra", sagte er, "ins leuchtende Blau Schmuns strahlender Tempel, Sinnbild ewigen Lichts und befruchtender Wärme, die den himmel erfüllen, die Erde grünen und blühen, die herzen der Menschen schwenen machen. Was bedeuten alle Mißhelligkeiten, Angste, Sorgen, Kämpfe und Streite — verglichen mit ihrer segnenden Macht, die Siegerin bleiben wird in jenem höheren Sinne, den feine irdische Palme je erreicht! Laßt uns glauben an diesen Sieg und unsere herzen der Liebe öffnen! Kein Haß mehr, keine Feindseligkeit, keine Gegenwehr! Wir verztrauen dem gegebenen Worte Noms, weil wir der Jukunft der Menschheit vertrauen. Nicht den Konsuln liefern wir die Kampse und Kriegsgeräte in die hände, nein, den Göttern,

unter beren Führung wir stehen wie alle gesitteten Bölter. Faßt Mut, Freunde, und sprecht, vorbildlich für alle Welt, hoffnungsfreudig im Namen bes punischen Boltes: hier sind unsere Waffen, nehmt sie hin!"

Hierauf erbat sich Hasdrubal, ber Sohn Chimalkarts, bas Wort und sagte: "Ich sprach jüngst einen Numiber von hoher herkunft ..."

Bomilfar unterbrach ihn, indem er fchrie: "Gibst bu felbst ju, daß du gettelft?"

"Ich sprach jüngst einen Numider . . ."

Die Bartibischen fuhren fort zu larmen. Sie bezichtigten ihn geheimer Umtriebe, schalten ihn hochverrater, verlangten eine Untersuchung.

Maharbal, den der Zeitpunkt übel gewählt dunkte, gebot mit kuhlem hohn Einhalt: "Stort ihn nicht, ich bin gespannt, was für weltbewegende Gedanken sein Numider ihm auf die Nase gebunden haben wird!"

"Ich sprach jüngst einen Numider von hoher Herkunft," begann Hasbrubal neuerdings, "der behauptete, wir seien Unwirklichkeitsmenschen. Ein politisch vernageltes Bolk, das nichts anderes verdiene, als vom Erdboden zu verschwinden. Un dieses Wort mußte ich denken, als ich den Ausführungen des hochekrwürdigen Baals Paam-Eljon lauschte. Es liegt mir ferne, halb noch ein Jüngling, der hohen Weisheit des Alters, die sich in ihm verkörpert, entgegenzutreten. Ich spreche nur als Angehöriger der heermacht. Und als solcher frage ich den erhabenen hohenpriester: Wie denkt er sich nach Auslieserung aller Waffen unsere nähere Zukunft, wenn die sernere, von der er sprach, am Ende noch eine Zeitlang aussich warten ließe? Sollen wir äußeren — und vielleicht auch inneren — Feinden schuslos preisgegeben sein?"

"Mein Vertrauen ruht auf ber Aberzeugung," antwortete Paam-Cljon, "daß es keine Feinde mehr geben wird. Es ruht auf der Heiligkeit der Verträge und auf der Frömmigkeit der Römer, die sich immer ihrer Mäßigung im Glud und ihrer Gottesfurcht rühmten,"

Run erhob sich nach flüsternder Rücksprache mit seinen Gesinnungsgenossen Maharbal und sagte kurz und trocken: "Unsere Partei hat gegen die Verurteilung Hasdrubals, des Widders, gekämpft. Vergeblich. Sie hat die Deditio nicht gebilligt und dem Antrag auf Stellung der Geiseln widerssprochen. Ebenso vergeblich, beides. Wir tragen keine Schuld an der gegenwärtigen Lage, die wahrhaft verzweiselt ist. Wir müssen die Mittel und Wege, aus ihr herauszufinden, den Regierenden überlassen. Die barkidische Partei wird sich beshalb vor Einleitung der Abstimmung aus dem Saal entfernen."

"Dieselbe Erklärung", sagte himilto Phameas, auf ber andern Seite bes hauses sich erhebend, "habe ich namens ber numidischen Partei abzugeben. Ich füge nur hinzu, daß wir Wert barauf legen würden, vorher noch den römischen Legaten selbst seine Meinung äußern zu hören und gegebenensfalls um Aushellung dieses oder jenes Zweisels ersuchen zu können."

Ein solcher Wunsch wurde allgemein für billig erachtet und beschlossen, ihm zu entsprechen. Jeder war aufs äußerste gespannt, den Römer zu Gesicht zu bekommen und zu erfahren, was er vorzubringen hätte.

## Die Erschaffung des Urwaldes.

Von Afim=Affanga.

Es ift schon sehr lange her. Damals bestand bie Welt nur aus zwei Leilen — bem Grasland und bem großen Wasser, an bem alles Land sein Ende erreicht.

Menschen gab es noch nicht viele zu jener Zeit. Es lebte nur in den Wolfen Gala, und am himmel seine zwei Kinder — Suge, seine Tochter, die Sonne — Yalu, der Mond, sein Sohn.

Suge und Yalu aber gingen am himmel hand in hand immer nebeneinander her.

Da sagte eines Tages Suge zu Yalu: Bruder, du verdirbst mir mit beinem grünen Schein mein schönes Licht. Geh fort von mir.

Und Yalu sagte zu Suge: Schwester, du machst des Lichtes zu viel, man sieht mich kaum. Geh also du fort.

Darüber gerieten Sonne und Mond in heftigen Streit. Die Sonne rief den Schakal, den Mond zu verschlingen; der Mond zu verschlingen, die Sonne zu verschlingen. Doch so oft eines dieser Tiere die Sonne oder den Mond verschlingen wollte und es finster zu werden begann auf der Erde, machten die Menschen

großen Larm und schlugen die Trommeln, bis die Tiere geflohen waren. Noch heute versuchen es die beiden Tiere zuweilen, die Sonne oder den Mond zu verschlingen. Doch daran, daß es immer nur eine Weile finster wird und bann wieder hell, siehst du, daß es ihnen niemals gelingen wird, weil ihr Nachen zu klein ist.

Sonne und Mond begannen nun ihren Streit durch einen Kampf auszutragen. Die Sonne stach mit ihren glühenden Pfeilen bem Mond ins Gesicht, doch dieser schlug sie mit seinen Hörnern leicht in die Plucht.

Seitdem wichen sich Sonne und Mond immer aus, und bie Sonne verstedte sich unter ber Erbe, sobalb ber Mond am himmel erschien. Das ift heutigen Tages noch so.

Die Sonne behielt als Königreich bas Grasland, mo sie am besten brennen kann. Der Mond erwählte zu seinem Reich bas große Meer, das er wie Gold leuchten läßt, viel schöner und strahlender, als er die Grasebene leuchten lassen konnte.

Die Sonne aber hatte einen leibenschaftlichen Sohn, Ta, bas Feuer, und ber Mond eine schwen sanfte Tochter, das strahlende Wasser.

Diese beiben hörten voneinander und begehrten sich zu vereinigen.

Die Sonne erkannte die große Gefahr, welche entstehen würde, wenn Feuer und Wasser zusammenkämen. Inständig bat sie darum ihren Sohn, die Tochter des Mondes sich aus dem Sinn zu schlagen. Der Sohn aber sagte: Nein, Mutter,

ich liebe sie und werde mich aufmachen zum Meer.

In ihrer Not beklagte sich die Sonne bei Gala, ihrem Bater. Er versprach ihr hilfe, denn sie war als Tochter sein Lieblingskind.

Als Gala eines Ta= ges nun fah, wie ber Sohn ber Sonne sich aus dem Grasland wirklich auf die Reise zum großen Meer begab, nahm er eine ungeheure Menge Bäume, fo bid, daß fünf Menschen sie nicht umspannen können, und fo hoch, daß du auf der Erde den Ruf der Bögel in ihren Wipfeln nicht hörft. Diese Baume pflanzte Gala einen bicht neben den andern in einem Streifen, viele Tagereisen breit, amischen Grasland und Meer. Dann flocht er zwischen ben Stämmen bichte Deke aus Lianen,



Raftnacht im Walde.

Dornen und Busch und marf morsche Baumstämme umber, baß sie allenthalben den Weg versperrten. Unter den Bäumen aber scheuchte er alles Licht hinweg. Auch machte er ihr Blattwerk so dicht, daß weder neues Licht noch die Luft des Morgens und Abends zwischen die Bäume eindringen konnte. Alles Getier verjagte er, um dem wandernden Sohn der Sonne die Nahrung zu rauben. Nur Wollo, den Gwilla, den gefährlichsten Keind des Menschen, ließ er darin.

Ihr versteht, daß Suges Sohn, das Teuer, in dieser wegs und nahrungslosen Wildnis nicht wandern konnte. Bersbrennen konnte er sie auch nicht — sie wollte nicht Feuer fangen, so feucht war sie! Und da auch wenig Luft in ihr war, mußte er fürchten, daß seine Seele erlöschen werde. Ohne Luft muß das Feuer sterben, wie ihr ja wist.

So war Galas Plan prächtig gelungen. Das Feuer fehrte um und warf sich in seinem Jorn auf das Grasland, dessen Gras es mit wilden Flammen verzehrte. Durch die Wildnis des Baumlandes auf immer vom großen Meer getrennt, bricht es noch heute nach jeder Regenzeit in rasenden Jorn aus und brennt das Gras der Ebene nieder.

Mit der Wildnis aber hatte Gala ben Urwald geschaffen!

Mus: Afim-Affanga, "Die schwarze Welle". Ein Negerroman. Bearbeitet und herausgegeben von F. C. Bilfe. Sabbel & Naumann.

## Buchhändler-Unekboten.

on bem soeben im Berlag von Werner Lehmann, Leipzig, erschienenen Wert "Deutsche Buchhändler, Vierundzwanzig Lebensbilder führender Männer des Buchhandels," herausgegeben von Dr. Gerhard Menz, befindet sich auch mancherlei Anetdotisches.

In der Biographie von bem bekannten Jenenser Berleger Eugen Diederichs ift nachstehende niedliche Geschichte, die für bessen Berehrung für ben Fürsten Bismard Zeugnis ablegte, ju finden.

"Es war in Biarrit, dem Ort, wo er mehrmals Erholung gesucht hatte und wo die blauen Wogen des Ozeans
mich drängten, ihn zu grüßen und ihm zu schreiben, wie sehr er mir ein inneres Erlebnis geworden war. Da der Brief
ein größeres Format hatte, gab ich ihn selbst zum Schalter.
Monsieur, comdien coute cette lettre pour l'étranger? Doch
kaum hatte Monsieur die Aufschrift erblickt, als er ohne Antwort in den Hintergrund lief und mit seinem Kollegen
flüsterte. Endlich kam höslich der Bescheid; ich expediere ihn
und besinde mich bald wieder im Freien. Eine zufällige
Rückwendung, da steht die ganze Post Fenster an Fenster voll
von Beamten, die den Allemand sehen wollen, der an Bismarck französische Staatsgeheimnisse verrät. Oder ob man
in mir den deutschen Buchhändler anstaunte?"

Die Leipziger Rommissionare, die den Berkehr zwischen Berlegern und Sortimentern vermitteln, muffen oft genug die Rolle des Mädchens für alles übernehmen. In der Biographie Friedrich Boldmars heißt es darüber: "Boldmar mußte g. B. für einen Wiener Rommittenten auch einmal einen hund beforgen. Wiederholt hat er den Bezug von Lithographensteinen vermittelt. Ja, sogar Gartenbäume galt es einmal einzukaufen. Die hundelieferung hatte übrigens fehr fcherzhafte Beiterungen. Der Besteller in Wien fah fich nämlich genötigt, an Boldmar jurudjuschreiben: Den an mich abgefandten braunen Bologneser oder Dachshund habe ich richtig erhalten, doch ift seine Farbe nicht braun, sondern weiß, auch nennt man diese hunde bei uns nicht Dachs oder Bologneser, sondern gewöhnliche Fuhrmannsspige.' Söchst erstaunt las das Woldmar, um nachher festzustellen, daß der eingekaufte hund dem Fuhrmann, der ihn nach Wien beforgen follte, unterwegs entlaufen und von diefem burch einen gewöhnlichen Spit ersett worden war, mas natürlich mit ber ursprünglichen Begleitfaktur nicht übereinstimmte. Die Geschäftsfreundschaft hat aber darunter nicht gelitten."

Bu manchem Scherz geben bekanntlich Buchtitel Anlaß. Bon Karl Robert Langewiesche 3. B. erzählt das Buch: "Das erste Werk des neuen Verlages war Carlyles Arbeiten und nicht verzweiseln". Der Titel ist die Rückübersehung der englischen Wiedergabe der Schlußzeile "Wir heißen euch hoffen" aus Goethes Gedicht Symbolum", wofür Carlyle

gesagt hatte: "Work and dispair not." Er ist ein besonders lehrreiches Beispiel dafür, was ein wirksamer Litel für einen Bucherfolg bedeutet. Der Litel gab eines Lages für Langewiesche selbst zu einem niedlichen Scherz Anlaß. Während in seinem Kontor noch emsig gearbeitet wurde, hatte er für sich in einem Spaziergang Erholung gesucht. Als ihn dabei ein Bekannter traf, rief er ihm neckend zu: "Ja, ja, Sie haben es gut, Ihre Damen im Kontor, die arbeiten. Sie aber gehen spazieren und verzweiseln nicht."

Der Bonner Buchhändler Emil Strauß, der um die Mitte des vorigen Jahrhunderts eine hervorragende Rolle spielte, pflegte regelmäßig seinen Erholungsurlaub in den Alpen zuzubringen, und zwar meist gemeinsam mit seinem Freund Oskar von Hase, dem bekannten Chef des Hauses Breitkopf & Härtel in Leipzig. Da beide immer wieder sehr lebhafte Debatten über die Berufsfragen führten, rief ihnen einst ihre Herbergswirtin zu: Ja, wann's denn immer streiten woll'n, warum reisen's dann g'samm?"

Reichen Stoff dieser Art bietet vor allem aber ber Bertehr ber Berleger mit ihren Autoren. In ber Biographie bes Göttinger Berlegers Rarl Joh. Ruprecht heißt es u. a.: "Noch jest besitt die Kirma ein von Ruprecht überschriebenes Bündel Grober Briefwechsel mit Ewald'. Aber auch im Beschäftszimmer tam es zwischen den beiben zur Beftigkeit neigenden Männern zu lebhaften Auftritten, die zuweilen bamit endeten, daß der berühmte Professor frachend die Tur juschlug und davonging. Einmal weigerte sich Ewald, eine zweite Auflage eines gangbaren Buches herauszugeben. Nach einigen Tagen tam er aber wieder: 3ch habe mich anders besonnen. Die Welt könnte Schlechtere Bucher lefen.' Ein anderer Berfaffer von Bedeutung mar der Gottinger Pros fessor der Liturgik und praktischen Theologie Ludwig Schöberlein. Da er meist um die Mittagsstunde tam, wurde er ber Familienschred. Wollte ber Besuch gar tein Enbe nehmen, fo wurde eins ber gahlreichen Rinder mit einer umgebundenen Serviette ins Rontor geschickt, um an die Effenszeit zu erinnern."

Dort wird auch ein interessantes Erlebnis aus ber Zeit ber beutschen Einheitstriege berichtet. Im Jahre 1866 zog sich die hannöversche Armee in Göttingen zusammen. Ein furchtbater Mangel an Boraussicht und Borbereitung offensbatte sich. Bei Bandenhoed & Nuprecht versorgte man sich erst mit Karten, und es mußten noch neue Karten burch auszgesandte Gehilfen von den Berlegern beschafft werden. Gleich an Ort und Stelle, im Privatkontor, berieten sich dann die hannöverschen Generalstadsoffiziere, so daß einmal, als besonders laut gesprochen wurde, Ruprecht die Herren darauf ausmerksam machen mußte, daß man in dem offenen Laden alles verstehen könne."



## Minister auf dem Seil.

Von Jonathan Swift.

ulliver erzählt: Der Kaiser bekam einst Lust, mich durch verschiedene Bergnügungen zu ergößen, worin sie alle andern mir bekannten Nationen an Pracht und Geschicklickkeit weit übertreffen. Nichts aber hat mir so sehr gefallen wie das Schauspiel der Seiltänzer, die sich auf einem dunnen, weißen, etwa zwölf Juß über der Erde aufgespannten Faden zeigten.

Darüber möchte ich mit Erlaubnis des Lesers etwas ausführlicher reden.

Diese Runft wird nur von jenen betrieben, welche fich um die Gunft des Sofes oder eine hohe Stelle bemühen. Sie werben von Jugend auf barin geübt, und es find nicht immer Leute von feiner Geburt oder vornehmer Erziehung. Wird ein wichtiges Amt burch Tod ober Ungnade frei, so melben fich fünf ober feche Randidaten beim Raiser und bitten um die Erlaubnis, sich vor ihm und dem hof im Seiltangen produzieren zu dür= fen. Wer, ohne ju fturgen, am höchsten springt, erhält bas Amt. Sehr oft wird ben Ministern selbst be= fohlen, ihre Geschicklichkeit ju zeigen und Seiner Maje= ftat ju beweisen, daß fie ihre frühere Behendigkeit nicht verloren haben. Der Schagmeifter Flimnap wird einmütig für ben beften Springer gehalten, weil er auf dem ausgespannten Seile wenigstens einen Capriolen

schneibet als alle andern herren des Reichs. Ich selbst habe gesehen, wie er auf einem Brett, das auf dem Seile besestigt wurde, mehrmals hintereinander den Salto mortale machte. Mein Freund Reldresal, Erster Geheimer Staatssetretär, kommt meiner Meinung nach, wenn ich nicht parteilsch bin, an zweiter Stelle; die übrigen Minister stehen so ziemslich alle auf derselben Stufe.

Indessen sind diese Luftbarkeiten nicht selten von Unglückfällen begleitet, wovon man viele traurige Beispiele weiß. Ich selbst erlebte es, wie zwei ober drei Kandidaten sich die Glieber brachen. Allein, ungleich größer ift die Gefahr, wenn sich die Minister selbst sehen lassen mussen; benn im Eifer, ihre Kollegen zu übertreffen, machen sie bisweilen so hohe Sprünge, daß kaum einer von ihnen nicht wenigstens einmal gestürzt ist. Man versicherte mir, daß ein oder zwei Jahre vor meiner Ankunft Flimnap unfehlbar das Genick gebröchen hätte, wenn nicht zufällig ein kaiserliches Kissen auf

bem Boben gelegen und bie Gewalt bes Sturzes erheblich gemilbert hatte.

Es gibt noch eine an= bere Beluftigung, die aber nur bei außerordentlichen Unlässen in Wegenwart bes Raisers, ber Raiserin und bes Premierministers veranstaltet wird. Der Raiser legt brei feine, fechs Boll lange Seidenfäden auf eine Tafel. Der eine ift blau, der andere rot und der britte grun. Diefe Raben bilden den Preis für die= jenigen Versonen, welche der Raifer mit feiner befonberen Gunft beehren will. Die Beremonie geht im großen Staatsfaale Seiner Majestät vor sich, mo die Randidaten Proben einer Geschidlichkeit ablegen muf= fen, welche von ber früher erwähnten fehr verschieden ift. Ich erinnere mich in der Tat nicht, etwas Ahn= liches in der Alten und Neuen Welt gefehen gu haben. Der Raifer hält parallel zum Boben einen Stab in der Hand, und die Randidaten treten nun einer nach dem andern vor,



Beidnung von Brig Gidenberg.

um vor- ober ruchwärts, je nachdem der Stab gehoben oder gesenkt wird, darüber wegzuspringen ober darunter durchzukriechen. Bisweilen hält auch der Kaiser das eine Ende des Stabes und sein Premierminister das andere; oft auch letterer beide allein. Wer seine Sache am besten macht und im Springen und Kriechen am längsten aushält, wird mit dem blauen Faden belohnt; den roten erhält der Nächste und den grünen der Dritte. Sie tragen diese Seide als Schmuck doppelt um ihren Leib geschlungen, und man sieht wenig vornehme Hofherren, welche nicht wenigstens mit einer solchen Binde dekoriert worden sind.

Aus: Lemuel Gullivers Reisen in verschiedene ferne Länder der Welt von Jonathan Swift. Neue vollständige Abertragung von Carl Seelig. Lothar Joachim Berlag.

Bucher find tein geringer Teil bes Gluds, - bie Literatur wird meine lette Leibenfchaft fein.

Griebrich ber Große.

Ber ber Dichtkunft Stimme nicht vernimmt, ift ein Barbar, er fei auch, wer er fei.

Goethe.

## Bücherhymne.

Bon Selmut Schoepte.

ie ein Bogel, lange in dunklem Käfig gehalten, dann wieder befreit, sich aufschwingt, singend in das bunte Licht der Sonne, so geht es Büchern, lange in Kisten verwahrt, gedrängt, gestoßen, würdelos gequält neben Käseund Butterkisten in der Eisenbahn und im Rollhof, wenn du den Deckel erhebst, sie liebend begrüßt, tröstest, glättest, umfängst und in das wohlgesäuberte Kach einstellst.

Tausenbfacher Jubel tont bir entgegen. Solberlin redet hommen. Rille fingt wie eine sanfte Geige. Niegsche ift im Zwiegespräch mit Abler und Schlange. Schopenhauer, knurrig

und mifgelaunt, liest ein Kapitel "Aber Lesen und Bücher". — Und zwischen alle hin geht würdig im Havelock, Bindfäben durch die Schühe gezogen, Peter Hille, und sagt: "Ich bin. Also ist Schönheit." —

Liebender bu vor beinen magischen Schäpen! Welche Lust umfängt bich, quistt über, füllt ben Raum, wenn bu die Fächer ordnest, die Reihen stellst, hie und da blätterst, einem besonderen Liebling ein gutes Wort sagt!

3war: es ist nicht alles vollkommen. Plat ist zu wenig, und Barbarei, Reihen boppelt zu stellen! Aber bein sichtendes herz kennt die Torheiten beiner Bücher wie die Torheiten beines Lebens. Aberwundenes wird nach hinten gereiht.

Und bann: seliges Bild ber Ordnung, ber Reinlichkeit, Stufung und Keuschheit. Wie ein Mensch, innen und außen gefäubert, erzogen und wohlgesinnt, bein Auge erfreut und bein Berz umschmeichelt, so umschmeichelt, umtoft und rebet zu beiner Seele ber geordnete Schrank.

Du lehnst im Seffel. Walther von ber Bogelweide fpricht zu bir. Goethe führt bich in die West-Oftliche Richtung.

Rudolf Pannwig tundet "Die deutsche Lehre". Und so läßt du dich entführen bis in Weltall-Fernen. Otto zur Linde singt:

"Ich fann der Sterne unerbittlichem Ruf in die Ferne Nacht um Nacht

mein Sehnen nicht verschließen -"Da merkst du, daß der Abendstern schon leuchtend hell am hohen Himmel steht. Und da es bammert, zündest du die Lampe



## Gespräch und Geschwätz.

Bon Alexander von Gleichen=Rußwurm.

wie warm ware es zu begrüßen, wenn in Spiel und Ernst auch die Berstöße gegen die Sprache bestraft würden, wie das unordentliche Benehmen mit Besteck, Serviette und Bigarette Ahndung erfährt oder vielmehr überall erfahren sollte.

Die Verrohung der Umgangssprache macht erschreckende Fortschritte, die neuen barbarischen Buchstabenworte drüngen sich gewaltsam aus Wirtschaft und Zeitung in den gesellschaftlichen Verkehr. haft, Ungepflegtheit, Gedankenlosigkeit zerren alle Schönheit herab, so vor allem die Schönheit einer natürlichen, aber gebildeten Sprache.

Wie seine Sprache, so ist der Mensch.

Sie ist eine wahre Heimat, und je besser er sie pflegt, besto besser pflegt er sich selbst. Die sorgsame Pflege des eigenen Wesens gehört aber zu den notwendigsten Forderungen für die Kunst, mit Menschen umzugehen, sie besteht in jener Selbsterziehung, die vom Spiel ins Leben übergreift und sich auf Manier und Rebe erstreckt.

Es ist noch schwerer, mit der Sprache als mit der Gabel richtig umzugehen, und doch wird einer, der diese Schwierigsteit der Sprache nicht meistert, im Umgang mit Menschen nie einen höheren Grad, nie eine vornehme Kunstlerschaft erreichen.

Rein außerlich läßt fich fcon ertennen, ob wir im Sprechen gute ober schlechte Art haben.

Aus: Bon Art und Unart. Ein Zeitspiegel des guten Tons von Alexander v. Gleichen-Rußwurm. Berlag Carl Merseburger. Gemeine Sprechweise und schlechte Gewohnheiten bei ber Aussprache zeitigen nämlich einen unverkennbar gemeinen Mund, richtige und gepflegte Sprachgewohnheit formt einen ebel ausbrucksvollen, bessen Anmut sich bis ins hohe Alter bewahren läßt und stets einnehmend für den Betreffenden wirft.

Der Zauber, den manche Perfönlichkeit ausübt, läßt sich letten Grundes meist darauf zurücksühren, daß sie mit melodischem Tonfall spricht und sich freundlich, ruhig, vielleicht auch gewählt auszudrücken versteht. Die Abneigung, die wir gegen manche Leute empfinden, läßt sich bei einigem Nachsbenken häusig dahin erklären, daß sie kreischen, unaushörlich plappern, unangenehme Stimmen haben und irgendwie unfer Ohr oder unser Gemüt durch schlechte Angewohnheiten beim Reden verlegen. Tonfall und Stimme lassen sich ebenso wie die Aussprache bilden, umbilden und durch Selbsterziehung verbessern.

Chatespeare ruhmt, ein toftlich Ding bei Frauen fei fanfte Stimme und fanfte Rebe.

Wenig wird dieser Spruch des größten Menschenkenners beachtet und auf alles mögliche eher Sorgfalt verwendet, als auf diesen kostbaren, unveräußerlichen Schmud und Reiz des weiblichen Wesens, sanften Ton und gepflegte Ausbrucksweise.

Biel herzgewinnender ist angenehmes Sprechen als mobischer Prunt ober irgendeine mit Einbildung ausgeübte, uns nötige Kertigkeit.

Darf der Mann in fraftigerem Ton und mit fraftigeren Borten sprichen, so find magvoller Ausdrud, richtige Borte

bildung und anständiger Sanbau auch bei ihm erforderlich. Beherrschung ber Stimmittel und ber Sprachregeln gehört unbedingt zu guten Manieren.

Ja, es liegt eine große Macht gerade in der Ausbildung und Gelbstbeherrschung auf diesem Gebict, fie imponiert, sie macht Eindruck, sie gibt bemjenigen, ber fie durchaus besitht, ber nie anders als flar und ruhig redet, etwas Berricher=

Befehlsgewalt ift burchaus abhängig von der Art, mit ber wir Ton und Ausbruck

meistern.

Wer schnell und richtig Frage und Antwort steht, fein und geistvoll Entgegnung findet, die eigene Meinung logisch, aber nie mit Wortschwall ober Aufgebot von gehobener Stim= me verficht, hat guten Ton. Dialektausbrude, familiäre Wendungen und namentlich Gemeinpläte sind mit Vorsicht ju gebrauchen, gewisse Wortwiederholungen, Beteuerungen und gewohnheitsmäßiges, un= bedachtes Fragen zu vermeiben.

Richts ist langweiliger und oft peinlicher als eine Art Rreuzverhör im gefelligen Berfehr. Beleidigend tann Unterbrechung eines Redenden mirten, hineinsprechen, gerftreutes

Aneinandervorbeireden. Behutsam muß fich jedes Gespräch nach bem Partner ober nach der Gesellschaft richten.

Niemals ben andern überschreien, nicht grundlos aburteilen, vernichten wollen ober lächerlich machen, und feine auffallende Gelbstgefälligkeit verraten, dies alles gehört ju den Spielregeln des guten Tones.

Autobiographisches kann zuweilen interessant sein, doch ist jeder aufdringliche, fortwährende Ichton zu vermeiden. Man erzählt sich selbst allerdings am besten, aber nur bann, wenn es nicht allzu häufig geschieht, und nur in besonders dazu geeigneten Augenblicken.

Seltener noch als die Aunst, richtig zu sprechen, angenehm zu erzählen und sich mitzuteilen, die den Rünftler bes guten Tones auszeichnet, ist die Kunft, mit Anstand zuguhören, ein interessantes Gelpräch hervorzuloden und bann wirklich aufzunehmen, einem fremben Gebankengang aufmerksam zu folgen.

Durch die Kunst des Juhörens wird erregter, unpassender

Wortwechsel vermieden.

Saft und Unüberleatheit im Reden, Ungebulb und Berftreutheit im Buhören führen ju bem unseligen Geschnatter, das-viele Menfden als Unterhaltung bezeichnen und das nur ermübenben Beitverluft bebeutet.

Ober es entstehen jene finnlos gahen, plumpen Wort= gefechte, die von jeher befonbers in Deutschland gur Un= fitte gehörten und bie vom Bolfsmund die treffende Bezeichnung erfuhren: "Streit um des Raifers Bart."

Go interessant ein mirt= licher Meinungsaustaufch, fo dramatisch spannend das Aufeinanderprallen peridiedener Weltanschauungen sein fann,

wenn die Gegenspieler gute Art zu wahren miffen, so berb, tölpelhaft und unfinnig ift ber Streit um bes Raifers Bart, eine Parodie edlen Redekampfes, wo nur zwei Dickfopfigfeiten einander anrennen.

Nicht um das lette Wort handelt es sich, sondern um das beste Wort.

Das lette Wort fann ein eigensinniges, bummes Weib behalten mit der Behauptung aus Gellerts Fabel: "Der Secht; er war doch blau."



### Bu unsern Bilbern.

Wenn man einmal alle Safen, die in Bilderbuchern ihre Mannchen machen, vereinigte, es maren vielleicht fo viele, daß jeder lebende Safe fein eigenes Porträt in dieser Galerie haben konnte. Nur daß es den Hasen aus Kunstlerhand meistens sehr viel besser geht als ihren Modellen. Man sehe doch gleich die Reisenden von L. Madlener auf

Scite 1, die wir hier mit Genehmigung des Berlags von Richard Bong, Berlin, wiedergeben, ein entzudender Fries, ber in Originalgröße durch jeden Buchhändler von der Firma Brudmann ju beziehen ift.

Ferner die tanzenden Berrschaften auf Seite 5, von Karl Wagner gezeichnet für den Jagdkalender 1925 des Berlages Paren, der auf allen Blättern ernfte und heitere Bilder aus Natur und Tierwelt zum Teil in vielfarbiger Wiedergabe

für alle Tage des Jahres bietet. Und auch den Saschen, die hier oben unter dem Baume tangen, geht es gut, und uns wird wohl bei ihrem Unblid, weil sie ein Meister des Scherenschnitts geschaffen hat: Alfred Thon. Es ist das ein Bild aus dem "Singenden Bilberbud" bes Berlages helmuth Schoepte in Greifsmalb; eine Reihe folder Scherenfchnitte find ba aufs gludlichfte zu Berfen unserer großen Dichter gestellt.

Die tolle Bere hinter dem Raben auf Seite 1 und der liebe Berrgott mit ben zwei Engelbuben auf Seite 8 findet man in dem mit vielen schwarzen Bildern und vier farbigen Tafeln geschmudten Marchenbuch "Der Bauberftab" von Anna Wahlenberg des Berlages Frang Schneider. Es sind schwedische Märchen, deren Bekanntschaft wir da in der sauberen Abertragung von Else von Hollander machen und bie aufs iconfte unfern beutschen Marchenschaß ergangen.

Das Kirchlein, das so heimlich zwischen Bäumen liegt, gehört ju bem ungemein reichen und vielseitigen Bilde material bes auf Seite 3 genannten Banbes ber Sammlung "Deutsche Bolkstunft" des Delphin-Berlages, einer Reihe, beren Bande einen tiefen Einblick in Wefen und Worben deutscher Bauten, Gerate, Boltstrachten und dergleichen gestatten.

Die Bignette auf Seite 6 ftammt aus Andersens Märden, die geschmudt mit 14 Original-Lithographien von Fripi Loew im Berlag von Anton Schroll & Co. erschienen sind.

Der Minister auf dem Seil endlich, einer von ben Sunderten, die in unsern Tagen wie zu allen Zeiten in folcher Würde diese Runft mehr oder minder schlecht geübt haben, ift von Frig Sichenberg gezeichnet. Der Kunftler bewährt fich auch in ben übrigen 31 Lithographien, Die er für die neue Gulliver=Ausgabe bes Berlages Lothar Joachim geschaffen hat, als ein Könner und zudem als feiner Humorist.

## Wähle und kaufe!

### Ostergaben für die reife Jugend.

Eine kleine Auswahl alter und neuer Bucher.

Lebenstunde. Gin Buch für Knaben und Mabchen von Fr. B. For ft er. De Grunter. 3.80. Der Fährmann. Ein Buch für werbende Manner. Bon

Guftav Redeis. Berber & Co. 7 .-

Schaffen und Schauen. Ein Führer ins Leben. Teubner. I. Bolt und Baterland. 9 .- . II. Des Menschen Sein und Werden. 7 .-.

Beggeleit. Gebanken für bie tatholische Jungmabden- und Frauenwelt. Bon Joseph Pfeiffer. herber & Co. 3 .-- .

Das junge Mädchen. Ein Buch der Lebensgestaltung. Bon Ise Reide. Mit Textillustrat. Mosse. Embb. 6.50. Das Buch ber Stunde. Für jeden Tag bes Jahres gesammelt aus allen Religionen und aus der Dichtung. Bon Paul Cherhardt. Frdr. Und. Perthes. 4.80.

Unser Friede. Andachten auf jeden Tag bes Jahres von Carl Seilacher. J. F. Steinkopf Berlag. Lwbb. 3.60. Die brennende Leuchte. Gedanken für die jährliche Geiftes-

erneuerung von Georg Timpe. herder. (90 G.) Geb. 2.40. Christus. Des Beilands Leben, Leiden, Sterben und Berherrlichung in d. bild. Runft aller Jahrhunderte von D. Rothes. J. P. Bachem. 10 .-.

Mit Goe'the durch das Jahr. Goetheaussprüche von jedem Tag des Jahres. Zusammengestellt von Elise Rüchlers Genth. Mit Bilbschmuck von hans Thoma. Dietetichs sche Berlagsbuchhandlung. (208 S.) 8°. Ewbd. 4.—.

Das Buch unserer beutschen Dichtung. Hrög. von Casar Flaischlen. 4 Bbe. Mit zus. 128 Kunstbeilagen. Andermann. (Zus. zirka 3600 S. Tert.) Lwbb. je 30.—, Hlbrbb. je 37.50; Einzelbbe. Lwbb. 36.—, Hlbrbb. 42.50.

Die beutschen Sagen bes Mittelalters von Rarl Behrhan. C. S. Bed. I. Raiser und herren. 3.50. II. Stämme

und Landschaften. 4 .-- .

Des Anaben Bunderhorn. Eine Sammlung von Bolts-liebern. Hreg, von Arnim und Brentano. Ausgew. von Carl Geelig. Feuer-Verlag. (160 G.) Lmbb. 2.60, Ldrbd. 8 .--

Das neue Wunderhorn. Eine Sammlung deutscher Boltslieber von Carl Geelig. Feuer-Berlag. (328 S.) Lwbb.

3.60, Ldrbd. 9.--

Gemalte Fenfter. Gebichte und Bilber. Ausgew. und an-geordnet von F. Schnaß. A. W. B. Bidfelbt. (408 S.)

Gottesminne. Eine muftische Anthologie. Mit Buchschmud u. 8 Lithographien. Hrsg. von R. Zoozmann. Amal= thea-Berlag. 3.50.

Die Klassiter bes beutschen hauses. In Auswahl herausgegeben. Deutsche Berlagsanftalt, Stuttgart. Embb. je 5 .- , Hldrbd. je 8 .- .

Goethe, 10 Bbe. — Hölberlin, 2 Bbe. — Rleift, 3 Bbe. — Lessing, 3 Bbe. — Schiller, 5 Bbe.

Rlassische deutsche Erzähler. 4 Bde. Hr8g. von Julius Zeitler. Tempel-Berlag. 8°. Lwbb. 5.—.

Deutsche Ergähler. Ausgew. und eingel. von Bugo von hofmannsthal. 3 Bbe. Infel-Berlag. Pappbb. 

R. Wenz. Hesse & Becker. 4 Cle. Hlwbb. je 1.80. Luthers Werke. Hrsg. von E. A. Berger. 3 Bbe. Bibl. Institut. Hlwbb. 12.—. Bon der heimat der Seele. Eine Auslese aus der Lutherbibel, zum Einlesen in die Lutherbibel von D. Schoettler. Buchholg. des Maisenhauses. (400 S.)

Rembrandt = Bibel. 4 Bbe. mit 270 Abb. Gemählt und eingel. von E. B. Brebt. Berlag Sugo Schmidt.

Je 3 .--.

Das Buch ber beutschen Kleinstadt. Von Ludwig Bate und Rurt Mener=Rotermund. Mit 18 gangfeit. Federzeichnungen. Solzwarth. Kart. 3 .- , Slwbb. 3.50, Lwbb. 4.50.

Was wir verloren haben. Mit Beiträgen von Friedrich Lienhard, Artur Braufewetter, Paul Warnde u. a. Mit über 60 Zeichn. Billessen. Gr. 4°. Lwbb. 18 .-.

Unfere nationalen Erzieher von Luther bis Bismard. Gin Sausbuch für bas beutsche Bolt. Bon Georg Mollat.

A. B. Zickfeldt. (577 S.) Himbb. 10.—. Erziehung zum Deutschsein. Bon Hermann Schneiber. Hirt. (370 S.) Geb. 10.—.

Bilber aus der deutschen Bergangenheit von Gustav Fren= t a g. Illustrierte Ausgabe. Paul List Berlag. 4 Bbe. Lwbb. je 15 .--.

Deutsche Freiheit. Gin Buch für Deutsche. hermann A. Wiedmann. 5 Bbe. mit 1634 G. Text und 54 Bildniffen

beutscher Manner. Billige Musgabe 20 .- . Deutsche Geschichte. Bon Einhart. Th. Weicher. Einf.

Ausg. 11 .-. , Geschenkausg. 15 .-. Runftgeschichte in Sauptwerken. Bon G. Barnede. A. Rröner. Lwbb. 15 .-.

Rom. Banberungen burch bie emige Stadt und ihre Umgebung. Bon Julius R. Harhaus. Mit 500 Abb. E. A. Seemann. Geb. 20.—.

Deutsche Malerpoeten. Zahlt., teils farb. Tafeln nach Bod-lin, Cornelius, Feuerbach, Marees, Richter, Schwind, Spigweg, Thoma u. a. Mit Text von G. J. Bolf. F. Brudmann. Hlwbb. 7 .-

Deutschland, Baufunft u. Landschaft. Bon Rurt Sielscher. Mit 304 gangfeit. Bilbern. Wasmuth. Lwbb. 24 .-

Jugenberinnerungen eines alten Mannes. Bon B. von Kügelgen. Mit 31 Bildnissen u. Abb. heffe & Beder. Geschenkband 6.50.

Lebenserinnerungen eines alten Mannes. Bon B. von Kügelgen. K. F. Roehler. Geschenkausgabe 4.80. Ludwig Richters Lebenserinnerungen. hrsg. von G. Weber-

fnecht. R. Lut Berlag. Hlmbb. 5.50. Gedanken und Erinnerungen. Bon Otto von Bismard.

Bolfsausgabe Bb. I/II. Cotta Nachf. 7.—. Friedrich ber Große. Ein Bild seines Lebens und Schaffens. Bon M. hein. Mit Bildern von Ab. Menzel. Bolts-

ausgabe. R. Hobbing. 14.—.
Für Staat und Bolk. Eine Lebensgeschichte von Georg Michaelis. Furche-Verlag. Hlwbb. 6.—.
Bon Art und Unart. Ein Zeitspiegel des guten Tons. Von Alexander von Gleich en = Rußwurm. Merseburger. (146 S.)

Georg Budmann, Geflügelte Borte. Fortges. von Balter Roberttornom, Konrad Beibling und Eduard Jppel. 27. Aufl., neu bearb. von Bogdan Krieger. Haude & Spenersche Buchhandlung. (XXIV, 745 S.)

8°. Lwbb. 14.—, Hlbrbb. 18.—. Spruchwörterbuch. Sammlung beutscher u. frember Sinnsprüche. hrsg. von Fr. von Lipperheide. F. Bruck-

mann. Hlwbb. 20.—

Sammlung von Stammbuchversen. Albumspruche. Bon Gerhard Deibemann. Buchhandlung des Waifenhaufes. (IV, 76 S.) 8°. Rart. 1.50.

Leben und Weben der Sprache. Bon E. Bafferzieher.

Dümmler. Geb. 5 .- . Der Berbegang ber Menschheit u. die Entstehung ber Kultur. Bon S. Klaatsch, hreg. von A. Beilborn. Mit 376 Abb., Tafeln u. Rarten. Deutsch. Berlagshaus Bong & Co. Hlwbb. 12.50. Tiere im Zoo. Beobachtungen eines Lierfreundes. Bon

Th. Anottnerus = Mener. Dr. Werner Klinkhardt.

(261 S., 32 Tafeln.) 4°. Hlmbb. 12.-

Die weite Welt. Ein Buch ber Reisen und Abenteuer. Bon hanns Günther. Mit 280 teilm. farbigen Bilbern. Died & Co. 10 .-.

Biographie.

Julius Cafar. Eine Biographie. Von Georg Brandes. 2 Bbe. Neiß. (800 S.) Ler. 8°. 12.—, Lwbb. 18.—, Horbb. 25.—.

Beinrich Wilhelm Dove. Gine Naturforscher-Biographie. Rach den Archivalien der Familie Dove und anderen Quellen. Bon Sans Neumann. Mit 6 Bildniffen, 1 Beichnung, 5 Faksimiles, 1 Siegel und 2 Stammstafeln. Krumbhaar. (96 S.) 2.50.

Florian Gener. Ein Portrat. Bon Wilhelm Blos.

Dieg. Lwbd. 1.90.

5 ed in. — Mein Bruber Sven. Rach Briefen und Er-innerungen von Alma Sed in. Mit 61 Abb. Brodhaus.

(400 S.) Lwbb. 15.—.

Friedrich der Große. Ein deutscher König des 18. Jahrhunderts. Bon Karl Jacob. Mit 79 Abb., 1 farb. Bildnis des Königs u. 8 Kunftbeilagen. Union. (243 S.) 8°. Lwbb. 6.-

Friedrich ber Große. Bon Reinhold Kofer. Bolfs-ausgabe. Mit 1 Bilbnis. Cotta. Geh. 7.—, Lwbb. 10.—. Gottfried Mind. Der Kagen-Raffael. Bersuch eines

Lebensbilbes. Bon Abolf Koelich. Mit 2 unversöffentl. Selbstbildn. Minds, 8 Lichtbruden nach Radies rungen u. 4 farb. Faffimiledrucken. Montana. Blwbb. 6 .-

Wilhelm Spener, der Liederkomponift, 1790-1878. Sein Leben und Berkehr mit seinen Beitgenoffen. Dargeft. von seinem jungsten Sohne Edward Spener. 47 Bildtafeln. Drei-Masten-Berlag. (454 G.) 4°. Geh. 12 .- , Lwbb. 15 .-

Richard Strauß. Bon Reinh. Conr. Mufchler. Borg-

mener. (638 S.) Gr. 8°. 2mbb. 14.-

Friedrich von Thiersch, der Architekt, 1852—1921. Ein Lebensbild von hermann Thiersch. Mit 180 Abb. hugo Brudmann. (320 S.) 4°. hpergbb. 24.—.

Deutsche Heimat.

Badnerland, Ein heimatbuch. Bon hans Abalbert Berger. Mit Zeichnungen u. 1 Titelbild von hans Thoma. (Brandstetters Beimatbucher beutscher Land-Schaften, Bb. 17.) Brandstetter. (415 G.) 8°. Embb. 5.50.

Aus Alt-Eflingen. Bon Paul Eberharbt. Mit 8 Runftbrudblättern alter Anfichten Eflingens. Bechtle.

(232 S.) 4.-, geb. 5.-.

Dramen.

Die feindlichen Brüder. Trauerspiel in fünf Atten: Von Paul Alverdes. Der weiße Ritter. (119 G.) 2.50, geb. 4 .-.

Luther. Historisches Charafterbild in sieben Abteilungen. Bon Otto Devrient. Musik von L. Machts. (Reclams Universal-Bibliothet, Bd. 6528/29.) Reclam. -.60,

Prinzeffin Eigenfinn ober hans Unverzagt und die Bremer Stadtmusikanten. Märchenspiel. Bon Curt Elmen =

fpoet. Chronos. Kart. 2.25. Die Wiebertäufer von Munfter. Drama in funf Aften. Bon Bernhard Rellermann. S. Fischer, 3 .-- , geb. 4 .--

Ein Spiel von Tod und Liebe, Bon Romain Rolland, Ins Deutsche übertr. von Erwin Rieger. Rotapfel-Berlag. Geh. 3.20, geb. 4 .-

Juarez und Maximilian. Dramatische Historie. Bon Franz Werfel. Zsolnap. (224 S.) 8°. 4.—, Hwbb. 5.50.

Erdfunde.

Japan. Bon F. B. P. Lehmann. Mit 16 Karten= ffigen u. 32 Abb. (Jedermanns Bücherei.) Birt. (134 G.) Hlwbd. 3.-

Allgemeine Wirtschafts= und Verkehrsgeographie. Von R. Capper. Mit 70 Darstell. Teubner. Lwbb. 12 .-. Erbteile und Kulturen. Bon Richard Uhben. Mit 1 Rarte. Boigtländer. (66 S.) 8°. 1.30, geb. 1.60.

Erzählungen. Der tolle Halberstädter. Bon Rudolf huch. (Reclams Universal-Bibliothet, Bd. 6521.) Reclam. -. 30. geb. -.60, Hldrbd. 1.50.

Altmännersommer. Erzählung. Bon Rudolf Buch. Steffler.

2.50, Lwbd. 3.50, Hldrbd. 5.—

Weltgeschichte in hinterwinkel. Aus den Denkwürdigkeiten eines ehemaligen schwäbischen Biegenhirten. Bon Benno Rütten auer. (Reclams Universal-Bibliothek, Bb. 6530.) Reclam. —.30, geb. —.60, Hbrbb. 1.50. Erzählungen.

Fraulein Elfe. Novelle. Bon Arthur Schnitler. Bfolnan. 3.50, Pappbb. 3.90, Lwbb. 4.90.

Abalbert Stifter in der Urfassung. Breg. von Max

Stefl. Deutsche Meister. Abdias. Das alte Siegel. Der Waldsteig. In 1 Bb.

Hlwbb. 2.50, Lwbb. 3.—, Horbb. 4.50. Brigitta. Die Mappe meines Urgroßvaters. In 1 Bb. Hlwbd. 3.—, Lwbd. 3.50, Hldrbd. 5.—

Das fremde Gesicht. 5 Novellen. Bon Erich Sieburg. G. D. Baedefer. (273 S.) Himbb. 3.—.

Essays.

Gesammeltes. Bon Mar Lehr 8. Mit einem Porträt d.

Berfassers. Urban-Berlag. (258 S.) Lwbb. 6.—. Die doppelte Kurve. Essays. Bon Julius Meier=Graefe. Zsolnap. 8°. 5.50, Lwbb. 6.50. Geister der Zeit. Ersebnisse. Bon Felix Salten. Zsolnap.

8°. 5.—, Ewbd. 6.—

Gärtnerei und Viehzucht.

Die Kanindenzucht. Lehrbuch der Naturgeschichte, Rassen-kunde, Haltung, Pflege, Fütterung, Zucht u. Nugung des hauskanindens. Für Studierende und Züchter. Bon Franz Burdhardt. Mit 69 Textabb. Paren. (220 S.) Gr. 8°. Hlwbb. 6.—.

Ratteenzucht. Bon L. Graebener. Mit 33 Abb. (Gartnerische Lehrhefte, heft 13.) Paren. (51 G.)

Gr. 8°. 1.50.

Geschichte. Die Romantik und die Geschichte. Studien zur roman-tischen Lebensform. Bon Kurt Borries. Deutsche Berlagsgesellschaft für Politik. (X, 235 S.) 8°.

Hermann von Salza und die Gründung des Deutschordens staats in Preußen. Von Erich Caspar. Mohr. (VIII,

107 S.) 3.—

Angora-Konstantinopel. Ringende Gewalten. Bon Karl Klinghardt. Mit 100 Illustr., 1 Abersichtskarte, 3 Planstizzen u. 1 Aberfichtstabelle. Frankfurter Societätsdruckerei. Lwbb. 12.50.

Geschichte Rußlands. Bon B. Kliutschemstij. Hrsg. von F. Braun und R. von Balter. 1. Bd. Mit 1 Karte. Deutsche Berlagsanstalt. (XXIV, 382 S.)

Gr. 8°. Lwbd. 12.-

Die beutsche Borgeschichte, eine hervorragend nationale Wissenschaft. Bon Gustaf Kossina. (Mannus-Biblio-thek, Nr. 9.) Mit 516 Abb. im Text u. auf 62 Taf. Rabissch. (VIII, 255 S.) 12.—, geb. 14.40.

Raifer und Kanzler. Bon Paul Mahn. Alf häger.

Geh. 4.50, Lwbd. 6.-

Vom Kaiserreich zur Republik. Von Richard Müller. 2 Bde. Malik. Bd. 1: kart. 3.50, Hlwbd. 4.80; Bd. 2: fart. 4 .- , Slwbb. 5.40. Norbifche Gefchichte. Bon Johannes Paul. Mit 5 Karten,

37 Bilbern u. Planen. (Jedermanns Bücherei.) Birt.

(120 S.) Himbb. 3.—.

Goethe.

Goethe als Perfonlichkeit. Bd. III. (3. Ergänzungsband ber Propyläen-Ausgabe.) Propyläen. Pappbb. 12.-, Lwbb. 15 .-. , Horbb. 20 .-. , Lorbb. a. Butten 60 .-. Goethes Unterhaltungen mit bem Kanzler Friedrich von

Müller. Brag. von C. A. S. Burdhardt. Cotta. Lwbb. 3.-.

J. P. Edermann. Sein Leben für Goethe. Nach seinen neu aufgefundenen Tagebüchern und Briefen dargestellt von H. H. houben. Haessel. (635 S.) 8 .- , Lwbb. 10 .- .

Sumor.

Beitere Geschichten. Bon Georg Beim. Rösel. (123 S.)

8°. 1.—, Lwbb. 2.50. Das russische Ei. Wit und Satire. Bon Friedrich huss fong. Scherl. Lmbb. 5 .-

Die flotte Lotte. Bon Kurt Köbs. Mit 78 Zeichnungen. DreisMasken-Berlag. (88 S.) 8°. Geb. 4.—. Ruddelmuddel. Eine Sammlung der luftigsten Stilblüten

und Drudfehler aus dem Brieftaften des Rladderadatich. Hofmann & Co. 2:40.

Der Maffenvater und andere luftige Geschichten. Bon Frit G. Schwerm. Mit Bilbern. Paren. (122 G.)

8°. Hlwbb. 4.—.

Runftgeschichte.

Rleine Delphin-Runftbucher. Delphin. Rart. je 1 .-. Raphael. Die Bollenbung ber Renaissance. Ausgem. u. eingel. von Lothar Brieger. Mit 29 Bilbern. Belasquez. Der spanische Meister. Ausgew. u. eingel. von August L. Mayer. Mit 27 Bilbern.
) Zeichnungen Nembrandts. Mit Einführung von Richard

Fraul. Seemann. Hrzbb. 9.—. Nürnberger Nenaissance:Plastik. Mit Einführung und Ersäuterungen von Heinrich Höhn. 157 ganzseit. Abb. Schrag. Gr. 8°. 11.—, Hwbb. 12.—, kwbb. 13.—. Pompesi. Bon Albert Jppsl. Mit 190 Abb. u. zahlt. Plänen.

(Berithmte Runftstätten, Bb. 68.) Seemann. Embb. 7 .-Aristide Maillol. Bon Alfred Ruhn. Mit 43 Tafeln.

Scemann. Geb. 15 .-. Die Fresten ber Sirtinischen Kapelle und Raffaels Fresfen in ben Stanzen und ben Loggien bes Batifans. Bon Ludwig von Paftor. Mit 5 Tafeln. Herder. (169 S.) Hwbb, 4.—. Die Kunft des Klassisismus und der Romantik. Von Gustav

Pauli, Mit 347 Abb. u. 43 Tafeln. Proppläen. (141 S.

Tert, 32 S. Katalog.) Howbb. 48.—, Hobybie 55.—.
Raum und Form in der Architektur. Bon Hermann Ph leps.
1. Der Raum. Mit 45 Abb. Stilke. Lwbb. 3.50.
Der Maler Hans Mielich. Bon Bernhard Hermann Röttget. Mit 89 Abb. Hugo Schmidt. Geh. 12.—, 61mbb. 16 .-.

Die Madchen von Tanagra. Griechische Terratotten und griechische Berfe. Seemann. Geschentbb. 10 .-.

Literaturgeschichte.

Hauptströmungen der Literatur bes neunzehnten Jahrhunberts. Bon Georg Brandes. 3. Bd., Al. 5/6. Keiß. (620 E.) Ler. 8°. 12.—, Lwbb. 15.—, Horbb. 18.—. Die deutsche Literatur der Aufklärungszeit. Fünf Kapitel aus

ber Literaturgeschichte bes 18. Jahrhunderts mit einem Unhang. Die allgemeinen Tenbenzen ber Geniebewegung. Bon Albert Röfter. Carl Winter. 10 .- , geb. 12 .- .

Bildung, Wiffenschaft und Literatur im Abendlande von 800—1100, Bon M. Manitius. Rohland & Bert-hold. (88 S.) 8°. Kart. 3.—.

Weltliteratur ber Gegenwart. Band: Deutschland. Teil 1 u. 2. Hreg. von Ludwig Marcufe. Mit gahlt. Bildnissen. Schneiber. (1: 464 S., 2: 288 S.) Je 15.—. Abersicht ber spanischen Literatur. Bon Berta Schmibt. Groos. (VIII, 210 S.) Rl. 8°. Geb. 4.—.

Malb und Elemente. Gebichte. Bon Silvio di Cafas nova. Engelhorn. Lwbb. 4.—.

Beinrich Beine. Sämtliche Gedichte. Brog. von Jonas Frantel. Infel. Tafchenausg. Lwbb. 10 .- , Lbrbb. 17 .- . Gebichte. Bon Abolf von Sapfeld. Pontos. Geh. 4.-, Pappbb. 7 .-- , Lbrbb., v. Dichter figniert, 40 .-- . Boltslieder vom Oberrhein. Eine Auswahl ber ichonften

Lieder aus vier Jahrhunderten vom Elfaß, der Border= schweiz und Baden. Bon Ferd. Men &. Urban-Berlag. Gr. 8°. 3.50.

Kind, worauf horchst bu? Gedichte. Bon Margarete Prahm. Kramer. (39 G.) 1 .--.

Memoiren.

rinnerungen. Bon Giacomo Cafanova. Taschen-ausgabe in 10 Bänden. Rowohlt. Lwbb. je 6.—, Hldrbd. 8.50, Ldrbb. 11.—. (Bisher erschienen 2 Bde.) Erinnerungen.

Benvenuto Cellin i. Lebensgefcichte von ihm felbft er-gahlt. Deutsch von Alfred Cemerau. Mit 48 Tafeln.

Mit 12 Bildtafeln. Societätsbruderei. Lwbb. 10 .-

Unter Buchthäuslern und Kavalieren. Ruffifche Geftalten und Erkenntniffe. Bon Bictor von Knobelsborff. (Lug' Memoiren-Bibliothet, 6. Reihe, 11. Bb.) Lug.

Geh. 5.—, hlwbb. 6.50. Gegen ben Strom. Eine amerikanische Chronik. Bon Ludwig Lewisonn. Frankfurter Societätsbruckerei.

4.50, Lwbd. 6.—

Tschefa. Der Staat im Staate. Erlebnisse und Erfah= rungen mit ber Aussischen Außerordentlichen Kommission. Bon Georg Popoff. Frankfurter Societatsdruckerei. Hlwbb. 6 .--.

Memoiren.

Aufzeichnungen und Erinnerungen aus bem Leben bes Bot= Schafters Tofeph Maria von Radowis. Breg. von hajo halborn. 2 Bbe. Deutsche Berlagsanstalt. (728 S.) Gr. 8°. Geb. 20.—. Lebenserinnerungen. Von Geh. Medizinalrat Prof. Dr. Th. Rumpf. Marcus. Geh. 2.40, Hwbb. 3.50.

Muharebe. Der erlebte Roman eines deutschen Führers im osmanischen heere 1916/17. Bon Ludwig Schrauben= bach. Mit 16 Tafeln u. 6 Kartenstizzen. Drei-Masken-Berlag. (480 S.) Gr. 8°. Geh. 8.50, Lwbb. 10.—. Ein Teben voller Abenteuer. Von Otto von Corvin.

Breg. u. eingel. von hermann Wenbel. 2 Bbe.

· Frankfurter Societätsbruckerei. 12.—, Lwbb. 15.—. Lebenserinnerungen eines Achtzigjährigen. Bon Karl Woers mann. Mit 20 Tafeln nach Gemälden u. Beichnungen. 2 Bde. Bibliographisches Institut. Lwbb. 16 .-.

Meifter der Bioline. Bon Max Grünberg. (4. Bb. der Sammlung: Das Virtuosentum.) Deutsche Verlags= anstalt. (257 S.) Lwbb. 6.-

Geschichte der deutschen Musik. Bon Sans Joachim Mofer. 2. Bb., 2. Sälfte: Bom Auftreten Beethovens bis jur Gegenwart. Cotta. Gr. 8°. 12.—, Hwbb. 15.—, Lwbb. 16 .- , Liebhaberbd. 22 .- .

Naturwiffenschaft.

Hühnervögel, Tauben, Ganse u. Enten. Bon A. E. Brehm. Bearb. u. hreg. von Carl 2B. Reumann. (Reclams Uni= versal=Biblioth., Bd. 6522/23.) Reclam. -.60, geb. -.90.

Das Leben der Ameisen. Bon R. Brun. Mit 60 Ubb. (Teub-ners naturw. Biblioth., Bb. XXXI.) Teubner. Lwbb. 5 .--. Die Physik und ihre Bedeutung für die Menschheit. Bon

D. D. Chwolfon. Mus dem Ruff. überfest von Georg Kluge. Mit 33 Ubb. Bieweg & Sohn. (VII, 277 S.) Gr. 8°. 10.80, geb. 12:50. Das Geheimnis des Sternbilderhimmels. Bon hermann

Häffer. Mit 3 Abb. (Flugschriften bes Dürerbundes, Nr. 195.) Callwen. (24 S.) — 60. Ferdinand Müllers großes illustriertes Kräuterbuch. 9. Aufl. mit 70 Abb. u. 9 Farbentafeln nehft einem zerlegbaren Modell des menschlichen Körpers. Ebneriche Buchhandlung. Lwbd. 9.50

Weltentstehung in Sage und Wiffenschaft. Bon R. Bieg= ler und S. Oppenheim. Mit 4 Figuren. (Aus Natur und Geifteswelt, Bd. 719.) Teubner. Geb. 1.60.

Bögel der Heimat. 66 Naturaufnahmen nebst Schilderung ber heimatlichen Bögel auf Grund eigener Beobachtung von Guftav Bolff. Schabe. Kart. 4.-.

Norben.

Die Nordgermanen. Von Richard Braungart. Nach ber vom Verfasser hinterlassenen handschrift bearb. von Fr. Dettweiler. Mit 37 Abb. Carl Winter. 4°. 12.—. Norwegische Königsgeschichten. Bb. II. Sverriss und

Hafonssaga. Abertr. von Felix Niedner. (Thule. Altnordische Dichtung und Prosa, Bd. 18.) Diederichs. Geb. 8.—, geb. 10.—, Hpergbd. 11.50 Borzugsausg. , Hldrbd. 25.—.

Was ich in Island sah. Plaudereien vom Polartreis. Bon

Abrian Mohr. Mit zahlt. Bildern und 1 Karte. Uhlmann. Ler. Lwbb. 10.—.
Germanische Mythologie. Religion und Leben unserer Urväter. Dargestellt von J. H. Schlenber. Berlag Merander Köhler. (1275 S.) 8°. 10.—, Lwbb. 13.—.

Offultismus.

Bom Unbewußten jum Bewußten. Bon Guftave Gelen.

Ins Deutsche übertr. von Rudolf Lambert. Union. (260 S.) 8°. Geh. 8.—, Lubd. 10.—. Ewiges Schweigen? Die Kätsel des Fortlebens Verstor-bener und ihrer Beziehungen zu den Lebenden. Mit vielen neuen Tatsachenberichten. Von Johannes Illig. Union. (345 S.) 8°. Geh. 5 .- , Lwbd. 7 .-

Die ofkulten Tatsachen und die neuesten Medienentlar-vungen. Eine Entgegnung auf die letten Borstöße ber Berächter der Parapsychologie. Bon Rudolf Lambert.

Union. (97 S.) 8°. Geh. 2.—. Traum und Schicksal. Bon A. J. J. Rateliff. Berecht. Abertragung aus d. Englischen von Otto France.

Sibullen. Hlwbb. 6.50, Lwbb. 7.-.

Polititer.

Schlaglichter. Reichstagsbriefe und Aufzeichnungen. Bon Conrad Haußmann. Hreg. von Ulrich Zeller. Frantfurter Societätsbruckerei. 6 .- , Lwbb. 8 .-

Muffolini. Reden. Eine Auswahl aus den Jahren 1914 bis Ende August 1924. Mit einer Ginleitung von Fred C. Willis. Breg. von Max H. Mener. Roehler. 4.50, Lwbd. 7.50.

Reifen und Abenteuer.

In der Wildnis Oftsibiriens. Forschungsreisen im Ussurisgebiet. Von Wladimir K. Arsenjew. Abersetzt von Franz Daniel. 2 Bbe. Scherl. 1. Bb. mit 65 Abb. Lwbb. 9.50, 2. Bb. mit 90 Abb. Lwbb. 9.—. Vom Niederrhein ins Baltenland nach 40 Jahren Kriegsheimtehr ins Baterland. Erlebnisse und Betrachtungen

eines deutschen Schulmeisters. Bon G. Bode. Mit 1 Abb. Sahn, Hannover. (216 S.) Gr. 8°. Lwbb. 8 .-.

Um Oftafrita. Ben Charlotte und Lubwig Deppe. Illustr. u. mit 1 Karte. Beutelspacher. 7.—, hlwbb. 8.—,

Lwbd. 10 .- , Hfrzbd. 12 .-

Gin Jahr im Beiligen Land. Bon Leo Baefeli. Mit 26 Abb. u. 1 farb. Palästinatarte. Räber & Cie. (XVI,

26 Abb. u. 1 fato. Patafinature. Onder & Ch. 383 S.) Lwbb. Fr. 12.50.

Tut Kung Bluff. Das unvermeidliche Buch eines Weltzreisenden. Bon Martin Hürlimann. Grethlein. (282 S., 18 Tafeln.) 8°. 4.—, hlwbb. 6.—.

Zur Toten Stadt. Die Expedition der Mussissiphen Geostatellichen Kallischet nach der Mangelei Amdo. und

graphischen Gesellschaft nach der Mongolei, Amdo und Chara-Choto. Bon P. K. Kozlow. Hrsg. von W. Filchner. Mit 129 Abb. u. 4 Karten. Neufelb & Bennius. Lwbb. 15 .--

Steppe und Menfch. Kirgififche Reiseeindrude und Betrachtungen über Leben, Kultur und Krankheit, in ihren Busammenhängen. Bon Max H. Rucznnski. birzel.

(190 S.) Lwbb. 6.—. Ruffische Stigen. Bon Erich Obft. Mit 173 Abb. u.

1 Karte. Bomintel. (200 C.) Lwbb. 7.50. Bon Räubern, hentern und Soldaten. Als Stabsoffizier in Rugland von 1917 bis 1919. Bon F. Red = Mal=

leczewen. Scherl. Geh. 3 .-. Flügel der Nite. Buch einer Reife. Bon Frig von Unruh. Frankfurter Societätsdruckerei. (403 S.) 8°. Embb. 7.50.

Religion.

Alle meine Quellen sind in Dir. Gedanken und Zeiten und Feste des Kirchenjahres. Von H. Die ckmann.
S. J. Schwann. (81 S.) Kl. 4°. Lwbb. 3.—.
Sonntagsgedanken für den Alltag. Von Wilhelm Fressenius. Buchhandlung des Waisenhauses. (VIII, 115 S.) 8°. Kart. 2.80.

Der hochgemute Mensch. Ein Buch von der Wiedergeburt. Bon Albrecht Hoffmann. Wiechmann. (352 S.) 8°. Lwbb. 9.—, Hlorbb. 12.—.

Meues Leben. Ethisch=religiose Darlegungen. Bon hermann

Mucker Medelmann. 2. Buch: Die Botschaft vom Gottes-reich. herder. Kwbb. 2.20. Feiertage, Predigten. Bon W. Nithacks Stahn. hinrichs. Kart. 3.—, hlwbb. 4.20. Religion, Kirche, Gegenwart. Bon Erhard Schlund. Pfeiffer & Co. (232 S.) Gr. 8°. 4.20, Lwbb. 6.20. Stimmen aus der deutschen driftlichen Studentenbewegung. Furche.

31. heft. Die frohe Botschaft der Rirche. Auffate gur religiöfen Gegenwartstrife. Bon Manfred Björtg uift. (72 S.) —.80.

32. heft. Christus=herrschaft. Dom Nein und Ja Gottes. Bum Menschen, gur Gemeinschaft, jum Bolt. (64 G.)

Mustische Gottsucher der nachreformatorischen Zeit. Von Rudolf Windel. Buchhandlung bes Waisenhauses. (VI, 52 S.) 8°. 1.80.

Perfonliches Erlebnis protestantischer u. tatholischer Frommigfeit. Bon Gertrud von Zegichwis. Berber. Kart. 1.80.

Romane.

Im Weltkrieg der Andern. Roman. Bon E. Dannert. Mit 1 Abersichtskarte. Neumann. 2.50, Himbd. 3.50. Unter allen Frauen... Roman. Bon Rafael Lopez de h a r v. Abersett aus b. Spanischen von Karl Toth. Amalthea. (375 S.) Geh. 3.—, hlwbb. 4.—.

Romane.

Das Kind von Europa. Die Geschichte des Kaspar hauser. Bon Sophie hoech ftetter. Schrag. Al. 8°. hlmbb. 3.50, Lwbb. 3.80.

Der Despot. Roman. Bon Isolbe Rurg. Müller. 3.50, Hlmbd. 5.

Die Teufelsschlinge. Roman. Bon Friedel Mergenich. Oldenburg. 2.50, Lwbb. 4 .-

Das eine Saus auf Pappelwerber. Roman. Bon Marianne Mewis. (Engelhorns Romanbibliothet, 38.

Das eine haus auf Pappelwerber. Roman. Kon Marianne Me wis. (Engelhorns Romanbibliothek, 38. Acihe, Bb. 8.) Engelhorn. Geh. —.75, Lmbb. 1.25. Meister Michels rätselhafte Gesichter. Koman. Bon Hans Roselieb. Kösel. (465 S.) 8°. 4.20, Lwbb. 5.80. Das Geheimnis des Sempacherhofes. Ein Alpens und Wilderer-Roman. Bon Franz Bolfram Scherer. hübner. (165 S.) 8°. 3.—, Lwbb. 4.—. Batbara Jelin. Der Aufstieg einer Familie. Koman. Bon Franz Schneller. (340 S.)

Hlwbd. 6 .-- , Hlbrbd. 8 .-- .

Wenn die alten Turme fturgen. Bon Ernft von Bol= 30 g e n. Ensler. (303 S.) Kart. 4.-, Lwbb. 5.80, Horbb. 7.-.

Sport.

Das Buch vom Tennis. Bearb. von O. Kreuper. Mit zahlr. Ubb. Teubner. Lwbb. 6.—.

Der Rodelfport. Bon Erich Bernede. Rifcher-Drud

1.60, geb. 2.50. Technit.

Das Notorschiff und seine physikalischen Grundlagen. Bon Ackeret. Mit 44 Abb. Banbenhoeck. (48 S.) Gr. 8°. Geh. 1.80.

Die drahtlose Telegraphie und Telephonie. Ihre Grundlagen und ihre Entwidlung. Bon P. Fischer. Mit 48 Abb. (Aus Natur und Geisteswelt, Bb. 822.) Teubner. Geb. 1.60.

Plettner-Rotoren. Bon Kurt Graffstädt. Mit 12 Abb. Polytechnische Verlagsgesellschaft. (32 S.) 1.—. Die Biotechnit des Fliegens. Bon Gustav Lilienth al. Mit 34 Abb. Boigtländer. (104 S.) 8°. Lwbb. 4.50. Der Film in der Technik. Bon R. Thun. Mit 103 Abb., 1 Tafel, zahlt. Tabellen u. Formeln. B. D. J.-Berlag. (288 S.) 8°. Lwbb. 12.—. Der Borstog in den Weltenraum. Bon Max Valier.

Mit 35 Abb. R. Oldenbourg. (96 S.) 8°. 2 .-.

| Bestellzettel |                                          |          |  |
|---------------|------------------------------------------|----------|--|
|               | Bei der Buchhandlung                     |          |  |
| **********    |                                          |          |  |
|               |                                          |          |  |
|               |                                          |          |  |
|               |                                          | .050     |  |
| bestelle      | ích nach "Nímm und lies!"                | .030     |  |
| bestelle      | ích nach "Nímm und lies!"                |          |  |
| beftelle      | ích nach "Nimm und ließ!"                | - mg b s |  |
| beftelle      | ích nach "Nímm und lies!"                |          |  |
| peftelle      | ich nach "Nimm und ließ!"  Unterschrift: |          |  |

### Weißt Du's?

- R. P. in Berlin-Steglig: Wer kann mir Berlag bzw. Berfasser und Berlag folgender Bucher sagen, die ich vor vielen Jahren las: "Suteminne", eine kleine Geschichte aus der Raubritterzeit; "Das Ende eines Regiments" von van Jan, zwei kleine Geschichten aus dem Burenkriege?
- G. in Dohna: Gibt es Abhandlungen über lichtempsfindliche Stoffe, die turz oder sofort nach der Belichtung ihre Eigenschaften in irgendeiner Beziehung in chemischer oder physikalischer Natur ändern? Das Verfahren der Photosgraphie kommt dabei nicht in Frage, da auf Feinheiten weniger Wert gelegt wird.
- 28. M. in Eisleben: Wer kann mir Berfasser und Berlag bes Werkes "Der Mensch im Spiegel ber Ratur" nennen? Es hanbelt sich um naturgeschichtliche Exkursionen populär-wissenschaftlicher Art. Das Werk bürfte schon 1890 ober 1900 in etwa brei mittelstarken Bändchen erschienen sein. Der Berfasser bieß Bredtschneiber ober so ähnlich.
- 2. M. in Leipzig: Ich suche ein Werk von Richter über Luther. Wer kann mir zu näheren Angaben über bas Buch baw. jum Buch selbst verhelfen?
- C.R. in Nürnberg: Gibt es eine germanische Mythologie mit vorbildlichen Illustrationen in schöner Ausstattung in ber Art von Schwabs Sagen bes klassischen Altertums mit ben Zeichnungen von Flarmann?
- 5. Sch. in Nürnberg: Mer fann mir herausgeber und Berlag einer Robinson-Erusoe-Ausgabe nennen, in welcher Anmerkungen über die herstellung der im Text vorkommenden Gerate (Zelt usw.) enthalten sind?
- A. Sch. in Regensburg: Gibt es ein größeres gutes Bilberwerf über bas gesamte Tierreich mit farbigen Tafeln? Ich besiche Brehms Tierleben (3. Aufl.) und Naumanns Naturgeschichte ber Bögel, beide mit verhältnismäßig guten Farbentafeln. Die Tafeln in Brehms Tierleben vorletter



- Ausgabe genügen mir nicht, die lette Ausgabe mit neuen Tafeln ist mir zu kostspielig. Ich suche ein Bilberwerk, Text ware Nebensache. Werden von Brehms Tierleben ober vom Tierleben haade und Ruhnert (Berlag Olbenbourg) die Farbentafeln allein abgegeben?
- 9. D. in Um: Wer vermag mir eine Einführung in die Literatur über die politische Geschichte des deutschen Bauernstandes zu nennen, desgleichen eine solche in die Lites ratur über "Dorf und Flur" (Dreifelderwirtschaft, Allsmende usw.)?
- R. G. in Brüninghausen: "Berfasser ber Geschichte bes niederen Bolkes in Deutschland' ist ber vor einigen Jahren verstorbene Münchener Arzt Robert hessen, der außer andern Werken noch eine Shakespeare-Biographie und unter bem Decknamen Avonianus eine "Dramatische Handwerks-lehre" geschrieben hat."

  Rudolf Lange.
- G. M. in Düffelborf: "Nach Ihren Angaben kann es sich nur um das ungefähr 1912 bei Karl Curtius, Berlin, erschienene Bilderbuch: Jungbrunnen, alte Reime mit neuen Bildern von Fedor Flinzer handeln."

  K. N. in Kiel.
- Fl. in Riel: "Ein beutscher Feuilletonist, ber an Jerome erinnert, ist Victor Auburtin, bessen kleine Aufsätze gessammelt in einem Buch "Das Goldfischglas" erschienen sind."

  A. Zschunke.
- A. G. in Mains: "Three men on a bummel" von Jerome K. Jerome, übersett von Emil Klein, ist von der Schlesischen Berlags-Anstalt von S. Schottländer, Breslau, verlegt."

  Rubach.
- A. G. in Mannheim: "Bon hakländer erschienen außer bei Reclam die Romane: "Der letze Bombardier' und "Europäisches Sklavenleben' in der Schreiber'schen Berlagsbuchh., Berlin; "Handel und Wandel' und dei Bände Solsdatengeschichten' im Globusverlag, Berlin, die letzgenannten jedoch vergriffen; "Namenlose Geschichten' bei hendel, Berlin." Erhard Witte. In der von Frdr. Caskell herausgeg. Sammlung "Unsere Erzähler" der Aschendorfsschen Berlagsbuchh., Münster, erschien als Bd. 30: "Auf den Spuren eines Romans" von hakländer. "Bon F. B. hakländer sind zwei gesamte Ausgaben erschienen, eine mit Bildern, eine ohne; Berlag Carl Krabbe in Stuttgart." Friedrichs.
- R. M. in M.-Glabbach: "Bur Literatur über Bischers Roman "Auch Einer' nennen wir Ihnen die in unserm Berlag 1916 erschienene Studie von Franza Feilbogen: Fr. Th. Bischers "Auch Einer' (207 S.)" Art. Institut Orell Füßli
- S. M. in Solingen: "Gemeint ist sicher das Ubbelohde-Bilderbuch des Dürer-haus-Berlags in Weißenfels a. S." Walter Kohler. - "Das Werk von Ubbelohde ist in der Bolksbibliothet in Minden a. d. Wefer vorhanden. Dahin maren weitere Fragen ju richten." Friedrichs. - "1. Der Schwab, ber Schneider und ber liebe Berrgott', Marchen von Grimm und Bechftein mit farb. Zeichnungen von Otto Ubbelohde. Elwert, Marburg. 2. Franz Bod: Otto Ubbes lohde, in "Christliche Welt", Jahrg. 1923. Nr. 14/15. — Chriftian Rauch: Ubbelohdes fünftlerische Perfonlichkeit, in "Bessenkunft 1924', Elwert, Marburg. — Carl Anetsch: Otto Ubbelohde, Frida Stengel: Goffelden, beide Auffate in "Bolt und Scholle' S. 2. Verlag Siftorischer Berein für heffen, Darmftadt, Staatsarchiv. - Bur Aberlaffung ber unter 2. genannten ichmer erreichbaren Auffage bin ich gegebenenfalls bereit." Georg Bingel, Butzbach (Oberhessen).

## AFIM-ASSANGA



Berausgegeben von J. O. Bilse

Roman eines Aegersoldaten der französischen Besatzungsarmee. / Beleuchtet grell die Militarisierung Asitäas durch Frankreich und die schwarze Gegenbewegung, die in eine Ueberslutung Europas mündet. Belegt durch einen Anhang politischer Dokumente. Das europäische, vor allem das deutsche Interessedes Jahres 1925 wird diesem Buch gehören.

In Salbleinen gebunden, holzfreies Papier . . . . . . . . . . . . 5.— Am. Broschiert mit farbigem Umschlag, holzfreies Papier . . . . . . 3.— Am. 3 u beziehen durch jede Buch handlung

Sabbel & Maumann Verlag/Leipzig

## Ronegens Liebhaber=Uusgaben

sind die schönsten Geschenke für Ostern und Ronfirmation

Rleine Reihe

Bisher erschienen:

Boethe=Lieder
Mörike=Gedichte
Eichendorff=Lieder
Heine=Lieder
Bierbaum=Gedichte
Bolkslieder
Lenau=Gedichte
Storm=Gedichte
Gottfried Reller=Gedichte
Balther von der Vogelweide

In Bappe 1 .- , in Leder oder Seide geb. 4 .- Rm.

Deutscher Minnesang

Größere Reihe

Bisher erschienen:

Goethe, Parabeln und Epigramme In Pappe 2.-, in Leder oder Scide geb. 8.- Rm.

Droste=Hülshoff, Balladen In Bappe 1.60, in Leder oder Seide geb. 6. – Rm.

Lieder des Mirza=Schaffn von Friedrich Bodenstedt In Pappe 3.-, in Leder oder Seide geb. 9.- Rm.

> Pallas und Cupido Deutsche Lyrik der Barockzeit In Bappe geb. 2. – Rm.

## Bilderbücher in Blockschrift

wurden zu Weihnachten vergebens gesucht

Die Eltern sechs- bis siebenjähriger Kinder waren in Verzweiflung, da Bilderbücher in deutscher Schrift nicht zu verwenden waren

Fein heraus waren die Firmen, die ihr Lager rechtzeitig mit unseren Bilderbüchern für Arbeit und Spiel versehen hatten

Bestellen Sie daher sofort bei Ihrem Buchhändler die einzigen bisher vorhandenen Bilderbücher in Blockschrift (Lateinschrift):

## Eins-Zwei-Drei

Lustige Reime zum Zählenlernen mit Bildern von Dora Jordan

## Der Nürnberger Trichter

Lustige Reime zum Lesenlernen mit Bildern von Ernst Kutzer

Jedes Buch nur Rm. 3.-

Zu beziehen durch jede Buchhandlung

VERLAG CARL KONEGEN IN WIEN



## Schenkt zu Ostern ein Staackmann-Buch!



"Eine fein erfundene, fpannenbe Handlung auf großem geschicht= lichen Hintergrund, eine ber Wirklich= keit nachgeschaffene Dichtung, die burch die farbenvolle, reiche Schilde= rung bes Landes und der Beit mit ihren Menschen und Sitten neben unsere besten Geschichtsromane zu ftellen ift. Wenn unsere jungen Leute früher Dahns "Rampf um Rom" lafen, so sollten fie fich heute lieber mit heißen Augen und aufbegehrenbem Willen in biesen "Rampf um Karthago" vertiefen und aus ber prächtigen Dichtung Einsicht. Mut und Rraft schöpfen." (Prof. Rraeger: Deutscher Bolkswart.)

## Karthago

Rampf und Untergang

Roman von

## Emil Ertl

10. Tausend

480 Seiten. Geb. M. 7.—, in Salbleber M. 10.—

"Karthagos Kampf und Untergang ist so hinreißend, so flammend geschilbert, daß es uns Bäter nicht mehr los läßt, wie wir einst als Söhne Dahns "Kampf um Nom" verschlungen haben." (Deutsche 3tg.) "In 25 Kapiteln wird der Todeskampf eines weltbeherrschenden Reisches gezeigt. Allen Phasen dieses Kampses geht Ertl mit jener dicheterischen Gabe des Sicheinsühlens und mit erstaunlicher historischer Kenntnis nach." (Neue Freie Presse.) "Auch die reifere Jugend wird

"Auch die reifere Jugend wird zu diesem mit farbigen Reiz und weitverschlungener Spannung gut erzähltem Gemälde gern greifen." (Dr. Elster: Neue Kägl. Runbschau.)

Das Monumentalwerk über Deutschlands größte Zeit:

## Hismard.

Roman in Karl Hans Strobl. Gebunden in Kassette 3 Banden von Karl Hans Strobl. M. 15.—, in Halb-leber M. 28.—. Inhalt: Bb. 1: Der wilde Bismarck. 35. Tausend. —

Bb. 2: Mächte und Menschen. 31. Taufend. — Bb. 3: Die Runen Gottes. 20. Taufend. (Geber Band ift, in fich abgeschlossen, einzeln zu M. 5 .-- gebunden fäuslich.)

### Otto Ernst

Semper Romane

3 Bände. Gebunden M. 15 .--, Salbleder M. 30 .--

Einzeln und abgeschloffen:

#### Asmus Sempers Jugendland

Der Roman einer Kindheit 155. Tausend. Gebunden M. 4.50

#### Semper der Jüngling

Ein Bildungsroman 110. Tausend. Gebunden M. 5.—

#### Semper der Mann

Eine Künftler= und Kämpfergeschichte 65. Tausend. Geb. M. 6.—

### Rudolf Heubner

Der Heilige Beist

Roman in 2 Teilen Gebunden und in Kass. M. 10.—, in Halbleder M. 16.—

Band 1:

#### Jakob Siemering und Kompanie

35. Taufend. Gebunden M. 5 .-

Band 2:

### Jatob Siemerings Erben

30. Taufend. Gebunden M. 5.— (Jeder Band ift in sich abgeschlossen.) "Gin nenes "Sull und Haben", bas in den Bücherschrank des deutschen Kaufmanns gehört." (Die Post.)

### Paul Schredenbach Der bose Baron von Krosiat

Ein Roman aus der Zeit beutscher Schmach und Erhebung

52. Taufend. Gebunben M. 6 .-

#### Der getreue Kleist

Ein Noman aus der Zeit des großen Königs 33. Taufend Gebunden M. 5.—

"Tiefe Religiosität und eine herrliche Vaterlandsliebe erfüllen die sittlich-ernsten Bücher Paul Schreckenbachs." (Ruhrzeitung.)

## Peter Rosegger

Waldheimat.

Erzählungen aus ber Jugendzeit. 4 Bände geb. in Kassette M. 20.—, in Halbleder M. 35.—. Inhalt: Bb. 1: Das Waldbauernbübel (72. Ausl.). — Bb. 2: Der Guckinsteben (69. Ausl.). — Bb. 3: Der

Schneiberlehrling (28. Taus.). — Bb. 4: Der Student auf Ferien (26. Taus.). Jeder Bb. einzeln M. 5.—.

Einzelankundigungen, befonders über die Gesammelten Werke von Otto Eruft und Beter Rofenger find koftenlos in jeder Buchhandlung erhältlich.

L. STAACKMANN VERLAG / LEIPZIG

## Buchhandlung des



## Waisenhauses Halle

Im Februar wird rechtzeitig erscheinen

## Von der Heimat der Seele

Eine Auslese aus der Lutherbibel, zum Einlesen in die Lutherbibel

von

## D Schoettler

General-Superintendent

Kl. 4°, Umfang 400 Seiten

Vor zehn Jahren wurde der Verfasser, damals Generalsuperintendent unserer Nordmark, aufgefordert, den Streitern an der Front und in der Heimat einen Bibelauszug als "Schwert des Geistes" in die Hand zu geben; so entstand das bekannte Büchlein, das zu Zehntausenden hinausgegangen und ihnen "ein' gute Wehr und Waffen" geworden ist in schwerster Zeit. Jetzt ist ihm seitens einer Landessynode die Bitte ausgesprochen worden, statt des Schwertes dem deutschen Christenvolke eine Kelle in die Hand zu geben zum inneren Aufbau unseres Volkslebens, oder noch besser eine Pflugschar, um den Herzensacker von Millionen, der heute noch brach liegt und von allerlei Unkraut überwuchert ist, für den edelsten Samen wieder aufnahmefähig zu machen. So ist diese Bibel fürs deutsche Haus entstanden, die unsere Lutherbibel nicht ersetzen, sondern ihr vielmehr den Weg bahnen will ans Herz des modernen Menschen. Damit kommt sie dem Bedürfnis weitester Kreise entgegen. Denn sie bietet nicht nur den religiösen Gehalt dieses Menschheitsbuches in vollem Umfange dar, sondern hat auch jeden Abschnitt in einem prägnanten Stichwort so zusammengefaßt, daß dieser von vornherein in das rechte Licht gestellt wird. Die Erzählungen aus Ur- und Vorzeit mit ihrer wunderbaren Plastik, die Prophetenworte in ihrer erschütternden Herbheit, die Evangelien mit ihrer ergreifenden Innerlichkeit, die Apostelbriefe mit ihrer unerreichten Lebenskunst - das alles klingt unmittelbar in die Seele des Lesers hinein, aufrüttelnd in seinem gewaltigen Ernst, aber auch aufrichtend mit seiner tröstenden Kraft. Dabei wird von niemand irgendeine theologische Einstellung verlangt, sondern nur die Aufgeschlossenheit des Gemütes, die über dem Lärm des Alltäglichen die Stille des Ewigen sucht. Zum handlicheren Gebrauch ist eine Lesetafel hinzugefügt, sowie eine Auswahl von Liederversen und biblischen Gebetsworten, die das Buch zu gemeinsamer Hausandacht ausgezeichnet verwendbar machen.

Alles in allem: Hier ist dargeboten, was längst hätte vorhanden sein sollen, ein Auszug, der für viele die ihnen sonst unzugängliche Bibel zu einem wirklichen Lebensbuch macht. An ihm kann jeder das Goethesche Wort in seiner vollen Wahrheit erfahren: "Dies Buch bleibt, was es ist, und wird nicht dazu, wozu es dieser oder jener machen möchte." Die Handausgabe wird auch für Zwecke des Unterrichts wohl zu gebrauchen sein; die Geschenkausgabe ist für Hochzeits-, Konfirmations- und ähnliche Feiern eine willkommene, weil nie veraltende Gabe.

Wir werden herausbringen: eine Ausgabe auf stärkerem Papier und später eine solche auf Dünndruckpapier; beides holzfrei, von einer Kaliko-Ausgabe zu billigem Preise bis zu Wildleder-Ausgaben mit Goldschnitt. Prospekte bitten wir zu verlangen, möglichst durch Buchhandlungen, die alle genau unterrichtet sind. Die billigste Ausgabe wird etwa M. 2.50 bis 3.— kosten.

## Billige Geschenkbucher

von höchstem Wert in künstlerischer Ausstattung

## Der Kort Deutsche Romane



Einbandzeichnung von Brof. 2B. Tiemann

Das Edelste und Beste aus der deutschen Romanliteratur. Handliche Taschenausgabe auf bestem reinweißen Dünndruckpapier. Gut lesbare Schrift. Jeder Band ca. 450 Setten. Biegsamer blauer Einband mit reicher Goldprägung

in Ganzleinen je ... M. 4.-

in Ganzleder je . . . M. 9.-

#### Bisher liegen vor:

Gottfried Reller, Der grüne Heinrich I

Gottfried Reller, Der grune Heinrich II Diese beiden Bande werden nur gemeinsam abgegeben

Willibald Alexis, Die Hosen des Herrn von Bredow

Joseph Victor von Scheffel, Ekkehard

Wilhelm Hauff, Lichtenstein

Jeremias Gotthelf, Uli der Knecht

Jeremias Gotthelf, Uli der Pächter

## Deutsche Erzähler



Einbandzeichnung von Brof. W. Bube

Eine Sammlung der vollendetsten erzählenden Werke unfrer deutschen Meister. Vornehme, gediegene Ausstattung. Holzfreies Papier, klarer Oruck. Rotbrauner Leineneinband. Außerst geschmackvolle Halbfranzausgabe mit schwarzem Lederrücken, kunstlerischer Goldprägung und farbigen Schildern. Jeder Band

in Ganzleinen M. 4.50, in Halbfranz M. 9. -

Die Sammlung umfaßt:

Unzengruber, Meistererzählungen

L. von François, Meistererzählungen W. v. Goethe, Märchen und Erzählungen

Jeremias Gotthelf, Meistererzählungen Gottfried Keller, Der Landvogt von

Greifensee und andere Novellen Gottfried Reller, Die Leute von Seldwyla (Auswahl)

H. Rurz, Reichstädtische u. a. Erzählungen M. Mepr Frzählungen aus dem Ries

M. Menr, Erzählungen aus dem Ries

J. V. v. Scheffel, Novellen und Episteln Schiller als Erzähler

U. Stifter, Der Hochwald und andere Erzählungen

Th. Storm, Am grauen Strand, am grauen Meer (Heimaterzählungen)

Die Sammlungen werden fortgefett. Ausführliche Prospekte kostenlos.

3 u beziehen durch jede Buchhandlung R. VOIGTLANDERS VERLAG IN LEIPZIG

## Zur Konfirmation ein edles Buch!



Drei Hauptschriften Martin Luthers

Rudolfinischer Drud fir. 18.

("Don der Freiheit eines Chriftenmenichen", "Don weltlicher Obrigfeit", "Gendbrief vom Dolmetichen"). Auflage 250 numerierte Exemplare. In Halbpergament Mf. 30 .-, in Gangpergament Mf. 40 .-, in Gang= leder Mt. 60 .- , alles handgebunden.

"Bang entzüdend ift das Bandchen . . . . Da fällt alles Handwerks= und Sabrit= mäßige ab. Inhalt und form werden eine, goldene Apfel in filbernen Schalen.

Oberkirchenrat D. in 3.

Das Markus-Evangelium

Rudolfinischer Drud Ir. 19. In Maximilianschrift auf gelblichem van Gelder-Bütten. Die Initialen wurden in drei garben eingemalt, ebenso die Kapitelüberschriften und Alineazeichen in einer vierten garbe. 75 Seiten Hochquartformat. Auflage 150 Exemplare. In Pappumschlag Mt. 69.-, in Ganzvergamentumschlag Mt. 88.-"In diesem Meisterwerk ist der gotische Handwerksgeist wieder lebendig geworden!"

Darmstädter Tagblatt.

Der Heliand

In der Abertragung von Rarl Simrod. Allgemeine Ausgabe 400 num. Exempl. in Gangpergament gebunden Mt. 25 .- Dor gugsausgabe auf Zandersbutten gedruckt, 100 numerierte Exemplare, mit der gand in Schweinsleder gebunden Mf. 75 .-

"Es ist wirklich ein Genuß ganz seltener Urt, das altsächsische Epos in dieser schönen Ausgabe zu lefen . . . . Typographisch eine Meisterleiftung, die hochsten Respettab-Bücher=Rundschau 30. 12. 24.

Friedrich Holderlin, Hyperion

Gedrudt in der Roch=Untiqua mit blauen Aberschriften. 210 Seiten Ottavformat. Allgemeine Ausgabe des Rudolfinischen Druckes gleichen Inhalts. 600 num. Exemplare. In Ganzpergament geb. Mk. 25.-Dasselbe als Rudolfinischer Druck Nr. 20, gedruckt auf Bütten, Auflage 100 numerierte Exemplare. Preis in blaues Ganzleder handgebunden Mk. 75.-"Den askhetisch-elegischen Charakter des Ich-Romans "Hyperion" kennzeichnet auch

außerlich die fcone, schlante, gleichsam durchgeistigte Type, in welcher Golderlins Hans Bengmann. Prosadichtung gedruckt ift.

Was Lied von Sankt Anno

1. Pforte=Drud.

Die erste vollständige Abertragung des mittelalterlichen Liedes von St. Unno, Erzbischof v. Köln. Abertragen von Richard Beng, Schwarz und rot auf altertumliches Butten gedruckt. 50 Seiten Quartformat Auflage 400 num. Exemplare. In vorläufiger Broschur Mt. 18.-, in Ganzleder handgebunden Mt. 54.-"Beng hat in dieser Abertragung . . . ein Meisterwert geschaffen. Möchten sich um solche, zur Arkunde erhobenen Geisteswerke überall Gemeinschaften bilden, die wieder lernen wollen, Dichtung durch das Ohr zu vernehmen". Die "Cat", Dez. 1924.

Beethovens Benkmal im Wort

Aussprüche und Niederschriften Beethovens, gesammelt von Rich. Beng, in Pappband der Zeit Mt. 5 .- , Vorzugsausgabe 100 numerierte Exemplare in rotes Leder mit Handvergoldung handgebunden Mf. 68.-"Ein nach Inhalt und Ausstattung schlechthin vollendetes Werk! Nicht nur feder Musiffreund, sondern jeder geistig interessierte Mensch sollte es in seiner Bibliothet an dem bevorzugten Platz seiner Bucher haben." D. Beder, Kieler Zeitung.

Die Weihnachtsgelchichte

(nach dem Evangelium Lutas). Ein Blockbuch in Holzschnitten von Rudolf Roch mit zweifarbigem Titelbild. 10 Seiten Folioformat. In Salbleinen gebunden Mt. 3.-

"Eine rührende Ehrfurcht ergreift einen vor diesem Buche, das man nicht nur lieft das vielmehr tief in uns eindringt und gang unser Besich wird.

Frankfurter Zeitung (St.=Bl.), 7. 12. 24.

Ju beziehen durch jede Buchhandlung.

Sonderprofpette mit Probeseiten stehen auf Wunfch von fast allen Buchern bereitwilligft zur Verfügung.

ilh. Gerstung / Werlag / Offenbach a. Main

## Oster= und Einsegnungsgeschenke

## Boldene Klassifer-Bibliothek

"Die Terte find forgfältig redigiert, von den erften Literarhistoritern gefchriedene Einleitungen führen in den Dichter und seine Berke ein, und reichhaltige Erläuterungen erleichtern das Berkändnis. So kommt dieser Geldenen Alassiker-Bibliothet nicht nur ein literarisches, sondern zugleich ein ethisches und nationales Berdienst zu. Sie ist für das haus ebenso wertvoll wie für den Gebrauch der Schule."

Archibiatonus Artur Brausewetter in der "Danziger Zeitung".

| *Angengruber, Werte . 7 Bbe.   |
|--------------------------------|
|                                |
| *Anzengruber, Dramen 3 Bdc.    |
| Arndt 4 Bbe.                   |
| Arnim 2 Bbe.                   |
| Arnim und Brentano.            |
| Des Anaben Wun-                |
| berhorn 2 Bbe.                 |
| Bürger (Kritische              |
| Ausgabe) 2 Bbe.                |
| *Bürger (Bolfenusg.) 1 286.    |
| *Chantiffo 1 286.              |
| *Chamiffo (Bollftan-           |
| bige Ausgabe) 2 Bbe.           |
| Drofte-Bulshoff 2 Bbe.         |
| *Gichendorff 2 Bbe.            |
| Fouqué 1 288.                  |
| Freiligrath 2 Bbe. 1           |
| *Geibel 1 286.                 |
| *Gellert 1 288.                |
| Goethe (Auswahl) . 5 Bbe.      |
| Goethe (Erweiterte             |
| Ausgabe)                       |
| Goethe (Bollit, Ausa.) 26 Bbe. |
|                                |

| Grabbe               | 2 | Bbe.  |
|----------------------|---|-------|
| Grillparzer          |   |       |
| Grillparzer (Gefamt= |   |       |
| register bazu)       |   |       |
| *Grimm, Marchen      |   |       |
| *Grimm, Sagen        |   |       |
| Grimmelshaufen       |   |       |
| Grün                 |   |       |
| Gustow               |   |       |
| Guttow(Erw.Ausg.)    |   |       |
| Gustows Ritter vom   |   |       |
| Geifte               | 3 | Bbe.  |
| Halm                 |   |       |
| Hauff                |   | Bbe.  |
| Sebbel               |   | Bbe.  |
| *Sebbel (Werte unb   |   |       |
| Tagebücher)          | 6 | Bbe.  |
| Sebel                | 2 | Bbe.  |
| Beine (13 Teile)     | 4 | Bbe.  |
| Seine (15 Teile)     | 5 | 28be. |
| herber               | 3 | Bbe   |
| herber (Erweiterte   |   |       |
| Ausgabe)             | 6 | Bbe.  |
|                      |   |       |

| Hermegh                 | 1 236.   |
|-------------------------|----------|
| *Hoffmann, G. T. A.     | 5 2Bbe.  |
| Hoffmann, E. T. A.      | 7 28be.  |
| Hoffmann von Fal-       |          |
| lersteben               | 2 Bbe.   |
| Hölderlin               | 2 28be.  |
| Homer                   | 2 Bbe.   |
| Immermanns Münch-       | 100      |
| haufen                  | 1 286.   |
| Immermann               | 3 28be.  |
| Jean Paul               | 3 28 de. |
| Jean Baul (Erweitert    | e .      |
| Ausgabe)                | 5 Bbe.   |
| Reller, Gottfrieb       | 5 28be.  |
| Reller, Gottfried (Er-  |          |
| weiterte Ausgabe)       | 6 28de.  |
| Rerner, Juftinus        | 2 28be.  |
| *Rleift, Seinrich von . | 2 28be.  |
| *Rörner                 | 1 286.   |
| Lenau                   | 2 28be.  |
| Leffing                 | 3 28be.  |
| *Lubwig                 | 2 28be.  |
| *Miörite                | 2 28be.  |

| totally our English.        |
|-----------------------------|
| Nestron 1 Bb.               |
| Ribclungenlied 1 286.       |
| Movalis 2 Bbe.              |
| Raimund 1 286.              |
| Reuter 5 Bbe.               |
| *Rückert 3 Wbe.             |
| *Scheffel 3 Bbe.            |
| Schenkenborf 1 286.         |
| Schiller (Auswahl) . 5 Bbe. |
| Schiller (Bollftändige      |
| Ausgabe)                    |
| Shatespeare (Aus.           |
| wahi) 4 18be.               |
| Chatefpeare (Boll-          |
| ftändige Ausgabe) 5 Bbe.    |
| Stifter 3 Bbe.              |
| Storm 3 Bbe.                |
| Sturm und Drang . 2 Bbe.    |
| Tied 2 Bbe.                 |
| Uhland 2 Bbe.               |
| *Uhland (Schulausg.) 1 Bb.  |
| Wagner, Richard 6 Bbe.      |
| Bicotte 5 Bbe.              |
| Dimenti                     |

Preis jebes Bandes in halbleinen 3.50 M., in Leinen 4 M., in halbleber 7 M. Die mit \* bezeichneten Werke find auch in "wohlfeiler Ausgabe" zu haben; jeber Band in halbleinen 2.50 M., in Leinen 3 M.

## Bongs Jugendbücherei

Reich illuftriert. Bunte Beilagen. Unterhaltend, belehrend, fpannenb.

"... Prachtige Bucher! In allen Einzelheiten wohlgeraten. Gang gleich, ob man ben Stil, ben Stoff, die Anordnung beefelben ober bie Abbildungen fritisch betrachtet ...." (Jugenbichriften-Ausschuß, Lübed.)

Die ichonften Marchen ber Weltliteratur. Bon Prof. Friedr. v. ber Lepen. 2 Banbe.

Das Sternenzelt und feine Bunder. Bon Prof. Dr. 30= feph Plasmann.

Gemalde und ihre Meifter. Bon Stabtschulrat Dr. A. Reismann u. a.

Unter den Wilben: Entdedungen und Abenteuer. Bon Dr. Abolf Seilborn.

Bilde Tiere. Bon Dr. Abolf Seilborn.

Seelenleben unferer Saustiere. Bon Dr. Th. Bell.

Leben und Treiben gur Urgeit. Bon Dr. D. Baufer,

Deutsche Dichter. Bon Felix Coreng. Mit Proben aus ben Werten ber Dichter.

Berühmte Mufifer und ihre Werte. Bon Prof. Dr. Richard Sternfelb u. a.

3m Wunderland der Technif: Meifterftude und neue Grungenichaften. Bon S. Dominit.

In Halbleinen jeder Band 4.50 M.

## Saat und Ernte. Die deutsche Lyrik um 1925.

In Selbstauswahlen der Dichter und Dichterinnen.

Mit kurzen Gigenbiographien. Berausgegeben von Albert Bergel. In Gangleinen 8 M.

Bas jeber Lprifer felbst als fein Eigenstes, Bestes erkannt und für biefes Wert bestimmt hat, wird hier zu einem brausenben Ghor von mehr als 120 Stimmen zusammengesaft. In formvollendeten Gebichten fteigt die Welt modernen Geisteslebens emwor. Das ein großer Teil der Gebichte noch nicht veröffentlicht ift und kurze Lebenstäufe ber Autoren Bertegeeben wurden, verleiht "Saat und Ernte" einen bestehren Werbergen Bertegeben wurden, verleiht "Saat und Ernte" einen bes

Ausführliche Berzeichniffe koftenfrei. — Bu beziehen burch jebe Buchhanblung.

BERLIN W 57 \* DEUTSCHES VERLAGSHAUS BONG & Co. \* LEIPZIG



Sur seden
eeschildeten
geschildeten
geschild

## Meners Klassiker=Ausgaben

Auf holzfreiem Bapier in Leinen und in Halbleder gebunden sind lieferbar:

| ${\mathfrak X}$                      | 3de. |                          |
|--------------------------------------|------|--------------------------|
| Brentano, herausgegeb. v. M. Preit   | 3    | Körner, herausg. von H   |
| Bürger, herausgeg. v. A. E. Berger   | 1    | Lenau, herausg. von Ca   |
| Chamisso, herausgegeb. v. H. Tardel  | 3    | Lermontow, herausgeg.    |
| Die Edda, herausgegeb. v. H. Bering  | 1    | Leffing, herausg. von &  |
| Eichendorff, herausgeg. v. R. Diete  | 2    | Ludwig, herausg. von 2   |
| Freiligrath, herausg. v. B. Zaunert  | 2    | Meisterwerke der ruffi   |
| Gellert, herausgeg. v. A. Schullerus | 1    | herausgegeben von A      |
| Gogol, herausgegeben von A. Luther   | 2    | Mörike, herausg. von H   |
|                                      | 15   | Nibelungenlied, überfe   |
| Grabbe, herausgegeben von A. Franz   |      | rock, herausgegeben      |
| und B. Zaunert                       | 3    | Buschkin, herausgegeber  |
| Grillparzer, herausgeg. v. R. Frang  | 5    | Reuter, herausg. von A   |
| Guttow, herausgegeben v. B. Müller   | 4    | Ruckert, herausgeg. von  |
| Sauff, herausgeg. v. M. Mendheim     | 4    | Saltykow, Geschichten    |
| Bebbel, herausg. v. F. Zinkernagel   | 6    | herausgegeben von I      |
| Herder, herausgeg. v. Th. Matthias   | 5    | Scheffel, herausgeg. voi |
| hoffmann, hreg. von V. Schweizer     |      | Schiller, herausgegeben  |
| und B. Zaunert                       | 4    | Bellermann. Rlei         |
| Hölderlin, hreg. v. H. Brandenburg   | 2    | — Große Ausgabe          |
| homer, Ilias   übersettv. J. h. Boß, | 1    | Shakespeare, Schleg      |
| - Odyssee   herausg.v. B. Brandt     | 1    | Ubersetzung, herausg.    |
| Immermann, herausg. v. H. Manne      | 5    | Storm, herausgegeben 1   |
| Jean Baul, hreg. von R. Wuftmann     | 4    | Tied, herausgegeben vo   |
| Reller, herausgeg. v. M. Nußberger   | 8    | Turgenew, Novellen, h    |
| (auf gering holzhaltigem Papier)     | -    | Uhland, herausgegeben    |
| Rleist, herausg. von Erich Schmidt   | 5    | Wieland, herausgeg. vi   |
| 10                                   |      |                          |

arrn Manne ent v. R. Sim= von G. Holz n v. A. Luther B. Seelmann n G. Ellinaer ı u. Märchen, a. Luther. . . n Fr. Banzer r von Ludwia ine Ausgabe. el=Tiechsche v. A. Brandl 10 v. Th. Hertel 6 on G. L. Klee b. v. A. Luther v. L. Frantel on G. L. Rlee

ans Zimmer arl Schaeffer . v. A. Luther 3. Witkowski 3. Schweizer ischen Bühne, rthur Luther

Breis jedes Bandes in Leinen 4 Mark, in halbleder 7 Mark

## Sonderdrucke in Liebhaberbänden

Goethes Jauft. Rritisch durchgesehen, eingeleitet und erläutert von Robert Betich. In Leinen gebunden 5.50 M. oder in halbleder=Brachtband mit Goldoberschnitt . . . . . . . . . . . . . . . 8 M.

Goethes Gedichte. Ausgewählt, eingelettet und erläutert von Emald A. Boucke. In Leinen ge= bunden 4.50 M. oder in halbleder-Prachtband mit Goldoberschnitt . . . . . . . . . . . 7.50 M.

Goethes Italienische Reise. Rritisch durchge= feben, eingeleitet und erläutert von Robert Weber. In Leinen gebunden 5.50 M. oder in Halbleder= Brachtband mit Goldoberschnitt . . . . . . 8 M. Goethes Weft-öftlicher Divan nebft den Noten und Abhandlungen. Rritisch durchge= feben, eingeleitet und erläutert von Rud. Richter. In Leinen gebunden 4 M. oder in Halbleder= Brachtband mit Goldoberschnitt . . . . . 6.50 M.

Scheffel, Etlehard. Rrit. durchgesehen u. erlautert von Fr. Banger. In Leinen geb. 4.50 M. oder in Salbleder=Brachtband m. Goldoberschnitt 7.50 M.

Schillers Gedichte mit Ginleitung und Erlau= terungen von Ludwig Bellermann. In Leinen gebunden 3.80 M. oder in Halbleder=Brachtband mit Goldoberschnitt ..... 6.50 M.

Bibliographisches Institut in Leipzig









Vera-Verlag
Samburg 1

## Unsere Neuigkeiten

Fesselnd

Lehrreich

Unterhaltend

Profpette auf Wunich

1. Der schwarzgelbe Weltbund. Zufunftsbilder des brohenden Zusammenstoßes der Rassen und Planeten von Ernst J. Panhans. In Kalbleinen M. 3.50.



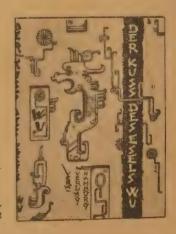



2. Die Sozialgeschichte der Großstadt. Ein grundlegendes Kandbuch aller Großstadtfragen von Dr. Martin Leinert. In Ganzleinen M. 7.50.

3. Macht und Einfluß der Freimaurer. Aufklärung über die wahren Ziele und Absichten der Freimaurer von Dr. B. W. Pinkow. Geb. M. 3.—, broschiert M. 1.50.

4. Goethe und fein Sohn. Weimarer Erlebnisse 1827—1831 von Karl von Koltei. Junstriert. Salbleinen M. 3.—. 5. Das Jahrbuch beutscher Erzähler 1925. Einwertvoller Fildrer zu den besten lebenden Erzählern Deutschlands. Berausgeber Robert Walter. In Ganzleinen M. 6.—.

6. Das Anetbotenbuch bentscher Erzähler ber Gegenwart. Das Sammelwert ber wirklich feingeiftigen und fünstlerischen Anekbote ber Gegenwart. In Balbleinen M. 3.50.

7. Der Kuß bes Efels Wu. Seltsame Geschichten aus China von Robert Walter. In Kalbleinen M. 3.50.

## R. L. STEVENSON

## Erste deutsche Gesamtausgabe in 12 Bänden

Bis jetzt sind erschienen und sofort lieferbar:

Der Pavillon auf den Dünen · Dr. Jekyll & Mr. Hyde
Der Selbstmörderklub und andere Geschichten
Der Junker von Ballantrae I Roman
Die Abenteuer John Nicholson's
Die Schatzinsel I Roman
In der Südsee I Band I
In der Südsee I Band II
Die Tollen Männer

Vorzügliche Ausstattung. Beste holzfreie Papiere. Sauberes Satzbild, schmiegsame Ganzleinenbände mit Aufdruck in echt Gold. Wirksame farbige Schutzumschläge

Jeder Band ist einzeln käuflich und kostet: Broschiert Rm. 3.50, kartoniert Rm. 4.50, in Leinen Rm. 6.—. Auf Hadernpapier abgezogen und in Ganzleder geb. Rm. 16.—

#### FRANZ BLEI:

Wenn Sorgfalt den Erfolg verdient, wird er dieser neuen Ausgabe zuteil werden, von welcher, in meisterhafter Übertragung, acht Bände vorliegen. Wenn irgendeiner der neueren ausländischen Prosaisten den Deutschen liegt, so dieser erfindungs- und gestaltungsreiche realistische Fabulierer allerersten Ranges. In der steigenden Flut der Abenteurerromane ist Stevenson ein hochragendes, einsames Riff. Keiner, der es auf diesen Wegen der abenteuerlichen Dämonie versucht, kommt ihm auch nur in die Nähe.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung
BUCHENAU & REICHERT / VERLAG / MÜNCHEN



Memoiren-Bibliothek

## Eine Auswahl daraus für ern und Konfirm

Mannes. 3. Auflage. In Salbleinen Rm. 6. -. Das Bud ift langft der Liebling bes deutschen Saufes geworden, fett Jahrzehnten erquiden wir uns immer wieder von neuem an dem seelenvollen Dumor, mit dem diese Jugenderinnerungen gesätigt sind. Die vor-legende Ausgabe soll dem Nangel abhelsen, daß das Weret in einer wirk-lich sichnen, gediegenen Ausstattung bisher auf dem Büchermartte sehite.

#### Der deutsche Lausbub in Amerika.

Erinnerungen und Eindrude von Erwin Rofen. Dref Teile. a) Große Ausgabe in Halbleinen, jeder Teil Rm. 6.50. Bereits über 50 Auflagen. b) Volksausgabe, 3 Teile in 1 Band. Salbleinen Rm. 7.50.

"Neben Max Chtifs "hinter Pflug und Schraubstod" wird "Der deutsche Lausdub in Amerika" stets zu den gesündesten literarischen Außerungen helläugigen und wagemutigen deutschen Lebensglaubens, reinlichen Abenteurertums zählen. Er gehört, wie das Enthisse Buch, heute mehr als je in die Hände unserer retseren Jugend." Dr. Adertnecht, Letter der Beratungsstelle für das Volksbüchereiwesen.

Unter Estimos und Walfischfangern. Cismeerfahrten eines jungen Deutschen. Don Rurt Faber. 18. Auflage. In Balbleinen Rm. 7.-. Illuftrierte Ausgabe mit 8 farbigen Vollbildern Gangleinen Rm. 8 .-

Defterr. Vollegeltung: "Die Jungen werden das Buch mit heißen Wangen und fliegenden Pulfen lefen."

#### Noachim Nettelbeds Kahrten, Taten und Aben-

fellet. Gelbftbiographte eines beutiden Geemannes, Stlavenhandlers und Burgerpatrioten. herausgegeben Stlavenhändlers und Bürgerpatrfoten. Herausgegeben von Georg Weberknecht. 3. Auflage. In Halblesnen Um. 5.50. Letyziger Neueste Nacht den: "Ein lebendiger Koman ist diese Lebensbeschrelbung. Acttelbecks Schlberungen seiner gesahrvollen Ressen Aberen Aberten und Herten und gehem Neer, seiner Fahrten nach der Westlen von Afrika und nach Surinam, der von ihm auf der Nordsee und an der slandrischen und vorwegtschen Aufre erlebten Stürme und Gesahren, seiner Erlebtisse mit Elavenschler usw. Wertersten und Untstelbartet, an Hochspannung und Anschaultscheit alle romantischen Erzählungen."

W.v. Kügelgen, Augenderinnerungen eines alten | Helen Keller, Die Geschichte meines Lebens.

Mit 8 Vollbildern. 59, Auflage. In Halbleinen Rm. 7.50. Marie von Ebner - Efchen bach: "Jede Zeile dieses Buches hat mir unaussprechliches Interesse eingeflößt ... Alls ein erhabenes Beisptel stillen heldentums stehen Helen Reller und ihre Freundin vor meinen Augen."

Ludwig Richters Lebenserinnerungen. gegeben von Georg Weberknecht. 2. Aufl. In Salbleinen Rm. 5.50. Reben den "Jugenberinnerungen eines alten Mannes" von Kügelgen gehören die Lebenserinnerungen Richters zum deutschen Jausschaf der Memoirenliteratur. Die Ausgabe in der Memoiren-Sibilotyef füllt eine empfindliche Likler bieher feste uns von dem töhlichen Buche eine schöne und gediegene Geschenkausgabe. Pier ist sie!

Jugenderinnerungen eines blinden Mannes.

Bon Ernft Saun. Mit Geleitwort von Beinrich Lhogty. 6. Auflage. In Salbleinen Rm. 6 .-

Dr. Karl Stord im "Türmer": Eines der lichieften Erinnerungs-bücher, die wir überhaupt bestigen. Dieser unzerbrechdare Lebenswille, der gleichzeitig alle kate Selbsstuckt überwunden hat, dem "leben" gleich sich nichtig machen ich werkt wunderbar beglückend auf den Leser. Ein tapferes, von einem gesunden Humor erfülltes, lichtfreudiges Buch.

#### Aus Weimars flassischer und nachflassischer Zeit.

Lebenserinnerungen von Eduard Genaft. 6. Auflage.

Samburger Fremdenblatt: "Das Bert ift wie ein Zauber-fpiegel, in dem die längft folafen gegangenen Bestalten unferer großen Dichter wieder lebendig werden. Das Erinnerungsbuch follte feinen Plat in jeder Klassierbibliothet finden."

#### Dem Glücke nach durch Südamerika.

Erinnerungen eines Ruhelofen. Bon Rurt gaber. 14. Auflage. In Salbleinen Rm. 7 .-

14. Aupage. In Patieinen Im. 1.—: Berliner Tageblatt: "Fabers Buch, für bessen Perausgabe jeder Deutsche, der Südamersta betritt, dem Berlag Lug Dant wissen sollte, ist gerade wegen seiner Ursprünglickkeit und der Sachlickkeit jeiner Schilberungen ein wertvoller Wegweiser durch die Länder, nach denen heute die Augen von Tausenden auswanderungslustiger Deutscher voll Sehnsucht gerichtet sind."

## Luk'M:B einKulturwerf

"Der Verlag von Robert Lutz hat mit seiner einzigartigen Memoiren-Bibliothek ein Rulturwerk begonnen, wie es großzügiger und anregender nicht gedacht werden kann." (Saalezeitung.) - "Es ist erstaunlich, wieviel wertvolles Material diese Bibliothek auf den verschiedensten Gebieten unseres geistigen Lebens bereits der Offentlichkeit erschloffen hat." (Rigaische Rundschau.) "Wer sich für seltsame, lehrreiche oder großartige Lebensläufe interessiert, der sehe sich die Memoiren=Bibliothek an." (Tägliche Rundschau.)

Auswahlprospette und ausführliche Kataloge kostenlos durch jede Buchhandlung und vom Verlag

Robert Lut, Berlag, G.m.b.D., in Stuttgart

## Neuerscheinung

## Friedrich der Große

Ein deutscher König des 18. Jahrhunderts

Non

## Dr. Karl Jacob

Professor an der Universität Tübingen

Mit einem mehrfarbigen Titelbild, 79 Abbildungen im Text und 8 Kunstbeilagen nach Gemälden von Adolf v. Menzel. 244 Seiten Oktav. In blauem Ganzleinen mit Goldprägung Rm. 6.—

Dieses Buch wendet sich an alle, die über des Tages Müh' und Urbeit hinaus das Bedürfnis haben, sich in die Geschichte unseres Volkes zu versenken und aus der Versenkung in seine Vergangenheit Verskändnis für die Gegenwart und Stärkung für die Jukunft schöpfen wollen. In all den Nösten, die das vergangene Jahrhundert über unser Vaterland gebracht hat, ist unseren Vätern das Bild und das Vorbild



Friedrichs des Großen eine lebendige Rraft gewesen. Wir durfen auch heute an ihm uns aufrichten für die Pflicht und Arbeit, die uns allen, nicht zum wenigsten unserer Jugend, für das eigene Leben gesett ift.

## Lichter am Weg. Lebensbücher für jung und alt

Der Jugend sind diese Bucher geweiht und den Alten, die das ewig Junge, das immer Werdende in sich bewahrt haben. Unsere schwere Zeit verlangt dies immer Werdende im Leben, aber nur dann kann es erfühlt und begriffen werden, wenn das Leben nicht mehr, wie früher in den Jugendbüchern, verschleiert und geschminkt, nur in rosigen Farben geschildert wird. Unsere Jugend muß sehen und hören, wie ernst das Leben ist, und daß es auf mehr dunkte als sonnige Wege führt. Auf diesen Lebenswanderungen aber erhellende Kerzen stellen, das wollen unsere "Lichter am Wege.

Ericienen find:

#### Goethe

Sein Leben der reiferen Jugend ergählt. Bon Etta Federn: Rohlhaas. Mit 43 Ubbildungen. Geb. Rm. 4.—

### Weißes Gold

Eine feltsame, aber mahre Geschichte von Carry Brachvogel. Mit 12 Abbildungen. Gebunden Rm. 3.50

#### Dante

Ein Erlebnis für werdende Menfchen. Bon Etta Federns Rohlhaas. Mit 14 Abbild. und 3 Planen. Geb. Rm. 4.—

#### Um Gartenweg

Eine Geschichte von flugen und torichten Menschen. Bon Charlotte Riefe. Gebunden Rm. 3 .--

#### Das Geheimnis

Eine Befchichte fur reifere junge Madchen. Bon Friede S. Arage. Gebunden Rm. 3.50

Bluftrierte Rataloge über Gefchent- und Sausbucher, Romane und Jugendichriften toftenfrei

Union Deutsche Verlagsgesellschaft, Stuttgart

## Als Ostergabe

## die beliebten Union-Zugendschriften

Für Anaben:

Friedr. Wilh. Mader

ber deutsche Jules Berne für die Jugend

Ericienen find:

Die Messingstadt

Eine Erzählung aus ber Sahara

Der König der Unnahbaren Berge

Wunderbare Abenteuer auf einer tühnen Automobilfahrt ins innerste Australien

3m Lande der Zwerge

Albenteuer und Kämpfe unter ben Zwergvölkern des innersten Alfrikas. 8.—13. Auflage

Nach den Mondbergen

Eine abenteuerliche Reise nach den rätselhaften Quellen des Miss 8.—13. Auflage

Ophir

Abenteuer und Kämpfe auf einer Reise in das Sambesigebiet und durch das fabelhafte Golbland Ophir. 8.—13. Aufl.

Bunderwelten

Bie Lord Flitmore eine feltsame Reise zu den Planeten unternimmt und durch einen Kometen in die Figsternwelt entführt wird. 8.—13. Auslage

Oranjehof

Eine Erzählung aus Gübafrita

Die Tote Stadt. Erzählung

Der letzte Atlantide

Erzählung. Zugleich 2. Teil u. Schluß ber Erzählung »Die Tote Stabt«

Preis für jeden gebundenen Band Rm. 6.80

El Dorado

Reisen und Abenteuer zweier deutscher Anaben in den Urwäldern Südameristas. 8.—13. Aufl. Gebunden Rm. 2.50

Jeder Band enthält ein mehrfarbiges Ettelbild fowie 8 bzw. 16 Tondrucbilder

Mabers abenteuerlich-wissenschaftliche Anabenerzählungen gehören zu ben padenbsten und begehrtesten Schriften für die Jugend und erfreuen sich vielseitiger Anertennung. Neuerscheinung:

Griechische Heldenfagen

Bon Dr. Thaffilo von Scheffer

Mit 111 Abbilbungen im Text und 8 Kunftbeilagen. In Ganzleinenband Rm. 7.50

gebracht. 119 vortreffliche Bilber schmuden ben Band.«

Münchner Neueste Nachrichten

Der Gute Kamerad

Illuftrierte Anabenzeitung

Das Kränzchen

Illustrierte Mädchenzeitung

Alle Wochen je ein Heft

Jebe Zeitung vierteljährlich Rm. 2.40 Im Einzelverlauf jedes Wochenheft

20 Pfg.

Der Gute Ramerab und Das Kränzchen sinb

die Lieblingsblätter der aufstrebenden Zugend

> Unterhaltend, bilbend, voll nühlicher Anregungen, Wettbewerb

Für Mabden:

Henny Rochs Mädchenerzählungen

Erfdienen find:

Bon der Lach:Els und anderen

Lichte Mäbchengeschichten aus trüber Zeit. 6.—10. Auflage

Jungfer Ursel

Aus sonnigen Tagen

Rurze Geschichten für Mäbchen im Alter von 9-14 Jahren. 17.-22. Aufl.

Die Bollrads in Güdwest

16.—20. Auflage

Ein tapferes Mädchen 20.—24. Auflage

Evchen der Eigensinn 29.—38. Aussage

> Papas Junge 69.—78. Auflage

Friedel Polten und ihre Rangen

(Fortsetzung von »Papas Junge«) 52.—61. Auflage

Klein:Großchen

(Friedel Polten als Großmutter)
11.—18. Auflage

Aus großer Zeit

Eine Erzählung aus ber Zeit bes Krieges 1870/71. 18.—22. Auflage

Irrwisch

38. — 42. Auflage

Die ins Leben lachen Bier Erzählungen, 26.—33. Auflage

Jeder Band reich illufirieri und icon gebunden Rm. 5.50

»Henny Koch ist eine in ber Jungmädschenwelt sehr beliebte Schriftsellerin. Sie schreibt sicht und frisch und bei aller recht ausgelassenen Lebenslust zeichnet ste auch ernste Linien von Lebensweischeit und echter Liebe in ihre Geschichten.« Daheim, Berlin

Union Deutsche Verlagsgesellschaft, Stuttgart

Franz Wolfram Scherer

ist der Künder deutschen Wesens, das in seinen Werten ergreifenden Flüsdrück sindet. — Bei strenger Zeichnung der Abaraktere sind sie von reicher Phantasie beslügelt und mit verblüssender Beherrschung epischer Technik in begeisternder Sprache geschrieben!







## Minnedank

Ein deutscher Roman aus dem 11. Jahrhundert

Ein tiefschürfender, in träftiger Sprache und höchfter, bichterischer Verklärung geschriebener Roman von beutscher Frauenliebe und Mannestreue. Das Buch rollt in fesselnder Weise ein Stück Vergangenheit auf, deutschen Berzen zur Ermahnung und zum Trost.
(Breslauer Morgenzeitung.)

Sübsch gebb. M. 4.50, Gangleinen M. 5.50.

## Haus Vornwaldt

Ein Roman aus Alt-gannover

Getragen von tiefem Empfinden für sein Volk, offenbart der Autor eine dichterisch meisterliche Einfühlung in geschichtliche überlieferungen und die Beherrschung einer epischen Sprachtechnik, die sich zur vrganischen Ausdrucksform gestaltet für die Menschen der bewegten Reformationsepoche.

(Samburger Fremdenblatt.)

Sübsch gebb. M. 3.50, Ganzleinen M. 4.50.

### Die Fraue von Ingelheim

Ein Roman vom Chiemfee aus der Zeit Raris des Großen

Feffelnd ift ber Wiberftreit zweier unschuldvoller Frauennaturen. Scherer ift ein Menschengestalter, und wir können mit Recht fagen: hier war ein Dichter am Werk, ber mit diesem Buche ein Minnefanger in bes Wortes ebelster Bebeutung geworben ift.

(Weftfäl. Zeitung, Bielefeld.)

Subich gebb. M. 4.50, Gangleinen M. 5.50.

### Das Beheimnis des Sempacherhofes

Ein Alpen- und Wildererroman

Alle die Figuren, der junge rechtschaffene Vauer, die bildbübsche Sennin, der Jäger, der Wildschüß, sind auch bier in Gescheinissen vereinigt, die sich an Serz und Gemüt wenden. Starte Spannung ist so wenig zu vermissen wie eine Ebsung, die den im Laufe des Lesens gewonnenen Symbathien gerecht wird.

(München-Augeb. Abendztg.)

Broschiert M. 3.-, Ganzleinen M. 4.-.

Bu beziehen burch jede Buchhandlung

## Zum Osterfest 1925:



## Als Schulprämien und Konfirmationsgaben:

#### **Sven Hedin**

Abenteuer in Tibet

Mit 137 Abbildungen, 8 bunten Tafeln und Karten. — Halb-Lwdb. M. 10.—, Lwdb. M. 12.—

#### **Sven Hedin**

Von Pol zu Pol. 3 Bände Mit 12 farbigen und 51 schwarzen Abbildungen und 16 Karten. Jeder Band Lwdb. M. 5.—

## Ludwig Rellstab

1812

Ein historischer Roman. Mit 10 Szenenbildern, 6 Porträts und 1 Karte (Biographische Einleitung von H. H. Houben). Geb. M. 9.—, Halb-Lwdb. 9.60

### Sammlung Alte Reisen und Abenteuer

Forschungsberichte von bleibendem Wert auf dem Gebiete der Länder- und Völkerkunde. Bisher 13 verschiedene Bände. Gebunden je M. 2.50, Lwdb. je M. 3.20

### Sammlung Reisen und Abenteuer

Neue illustrierte Volks- und Jugendbücher berühmter Weltreisenden und Entdecker. Bisher 29 verschiedene Bände. Gebunden je M. 2.50, Lwdb. je M. 3.20

Jeder Band beider Sammlungen ist in sich abgeschlossen und einzeln käuflich.
Illustriertes Verzeichnis auf Verlangen kostenlos.

## Als Geschenke für Ihre Angehörigen:

### **Johann Peter Eckermann**

Gespräche mit Goethe in den letzten Jahren seines Lebens Halb-Lwdb. M. 8.—, Halb-Lederb. M. 16.50

#### Wilhelm von Humboldt

Briefe an eine Freundin

Herausgegeben von Professor Heinrich Meisner. Mit 9 Abbildungen und einem Faksimile.

Ganz-Lwdb. 9.-, Halb-Lederb. M. 15.-

Sven Hedin 60 Jahre am 19. Februar 1925:

#### Alma Hedin

Mein Bruder Sven

Nach Briefen und Erinnerungen Mit 61 Abbildungen. Ganz-Lwdb. M. 15.-

#### Max Müller

Deutsche Liebe

Aus den Papieren eines Fremdlings Gebunden M. 1.10, Ganz-Lederb. M. 12.—

#### Reichillustrierte Prospekte auf Verlangen kostenlos

Zu beziehen durch jede Buchhandlung
F. A. BROCKHAUS/LEIPZIG



## **Zum Osterfest 1925:**

## Als Lehrbücher für das neue Schuljahr:

#### O. Kistner.

Fünfsprachen-Wörterbuch der kaufmännischen Korrespondenz (deutsch, französisch, englisch, italienisch, spanisch) unter Berücksichtigung der gebräuchlichsten Redewendungen. Geh. M. 9.—, Lwdb. M. 10.—.

#### H. Michaelis.

Praktisches Wörterbuch der italienischen und deutschen Sprache mit besonderer Berücksichtigung der Umgangssprache, der technischen Ausdrücke des Handels, der Gewerbe, der Wissenschaften. In 2 Teilen. I. Teil: Italienisch-Deutsch. II. Teil: Deutsch-Italienisch. Jeder Teil geh. M. 11.—, Halb-Lwdb. M. 12.—.

#### H. Michaelis.

Neues Taschen-Wörterbuch der italienischen und deutschen Sprache für den Schul- und Handgebrauch. In 2 Teilen. I. Italienisch-Deutsch geh. M. 6.—. II. Deutsch-Italienisch geh. M. 6.—. Beide Teile in einem Halb-Lwdb. M. 13.—.

#### H. Michaelis.

A new Dictionary of the Portuguese and English Languages enriched by a great number of technical terms used in commerce and industry, in the arts and sciences, and including a great variety of expressions from the language of daily life. In 2 Parts. I. Part.: Portuguese-English. II. Part.: English-Portuguese. Jeder Teil geh. M. 11.—, in Halb-Lwdb. M. 12.—.

#### H. Michaelis.

Abriged Dictionary of the Portuguese and English Languages. In two parts. I. Part.: Portuguese-English M. 6.—. II. Part.: English-Portuguese. Geheftet M. 6.—. Beide Teile in einem Halb-Lwdb. M. 13.—.

#### H. Michaelis.

Neues Wörterbuch der portugiesischen und deutschen Sprache mit besonderer Berücksichtigung der technischen Ausdrücke des Handels und der Industrie, der Wissenschaften und Künste und der Umgangssprache. In 2 Teilen. I. Teil: Portugiesisch-Deutsch. II. Teil: Deutsch-Portugiesisch. Jeder Teil geheftet M.11.—, Halb-Lwdb. M. 12.—.

#### H. Michaelis.

Taschenwörterbuch der portugiesischen und deutschen Sprache. I. Teil: Portugiesisch-Deutsch. Geh. M. 6.—. II. Teil: Deutsch-Portugiesisch. Geh. M. 6.—. Beide Teile in einem Halb-Lwdb. M. 13.—.

#### E. Pfohl.

Neues Wörterbuch der französischen und deutschen Sprache für den Schul- und Handgebrauch. 2 Teile in einem Bande (Französisch - Deutsch; Deutsch - Französisch). Jeder Teil in Halb-Lwdb. M. 5.20. Beide Teile in einem Halb-Lwdb. M. 9.70.

Zu beziehen durch jede. Buchhandlung

F. A. BROCKHAUS / LEIPZIG

## Ein altbewährtes, doch ewig neues Konfirmationsgeschenk

Mannes von B. v. Rügelgen, jest wieder | "Geeteufel" (4.80 M.) u. Lettow-Vorbecks Bolks-

doppelt begehrt, weil bas vorige Jahr bie Fortsetzung bazu, bie "Lebenserinnerungen bes Alten Mannes" beschert bat. Da bieser 2. Band nur im Verlag von R. F. Roehler erscheint, empfiehlt es fich, auch bei Beschaffung ber Jugenderinnerungen ftets die Roehler'sche Ausgabe zu verlangen. Nur dann ift die Möglichkeit gegeben, später ben 2. Band in gleicher Ausstattung nachtaufen zu können. Beibe Banbe find unter Mithilfe ber weiteren Familie bes Alten Mannes febr forafältig mit Bildern ausgestattet und je nach ber Güte des Einbandes für 4, 5, 7 und 12 M. zu haben. Wer nur eine kleine Auf-

merksamkeit beabsichtigt, schenke Rügelgens feines Märchen "Der Dankwart" in der 3-M.-Ausgabe bes gleichen Verlages.

find bie Augenberinnerungen eines alten | Deutschen Jungen ichenkt man auch Graf Ludner



Ein fesselndes, bedeutendes Reisewert ift Stötner "Ins unerforschte Tibet" (15.- M.), das Tagebuch der letten wissenschaftl. deutschen Expedition.

Bu beziehen burch jede Buchbandlung

Sämtliche Werke find im Verlag von R. F. Roehler in Leipzig erschienen

## biographien bedeutender Frauen

Das Lefen von Lebensschilderungen bedeutender Menschen bildet den Charakter der Jugend. Reifen Menschen find fie eine Quelle von Anregungen für Beift und Gemüt.

#### Marie, Kürstinmutter zu Wied

von M. Kremnik.

Gebunden mit Leinwandrücken Rm. 5.—

Sätte fie im Mittelalter gelebt, mare Diefe Frau unfehlbar seltiggesprochen worden. Ihre Selbstlosig-teit, ihre Tattraft, ihre begeisterte Sicherheit, von Gott getragen und geführt zu werden, grenzen an das Wunderbare.

#### Ellen Ren

von L. Nyström-Hamilton.

Gebunden in Leinwand Rm. 4.-

Ohne indistrete Preisgabe ihrer Lebensschickfale versteht es die Autorin Ellen Rens innere Entwicklung zu erklären und die Perfönlichkeit Ellens dem Lefer liebzumachen.

#### Gräfin von Lafanette

von E. Mener.

Gebunden mit Leinwandrücken Rm. 5 .-

In die Reihe der in reinster Weiblichkeit erstrahlenden Frauen des 17. Jahrhunderts, die einen weitreichenden Einfluß auf das Geistesleben Frankreichs ausgeübt haben, gehört Marie-Madeleine de la Vergne, Gräfin von Lafapette.

#### Rahel Varnhagen

von Ellen Ren.

Bebunden mit Leinwandrücken Rm. 5 .--

Un jeden Freund von Schriften über Goethe wendet sich das Buch über die Rahel, die Wegbereiterin Goethes in Berlin. Das Rahelwert der Schwedin ift ein Wegweiser zu ben Soben freien Menfchentums. Für feingeiftige Lefer befonders geeignet.

Ellen Ren von John Landquist. Gebunden in Leinwand Rm. 4.—

Der kurzen Biographie ift eine verteidigende Darstellung ihrer Unschauungen und Lebren beigefügt. ber man gern folgt. Ellen Ren hatte feinen tongenialeren Rrititer finden tonnen als Landquift.

Bu beziehen durch jede Buchhandlung

ERLAGEDGAR THAMM, HALLE (SAALE)

# ELISE POLKO Musikalische Musikalischen



In Gangleinen gebunden Rin. 5 .-

Musikalische Märchen nennt die Verfasserin diese Erzählungen und Stizzen aus dem Leben unserer großen Meister der Tonkunst, wie Bach, Beethoven, Mozart, Schubert, Weber u. a. In ihrer anheimelnden anmutigen Art werden sie alle Leser gefangenhalten.

Bu beziehen durch jede Buchhandlung

Verlag Johann Umbroffus Barth / Leipzig

## Meners Alaffiker-Ausgaben

Kritische Bearbeitung / Schöne Ausstattung Jeder Band in Leinen gebunden 4 Mark, in Halbleder gebunden mit Goldoberschnitt 7 Mark

| Bde,                 | Bde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Arnim                | Kleift 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Brentano 3           | Rörner / . 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Bürger 1 1           | Lenau 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Chamisso 3           | vermontow 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Die Edda 1           | Leffing 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Gichendorff 2        | Ludwig 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Freiligrath. 2.      | Meisterwerke ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Gellert 1            | ruffischen Bühne 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| (WDADI               | Mörife 4 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Goethe               | Ribelungenlied 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Grabbe 3             | Buschfin 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Grillparzer          | Renter. 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Gustow 4             | Rückert 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Hauff 4              | Zaltufow, Geschich=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sebbel 6             | ten u. Märchen . 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Beine, Rl. Ausgabe 4 | Scheffel 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Herder 5             | Schiller, Kl. Ausg. 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Hoffmann 4           | - Große Ausgabe. 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sölderlin 2          | Thateipeare 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Somer, Ilias 1       | Storm 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| - Odnisee 1          | Tiech 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Immermann 5          | Turgenew, Novellen 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Jean Baul 4          | Uhland 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Reller 8             | Wieland 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                      | The second secon |

Bu beziehen durch jede Buchhandlung

Verlag des Bibliographischen Instituts, Leipzig

## JUGEND-BÜCHER ALS LEBENSFÜHRER

#### DEUTSCHE HELDENLEGENDE

Von Franz Herwig

Es liegen folgende Hefte vor:

1. Der Führer (Wanderzug der Germanen). 2. Der Namenlose (Ein erster christlicher Glaubensbote in Deutschland). 3. Widukind. 4. König Otto und sein Sohn. 5. Barbarossa. 6. Maximilian. 7. Dürer. 8. Johann von Werth. Broschiert je G.-M. 0.60

Die acht Hefte in einem Band: In Leinwand geb. 6 G.-M.

Aus des deutschen Volkes Vergangenheit greift der Dichter das bleibend Große an äußerer Lebensfülle und innerem Seelenreichtum. So verschiedenartig die Herkunft der Heldengestalten und ihre Schicksale auch sind, lehren sie doch ein Gemeinsames: Vertrauen in das wahrhaft Gute, und hinterlassen eine bedeutungsreiche Bewunderung vor erhabenem menschlichen Streben.

#### DER FÄHRMANN

Ein Buch für werdende Männer

Herausgegeben von Dr. G. Keckeis

Mit 420 Seiten, 7 Bildtafeln und 90 z. T. ganzseitigen Textzeichnungen. 6. bis 10. Tausend. Gebunden 7 G.-M., in Halbleder 25 G.-M.

"Der Fährmann" ist eines der wertvollsten Jugendbücher, die in den letzten Jahren erschienen sind. Es wendet sich vor allem an die männliche Jugend zwischen sechzehn und zwanzig Jahren. Dem schier unerschöpflichen Interessenkreis dieses Alters haben die zum Teil sehr bedeutenden Verfasser Rechnung getragen, denn der schöne Band spricht von der Heimat und der weiten Welt, von Vergangenheit und Gegenwart, von Seele und Sehnsucht, von der Natur, von Körperkenntnis, Körperpflege, Geistesbildung, von technischem Lernen und Vollenden. In allem aber lebt der Wille, dem kommenden Geschlecht aus der bloßen Vernunft und dem kalten Geschäftsgeist der Alltäglichkeit die Seele zu retten.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen

HERDER, FREIBURG I. BR.

## **DÜNNHAUPTS** STUDIEN- UND BERUFSFÜHRER

Ein praktisches Geschenk von bleibendem Wert für berufsuchende Jugend und den jungen Akademiker!

Band I Geschichte

Band II Psychologie und Psychotechnik

Band III Nationalökonomie

Band IV Deutsche Sprache und Literatur

Band V Frauenberufe

Band VI Rechtswissenschaft

Band VII Universitätsstudium der Volksschullehrer

Band VIII Architektur

Band IX Landwirtschaft

Band X Englische Sprache und

Band XI Chemie

Einheitspreis: broschiert 1.50 Rm., Halbleinen geb. 2.— Rm.

Die Sammlung wird fortgesetzt.

Zu beziehen durch jede Buch handlung

E R U

Buch- und Kunstverlag der Gesellschaft zur Verbreitung klassischer Kunst, G. m. b. H., Berlin

Nie vorher hat uns ein Dichter das Leid Christi menschlich so nahe gebracht! — Jesus und seine Mutter, die Jünger, die Freunde und Feinde des Meisters keine Holzbildfiguren — sondern von Fleisch und Blut, voll Leben und Leid! — Die damalige "Welt" und ihre Konturen ein einziger, zusammenhängender – in glühenden Farben gemalter – Hintergrund, über dessen klare Konturen uns wie mit einem Male die Augen aufgehen von der umfassenden, Raum und Zeit erfüllenden Bedeutung der christlichen Idee. L. H.

**JMMANUEL** HOFFMANN Das Werk (Groß-Lexikon-

Das Werk (Groß-Lexikonformat 28:27 cm) umfaßt 20 Bogen = 320 Seiten. Zur Ausgabe gelangten:

1. Buch - Ausgabe auf bestem holzfrei weiß Werkdruck in hellfarbigem Ganzleinenband - Titel in reicher Goldprägung - Fadenheftung - Kopffarbschnitt - mit einer Tafel in Kupfertiefdruck nach dem Gemälde "Im Garten Gethsemane" von Gg.Marschall. Preis Rm. 10.-2.

Gg.Marschall. Preis Rm. 10.-.

2. Vorzugs-Ausgabe, 300 numerierte Exemplare auf Salvantikbütten gedruckt,
a) Nr. 1 bis 100 (Nr. 1-10) Pergament gebunden - Titel und Rücken in reicher echter Goldprägung - Zwirnheftung - mit matt Kopfgoldschmit - abgeschrägten Kanten und runden Ecken - mit einer Originalradierung (Kaltnadel) von Max Finné (handschriftlich unterzeichnet) Nr. 101 bis 300 (wie oben) in Halbpergament mit einer Tafel in Handkupferdruck auf Bütten nach demselben Gemälde . . . . Preis Rm. 35-.. Zu beziehen durch je de Buchhandlung

Zu beziehen durch jede Buchhandlung

Zwei unentbehrliche Bücher!

Dr. Kerdinand Müllers

9. ber Neuzeit entsprechend umgearbeitete Aussage mit über 900 Seiten Text, 70 Abbildungen der wichtigsen Aräuter und Seiloflangen auf 9 Farbentaseln, neht einem zerlegdaren Medell des menschlichen Körpers und über 300 Text-Justrauschen. Aussilhrliche Bescheitung aller Pfanzen, ihres Sebrauchs, Nugens, ihrer Annvendung und Birtung in der Axpeitunde, ihres Indaues, ihrer Annvendung und Birtung in der Axpeitung in her Axpeitung in her Axpeitung in her Axpeitung in her Axpeitung in herrendung im Haushalt, Handel und Gewerte, sowie: Das Mineralreich und seine heilichen medizinnischen Propavarte, Aräutersäste, Axzneien, vieler Hausmittel, Parsümerien, Pomaden, Inseitenzulver. Mitt einem alphabetischen Meisten, gegen welche sich bemöhrte Mittel in biesem Wuche sinden. Preis in Leinwand ged. Km. 9.50.
Dieses schon seit einer langen Keike von Jahren bewährte und beliebte Aräuterbuch gibt nicht nur eine ausschiptliche Beschreibung und getreue Abbildung der Pflanzen, spodern enthält weit über 5000 der betwährtesten Geils und Gausmittel. Aussichtlichen Prosect u. Büchertatalog liesen wir aus Verlanzen gratis.

Bur jebe hausfrau, Köchin und folche, die es werben wollen, ift ber Besig von Quistian. Mochtol

## Illustr. Rochbuch für die bürgerliche Rüche

oine veingende Notwendigkeit.

2. Aust. Preis geb. Am. 4.—
Der bekannte Berfasser schuf, infolge seiner langjäde. Ersabrungen als Küchenmeister, ein Rochbuch mit über 500 Seiten Aert, Doepelbunttasteln, 75 Abbildungen auf 16 Einfarbentasteln und beinahe 1400 in der Pragis exprodte Mezepte, die der Hauskrau und Röchin zeigen, wie man sparsam und doch qui und nahrhaft köcht.
Außer diesen wirtlich brauchdaren Rezepten gibt das Buch neben vielen anderen praktischen hinweisen und Natschäftigen noch Anleitung über das Servieren, Transcheren, die Konservierung, über die Ernährung des Menschen, sider Krantenkost, herstellung kalter und warmer Gestänke usw.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung Ebneriche Buchhandlung in Ulm a. D

#### DIE NEUE REIHE

brings

Romane, Novellen, Erzählungen ausgewählter lebender Dichter

Bisher erichienen: HELENE VOIGT-DIEDERICHS

Regine

Ludwig Mathar: Ein warmer Strom verborgenen Geelenlebens. Rarl von Berfall: Dieses Bert zeichnet sich durch literarisch würdige Haltung aus.

NIKOLAUS SCHWARZKOPF

Die häfner aus dem Erbsened

Ludwig Mathar: Bolietum blitt auf wie Aligold. / Karl von Berfall: Ein Labetrunt ift Diefe Gefchichte - ein wertvolles Studden beutscher Kultur.

ALBRECHT SCHAEFFER

Die Treibjagd

mít

Das verdoppelte Lebensalter

Regula Rreugfeinb

Deutscher Bucherbericht, Munden: Schaesser Erzählungen haben ftets einen weisen Sinn, erfassen das Tiefft-Menschliche in einzelnen glubenden Geelen und erheben dies ohne große Beste zur allgemeinen Bedeutung.

Buchausftattung von Karl Köfter Alle Bande erschienen in halbleinen mit Goldprägung zum Preise von je Rm. 3.50

Der Albrecht-Schaesfer-Band erschien auch in Ganzleinen gologeprägt zum Preise von Rm. 4.-

Rur Schulbibliotheten enthalten alles

## Schaffsteins Jugend= und Volksbücher

Format 14,7: 20,8, Halbleinen, mehrfarbiger kunftlerischer Einband, farbig illustriert, Preis Rm. 2.50 bis Rm. 4.50 (rund 100 Bande).

Hieraus empfahl das Preuß. Kultusministerium für die deutsche Unterrichtsausstellung auf der Weltausstellung in Brüssel 1910

allein 71 Bände

bie in ben Ratalog für eine

vorbildliche Schülerbibliothet

aufgenommen wurden.

Gesamtverzeichnis und eingehendes Sonderverzeichnis toftensos.

3 u beziehen durch jede Buchhandlung

VERLAG HERMANN SCHAFFSTEIN / KÖLN AM RHEIN



Vertleinerte Wiedergabe eines Bildes aus F. Koch-Gotha: "Die Haschenschule". (Im Buche farbig.)



Berkleinerte Wiebergabe eines Bildes aus: "Kinderhumor". (Im Buche farbig.)

Köstliche Ostergeschenke sind die Künstlerbilderbücher aus

ALFRED HAHNS VERLAG (Dietrich & Sell) LEIPZIG

Zu beziehen durch se de Buch handlung Reben wiesen anderen empfehlen wir besonders

fritz kom-Gotha

Die Häschenschule preis m. 3. –

Innerhalb 4 Monaten murben 20000 Stud verlauft.

Kinderhumor für Auge und Ohr

Breis M. 4. - Auflage über 100000.

## A. Jaser &. m. b. H. Runstverlag Nürnberg

bringt anfangs Marz zur Ausgabe und find in allen Buchhandlungen zu haben, wo deutsche Junge klingt:

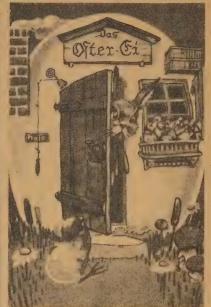

Ein Gruß bam Ofterhafen. 8 Blatt mit bunten Bilbeen von Kurt Junghändel, mit Berfen von Anna Marquardfen. Preis M. —.75.

## prachtvolle Ofterbilderbucher für unlere Kinder.

Format 21 1/2 × 32 cm, je 16 Seit. ftark. Breis des Stückes M. 1.80.

## Das Osterei

Jum Ofterfest geschmudt mit 6 bunten Bilbern

ist geschmüdt mit 6 bunten Vildern nach Aquarellen vom Kanstmaler Abolf Ableitner und 10 Kederzeichnungen von B.D. En gelhardt und enthält Berfe von Auna Margardben, Johanna Weistirch und Klara Frische. — Die farbigen Blider: Halen, hühner und Lämmer in natürlichster Darstellung, sind von großer Farbenpracht und meisterbaft ausgesilbet, und

Bereits erichienen find:

#### Was bringt der Osterhas?

16 Seiten mit Bildern und Berfen von B. D. Engelhardt. Preis M. 1.20.



In der Hafenheide. 10 farbenprächtige, humorvolle Bilber von Kart Jung handel, auf Pappe aufgezogen, mit Versen von Klara Frihiche. Als Buch, wie als Leporello, zu haben. Preis M.3.-

Jeder Stenographierende muß die interessante Biographie Babelsbergers besitzen.

Neu erschien:

## Gabelsbergers Leben und Streben

Alus dessen hinterlassenen Papieren

G. Berber

Dritte Auflage

Mit Proben der Schrift Gabelsbergers in den verschiedenen Entwicklungsstufen von 1818 bis 1848.

In Gangleinen gebunden Rm. 2.50

Bu beziehen durch jede Buchhandlung

Suftav Engel, Verlagsbuchhandlung, Leipzig

## Vorbild und Führer

für unsere ins Leben hinaustretende Jugend.

## Berhard Menz Deutsche Buchhändler

24 Lebensbilder führender Buchhändler mit 24 Bildnissen, 2 Abbildungen und Plänen. 320 Setten. / Stattlicher Ganzleinenband M. 12.-, Halbleinen M. 10.-.

VERLAG WERNER LEHMANN / LEIPZIG

Reiche Anregung gewährt es, in diesen Lebensbildern der engen Berbindung des Buchhandels mit den geistigen Strömungen nachzugehen und aus den Werken der großen Führernaturen den untrennbaren Jusammenhang zwischen

Charafter und Erfolg

zu erfennen.

Bu beziehen durch alle Buchhandlungen

## Jur Konsirmation sind diese Bücher von Gertrud Prellwitz als Geschenke besonders geeignet

Drude, Erster Band: "Vorfrühling", der neuen Jugend gewidmet, entst. 1920, 41.—45. Tausend. Reichsmark kart. 2.50, geb. 3.50, auf befondere gutem Papier, in Leinen geb. 4.50. Webmt es als Liebesgabe für euren Ranps, ibr jungen, klaren Sübrernaturen, ibr mit dem Serzen voller Verantwortung für die Zeit.

Drude, 3weiter Band: "Teue Zeit", den jungen Gottfuchern gewidmet, entft. 1923, 6,-10. Caufend. Neichemart fart. 2.50, geb. 3.50, auf besondere gutem Papier, in Leinen geb. 4.50.

Das Buch gruppiert seine Sandlung, wie im Vorwort des ersten Bandes vertprochen wurde, um die Stage nach Gott. Um Gott, die tiese Wirklichkeit. — Möge es mithelsen, den Sinn unserer schrecklichen und berrlichen Zeit zu erarbeiten!

Auth, ein Buch von Deutschlands Not und von Deutschlands Jugend, entst. 1921. 2. Auflage, 11.—20. Causend. Reichemark kart. 2.25, geb. 3.—, auf besonders gutem Papier, in Leinen geb. 4.—, Wine Derheisung vom wachsenden Reich, dem siegenden Aeich, das aus den Innenwirklichkeiten der deutschen Seele langsam neu ersiteden wird.

Das Ofterfeuer, eine Erzählung, entst. 1917. 1.-5. Taufend. Reichsmark 1.50.

Die Bräfte der Wotandmofferien ringen in des Selden Seele mit den Kräften des jungen Chriftentums. In einem tiefen Mofferienserlebnis geht eine lichte Löfung auf.

Der lebendige Quell, Spruch = Jahrbuch, aus Gertrud Preliwig' Werken, ausgewählt und zusammengestellt von Werner Plaut. Reichsmark fart. 1.50, Pappbb. 2.25, Leinenbb. 3.—.

MAIEN-VERLAG, OBERHOF im Thüringer Wald

## Vom Wunder des Lebens

137. Caufend. Rartoniert Nm. 1.20.

Bertrud Prellwig wählt bier die Form der Erzählung einer Mutter, die zu ihren Kindern vom Werden des Lebens freicht, um den heranwachsenden Knaben und Mädchen seruelle Aufklärung zu geben. Mit Dichterworten rührt sie an das Thema, durchleuchtet vom Blanze des Ewigen und voll Andacht vor dem Mysterium der Menschwerdung. Das Buch ist bestimmt, am Konsirmationstage in der Fand jedes jungen Menschen zu sein, damit er sich die Keuschheit des Ferzens, die Freude am Dasein, die Ehrsurcht vor dem Wunder des Lebens bewahre.

Charlotte Broicher in "Preußische Jahrbücher". Sest auf dem Boden der Wirklichkeit stehend, atmet es Reinheit der Paradieseslust und reicht uns die Zuucht vom Baum der Altag zum Zeiertag wird, in der hier der Alltag zum Zeiertag wird, ist von einer Kraft, soheit, Marbeit und Suggestivität, in der die Worte zu lebendigen Mächten werden.

EUGEN DIEDERICHS VERLAG in JENA

Bu beziehen durch jede gute Buchbandlung. Sonft vom Verlag. - Profpett gratis.

#### GESELLSCHAFT FÜR CHRISTLICHE KUNST, GMBH, MÜNCHEN

## Die blaue Blume

Ein Büchlein von romantischer Runst und Dichtung von Cajetan Ofwald

Mit fünfzig meift ganzseitigen Muftrationen und vier farbigen Beilagen Sitelbild von Matthäus Schieftl

Gebunden in Salbleinen mit Grünschnitt. . . M. 7.—

Gebunden in Ganzleinen mit Goldschnitt. ... M. 8 .-

Gebunden in Salbsaffian mit Goldschnitt ... M. 15.50

"Der feinfühlige Kunstschriftsteller versucht in diesem schmucken Buch mit großem Glück die wundervolle Einheitlichkeit der Weltgefühle in den schöpferischen Menschen der romantischen Zeit herzustellen: Sehnsucht nach jener deutschen Natur, deren Lebensziel Sehnsucht nach jener Ewigkeit war, die sich loslöste von all den Wirrnissen der verworrenen Zeit, Sehnsucht nach Ehristus und der Gottesmutter, hohe ethische Auffassung des Künstlerberuses, glühender Glaube an das Vaterland, genährt an den Vorbildern der Vergangenheit, leidenschaftlich hinaussehend in die deutsche Freiheit . . Bild auf Vild der romantischen Zeit zeigen . . den ganzen Zauber, die ganze Schönheit und Innigkeit der Romantik."

Verlangen Sie unfer Fasten- und Ofterverzeichnis! (Portofrei)

3 u beziehen burch je be Buch handlung

Zu Ostern erscheint rechtzeitig ein neues Liederbuch für Schule und Haus, nach modernen Grundsätzen bearbeitet.

## NEUER LIEDERSCHATZ

Gesammelt und bearbeitet von

Wilhelm Dürre und Paul Würfel
Chordirektor und Musiklehrer
Musiklehrer

zu Dessau.

I Teil.

Lieder für die Grundschule.

II. Teil.

Lieder für die Mittelstufe der Mittelschulen und für die entsprechenden Klassen der höheren Mädchen- und Knabenschulen.

III. Teil.

Lieder und Gesänge für die Oberstufe der Mittelschulen und für die entsprechenden Klassen der höheren Mädchen- und Knabenschulen, mit einem Anhang: Musikgeschichte, Formenlehre und die musikalischen Ausdrucksmittel.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung

C. DÜNNHAUPT VERLAG / DESSAU

Dr. Max Jänecke, Verlagsbuchhandlung, Leipzig



#### Neunte neubearbeitete Auflage

Mit über 800 Abbildungen. Preis geb. Rm. 6.75.

In rascher Folge erscheinen die Auflagen des in weiten Kreisen bereits aufs beste bekannten Laudienschen Lehrbuches der Elektrotechnik: der beste Beweis für die Güte des Buches. Hervorzuheben ist die überaus große Zahl der vorzüglich wiedergegebenen Abbildungen, in der großen Mehrzahl eigene Zeichnungen des Verfassers, die das Verständnis des Textes spielend erleichtern. Das Buch kann jedem, der an der Elektrotechnik Interesse hat und der sich über die Grundsätze der Elektrotechnik und die technische Verwertung des elektrischen Stromes unterrichten will, nur empfohlen werden.

Leichtverständliche Darstellung, daher auch ein wertvolles Geschenkwerk für die reifere Jugend

Zu beziehen durch jede Buchhandlung

## BÜCHERLOTTERIE

zum Besten der

Deutschen Bücherei zu Leipzig

Preis des Loses 1.50 M.

Die gewonnenen Beträge — bis zu 3000.— M. — gelten als Gewinne in Buchmark, d. h. für die Beträge liefert die Buchhandlung, in der das Los gekauft ist, zum Ladenpreis Bücher, Musikalien oder Kunstblätter; die Wahl ist dem Gewinner überlassen. Gewählt werden können beliebige, noch nicht vergriffene Erzeugnisse des deutschen Buch-, Kunst- und Musikverlages, jedesmal in Höhe der gewonnenen Summe. Schon ein mittlerer Gewinn bringt also

für 1.50 M. eine

Bibliothek nach Ihrer freien Wahl

Auskünfte, Gewinnpläne und Lose durch Ihre Buchhandlung



Buch- und Kunstverlag der Gesellschaft zur Verbreitung klassischer Kunst, G. m. b. H., Berlin

Aus unserer Verlagsreihe "Bild und Buch"

# Friedrich der Große Potsdam

Herausgegeben von Professor Dr. Hans Kania unter Mitwirkung von Reinh. Vietz

96 Seiten - Text und Bild - in Kupfertiefdruck, Lexikonformat (27,5: 20 cm), mit 92 Abbildungen, davon ca. 40 Vollbilder, geschmackvoll in breitem Halbleinenband oder schmiegsam gebunden.

Buchschmuck von Professor Gg. Schöbel.

1) in farbig breit Halbleinen gebunden Rm. 5 .-

2) schmiegsam gebunden . . . . . . . Rm. 4.-

Auslandspreis: 1) Schw. Fr. 6,-, 2) Schw. Fr. 5,-

Das vortreffliche Werk zeigt uns die Person des großen Königs im Rahmen des nach eignem künstlerischen Empfinden verschönten Potsdam, so, wie sie uns aus der Geschichte, aus der Anekdote und aus der großen Kunst Menzels be-kannt und vertraut ist. — Der Geist Friedrichs wirbt hier um das Herz seiner Preußen — aller Deutschen.

In der Ausstattung wie unsere Bücher Goethe Weimar, Friedrich der Große erscheinen

im März: Bismarck im Sachsenwald, im Juni: Richard, Wagner, Bayreuth.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung

CHARLES BERTHAM BARRET CORRESPONDE FOR THE STREET CORRESPONDE FOR THE STREET

Eine wahre Fundgrube für Geift und Gemüt, voll der toftlichften Lebensweisheiten find die Schriften von

**Larl Kiltu** 

Die fomit wirklich gediegene Beschenkwerke darftellen.

Blud

Drei Teile. Jeder Band ift einzeln täuflich und in sich abgeschlossen. Bis 83. Taufend. Rm. 5.-, geb. 6.50

Für schlaflose Nächte.

3wei Teile. Jeder Band ist einzeln täuflich und in sich abgeschlossen. Bis 46. Tausend. Rm. 5. - ; geb. 6.50.

Briefe / Meue Briefe

Bis 16. Taufend. Je Rm. 5 .- , geb. 6.50.

Das Evangelium Christi

Mit erlaut. Anmerkungen. Rm. 5. -, geb. 6.50.

Das Geheimnis der Kraft

29. Taufend. Rartonfert Rm. 1.50.

Kranke Seelen

Pfpchop. Betrachtungen. 16. Taufend. Rm. 1.50.

Lesen und Reden

20. Taufend. Rm. 1,50.

Emiges Leben

(Sub specie aeternitatis) 25. Taufend. Rm. - .75.

Bu beziehen durch jede Buchhandlung

Gemeinsamer Berlag von

3. C. hinrichs'iche Buchhandlung / Leipzig huber & Co., Berlag / Frauenfeld (Schweiz)

# Die deutschen



# Arbeiterdicht

Rarl Hendell, "An die neue Jugend", Gedichte Rari Broger, "Der blühenbe Hammer", Gebichte Max Barthel, "überfluß bes Berzens, Gebichte, Doppelband

Jürgen Brand, "Wir find jung . . .", Gebichte Ludwig Lesen, "Bir wollen werben, wir wollen wecken", Gebichte

Dito Reille, "Aufschrei und Ginklang", Gebichte Franz Diederich, "Jungfreudig Bolt", Gebichte Bruno Schonlant, "Sei uns - Du Erbe!" Gebichte Die Füngste Arbeiterdichtung,

zusammengestellt von Karl Broger, Doppelband Jeder Band in Salbleinen M. 0.80; fart. M. 0.45 Doppelband Halbleinen M. 1.50; fart. M. 0.80 Die ganze Serie Halbl. M. 8.60; kart. M. 4.75 Kinan zum Leben

Behn farbige Driginalfteinbrucke in einer Mappe (45×35 cm) von Alfred Ganf Preis M. 4 .-. Liebhaberausgabe M. 15 .--

Die Uberfahrt am Schreckenstein

Eine Einführung in bie Runft von Dr. Adolf Behne, mit 9 Bilbern, Preis DR. 1.80

Von Kunst zur Gestaltung

Ginführung in die moderne Runft von Dr. Adolf Befne, mit viel. Illustrationen im Text u. farbig. Bilbern in Runftbruck Erscheint noch vor Oftern, Preis ca. M. 2.50

Die drei Tore

Neue Geeftländer Känze von Anna Helms u. Julius Blasche Mit Klaviersag M. 0.50

Das Volkslied für Heim und Wanderung

300 Lieber mit Roten und Gitarrebegleitung von germ. Boje Ganzleinen Mt. 2.75; gebunden Mt. 2.—; kart. Mt. 1.75

Zu beziehen durch jede Buchhandlung

ARBEITERIUGEND-VERLAG, BERLIN

schnell hintereinander erschienen

die neuen

KARL-MAY-BANDE

Bd. 50. In Mekka

Bd. 51. Schloss Rodriganda

Bd. 52. Vom Rhein zur Mapimi

Bd. 53. Renito Juarez

Bd. 54. Trapper Geierschnabel

Rd. 55. Der sterbende Kaiser

Jeder Band ist einzeln käuflich

Preis:

gebunden M. 5.-

geheftet.. M. 3.-

In jeder Buchhandlung vorrätig

Ausser diesen Neuerscheinungen sind auch die früher herausgegebenen

# **Werke Karl Mays**

d. i. Band 1—44 und 49 Himmelsgedanken

lieferbar.

Wichtige Ergänzungen sind unsere

#### Karl-May-Jahrbücher Jahrgang III-VIII, 1920 1925

Jeder Band ist ungefähr 370 Seiten stark und enthält bisher noch unbekannte Erzählungen, Gedichte und Briefe Karl Mays, ferner zahlreiche Beiträge, Novellen usw. bekannter Schriftsteller, sowie viele Abbildungen Preis je M. 3.—

KARL-MAY-VERLAG

# Vobachs Spiel- und Beschäftigungsbücher erfreuen jedes Kinderherz!

#### Walter Ziegler / Nütze die Zeit

Aleine Wunderwerke der Schaffensluft in bunter Fülle, Rüftzeug für den Augenblick, in dem der Anabe als Jüngling ins Leben hinaus soll, um mit Gewandtheit und praktischem Blick das Herrschgebiet seiner Talente zu erobern. Das Buch enthält 300 erläuterrde Abbildungen und naturgroße Schnittzeichnungen im Text und auf zwei Taseln und kostet in Halbleinen gebunden M. 4.-

#### Walter Ziegler / Töchterchens Zeitvertreib

Rein noch so vielseitig ausgestattetes Schausenster eines Spielwarengeschäftes kann in so erschöpsendem Maße dem Wünschen und Sehnen unserer heranwachsenden Töchter Erfüllung verheißen wie dieses Schatkästlein kindlicher Rleinkunst. Mit über 250 erläuternden Abbildungen und naturgroßen Schuitzeichnungen im Text und auf zwei Taseln. In Halbleinen gebunden M. 4.—

#### Gustav Vogel / Im Reiche der Chemie

Ein sehr abwechslungsreiches und vor allem lehrreiches Buch. Die angeführten Experimente sind durchaus gefahrlos, die dazu notwendigen Hilfsmittel sinden sich in jedem Haushalte vor. Mit 53 Abbildungen. In Halbleinen M. 4.–

#### Gustav Vogel / Im Reiche der Physik

In diesem Buch werden die hauptsächlichsten physikalischen Talsachen und ihre Anwendungen in einsachen Beispielen dargelegt und Anleitungen zur Gelbstausertigung physikalischer Apparate in Hülle und Fülle geboten. Ein echtes Jungensbuch / Mit 99 erläuternden Figuren. In Halbleinen gebunden M.4.-

## Hermann Pfeiffer / Das Buch der Bastelkünste und Liebhaberarbeiten

Ein Buch für alle, die Freude am Gelbstgeschaffenen haben und damit Freude machen wollen. Mit einem Titelbild, 216 Jeichnungen und 278 Abbildungen ausgeführter Modelle. Vierte, vermehrte Auflage. In Halbleinen geb. M. 4.-

#### Hermann Pfeiffer / Das Buch der Kunststücke, Gesellschaftsscherze und Probleme

Ein ungemein vielseitiges und unterhaltendes Buch, mit dem man sich stundenlang beschäftigen kann; man wird darin zu immer neuem Aachdenken angeregt. Die Lösungen der gestellten Fragen und Erwägungen sind im Buche selbst augegeben, damit die Richtigkeit sofort geprüft werden kann. Über 300 Abbildungen und Figuren vervollständigen den Inhalt. Vreis in Halbleinenband Al. 4.50

#### Hermann Pfeiffer / Arbeiten aus Zigarrenkistenholz

Man ahnt für gewöhnlich nicht, welche reizenden Dinge sich aus alten Jigarrenkisten ohne allzu große Geschicklichkeit bauen lassen. Heute, wo in der Spielwarenindustrie die Alassenproduktion vorherrscht, ist ein Such, das den Kindern in so vielseitiger Weise kinweise auf ein neues Beschäftigungsseld gibt und sie zu eigenem Denken auregt, vom pädagogischen Standpunkte aus ganz besonders zu begrüßen. Der Band enthält weit über 400 Abbildungen und zwei Tafeln und kostet in dauerhaftem Halbleinenband gebunden Al. 4.—

W. Wobach & Co. G.m.b. S., Leipzig





Union Deutsche Verlagsgesellschaft Stuttgart

Ein wertvolles Buch für angehende Kaufleute



# Vom Stift zum Handelsherrn

Ein deutsches Raufmannsbuch

382 Seiten

von S. 18. Stern 38. Auflage

In Halbleinen gebunden Rm. 5.50

Die Schwierigkeiten eines nachhaltigen und eingehenden Studiums trodener Lehrbucher find binreichend befannt. Der Berfaffer obigen Buches, ein erfahrener taufmännischer Prattiter, geht gang neue, eigene Bege, um zur Lefture anzuregen. "Bom Stift zum Sandelsherrn" enthalt

#### in erzählender und unterhaltender Sorm den ganzen Entwicklungsgang des Kaufmanns

von der Schule aus bis zur höchsten Stufe, zum Sandelsherrn. In dem Werte ift eine Unmenge praktischer Erfahrungen, sowie allgemeinen und besonderen Wissens mit jahrelangem eisernen Fleiß zusammengetragen, es ift aus der Praxis hervorgegangen und führt in alle Einzelheiten des taufmännifchen Geschäfts — praktische Kontorarbeiten, Kalkulation, Spedition, Statistik und Auskunstei, Buchhaltung, Bechfellehre, Kassenwesen und Barenkunde usw. — mit der Alarheit einer persönlichen Anleitung ein.

. Die Deutiche Sandelsichullehrer-Zeitung ichreibt u. a.:

Wem die kaufmannische Jugend zur theoretischen oder praktischen Ausbildung anvertraut ift, sei er Lehrherr oder Erzieher, kann nichts Befferes tun, als diefes Buch dem faufmannischen Lehrling in die hande zu geben.

## GEBET

Von Gustav Falke

err, laß mich hungern dann und wann, satt sein macht stumpf und träge, und schick' mir Feinde, Mann um Mann, Kampf hält die Kräfte rege.

Gib leichten Fuß zu Spiel und Tanz, Flugkraft in goldne Ferne, und häng den Kranz, den vollen Kranz, mir höher in die Sterne.

Aus den Ausgewählten Gedichten. Verlag Georg Westermann.

## Bildungsbücher.

Bon Dr. Walter Sofftaetter.

Fichrief nicht, lieber Leser. Das Wort "Bildungsbücher" klingt so etwas nach Schule; und wenn wir alle auch großen Wert darauf legen, gebildet zu sein, so glauben wir doch alle, auf die Zeit, da wir uns diese Bildung holten, mit einem mehr oder weniger freundlichen oder verzeihenden Lächeln zurüchlicken zu dürfen. Und da wir nun einmal gebildet sind, so brauchen wir uns ja wohl Gott sei Dank um Bildungsbücher nicht mehr zu fümmern.

Bei all dem denten wir junächst an Schulbucher. Aber es ift mein voller Ernft, wenn ich erkläre: es ift jammerschade, daß sich die Erwachsenen, dant ihrer abgeschlossenen Bilbung, um die Schulbucher gar nicht mehr fümmern. Nicht einmal die Bater halten es für nötig, die Bücher ihrer Sprößlinge einmal etwas anzusehen. "Das fennt man ja alles von seiner Schulzeit her." Es ift zwar felbstverftandlich, daß man über bie neuesten Errungenschaften ber Technik Bescheid weiß, man lieft auch bie neuesten Schriftsteller, benn man muß boch wiffen, mas los ift. Und wenn ein neues Grab eines altägyptischen Ronigs geöffnet worden ift, bann tauft man sich bas neueste Werk, bas barüber berichtet. Denn es gehört jum Wesen ber Bildung, daß man von ben Fortschritten auf allen Gebieten des Lebens doch so eine Art von Ahnung hat. Nur ein Gebiet ftraft man mit souveraner Berachtung, bas ift bas Gebiet ber Schule. Bier hat ja jeder seine mehr ober weniger erfreulichen Erfahrungen gesammelt und glaubt baraufhin, mögen sie auch noch so weit zurüdliegen, über bie Schule urteilen gu bürfen.

Aber sollte es benn auf bem Gebiet ber Schule keinerlei Fortschritt geben? Es wurde wahrlich besser stehen um bas öffentliche Urteil, gerade in Sachen ber Schule, wenn es etwas mehr von "Sachkenntnis getrübt" wurde. Also allen Ernstes, meine verehrten Leserinnen und Leser, sehen Sie sich einmal ein wirklich mobernes Schulbuch an. Nehmen

wir mal ein Lesebuch. Das sind nicht mehr die alten Schinken, in benen fich ein gewiffer Beftand von Erzählungen und Gedichten wie eine ewige Krankheit forterbte. Alle diese Lesebücher wollen jest Lebensbücher sein. Sie führen mitten hinein in bas Leben der Gegenwart. Gie laffen die besten Dichter unserer Zeit reben und führen in die mirt= schaftlichen und geistigen Strömungen unserer Lage ein. Sie bieten Gedichtsammlungen, die ju den besten überhaupt gehören. Und ich weiß von Batern, die sich das Lesebuch ihres Jungen noch einmal für sich selbst anschafften, ba fie es gern ju eigener Bereicherung immer jur hand haben wollten. Ober nehmen wir einmal ein modernes Buch über Biologie; ba ist nichts mehr von langweiliger Aufzählung aller Lebe= wefen und allen möglichen Einteilungen nach Rlaffen, wie sie vielleicht manchem noch als dumpf drückender Traum vortommen, traurige Erinnerung längst vergangener Schulzeit. Da bliden wir mitten hinein in das Leben der Natur und freuen uns der entzückenden Bilber. Und bas Leben pulfiert auch in den guten Büchern für Erdfunde und Gefchichte. Längst haben sie ben trockenen Ton verloren und suchen Ehre einzulegen durch gute Darstellung.

Wenn Sie sich um diese Bücher ein wenig mehr kummern, meine verehrten Herrschaften, dann erleichtert das Ihnen auch das Zusammenleben mit Ihren Kindern und das hineindenken in ihre Seele. Vor kurzem sagte ein Vater, als sein Sohn in einen Straffall verwicklt wurde: "Nun muß ich aber wirklich mich selber um meinen Jungen kummern, bisher habe ich das meiner Frau überlassen." Welch ein furchtbares Selbstzeugnis für einen Vater, der seinen Sohn hat 17 Jahre werden lassen, ohne ihm Berater und Freund zu werden. Ob dieser Vater aber so ganz alleinssteht? Und wie oft hört man von einem jungen Menschen, der in bitterster seelischer Not ist, weil sein Vater es nicht versteht, mit ihm den Weg in die Zukunft zu suchen, oder

weil er ihn in einen Beruf pressen will, der den innersten Anlagen des Jungen widerspricht. Mancher Bater verschanzt sich dann dahinter, er sinde sich in der neuen Jugend nicht zurecht, oder er kenne sich zu wenig unter den verschiedenen Berufen aus. Andere klagen, es gäbe so viele Bilbungswege und Bilbungsziele, daß sie sich da nicht durchfänden. Da müsse sich das Kind eben an den Lehrer oder an die Berufsberatung halten. Lehrer und Berufsberater in allen Ehren, aber die gegebenen Führer sind doch die Eltern.

Die Eltern zu dieser Führung zu befähigen, gibt es nun eine Reihe anderer Bildungebucher. Die einen führen in die Seele des Jugendlichen. Man nehme nur mal ein foldes Buch wie Eduard Sprangers: Pfnchologie des Jugendalters. Jeder, der in Sorge ift um fein heranwachsendes Rind, der fühlt, daß die heutige Jugend sich gang anders jum Leben einstellt als die Jugend vor zwanzig und dreißig Jahren, findet hier wertvolle Aufschluffe. Aber auch für die Kindheit gibt es wertvolle Wegweiser, ja eine gange "Elternbucherei", aus der wir lernen fonnen, wie wir unfern Rindern nachgehen können und muffen. Alle diefe Bucher ftarten unfer Berantwortungsgefühl; in den Kindern liegt ja nicht nur unsere eigene Butunft, sondern die Butunft unseres gesamten Boltes Beschloffen. Sage feiner, das Leben beanspruche ihn so ftark, daß er für diese Fragen nicht genug Beit habe. Wer Kinder hat, darf fich ber Berant= wortung für sie nicht entziehen.

Sat das Rind dann die erften Jahre der Schule hinter sich, fo muß man sich langsam flar werben, welchen Gang es burchs Leben gehen foll. Dazu gilt es zunächst fich über die Eigenart des Kindes flar zu werden, denn es ift ein Berbrechen, Plane für die Butunft nur nach eigenen hoffnungen und Bunschen aufzustellen, ohne Rucksicht auf bas, mas in dem Rinde stedt. Dazu bedarf es sorgfältiger Beobachtung, aber auch ju biefer Beobachtung fann man fich fculen durch gute Bücher. Ebenso wichtig aber ift es, daß man sich über die verschiedenen Schularten und ihre Biele flar wird. Sicher ift die Wahl einer Schule jum guten Teil Sache bes Bertrauens. Aber es racht fich bitter, wenn man sein Rind nur auf Grund solcher inneren Gin= stellung zuführt, ohne sich barüber flar zu fein, welches Biel fie hat und welchen Weg sie verfolgt. Dann tommen bie Rlagen: Batte ich mein Rind doch lieber dorthin gebracht, bann hatte es einen geraben Weg gehen können, mahrenb es nun mit einer halben, unabgeschloffenen Bilbung ins Leben tritt.

Sicher soll man sich nicht ju früh für einen Beruf entscheiden. Aber barüber muß man sich klar werden, welchen Weg die Anlagen des Kindes weisen und auf welchem Beg man es am besten fördern kann. Später kommt dann die Berufswahl. Auch hierfür gibt es wertvolle Ratgeber. Diese Bildungsbücher zeigen uns, welche körperlichen und seelischen Boraussetzungen jeder Beruf hat, welches die besten Wege zu ihm sind, welche Kosten dabei erwachsen. Sie belehren uns über die Aussichten des Berufes und die ganze Lebensstellung, in die er hineinführt.

Mancher wird hier benken: "Herr bes himmels, ba möchte man sich ja eine ganze Bibliothek bloß über diese Fragen anlegen. Ist benn das nötig? Früher haben wir doch unsern Beruf auch gefunden, ohne solchen Auswand und Aberlegungen." Aber Hand aufs Herz. Dürfen wir unsere Zeit vergleichen mit den klaren, geordneten Berhältenissen von früher? Lesen wir nicht immer wieder von der surchtbaren Aberfüllung, von den vielen, die nach einer langen glänzenden Ausbildung keine Stelle sinden können und müßig am Markte stehen? Wissen wir nicht alle von solchen, die mitten in der Ausbildung abgebrochen haben, weil sie keine Ausssicht sahen, sie auszunüßen. Ist es nicht ein Jammer um diese Menschen, die dann irgendwo unterstriechen, gebrochene Existenzen, in einem ungeliebten, ausgezwungenen Beruf.

Das Dasein, in das unsere Jugend hineinwächt, ist hart. Und wir alle können ihr nicht ersparen, daß sie sich ihrer Haut ganz anders wehren muß als die früheren Geschlechter. Aber um so stärker ist unsere Verpflichtung, alles zu tun, was in unsern Kräften steht, um unsere Jugend für diesen Kampf zu stählen und sie an den rechten Posten zu stellen.

Dazu gehören endlich noch Bilbungsbücher, die wir unferer Jugend selbst in die hand geben können, damit sie sich auch ihrerseits zurechtfindet und sich mit ihrem Schaffen mitten hineinstellt in die Gesamtarbeit unseres Bolkes.

Bilbungsbücher. Es klang so etwas verstaubt und muffig. Aber ich hoffe, meine verehrten Leserinnen und Leser werden aus meinen Darlegungen entnommen haben, daß es sich um eine Frage handelt, die weit über die Schule hinaus mitten ins Leben führt. Nur diesenigen Eltern und Erzieher, die diese Frage wirklich erfassen, können ihren Kindern wahre Erzieher und Führer sein. Gerade auf diesem Gebiet dürsen wir uns nicht auf unser Gefühl verlassen oder gar dem Jufall folgen. Diese Fragen lassen sich nur mit einem seinen Gewissen und einem tiesen Verantwortungsgesühl beantworten. Wer die Jugend hat, der hat die Jusunft. Haben wir eine gutgeschulte Jugend, die wir auf den richtigen Plat stellen, so haben wir auch die Gewähr für eine erfreuliche Zukunft unseres Volkes.

#### KINDERLIED

Kinder! gerne wollen wir Nun zur Schule gehen. Sorgt der Lehrer doch dafür, Daß wir es verstehen, Was er lehrt. Es ist nicht schwer, Wie man's itzo treibet: Leichter wird es innner mehr, Wer nur fleißig bleibet.

Wenn wir groß sind, geht's uns wohl;
Jeder will uns haben:
Denn wir wissen, wie man soll
Nützen Gottes Gaben.
Wer der Herrschaft Nutzen sucht,
Dem nützt sie auch wieder.
Faulheit sey von uns verflucht:
Arbeit stärkt die Glieder.

Alles Gute kömmt von Gott.
Segne du die Lehren,
Die wir, o du guter Gott!
Itzt so reichlich hören.
Segne du an uns dein Wort,
Daß wir's thätig ehren!
Denn wird sich in unserm Ort
Tugend schnell vermehren.

Aus dem ersten deutschen Lesebuch "Der Kinderfreund" von Friedrich Eberhard von Rochow, 1776, dessen Neudruck soeben im Verlag Ernst Wiegandt, Leipzig, erschien.

## Das Kind als Sprachschöpfer.

Nach Berthold Otto.

n seinem Buch "Deutsche Pädagogen ber Neuzeit" bietet Emil Saupe Charafterististen der Erziehungssgrundsäte von 24 Pädagogen, deren Leben und Schriften in einem Anhang noch besonders behandelt werden. Wir geben hier aus dem bei A. B. Bickfeldt in Ofterwied am harz erschienenen Band einige Absähe der Würdigung Bertshold Ottos wieder, dessen Bestrebungen ja in weitesten Kreisen Beachtung gefunden haben.

"Ziel alles Unterrichts ist nach Berthold Otto die formale Bildung. Darunter versteht er die Fähigkeit, die Außenwelt benkend zu beobachten, und die Fähigkeit, den eigenen Geist benkend zu beobachten. Aus dieser Bildung entsteht dann auch das höchste Ziel aller Bildung, ja aller Erziehung: die in sich geschlossene Weltanschauung. Im "Lehrgang der Zukunftsschule" stellt Berthold Otto folgendes Erziehungsziel auf:
"Gebildet ist, wer alles versteht, was er spricht."

In diesem Ziele Berthold Ottos kommt die hohe Wertsichätzung, die er der Sprache zuteil werden läßt, zum Ausschruck. Ein Mensch, der durch seine Sprache kundgibt, daß er zum selbständigen Denken erzogen ist, steht nach Otto auch auf einer höheren Stufe der Sittlichkeit. Die formale

Richtung erfordert aber nach Berthold Otto auch die Übermittelung positiver Kenntnisse. Formale Bildung, Sittlichkeit und Wissen werden nach Berthold Otto zu einer begriff= lichen Bearbeitung des Weltbildes führen...

Bor allem verlangt Berthold Otto, daß der Lehrer im Unterricht sich der Alter 8-mundart bediene. Die Sprache des

Kindes bildet sich nach Ottos Lehre nach unverridbaren Gesesen seines Geistes und seiner Seele. Das Kind ist ihm Neuschöpfer, nicht Erbe der Sprache. Es ist selbstschaffend; ein jedes Kind gibt das gleiche Gesehene oder Gehörte in ganz andern Bildern wieder. Wie das Kind gerade spricht, so ist es richtig. Man muß das Kind verstehen wollen und ihm zu seinem Lebensrecht verhelfen, dann erfüllt man Jesu Wort: "So ihr nicht werdet wie die Kinder, werdet ihr nicht in das himmelreich kommen."

Das hauptkennzeichen der Kindersprache ist, daß sie wortärmer und weniger kompliziert ist und nur einfache wirkliche Dinge materieller und seelischer Art benennt. Otto bedient sich im geistigen Berkehr mit den Kindern der Altersmundart. Er bespricht mit ihnen in der Altersmundart politische, wirtschaftliche und andere Fragen. Ein Ausweichen durch die Bemerkung: "Das verstehst du nicht" gibt es bei ihm nicht. . .

Es ist über die Frage der Altersmundart und ihrer Berwertung in den Jugenbichriften ein Streit entstanden. Berthold Otto teilt die Bedenken nicht, daß durch die Altersmundart eine Gefährdung der Entwicklung der Kinder zur

Sprache eintrete. Der Lehrer könne ja der Altersmundart die Schriftsprache als selbsständige Sprache gegenüberstellen. Dann bilde sich die Kindersprache entsprechend der Entwicklung des Geistes weiter. Da das Kind immer mehr erwachse und ständig von Erwachsenen umgeben sei, münde sie zuletzt in die Sprache der Erwachsenen ein."



## Meine fröhlichste Strafe.

Bon Georg Rerschenfteiner.

inmal kam ich fünf Minuten vor Glodenschlag in das Rlassenzimmer einer Untersekunda. Es war Sommer. Ich stand einen Augenblick unter der geöffneten Türe und sah eine Schar Schüler in schallendem Gelächter vor der großen Schultafel stehen, auf die ein Schüler eine Karikatur des Sonnengottes Apollo mit meinen Jügen, die vier galoppierenden Rosse eines Wagens lenkend, gezeichnet hatte. "Der Seeräuber ist da", tuschelte es und die Schar stob auseinander in die Bänke, ohne die Tafel gereinigt zu haben. Daß mit dem Seeräuber ich gemeint war, wußte ich schon lange. Ich verdankte den Ehrentitel meinem breitkrempigen schwarzen hut, den ich all mein Leben zu tragen pflegte.

Da stand ich, ber Seeräuber, vor ber Klasse. Links hinter mir in der Ede auf der großen Tafel, die vor meiner Unterrichtsstunde immer säuberlich gereinigt sein mußte, der Seeräuber-Apollo. Waren die Gäule, die er von seinem Sonnenwagen aus lenkte, die Schüler, oder bedeuteten sie ungebändigte Konstruktionsaufgaben oder sonst etwas, was ein Geheimnis war? Jedenfalls gefiel mir das Werk aus-

Aus dem von Paul Destreich im Verlag G. Braun, Karlsruhe, herausgegebenen Sammelwerk: Strafanstalt oder Lebensschule? Erlebnisse und Ergebnisse zum Thema

gezeichnet. Ich hatte meine helle Freude an dem Können. Aber wo blieb die Disziplin? Erstens: Den Lehrer karifieren! Zweitens: Auf der großen Schultafel! Drittens: Unmittelbar vor der Schulstunde! Biertens: Die Tafel nicht blank gepußt, die Kreide verschmiert, der Schwamm ganz grau, der Lappen am Boden, zertretene Kreidestüdchen um ihn her!

Ich hätte nun anordnen können: "Meyer, löschen Sie den Unfug aus! Huber, puten Sie den Boden auf! Schulze"
— nein, so etwas gab's in Bayern nicht — aber: "Schmidt, waschen Sie den Schwamm aus!" Aber die Zeichnung war ja gar kein Unfug. Das war ein kleines Meisterwerk. Und die Karikatur? Ja, habe ich nicht selbst kehrer war, die kgl. herren Prüfungskommissare zu karikieren? Uber die "Schweinerei" vor der Tafel und um sie herum? Das ging nicht. Strafe muß sein.

Ich bemühe mich also, keine Miene zu verziehen, und frage turz und bündig: "Wer hat das gezeichnet?" Keine Antwort. Die Schüler bliden mich erstaunt an. Ich lese aus ihren Mienen: "Ja, ist der Seeräuber wirklich so ein fader Kerl?" Aber mein Angesicht bleibt fest. Eigentlich wußte ich ja schon, wer es gezeichnet haben mußte. Es konnten nur zwei gewesen sein in der ganzen Klasse, die längst kannte. Sie zeichneten eigentlich immer. Nur

bie Figuren der Geometrie waren ihnen gleichgültig, das Figurliche der Erscheinungswelt war ihnen um so interessanter. Ich hatte sie gerne, trot ihrer bescheidensten Rlassens leistungen bei mir. War ich denn nicht selbst zwischen dem achten und zehnten Lebensjahre vom Figurlichen der Schafsherbe in Kesseln geschlagen worden?

Ich frage noch einmal: "Nun, hat keiner den Mut, sich zu bekennen?" Da erhob sich etwas zögernd der Schüler 3. und sagte kurz: "Ich." "Schön," bemerkte ich, "ich habe es auch ohne deine Erklärung gewußt. Die Zeichnung ist gut, sehr gut. Aber die Tafel ist voll Kreidewolken, der Schwamm grau von Kreide, der Boden weißt von Kreidestücken. Du weißt," — ich sagte "du", denn das "Sie" wollten meine Oberklassenschuler von mir nicht leiden —"daß ich beim Eintritt in die Klasse eine blanke Tafel, einen reinen Schwamm, einen saubern Fußboden und vorbereitet gespiste Kweiden haben will. Du löschst jest das Bild aus, deine nächsten Freunde besorgen das übrige. Zur Strasse aber — zeichnest du mir genau das gleiche Bild als Hausaufgabe bis zur nächsten Unterrichtsstunde auf ein Blatt Papier!"

"Da lachten all die Engelein fehr, Und Petrus lachte noch viel mehr."

Acht Tage später lag bei meinem Sintritt in die Alasse auf meinem Pult, mit einer rosa Schleife umwidelt, eine Rolle: Der Seeräuber-Apollo auf seinem vierspännigen Sonnenwagen, und darunter die Widmung: "3. seinem lieben Dr. Kerschensteiner."

Die Tafel war in Zukunft in tabelloser Ordnung; die Karikaturen bagegen spukten weiter, nur wurden sie gleich von vornherein auf Papier gezeichnet und zirkulierten zweisellos auch während des geometrischen Zeichnens und Schreibens in der Klasse. Gesehen habe ich keine mehr. Nur ein älterer Kollege, der in der gleichen Klasse Unterricht erteilte, beklagte sich einmal bitter über den Frevel, daß er während der Klassenlektüre einmal "scheußliche Bilder" von sich erwischt habe, die bei den Schülern zirkuliert hätten. Ich lachte ihn aus und erzählte ihm meine Geschichte. Er sah mich kopsschutzlend an und hüllte sich in ernstes Schweigen.

3., der Sohn eines unserer besten deutschen Maler, ift heute ein trefflicher Bilbhauer.

## Lehrer und Schüler.

Von Arnold Bork.

meinung gelten läßt und es dem Schüler oft gar nicht gestattet, die gegenteilige Ansicht zu äußern, sieht der Individualpädagoge in allem, was der Schüler sagt, nur einen Ausdruck des entsprechenden Lebensalters, der ebenso berechtigt ist mie seine eigene Aberzeugung für die Entwicklungsperiode, in der er selbst steht. So weiß er, daß der jugendliche Menscheitsbeglücker leicht zum Kosmopoliten wird. Er sieht nicht gleich alle Moral zusammenstürzen, wenn sich der Primaner zum Amoralismus bekennt. Er achtet das Unbedingte der jugendlichen Art als eine der möglichen Einstellungen zum Leben. Und als das Kostbarste erlebt es der Schüler, daß sich der Lehrer für ihn als Menschen mit seinen persönlichen Schicksalen interesssiert.

Dadurch ift fein eigenes Berhalten gegenüber bem Lehrer bestimmt. Er dankt ihm durch ein grenzenloses Bertrauen. Gelbst im Unterricht, mo es infolge des Beisammenseins mit den Klassenkameraden einige Aberwindung koftet, spricht er offen viele seiner Ansichten aus. Bollends bem Auffat vertraut er fein Bestes rudhaltlos an. Eine gange Klasse gewinnt dadurch ein abweichendes Aussehen. Für gewöhnlich fann man den Eindruck haben, als ob fein Schüler in den Oberklaffen etwas von feinem Eigenleben wahrend des Unterrichts preisgibt. Die Schüler leben ihr eigentliches Leben neben der Schule. Sobald sie aber individuell behandelt werden, überwindet manch einer - mit= unter fast alle - die Burückhaltung und stellt den Kontatt zwischen Eigenleben und Unterricht her. Die vornehm=freie Behandlung läßt die feinfühligeren Schüler die Berpflichtung empfinden, freiwillig zu leiften, mas sie aus 3mang niemals getan hätten. Und felbst diejenigen, die bann weniger arbeiten, als wenn sie unter 3wang geftanden hätten, haben einen viel größeren Geminn bavon, da fie mit innerer Teilnahme dabei sind. Das Wichtigste aber besteht darin, daß die Schüler durch individuelle Behandlung bazu geführt werden können, zu ihrem Lehrer in persönliche

Aus dem elften Band der "Baufteinbücherei".

Beziehungen zu treten. Und hier erschließen sie sich dann so, daß der Lehrer die reichsten Möglichkeiten hat, sie in ihrem Lebenskampse zu fördern und zu stüßen. Wie mannigfaltig solche Verhältnisse auch sein mögen, das eine ist ihnen allen gemeinsam, daß hier immer nur der Mensch den Menschen sucht. Alles praktisch oder ideell Teleologische, wie Jusammensschluß zu gemeinsamer wissenschaftlicher Arbeit oder Kampf für die gleichen Ideale, tritt zurück hinter diesem Letten.

So sehr ich auch vom Wert der individuellen Behandlung überzeugt bin, so glaube ich doch nicht, daß sie ein Allheilmittel ist, das die Not der Jugend beheben könnte. Ich habe versucht, eine Einstellung des Lehrers zu entwickeln, die der Jugend möglichst gerecht wird. Und doch bin ich mir bewußt, daß im Leben keineswegs alles rein aufgeht, was in der Theorie einleuchtet.

Bunächst muß man die Tatsache feststellen, daß tein Lehrer existiert, der allen Schülern gerecht wird. Wenn der individuell Behandelnde für die Mehrzahl der gegebene Typus ift, so kann doch der jugendliche Idealist gerade nur von einem Propheten die beste Anregung empfangen. Ein häufig zu beobachtender Lehrertnpus, der eine Klaffe als Ganzes fortzureißen vermag, ift doch wieder nicht imftande, den Begabteften gerecht zu werden. Wer aber feine ftartfte Fähigkeit im Erweden von Talenten bewährt, vernachlässigt oft die Klasse als Ganzes etwas. Es ist eben eine Er= fahrungstatsache, daß jede Lehrerpersönlichkeit - auch die genialste - ihre Grengen hat. Jedoch mare es verfehlt, daraus den Lehrern irgendeinen Borwurf zu machen. Das Unzulängliche muß auch an diesem Punkte des Menschenlebens hingenommen werden. Außerdem fann es das Glud wollen, daß sich innerhalb der Lehrerschaft einer Schule die verschiedenen Inpen finden und einander ergänzen. Und in diesem Sinne ift es durchaus ju munichen, daß neben ben Individualpadagogen auch idealistische Erzieher stehen, da= mit die Lehrerschaft als überindividuelle Gesamtpersönlichfeit ihrerseits möglichst allen Schülern gerecht wird.

Der Weiße Ritter Berlag, Ludwig Voggenreiter.

## Pestalozzi als Liebhaber.

Mus einem Brief an feine Braut.

en großen und liebenswerten Menschen im Pädagogen Pestalozzi zeigen die Briefe an seine Braut Anna Schultscheß, die Paul Haeberlin und Willi Schohaus in einem Band "Pestalozzi in seinen Briefen" vereinigt haben. Aus diesem stattlichen Werk (Verlag Fr. A. Perthes) geben wir hier ein Stückhen humorvoller Art, eine Epistel, wie man sie bei dem ernsten Pädagogen vielleicht nicht suchen würde.

Datum ben 2. Wintermonat.

Es ichlagt 11 Uhr; ich bin ichon eine Stunde im Bett gewesen; ich hore es ichlagen und ftehe auf, Dir ju ichreiben.

Ich will jest nicht einschlafen und nicht von Dir träumen. Ich barf nicht marten bis morgen, ob ich gleich ben gangen Tag Beit hatte, Dir ju ichreiben. Es schlägt jest 11 Uhr und bas ist bie Stunde, die Du meinen Briefen widmest, bie Stunde, die Du ob allen Deinen Briefen - um fie, bente ich, recht verdienstvoll ju machen - neben bem Tag (bem Datum), ben nicht zu vergeffen Du vom lieben Schul= meifter und in ber Schreib= ftube wohl gelernt haft, bin= setzest. Ich darf also nicht mehr des Tages schreiben, meine Briefe maren bann minber ver= bienstvoll; ich muß nun in ber Woche zweimal von meinem lieben Lager, wo ich sonst wohl ichlafe, aufstehen, meine Augen reiben und meiner ichlafenden Seele Gewalt antun, an Dich ju benten! Das wird ichone Briefe geben, Ranetten, die ich Dir fo im Traum ichreibe, ich

werde fie einst, wie Deine Haarlode, nicht mehr kennen, und wenn Du fie mir bann zeigen wirst, so werde ich vielleicht zu Dir sagen: "Arme Nanetten, ich hatte in Kilchberg bie Krankheit des Nachtwandelns. Ich stand um Mitternacht auf, schrieb Briefe und machte tausenderlei Sachen, davon ich jest nichts mehr weiß; arme Nanetten, hast Du auch von diesen Briefen!? Du dauerst mich, gutes Kind! Du wußtest nicht, daß ich im Traum geschrieben, ich mußte damals des Tages etwan an Dich gedacht haben, daß ich so oft von Dir träumte; Du dauerst mich, gutes Kind, Du dauerst mich, arme Nanetten!"

Die Vorrebe ift lang genug, Du bift vielleicht schon bose auf mich . . Ich weiß nicht, wie mir ber narrische

Einfall in ben Sinn getommen, meine gute Nachtruhe auf biese Art ju rechtfertigen. Es ift alles nicht mahr! Es ist nicht 11 Uhr. — Ich schlafe alle Wochen sieben gange Nächte wohl und bin noch nie auf= geftanden, Dir ju fchreiben und jest ist es nicht mehr als fechs Uhr. Siehe Nanetten, liebe Nanetten, wie frei ich Dir heraus= gestehe, daß ich nicht so ver= dienstvoll gegen Dich bin, wie Du gegen mich. Es ist eine Schande, eine mufte Schande, daß ich so hartnädig bin, Dir nicht des Nachts um 11 Uhr zu schreiben, aber ich tue es mahr= haftig nicht — "es geschieht mahrhaftig nicht", sagen bie Buricher Jungfern mit einem Anide, wenn fie Abschied nehmen. Ich schlafe bes Nachts mit Ihrer Erlaubnis, Jungfern, und will mich burch bas ewige "Nachts um 11 Uhr" nicht an meiner Ruhe stören laffen. Und, Jungfern, lefet



Heinrich Bestalozzi. Nach ber Zeichnung von Lips.

Ihr auch die Briefe, die Ihr mir des Nachts schreibt, etwa bei Gelegenheit des Tages wieder und laßt nicht so viel Wörter aus, die ich nicht hineinsegen kann? — Ich bin kein Prophet.

#### Suwarow.

Von Johann Peter Hebel.

er Mensch muß eine herrschaft über sich selber ausüben können, sonst ist er kein braver und achtungswürdiger Mensch, und was er einmal für allemal als techt erkennt, das muß er auch tun, aber nicht einmal für allemal, sondern immer. Der russische General Suwarow, den die Türken und Polacken, die Italiener und die Schweizer wohl kennen, der hielt ein scharfes und strenges Kommando. Aber was das Vornehmste war, er stellte sich selber unter sein eigenes Kommando, als wenn er ein anderer und nicht der Suwarow selber wäre,

und sehr oft mußten ihm seine Abjutanten dies und jenes in seinem eigenen Namen befehlen, was er alsdann pünktlich befolgte. Einmal war er wütend aufgebracht über einen Soldaten, der im Dienst etwas versehen hatte, und sing schon an, ihn zu prügeln. Da faßte ein Abjutant das herz, dachte, er wolle dem General und dem Soldaten einen guten Dienst erweisen, eilte herbei und sagte: "Der General Suwarow hat befohlen, man solle sich nie vom zorn übernehmen lassen." Sogleich ließ Suwarow nach und sagte: "Wenn's der General besohlen hat, so muß man gehorchen."

Diese Unekbote fanden wir in Ludwig Sardts Bortragsbuch (Gebruder Enoch in Samburg).

#### Alte unterhaltsame Lehrbücher.

Bon Karl Sobrecker.

Carlchen, so wird erzählt, ist nicht gerne zur Schule gegangen. Als es zum ersten Male geschach und die Mutter nach seiner Rücksehr ihn fragte, wie es ihm gefallen habe, da antwortete der Enttäuschte: "Na, das hätten wir besser gar nicht erst angefangen." Die Außerung beweist,

daß Carlchens Lehrer es nicht verstand, seinen Bortrag schmackaft zu gestalten. Wie sehr biese Grundbedingung von allen Jugenderziehern anerkannt und wenigstens zu sördern versucht wurde, das wissen wir schon. Die Fibelverse, die Anschauungswerke, die Bilder zum Abc, sie zeigen alle eine freundliche Note. heitere Mnemotechnik ist überall das Grundproblem dieser Lehrtätigkeit.

Gereimte Erziehungsbücher, Bors läufer Anigges, find uralt. Tifchzuchten, Kinderzuchten find uns vom 13. Jahrhundert erhalten.

Auch eine gereimte Geographie kommt mir da eben in die Hand, allerdings aus neuerer Zeit, aber doch auf alte Borbilber gurudgebend.

> In Lippe-Detmolds Fürstentum, Da fließt die Weser nördlich, Und Detmold ist der Fürstenfis, Das ist die Wahrheit wörtlich.

Rathinka Big ift die Berfasserin dieses "zwedmäßigen Mittels zum schnellen Erlernen und Behalten". Die luftigen Berse prägen sich in der Tat rascher ein als trockene Lehrsäge.

So dachte auch schon der alte Raff, ein prächtiger Freund der Jugend. Er schenkte ihr die köstlichste Ratursgeschichte, die je geschrieben wurde, "so ziemlich in dem Tone", sagte er selbst, "wie es die Kinder haben wollen, und auch haben muffen, wenn sie mit Nugen und Vers

gnügen darin lesen wollen. Bald rebe ich mit ben Kindern, bald sie mit mir, izt red ein Kind oder ich mit einem Thier, izt lassen wir das Thier seine Geschichte selbst hersagen, nun gehen wir spazieren, nun schen wir im weiten Weltmeere herum und sehen Seehunde und Wallssische fangen. Kurz, ich habe alles getan und versucht, ein solches Buch

zu schreiben, das meinen lieben kleinen herzensfreunden und herzensfreundinnen gefallen könnte. Und gefällt's biesen, so bäucht mich, ware der Wert meiner Methode glücklich entschieden. — Sollte so das handwerk nicht gut von Statten gehen? Es muß."

Den Ton, mit Kindern zu plaus bern, trifft Raff wie nur einer.

"Nun, großer Abler, dich wollen wir zuerst kennenlernen. — Eine große Ehre für mich. — Du wohnst und horstest also auf hohen Bäumen und steilen Felsen, und nährst dich vom Raube lebendiger Tiere? Ja, das thue ich, nebst allen meinen Kameraden, kleinen und großen, schwarzen und grauen Ablern.

So? Gibts also bei beiner Bunft und Gilbe mehrere Rotten? Jawohl. Ich bin aber ber König unter allen, und auf ber neunten Tafel, bei Figur 2 bin ich abgebilbet."

Warum bietet heute kein Lehrbuch mehr folch munteren Unterricht? Gibt es etwas Natürlicheres, als daß ein kleiner Mensch sich mit einem Tier unterhalt?

"Schwein, sag beine Geschichte her! — O wie kann ich das. — Und warum denn nicht? Du solft und must sie hersagen, du wüste, garstige Sau! Kannst du dich in Koth und Mist herunwälzen, Acker, Wiesen und Gärten durchwühlen, und sonst noch allerhand Unfug treiben, so kannst du auch das thun. Nede also, oder du kriegst Schläge. — So, du willst mich also zwingen? Nun das ist lustig. Ich dächte, du solltest es bleiben lassen, wenn du Nugen von mir haben willst. Halts Maul, fatale Grunzerin..."

Wenn wir nur mehr aus jener Beit hatten, bas in biefer unverbilbeten Form gefchrieben murbe! Das Buch

> erschien Anno 1778, als die Jugendliteratur noch in den Windeln ftedte. Selbstverständlich war's einigen Padagogen nicht ernsthaft genug, und die fpateren Auflagen ent= halten nicht mehr fo Gespräche viele Ja, ein Be= Tieren. arbeiter läßt sie schließ= lich gang fort, und ber Efel nennt die Ausgabe "verbeffert".



Aus "Alte vergessene Rinderbucher" von Karl Hobreder. Mauritius=Verlag.

#### Die Lakriße.

Drei Jungen kommen in eine Drogerie. Einer verlangt: "For'n Iroschen Lakriße." — Der Berkäuser steigt auf die oberste Stufe der Leiter, entnimmt einem Fache die Lakriße und klettert wieder hinunter. Als der Kleine bezahlt hat, sagt der zweite: "Id mechte ooch for'n Iroschen Lakriße." Da wendet sich der Drogist an den dritten mit der Frage:

"Willst de ooch for'n Iroschen Latrige?" — "Nee", sagt ber. — Nun klettert der Berkäufer wieder auf die oberste Sprosse ber Leiter und holt die Lakrige herunter. — Als er dem zweiten die verlangte Lakrige ausgehändigt, wendet er sich wieder an den dritten: "Wat willst du benn nu, Kleener?"

Der britte: "Id mochte for'n Gedfer Latrige."

Dieser kleine Beitrag gur "Phohologie" bes Berliner Kindes ftammt aus bem Bert "Und, tann teener", in welchem Dr. Frang Leberer Gprache, Wefen und Dumor bes Berliners behandelt und mit den toftlichsten Beispielen belegt. Germania A.-G.

### Der junge Sven Hedin.

Bon Alma Sebin.

n der Schule wollte es anfangs nicht recht gehen; aber nach einigen Jahren bekam Sven Interesse am Lernen und legte sich ernstlich ins Geschirr. Mit zwanzig Jahren hatte er die Beskowsche Schule absolviert und die Reise prüfung abgelegt. Daneben hatte er vieles studiert, was zum Gebiet der Geographie gehörte. In freien Stunden zeichnete er zu seinem Bergnügen Karten; aus seiner Schulzeit sind noch sieben Bände Karten vorhanden. Er führte diese Karten mit außerordentlicher Sorgsalt aus und entwicklite große Geduld, wenn er nach dem Studium von

Reisebeschreibungen die Nouten der Entdeckungsreisenden in die Karten einzeichnete und an der Hand statistischer Handbücher graphische Darstellungen anfertigte. Diese Arbeiten zeigen, wie er sich schon frühzeitig vordereitete, unbekannte Teile der Erde gründlich zu erforschen.

"Als fein alter guter Freund, Dr. med. Rarl Mustrom, ber an Nordenstiölds Spigbergenervedition im Jahr 1868 teilgenommen hatte, in der Stockholmer Geographischen Gesellschaft einen Bortrag über Prichewalftijs Reisen halten follte. bat er Sven, die dazu erforderliche Rarte ju zeichnen. Gven mar ba= mals siebzehn Jahre alt. Die Karte bedectte eine ganze Wand. Später murde Sven von verschiedenen gebeten, Rarten anzufertigen. Ginmal mar es eine Karte vom Gran Canon, in Karben in vier großen Blättern von je ungefähr zwei Quadratmeter Große, ju dem Bor-

trag des Lektors A. E. Törnebohm. Als er vierzig Jahre später dieses Naturwunder in Wirklichkeit zu sehen bekam, war es ihm, als trafe er einen alten Bekannten.

Eine Karte von Agypten und bem ganzen Nilbeden illustrierte einen Bortrag des Professors der vergleichenden Sprachwissenschaft H. N. Almqvist. Diese Karte wurde zu Hause gezeichnet; sie nahm den ganzen Fußboden des Eßzimmers ein, und der Zeichner mußte sich bei der Arbeit der Länge lang hinlegen. Während die Arbeit im Gang war, kam eines Tages der Direktor der Schule, die Sven besuchte, zu Stadtarchitekt Hedin, um eine Bauangelegenheit zu besprechen. Er war sehr erstaunt, als er seinen Schüler mit einer Arbeit beschäftigt fand, die gediegene Vorstudien und große Sorgsalt erforderte. Keiner in der Schule hatte eine Ahnung von seinen Kenntnissen auf diesem Gebiet, denn Sven hatte die Mutter gebeten, nicht von seiner Arbeit zu erzählen, die ihn in ein besseres Licht stellen würde als seine Schulkameraden.

Nordenstiölds und Palanders Rückehr im Jahr 1880 von ihrer bewundernswerten Fahrt auf der "Bega" rund um Asien wurde für den fünfzehnjährigen Jüngling der Antrieb, sein Leben Entdeckungsreisen zu widmen. Seine Seele erfüllte sich mit Bewunderung für diese Männer, die eine Helbentat ausgeführt, ihrem Land Ehre gemacht und den schwedischen Namen ruhmvoll durch die Welt getragen hatten. Sein Traum war, es ihnen gleichzutun, etwas Großes auszuführen. Aber er träumte nicht nur, er begriff, daß es Kenntnisse und unermüdliche Arbeit, Jahre der

Entbehrung und ber Mühe und ,,viele einsame Winternächte unter schimmernden Sternen" erfordert, ehe man die Höhen bes Erfolges erreicht.

Diese Helbenbewunderung, diese seltene Fähigkeit, das Große und Nachahmenswerte bei andern zu sehen, ist immer ein kennzeichnender Jug seines Charakters gewesen. Er hat stets Freude empfunden über die Großtaten, die andere ausgeführt, und über den Ruhm, den sie geerntet haben; bei unzähligen Gelegenheiten hat er in Wort und Schrift diesen Ruhm der andern erzhöhen helsen. Neid ist ein Gefühl, das seine Seele nie ergriffen hat.

Seit jener Frühlingsnacht, in ber die "Bega", durch ein blendens des Feuerwerk begrüßt, in Stockholms "Strom" einlief, war Sven sein Weg klar; ruhig und still ging er geradeswegs auf sein Biel los. Die Zeit, die viele junge

Männer damit vergeuden, unentschlossen bald hier, bald dort nach einer Lebensbahn zu suchen, verwandte er dazu, sich in all den Fächern auszubilden, die für wissenschaftliche Korschungsreisen nötig sind.

Um Strapagen aushalten ju konnen, hartete er fich bas durch ab, daß er im Winter bei offenem Genfter im uns geheizten Zimmer schlief. Er übte sich darin, möglichst wenig zu effen. Es hatte ihn ftets nach den Polarlandern gezogen, aber auch das alte Märchenland Perfien hatte seine Phantafie beschäftigt. Und als er ein Anerbieten erhielt, ans Kaspische Meer zu reisen, nahm er es bankbar an; öffnete sich ihm boch das ganze Morgenland! Um aus seiner Reise Nugen ziehen zu können, wollte er bas Kartenzeichnen erlernen. Auf sein Ersuchen durfte er im Sommer vor seiner Abreise (1885) an einem für Offiziere bestimmten Rursus für Topographie teilnehmen, der von Oberst Mils Selander geleitet wurde. Der Lehrgang dauerte etwa zwei Monate und fand auf einem Gut sublich von Stodholm ftatt. Auf diese Beise bot sich Sven eine ausgezeichnete Gelegenheit, vortrefflichen Unterricht in einem Fach ju erhalten, das für die von ihm gemählte Laufbahn besonders



Sven hedin auf dem Weg in die Schule 1879. Zeichnung bes Vaters.

Aus ber Lebensgeschichte bes großen Forschers, Die feine Schwester unter bem Titel "Mein Bruber Sven" soeben bei Brodhaus erscheinen lugt.

wichtig war und in bem er fich fpater immer mehr vervoll- fommnet hat.

Sven war zwanzig Jahre alt, als er in Gesellschaft einer schwedischen Familie seine erste richtige Reise antrat. Ich kann mich noch bessen erinnern, wie ihn ber Gebanke an diese Reise entzückte. Einige Tage bevor er abfuhr, stanben wir auf ber Riddarholmsbrude und sahen einen Eisenbahnzug unter uns hervorrollen. "So werbe ich balb

burch ganz Rußland stürmen", fagte er. Er empfand das als ein Glück. Die Welt hatte sich ihm geöffnet. Er hatte Möglichkeiten gewonnen, seine Abenteuerlust und seinen Forscherdrang zu stillen.

Mit tiefer Wehmut trennte er sich vom Elternhaus; er hinterließ eine grenzenlose Leere, benn er mar, wenn auch meist sehr schweigsam, stets froh und freundlich und zu Scherzen aufgelegt.

#### BÜCHER

Von Felix Riemkasten

Vor Palmström einst im Schlaf erschien ein Buch, das er einmal verlieh'n.

Erschien vor ihm (obwohl verlieh'n) und hat geschrien:
"Hilfe!!"

Das Buch, verlieh'n an einen Freund, hat dorten Tag und Nacht geweint; geweint, dieweil es stets vermeint, es wird verschweint. "Hilfe!!" Das Buch, bei Nacht, sieht Palmström an und spricht (obwohl es gar nicht kann): "Was tatest du entmenschter Mann Mir Ärmstem an? — Hilfe!!"

Seitdem ist Palmström ganz verstört, in Schweiß gebadet unerhört und stellt, sobald er "leih' mir" hört, sich hart vors Bört . . . — "Hilfe!!"

Aus "Der Schwung hinüber" von Felix Riemkasten (Widder-Verlag, Berlin)

#### Aus den Jugendtagen des Frauenstudiums.

ie "Erinnerungen einer Achtzigjährigen" von Dr. med. Franziska Tiburtius geben eine fehr lebendige Schilberung bes persönlichen Werdegangs bieser seltenen Frau, die als eine beutsche Arztin im Jahre 1876 in Berlin ihr erfolgreiches Wirken begann, und umschließen zugleich eine Fülle von bedeutsamen kulturhistorischen Berichten und Gedankengängen. Den fesselhabsten Teil des bei C. A. Schwetsche & Sohn erschienenen Werkes bildet das Kapitel "Aus den Jugendtagen des Frauenstudiums", in dem die Berfasserin von ihren Studienjahren in Zürich berichtet, der freiesten und glücklichten Zeit ihres Lebens, in der es freilich im Beginn auch viele Widerstände zu überwinden galt:

"Semesteranfang! Die erste anatomische Vorlesung. "Les corbeaux sont toujours noirs', sagte der kleine Waadtsländer Student, als wir in unsern dunklen Kleidern die Stusen zur Anatomie hinaufstiegen; aber das war nicht bös gemeint und ich lachte mit. Professor Hermann Meyer, der Anatom, war damals schon ein älterer Mann, Deutscher, sehr stattlich, in jeder Beziehung das, was der Engländer "a real gentleman' nennt; wir sind ihm zu großem Dank verpflichtet; mit Sachlichkeit und Wohlwollen hat er uns Schritt für Schritt in den Geist des Studiums eingeführt und jene Objektivität gegeben, die der heutigen Studentin durch das Beispiel so vieler Vorgängerinnen selbstwerständlich ist, von uns, die wir den Weg nicht vorbereitet fanden, sondern ihn außer uns und in uns zu suchen hatten, erst erworben werden mußte.

Bei unserm ersten Erscheinen im Prapariersaal gab

es einen unangenehmen Auftritt: es mar unter ben Stubenten bekanntgeworden, daß die Frauenzimmer - "Frauenzimmer' bedeutete damals im ichweizerischen Sprachgebrauch Dame, ohne jeden Beiklang - jum erstenmal kommen würden. Als wir eintraten, mar der Saal dicht gefüllt, auch von den andern Fakultäten zahlreiche Mitläufer, und es erhob sich ein wuster Larm, Schreien, Johlen, Pfeifen usw.; da hieß es ruhiges Blut behalten. Neben dem großen Saal war ein kleiner Raum, ber uns angewiesen mar gur Aufbewahrung der großen Schürzen und des übrigen not= wendigen Sandwerkszeuges. Der garm dauerte an, und als wir doch an die Arbeit gehen wollten, mar die Tür verschlossen - wir waren eingesperrt! Sehr unangenehme Lage! Nach einigen weiteren Minuten plotlich tiefste Stille! Endlich ward die Tur von einem jungen Polen geöffnet tiefe Berbeugung - ber Saal mar gang leer. Balb erschienen Professor Meyer und der Afsistent, und man ging mit Ernst und Selbstverftändlichkeit an die Arbeit, ohne daß bas Borgefallene mit einem Wort berührt worden ware. Auf dem Beimwege, den Fraulein Sinclair und ich gemeinfam machten - wir blieben mahrend ber gangen Studienzeit Genoffinnen -, gefellte Professor Mener fich ju uns und sprach uns gut ju: Die Demonstration hatte fich feineswegs gegen uns beibe perfonlich gerichtet, dergleichen wurde nie wieder vorkommen; - es ist auch nicht geschehen. Der Assistent hatte ben Professor von dem Rrawall benachrichtigt, und ber hatte mit einigen traftigen Worten Ruhe geschaffen und die Unruhstifter hinausgeworfen."

#### "Danach sein!"

Bon Anton Fendrich.

Stift ein Irrtum, wenn die Eltern glauben, daß sie mit dem Ziviltrauschein ober der kirchlichen Einsegnung die Autorität den kommenden Kindern gegenüber erworben hätten. Es gibt keinen angeborenen Glauben der Kinder an die Autorität ihrer Eltern. Anzengruber hat im "Bierten Gebot" dieses Problem auf eine sehr knappe Formel gebracht: "Du sollst Bater und Mutter ehren! Sag's ihnen

aber auch, daß sie da= nach fein follen-"

"Danach fein!" Die gange Welt der viel= zuvielen Erziehungspro= bleme, die im "Jahr= hundert bes Rindes" ju Bücherbergen übereinan= der aufgetürmt werden, liegt in biefen wenigen Worten beschloffen. Wie viele Eltern und Lehrer huldigen dem Glauben, man könne bem Rinde ameierlei bieten: Erftens die geschlossene, anschau= liche Form ber elterlichen Erifteng, bas heißt bie gange, allezeit sichtbare Summe ihrer Tugenden und Schwächen, die beftimmte, aus bem Wefen ber Eltern geborene Fa= milienatmosphäre; und zweitens eine Samm= lung von sittlichen Bor= schriften, eine Art von

ethischem Kinderprogramm, bas mit Aberspringung bes von ben Eltern durch ihr alltägliches Leben selbsttätig erteilten Unsichauungsunterrichts zu Iweden ber Erziehung zu gelten habe.

Milbe gerechnet, sind neunzig Prozent aller Eltern und Erzieher in dem Wahn befangen, eine solche Zweiteilung sei durchführbar. Wenn die Eltern an Erziehung benten und damit beginnen wollen, dann hat ihre ganze Art des Lebens und der bestimmte Eindruck, den die Kinder von ihrem inneren Gewicht und ihrer unsichtbaren Wucht ober auch von der elterlichen Zerfahrenheit und dem mangelnden Ernst haben, längst erzieherisch oder verlotternd gewirkt. Oft ist es auch nicht so. Dann war im Kind die angeborene Boltstärke der lebendigen Kraft stärker. Ich kenne eine Familie, in welcher der Vater ein genußsuchtiger Leichtfuß, die Mutter eine tatkräftige Lebedame und brei

Kinder absolute Nullen sind. Aber ein einziger Sohn gewichtet bie schweren Schäben der Fasmilie aus durch eine achstungsvolle Entschlossens heit und durch eine vorsnehme Nachsicht, die aber in ben Dingen, auf die es ankommt, immer unserschütterlich ift.

Bas follen wir alfo tun?

Bunächst erkennen, daß Kinder gar nicht unsere Kinder in dem Sinne sind, als ob wir ihr ganzes Leben in Bessis und Beschlag nehmen könnten. Der Wahn, daß wir es ja sein werben, die etwas aus ihnen machen können oder nicht, muß fallen. Wir können nur helfen und Geduld haben. Diese Erkenntnis wurde viel







Fester Vorsat. Von D. Jacobsson.

beitragen zur Alärung barüber, mas Erziehung überhaupt ift. Mit ben Aindern verknüpft uns zu dem Bande des Bluts jene Eigenliebe, für die der Boltsmund einen so saftigen Namen hat. Deshalb ift es für unseren Nachwuchs nur von Segen, wenn wir mehr Abstand zu ihm gewinnen. Wir müssen die Kinder nicht von dem Gesichtspunkt bestrachten, was sie für uns unserer Ehre, sondern was sie für die Zukunft der Welt und der en Ehre sein werden.

Aus Fendrichs "Buch von der Liebe und Che", das unter dem Titel "Mehr Sonne" bei Died & Co. in Stuttgart erschien.

### Mein Buchhändler:

Bon Artur Braufewetter.

ein Buchhändler."
Diese Bezeichnung, und sie ganz allein, charakterisiert bas rechte Verhältnis des Kunden zu seinem Buchhändler. Udrigens ist "Kunde" hier nicht das passende, es ist viels mehr in diesem Zusammenhange ein häßliches Wort. Denn der Buchhändler und der Büchersuchende stehen sich nicht wie Kaufmann und Käufer, sondern wie Unwalt und Schussbefohlener, wie Katsuchender und Raterteilender gegenüber.

Ein Buch ift keine Ware, sondern ein Ding, bem eine Seele innewohnt. Es ift kein toter Gegenstand, sondern ein lebendes Wesen. Und es ift vor allem ber beste und zusverläffigste Freund, ben ein Mensch haben kann.

Der Buchhändler aber ift ber hüter biefer lebenden Dinge, biefer sprechenden Seelen. Er macht über sie, mählt sie aus und gibt sie je nach ihrer Art und Wesen bem Wesensvermandten in die hand. Der Buchhändler ist gewöhnlich ein

feiner Menschenkenner. Er blidt in das Gerg der Leute, kennt ihren Geschmad und ihre Richtung; indem er weiß, mas fie lesen, weiß es, mas fie find.

Aber mehr ist der Buchhändler: ein Erzieher. Indem er zum Bermittler zwischen Dichter und Publitum, zwischen Buch und Leser wird, ist es in seine Hand gelegt, das Gute zu fördern, das Schlechte zu unterdrücken, den Geschmad der Menschen zu bilden, ihr Urteil zu läutern. Und wenn er es weise und mit Liebe anfängt, dann wird es ihm, klein und scheinbar unsbeabsichtigt beginnend, nicht schwer fallen, auch solche Leser, deren Geschmad ungebildet oder verbildet ift, allmählich zu einer besseren Richtung, zu einer höheren höhe äfthetischen und ethischen Wohlgefallens zu führen.

Reiner tann bas fo gut wie ber Buchfändler. Das macht ihn nicht nur jum Freunde, sondern jum Führer ber Menichen

Aber — die Bücher find zu teuer. Wer kann heute noch Bücher kaufen?

Sieht man, wofür die Menschen heute gern und schnell ihr Geld ausgeben, wie man für allerlei Lurusgegenstände und Geschenke, für Blumen und duftende Wasser, für Weine und Litöre ohne jedes Bedenken die höchsten Summen zahlt, dann sollte man ein Buch, das nicht, wie jene Dinge, eine schnell vorüberrauschende, sondern eine dauernde, eine auf

Geschlechter sich forterbende Freude bebeutet, nicht teuer nennen, sollte vor allem nicht vergessen, daß andere Genüsse bem äußeren Menschen zugute kommen, das Buch aber ben inneren Menschen baut, fördert, ergöst und auf eine immer höhere Stufe des geiftigen und seelischen Wachstums ruft.

Freilich nicht jedes Buch führt auf die höhe. Sondern nur ein solches, das, wie Shakespeare einmal sagt, "goldne Lehr' in goldnen Spangen hält".

Der Siegelbemahrer eines solchen Buches ift ber Buchhänbler.

Man hat vom deutschen Buchhändler gesagt, daß er immer ein schlechter Raufmann, aber ein um so befferer Kreund seines Wolfes gewesen ift.

Ein größeres Lob kann ihm nicht gespendet werden. "Den deutschen Sortimenter macht uns niemand nach." Dies Wort ist erst vor kurzem aus berufenem Munde gesfallen.

Und es ist außer Frage, daß der Stand eines Buchshändlers, insbesondere in einer Zeit wie dieser, nicht nur geschäftliche, sondern kulturelle, ethische und vaterländische Pflichten zu erfüllen hat.

Wohl dem Buchhändler, der sich der hohen Sendung seines Berufes bewußt ist, der sich nicht als Kaufmann, sons dern als ideeller Kulturträger fühlt.

Aus "Freuden des Lebens" von Artur Brausewetter. Berlag Max Roch.

## Der Schwertschlucker von Halle.

Der Bater Georg Friedrich händels, der in halle als Wundarzt ansässig war, wurde durch eine Operation berühmt, die seinen Namen überall zum Lagesgespräch machte: Andreas Rubloff, der sechzehnjährige Sohn eines Bauern aus Maschviß dei Halle, steckte ein stattliches Messer mit einem hirschorngriff in den Mund. Er hatte das Mißgeschick zu fallen, so daß das Messer in den Schlund heruntergestoßen wurde. Die Anwesenden, deren Bemühungen, es wieder herauszuholen, erfolglos blieben, entschlossen sich mit kaltem und heißem Bier und Olivenöl herunterzusstülen! Dies taten sie denn auch und sandten dem Bier Medikamente hinterdrein, welche die Klinge des Messerziefen sollten. Fast ein Jahr lang lebte der unglückliche Junge mit dem Messer im Magen unter schrecklichen Qualen, und alle möglichen Arzte versuchten ihre Künste an ihms aber kein Mittel wollte einschlagen; das Messer

blieb eingekeilt am Grunde des Magens. Endlich bilbete sich unterhalb bes Bergens ein Geschwür, und als ber Bundargt Bandel es öffnete, entbedte er die Spipe bes Meffers. Er befestigte einen seidenen Faden daran und versuchte jeden Tag das Messer etwas weiter herauszuziehen. Er mußte mit äußerster Borficht ju Werke geben, denn der Patient litt heftige Schmerzen, die von Ohnmachtsanfällen und Erbrechen begleitet maren. Um 18. Juni hatte ber Wundarzt die Spige entdedt, und erft am 2. August gelang es ihm, das Messer völlig ans Licht zu bringen. Der Anabe, der für die Dauer von einem Jahr, dreißig Wochen und drei Tagen mit dem Meffer im Magen herum= gegangen war, erholte sich nun vollständig; er erhielt den Spignamen "der Schwertschlucker von Halle" und wurde später ein Feldscher. Die ausgestandenen Leiden hatten ihn anscheinend zur Wundarzneitunft begeistert.

Aus der neuen händelbiographie von Flower, erschienen bei R. F. Kochler in Leipzig, die in erster Linie die Personlichkeit händels im Spiegel seiner Umgebung wurdigt.

#### Zu unsern Bildern.

Die Holzschnitte Ludwig Richters aus "Es war einmal", Seite 3, und aus Bechsteins Märchen, Seite 6, sowie den ebenda wiedergegebenen Holzschnitt aus Hens Fabeln ent-nahmen wir Karl Hobreckers reich mit alten Bildern illustriertem Werk "Alte vergessene Kinderbücher" (Mauritius-Berlag).

Das Bild Pestalozzis auf Seite 5 stammt aus bem an gleicher Stelle schon genannten Buch "Pestalozzi in seinen Briefen" (Berlag Fror. Andr. Perthes); es enthält noch sieben weitere Abbildungen, darunter drei andere Bildnisse bes Padagogen in verschiedenen Lebensaltern.

Uma hebins Buch über ihren Bruder hat der Berlag Brodhaus reich mit Bilbern ausgestattet. Der kleine hebin, den wir auf Seite 7 zeigen, hat im Buch die roten Baden, die zu ben schönen warmen Fausthandschuhen gehören!

"Jester Borsah" von D. Jacobsson auf Seite 9 — es heißt wohl Eulen nach Athen tragen, wenn man herrn Abamson mit der ewig qualmenden Zigarre erst noch vorsstellen will. Wer's aber nicht wissen sollte: seine 60 Abenzteuer, unter benen "Jester Borsah" eins der tiefsinnigsten, aber keineswegs das groteskeste ift, sind für Deutschland bei Dr. Eysler & Co. erschienen.

## Wähle und kaufe!

#### Bildung, Beruf, Erziehung.

Dir geben hier eine Auswahl von neuen und wichtigen älteren Schriften zum Thema Bildung, Beruf, Erziehung. Einige hierher zu rechnende Werte sind bereits im vorigen heft als Oftergaben für die Jugend genannt und daher hier nicht wieder aufgenommen worden. Unfere Jusammenstellung macht keinerlei Aufprücke auf Bollskändigkeit. Doch wird der Lefter mit freundlicher Unterstützung seines Buchhändlers von den genannten Werfen leicht zu den übrigen Schriften des großen, schwer zu begrenzenden Bezirks Alldwicksköfter geleuen. Bildungsbucher gelangen.

Allgemeine Erziehung und Aufklärung.

Jugendlehre. Ein Buch für Eltern, Lehrer und Geistliche. Bon Fr. M. Foerster. W. be Grunter. 9.80. Lebensführung. Bon Fr. W. Foerster. W. de Grunter.

Gottes Merkleute. Briefe über Gelbstbildung von Romano Guardini. Deutsches Quichbornhaus. (193 G.) 8°.

Lebensform. Bon M. hedel. Orania-Berlag. 3.50. Wie erziehe ich mein Kind? handreichung für Eltern und Erzieher. Bon M. Bennig. Agentur bes Rauhen

Das neue Geschlecht. Ein Erziehungsbuch von Richard Rabisch. Bandenhoed & Ruprecht. (VIII, 392 S.)

8°. Geb. 4.-

Die Seele beines Rindes. Ein Buch für Eltern und folche, bie es werden wollen. Bon S. Lhogty. K. R. Langewiesche. Kart. 2.20.

Von Seele zu Seele. Briefe an gute Menschen von Peter Lippert. Herder & Co. Geb. 3.40. Wie erzichen wir unsern Sohn Benjamin? Von A. Matthias. E. H. Beck. Hlwdb. 4.—.

Selbstätige Erziehung im frühen Kindesalter. Von M. Montesson. Mit 22 Tafeln. J. Hoffmann. 8.50. An fremder Leute Tisch. 12 Briefe einer mütterlichen Freundin von G. von Mühlfeld. E. Sd. Müllers Berlagsbuchholg. Eleg. fart. 1.50.

Ernste Antworten auf Kinderfragen. Ausgewählte Kapitel aus einer praftischen Pabagogik fürs haus. Von

Rubolf Pengig. Walter be Grunter & Co. 3 .- , geb. 4.40.

Belmut harringa. Eine Geschichte aus unserer Beit. Bon Berm. Popert. A. Röhler. Boltsausgabe 1.50.

Um Lebensquell. Gin hausbuch jur geschlechtlichen Erziehung. Gesammelt vom Dürerbund. A. Röhler.

"Du." Eine Gabe für junge Mädchen in ber Beit ihres Wachsens und Werdens. Bon Paul Saffe. Reich illuftr. C. Ed. Müllers Berlagsbuchholg. Batifbd. 4.50,

Ratschläge für Eltern. Ein Leitfaden der geschlechtlichen Erziehung unserer Jugend. Bon Dr. hans hoppeler.

Walter Locpthien. Kart. 1.20, Hlwbb. 1.80. Bom Bruder Menich. Eine Wegleitung für junge werbenbe Männer von Erich Stange. Reich illuftr. C. Eb. Müllers Berlagsbuchholg. Batitbb. 4.50, hlmbb. 5.-..

Bon fteinigen Strafen und golbenen Sternen. Gin Gufter ins Leben von Wifibalb ulbricht. Befondere Musg. für Jünglinge und Mädchen. Callwep. (275 S., 11 Kunstbeilagen.) 8°. Lwbd. 6.—.

Das große Beifpiel.

Der Morgen. Jugenderinnerungen deutscher Männer, von ihnen felbst erzählt. Mit Bildniffen. 2B. Langewiesche.

Rembrandt als Erzieher. Einzige autorisierte Reuausgabe, hrsg. und mit einer Einleitung "Der Berfasser u. s. Wert" von P. B. Momme = Nissen. C. L. hirschfeld. Geb. 6 .-

Bom werktätigen Leben. Gine Auswahl von Berufsbildern aus der deutschen Literatur. Bon Dr. Balter Stets.

Bermann Paetel Berlag. Lwbb. 3 .-.

#### Berufe.

Berufsethit und Berufskunde in ber Schule. (Beiträge zur Berufsberatung 2). Mittler & Sohn. 1.80. Grundriß ber Berufskunde und Berufshygiene. Bon B.

Chajes. Menersche Hofbuchh. Hlwbb. 3 .-.

Junge, mach die Augen auf! Einblick in allerhand Berufe und Betriebe. Bon A. Rebbein. Safen-Berlag. Geb. 4 .--.

Arbeitskunde. Grundlagen, Bedingungen und Ziele der wirtschaftlichen Arbeit. Unter Mitwirkung zahlreicher Kachleute. Hrög, von Joh. Riedel. Mit 35 Abb. Teubner. Geh. 13.—, Lwbb. 15.—.

Die Frau und ihre Berufe. Bon Tonn Kellen. M. Diesterweg. 0.40. (= Die Auskunft, Bb. 15.) Am Scheidewege. 27 Berufsbilder. H. Paetel Berlag.

Jeder Bd. 0.50 bis 0.75.

Dunnhaupts Studien= und Berufsführer. Hrsg. von A. Jagow und Fr. Matthaesius. 6 Bde, je 1.50,

Biolets Berufsmahlführer. 6 verschiedene Bbe, je 0.80. Das Buch der Berufe. Ein Führer und Berater bei der Berufsmahl. (10 verschiedene Berufsbilder.) M. Janede. Jeder Bd. 1.55.

Um Quell der Arbeit. Eine Wirtschaftslehre für Schule und Haus. Hrsg. von G. Schlipköter und F. Pferdmenges. Dürr. 2.50.

Die atademischen Berufe. Breg. v. b. beutschen Bentral-ftelle für Berufsberatung b. Atademiter. Furche-Berlag. 1. Grundsässliches 3. Berufsberatung d. Akademiker. 3.—.
— 2. Der Theologe. 1.50. — 3. Der Philologe. 1.50.
— 4. Der Mediziner. 1.50. — 5. Der Jurist und Bolkswirt. 4.—. 6. Der Lechniker. 3.—.

Vom Stift jum Sandelsherrn. Ein beutsches Raufmannsbuch. Bon F. W. Stern. Union Deutsche Berlags=

gesellschaft. (382 S.) Hlwbb. 5.50.

Schakkastlein für junge Kaufleute. Von L. Nothschilb. Nebst einem Anhang von Th. Huber. Neu bearbeitet von J. Wiese. St. Schwabacher. 1.—.

Berufsberatung, Berufsauslese, Berufsausbildung. Beiträge jur Förderung bes gewerblichen Nachwuchses. Breg. von ber Reichsarbeitsverwaltung. R. Hobbing. Geb. 10 .- .

Wiffenschaft und Praxis des Raufmanns. Bonneß & Sach=

felb, Berlagsbuchhblg. 2 Bbe. Lwbb. 36.—. Die Laufbahn bes Ingenieurs. Bon E. Frentag. M. Jänece. 2.70.

Das Buch der tunstgewerblichen und fünftlerischen Berufe von Hermann Widmer. 3. Auft. Georg Siemens Berlagsbuchholg. Mit 24 Taf. geb. 4.—. Die Laufbahnen in der handels= und Reichsmarine. Bearbeitet von Kapitan Preuß. Wilhelm Köhler.

(72 S.) 2.—

Geschichte ber Pabagogik.

Die Geschichte ber Erziehung in soziologischer und geistes-geschichtlicher Bedeutung. Bon Prof. Dr. P. Barth. D. R. Reisland. (VIII u. 776 S.) Gr.=8°. Brosch.

12.-, geb. 14.-.

Das deutsche Bildungswesen in seiner geschichtlichen Ent= widlung von Friedrich Paulfen. 5. Aufl., durchgef. und bis auf b. Gegenm. fortgef. von Julius Biehen. Bd. 1. Teubner. Kl.=8°. (= Aus Natur und Geiftes= welt, 99.)

1. Don den Anfängen bis zur Reichsgründung 1871.

(VI, 142 S.) Pappbd. 1.60.

Deutsche Padagogen der Neuzeit. Gin Beitrag jur Geschichte ber Erziehungswissenschaft zu Beginn bes 20. Jahr-hunderts. Bon E. Saupe. Mit 30 Abb. A. W. Zickfeldt. (VII, 297 S.) 8°. Brosch. 6.50, Lwbb. 7.80.

Jugendbewegung.

Bom Kulturwillen ber beutschen Jugenb. Bericht ber 2. Führertagung des Ausschusses ber beutschen Jugend-verbände in Blankenburg im Sept. 1924. Hrsg. von hermann Maaß. Carl heymanns Berlag. 1.50.

Jugendseele, Jugendbewegung und Jugendziele. Bon Fr. D. Foerster. Rotapfel-Berlag. 6 .-

Die deutsche Jugendbewegung. Ein soziologischer Bersuch von Dr. Ch. Lütten &. Frankfurter Sogietats Druderei. Brosch. 3.50, Lwbd. 5.—.

Destalozzi.

Pestaloggi in seinen Briefen. Briefe an bie Braut und an Verwandte. Hrsg. von P. haeberlin und Willi Shohaus. Mit 8 Ubb. Fr. A. Perthes. (317 S.)

8°. Pappbb. 8.-, Glorbb. 12 .-. Mutter und Rind. Gine Abhandlung in Briefen über bie Erziehung Meiner Kinder von Heinrich Pestalozzi. Hrsg. von H. Lohner und Dr. M. Schohaus. Mit 4 Abb. Grethlein & Co. Geb. 4.50, geb. 7.—.

Schulwesen.

Die Zukunft bes beutschen höheren Schulwesens. Bon Dr. Felir Behrenb. F. hirt. (75 S.) Geh. 1.75. Soll unser Frig bas Gymnasium besuchen? Gedanken über humanistische Bildung. Bon Walther Bottermann.

Weidmann. (44 S.) 8°. 1.—. Der Sinn der Schule. Von Dr. Jul. Gebhard. Vandenhoeck Ruprecht. (38 S.) Gr.-8°. 1.50.

Führer burch das private Unterrichts= und Erziehungsmefen Deutschlands. Breg. von Oberlyzealbirettor. Bafa= En abau. Jahre. bes Reichsverbandes beutscher freier (privater) Unterrichts' und Erziehungsanstalten. Ullftein, (250 S.) 1.80.

Die Realschule. Bon G. Louis. Quelle & Mener. 5 .-Die höhere Schule. Von Karl Dtt. G. Braun. (124 S.) 2 .-. (= Wiffen und Wirken Bb. 19/20.) 2 .-

Die beutsche Bildungseinheit und die höhere Schule. Ein Buch von beutscher Nationalerziehung. Bon Hans Richert. J. C. B. Mohr. (266 E.) Die Ober- und Aufbauschule. Bon Hans Richert. Luelle & Meyer. 2.60.

Die Grundschule und das Kind. Einblicke in Notwendig-feiten für Schule und Haus. Bon Friedrich Schieker. Mit 28 Abb. Holland. (100 S.) 2.20. Die Schule im Dienste der Berufsberatung. Bon J. Weber. M. Diesterweg. Psychologie, Schule und Beruf. Bon J. Weber. M.

Diesterweg.

Staatsbürgerliche Erziehung.

Der Begriff ber staatsbürgerlichen Erziehung. Bon G.
Rers chen steiner. Teubner. Geh. 2.—, geb. 3.—.
Staatsbürgerliche Erziehung der beutschen Jugend. Bon Pros. Dr. G. Kers chen steiner. East Villaret Berlag, Ersurt. Brosch. 2.—, Lwbd. 3.50.
Staatsbürgerliche Erziehung nach den neuesten Bestimmungen. Bon Fritz Bogt. (= Taterziehung und Urbeitsunterricht Heft 1.) A. B. Zickseldt. Brosch. 1.30.

Theorie und Pragis.

Lehrer und Schüler von Dr. Arnold Bort. Der weiße Ritter Berlag Ludwig Voggenreiter. (162 G.) Brosch. 3 .- , Lwbb. 4 .-

Das Buch der Erziehung. Die Erziehung im schul-pflichtigen Alter nach der Grundschule. Hrsg. von Dr. Max Epstein. G. Braun. (582 S.) 6.—. Jugendosphotologie und Lehrkunst. Von Dr. F. Feld.

M. Diesterweg

Die Schule im Dienste ber werdenden Persönlichkeit. Bon 5. Gaubig. Quelle & Mener. 2 Bbe. Slmbb. 12 .-.

Charakterbegriff und Charaktererziehung. Bon G. Rerfchen steiner. Teubner. Geh. 3.—, geb. 4.—. Aus der Praxis des deutschen Unterrichts. Selbsterprobtes und Cebstbeobachtetes. Bon Peter Rolb. G. Braun. (135 S.) Geb. 4 .-.

Theorie und Praxis.

Harmonische Erziehung als Bilbungsideal. Eine padagogische Stizze von Dr. Wilhelm Lomber. Neupadagogischer Berlag. 1.50. Schule am Meer von M. Luferte. Angelfachsen-

verlag. Geb. 3 .-

verlag. Sev. 3.—.
Christliche Jugend= und Boltserziehung. Eine Religions= pädagogif auf religionspsychologischer Grundlage. Bon D. Friedrich Nieberg all, Bandenhoed & Nuprecht. (IV, 152 S.) Gr.=8°. Kart. 5.—.
Strafanstalt oder Lebensschule? Erlebnisse und Ergebnisse zum Thema "Schulstrafen": Frög. von Paul Dest= reich. G. Braun. (176 S.) 1.80.
Briefe über Liedrerriehung an eine Soziolistin von Dr

Briefe über Kindererziehung an eine Sozialistin von Dr. Rudolf Penzig. Ernst Oldenburg Berlag. (95 G.)

Geb. 2 .--

Die beutsche Zufunftsschule (Arbeitsschule) im Lichte ber padagogischen Weisheit Goethes. Bon Friedrich Schaefer. Union Deutsche Berlagsges. (76 G.) 2.40. Rultur und Erziehung. Gefammelte padagogische Auffate.

Don Ed. Spranger. Quelle & Mener. Geb. 4.20. Psychologie des Jugendalters. Bon Ed. Spranger.

Quelle & Mener. Geb 9 .-

Methodit des Unterrichts an höheren Schulen. Bon Frang Schnaß, August Meffer u. Albert Streuber. (Jedermanns Bücherei.) Birt. (143 G.) Blwbb. 3 .-.

Autorität und Erziehung. Bon Erich Stern. (Pädago-gischer Wegweiser, Dest 1.) Union. (53 S.) 2.40. Aus meinen Elternabenden. Bon W. Türkspassen. R. Oldenbourg. (70 S.) 8°. Kart. 1.50.

Erlebnis und Schulauffaß. Bersuche und Ergebnisse. Bon Joseph Beiler. G. Braun. (177 S.) Geb. 4.50. Probleme des Bildungswesens im Lichte thuringischer Rulturpolitif. Bon Georg Wigmann. Fr. A. Perthes.

Schule und Jugendkultur. Von Gustav Wyneken. E. Dieberichs. 4 .-.

Willensschulung.

Sebsterziehung. Ein Führer jum Erfolg und zur Lebens-harmonie. Bon Albert Abenheimer. Ernst Hofmann & Co. (VII, 203 S.) Brofch. 1.50, Kart. 2.40, Lwbb. 2.80. Bergan. Winke jur Selbsterziehung. Bon K. Beicht.

3. Schöningh. (304 S.) 3.60. Die Kunst ber Konzentration. Bon R. Gerling. Orania-Berlag. 5 .-.

Meistere dein Leben durch Gefühls= und Willensschulung von Dr. Maximilian Klein. Hausarzt Berlag Her-mann Stoß. (148 S.) Kart. 2.50, geb. 3.20.

Millensschule. Von J. Lindworskip. S. J. K. Schöningh. (124 S.) (= Handdückerei der Erziehungswissenschuft, Bd. 3. Kart. 1.80.
Aufwärts. Praktische Natschläge für die Jugend. Von D. S. Mard en. J. Hoffmann. Geb. 3.50.

Der Triumph der Willenskraft. Bon D. S. Marden. Deutsch von M. Christlieb und C. Bruns. J. Engel-

Mehr Wille! Effans über Willens= und Charafterbildung. Von P. Konrad Mohr. F. Schöningh. (300 S.)

Die Feldherrnkunft des Lebens. Ein Jugendbuch von Prof. Joh. Sartorius. F. Schöningh. (233 S.) 5.-.

#### Reuerscheinungen.

Biographie.

Friedrich Solderlin. Bon Beate Bermin. Union Deutsche Berlagsgesellschaft. (188 S.) 8°. Lwbb. 4.—, huttens Bagantenzeit und Untergang. Bon Paul Kalkoff. H. Böhlaus Nachf. Brosch. 12.—, hlbrbb.

William Wolfensberger. Leben und Wirten, dar-gestellt von Max Konzelmann. Rotapfel-Verlag.

Geh. 3.50, geb. 4.50. Bismard.

Gesammelte Werke von D. v. Bismard. 7. Bb.: Gespräche. Bearb. von Dr. B. Undreas = Beidelberg. Friedrichs= ruher Ausgabe. Otto Stollberg. 30 .-.

Bismarc.

Der Rampf um Freiheit und Ginheit und bas Wert Bismards (1815-1890), bearb. von Dr. R. Korber. Methobifches Sandbuch ber beutschen Geschichte. Bb. VIII. Union Deutsche Berlagsgesellschaft. (312 G.) Broich. 4.60, geb. 5.80.

Dramen.

Rheinische Rebellen. Schauspiel von Arnolt Bronnen. E. Rowohlt. Geh. 3.—, geb. 4.—. Sakuntala. Bon Kalibasa. Deutsch bon

Laudner. Bolfsbuhnen Berlag. (184 G.) 2.80. Der Kreibetreis. Spiel nach bem Chinesischen in fünf Aften. Bon Klabund. J. M. Spaeth. 2 .-.

Dramen.

Liluli. Satirische Romobie, Bon Romain Rolland. Mit 32 Holgichnitten von Frans Masereel. Rütten & Loening. 2.50, Hlmbb. 4 .--.

Konstantin der Große. Tragödie von Albrecht Schäffer. E. Rowohlt. Geh. 4.—, geb. 5.—. Petrus. Eine göttliche Komödie. Bon Ise v. Stach. Kösel. (251 S.) 8°. 6.—, Lwbb. 7.50.

Erinnerungen.

Bom Niederthein ins Baltenland nach 40 Jahren Kriegs= heimtehr ins Baterland. Erlebniffe und Beobachtungen eines beutschen Schulmeifters von Dr. G. Bode. Sahn. (216 S.) Gr.=8°. Lwbb. 8.-.

Mein Weg jur Kunft. Bon Monita hunnius. E. Salzer. (353 S.) Geh. 3.—, Hwbb. 5.80.

Erinnerungen einer Achtzigiährigen. Von Dr. med. Franziska Tiburtius. E. A. Schwetschke. (223 S.) 3.50, geb. 5.—. (= Weibliches Schaffen und Wirken, 1. 288.)

Bivis Reise. Ein Jahr als Dienstmädchen in Amerika. Ins Deutsche übertr. von Nora Feichtinger. Fr.

II. Perthes. Geh. 2.60, Lwbb. 4 .-.

Mus dem Leben des Dottor Sebastian BBeberitich von ihm selbst erzählt. Verlag f. Kulturpolitik. (350 S.) 8°. Brosch. 4.50, Lwbd. 6.—, Ldrbd. 12.—

Seit ich die heimat verließ. Bon Albert Wehbe. Reismar hobbing. (320 S., 24 Abb.) 8°. Lwbb. 12.—.

Erzählungen (f. a. Romane).

Bornholmer Novellen. Bon Martin Underfen= Mer b. J. H. W. Diet Nachf. Lwbb. 3.30.

Die treuen Weiber. Sechs Geschichten aus Schwaben von Max Dürr. Mit Bilbern von B. Siebert-Leman. W. Seifert. (268 S.) 8°. Hlmbb. 3.50.

Die Begegnung. Bier Novellen von Mar herrmann= Meiße. Elena Gottschalt. 3.50, geb. 4.50.

Stromabwärts. Drei Novellen von J. R. Bunsmans. Deutsch von Else Otten. Proppläen-Berlag. Lwbb. 2.50, Musikalische Novellen. Kistner & Siegel. Pappbb. je

2.25, Pribb. je 5.—. Flute d'amour. Eines Orgelbauers Romanze (Gottfried Silbermann). Bon Franziscus Nagler. Mit farb. Originallithogr. von Alois Kolb.

Die lette Perfettionierung. Eine Bach-Novelle. Bon Karl Göhle. Mit farb. Originallithogr. von Paul Sorft = Schulze.

Bruder. Zwei Novellen von Jatob Schaffner. Union Deutsche Verlagsgesellschaft. (235 S.) Lwbb. 4.50.

Barten- und Biehwirtschaft.

Das neue Gartenbuch. Ein Buch vom ertragreichen Gar-tenbau für Anfänger von E. Peterfen. Ginhorn-Berlag. (400 S., 120 Abb.) 3.—, Lwbb. 5.50.

Gewinnbringenbe Geflügelzucht. Bearb, von J. Red's harbt = Rynern. Mit jahlr. Abb. F. Pfenningstorff. Rart. 4.-

Die wirtschaftlichen und sozialen Berhältnisse der Gartnerei in Deutschland. Bon Martin Teffenow. Bechetolb & Comp. (64 S.) 8°. 2.20.

Schwarz-Rot-Gold und Schwarz-Weiß-Rot in Vergangenheit und Gegenwart. Betrachtungen über ben Werbegang und Stand ber "Deutschen Frage" von Max Buchner. Berlag ber "Gelben hefte". (74 G.) 8°. Rart. 1 .-

Apotalpptische Reiter. Aufzeichnungen aus der jüngsten Geschichte von David Roigen. Erich Reiß Berlag. 8°.

(250 S.) Geh. 5.50, Lwbd. 7.50.

Deutschland in den weltpolitischen Wandlungen des letten Jahrhunderts von Prof. Dr. F. Schnabel. Mit 16 Bildniffen. Teubner. Geh. 6.—, Lwbb. 8.—.

Goethe.

Die Wahlvermandtschaften. Roman. Buchenau & Reichert. (370 G.) 8°. Pappbb. 7.50, Hlorbb. 12.—. Goethes Faust im Lichte der Kulturphilosophie Spenglers.

Bon 2. Jacobstötter. E. S. Mittler u. Sohn. Geh. 4.25.

Goethe.

Goethe in Berlin und Potsbam. Bon Prof. D. Pnisower. Mit 55 Abb. E. S. Mittler u. Sohn. Geh. 8 .-.

Sandel und Wirtschaft.

Ein Weg aus dem Wirrwarr. (Betrachtungen eines ameristanischen Großtaufmanns.) Bon Edward Filene. Frankspurter Societätsbruckerei. (261 S.) 8°. 4.—, Lwbb. 6.—. Die Kommanditgesellschaft auf Uttien. Eine handelss

rechtliche Untersuchung. Bon Otto Schreiber. Sochschulbuchhandlung Hueber. (272 S.) Gr. 8°. Geh. 8.50, Lwbb. 11 .-

Organisationsfragen und Preisgestaltung auf dem beutichen Büchermarkt. Bon Dietrich Steintopff. Borfen-

verein. Geh. 3.50.

Die beutsche Wirtschaft und ihre Führer, hreg. von Rutt Wiedenfeld. Der Flamberg Verlag. Brosch.
je 3.50, geb. 4.—; Bb. 3: 5.—, 6.—.
1. Bb. Die cemische Industrie. Bon B. Rassow.—
Führer der Wirtschaft. Bon R. Wiedenfeld.
2. Bb. Die Gewerkschaften. Bon A. Nobel.
3. Bb. Die Zeitungen. Bon E. Dovisat. — Das Nachrichtenwesen. Bon W. Schwebler.

4. Bb. Der beutsche Buchhandel. Bon G. Men 3.

Raspar Sauser.

Das Kind von Europa. Die Geschichte des Kaspar Hauser erzählt von Sophie Hoech stetter. J. L. Schrag. Kl.-8°. Hlwbd. 3.50, Lwbd. 3.80. Das Schicksal einer Seele. Die Geschichte von Kaspar

Hauser. Bon Klara Hofer. J. L. Schrag. 8°. Geh. 6.—, Hlwbd. 6.50, Lwbd. 7.—.

Sebin.

Offendowsti und die Wahrheit. Bon Gven Bebin. K.

A. Brodhaus. Geh. 2 .-

Mein Bruder Sven. Nach Briefen und Erinnerungen von Alma Bebin. F. A. Brodhaus. (400 G., 61 Abb.)

Sumor.

Adamson. 60 Bilberserien von P. Jacobs fon. Mit einem Vorwort von haffe Betterftrom. Berlag Dr. Ens-

ler & Co. (64 G.) 3 .- . Der Schwung hinüber. Bon Felir Riemtaften. Wibder=Berlag. (103 S.) 2 .-- .

Illuftrierte Werte.

Die Nase. Bon Gogol. Deutsch von Alexander Elias-berg. Mit 20 Zeichnungen. Julius hoffmann. 4.—, Hlwbb. 5.-, Vorzugsausg. 10.-.

Geschichte Gottfriedens von Berlichingen mit ber eisernen Sand. Dramatifiert von J. B. Goethe. Mit Lithographien von Schmidt. Insel. Handpappbb. 60.—, Handldrbd. 110 .-

Die tapferen Zehntausend. Mit 34 Originallithographien von Max Slevogt. Bruno Cassierer. Lwbb. 5.50.

Tun Kwang Pipi. Erlebniffe und Abenteuer ber Erpebition nach Europa, nebst einem Bericht Gustav Segers. Bon Abolf Ugarsti. Aufgefunden, übers. und illustr. vom Berfaffer. Mit 70 Bilbern. Riepenheuer. (301 G.) Geh. 4 .- , Embb. 7.50.

Italienische Silhouetten von Anton Lübte. Afchendorff.

(250 C.) 5 .-- . Mit erklärenden Texten von Dr. E. Mader. J. Müller. (80 G., 104 Bollbilber.) 4°. Lwbd. 12 .-

Rompilger. Wegweiser zu den Heiligtümern und Sehens= mürdigkeiten der ewigen Stadt, sowie der bedeutenoften Städte Italiens. Bon Anton de Baal. herder & Co. Mit 21 Planen u. 83 Bildern. Geb. 8.60.

Runstgeschichte.

Das Kunftgewerbe bes Oftens. Agnpten, Borderafien, Islam, China und Japan. Bon Ernst Cohn = Wiener. Mit 201 Abb. u. 2 Farbentafeln. Berlag für Kunst-wissenschaft. (256 S.) Hwbb. 15.—. Wiener Porzellan des Klassizimus. Hrsg. von Richard Ern ft. Mit 44 Lichtbrucken. Amalthea: (65 S.)

Lwbd. 150 .--.

Runftgeschichte.

Textile Kunfte. Weberei-Stiderei-Spige. Gefdichte, Technit, Stilentwicklung. Bon Ernft Flemming. Mit 223 Abb. u. 6 Farbentafeln. Berlag für Kunstwissens schaft. (384 S.) Hwbb. 20.—.

Die deutsche Malerei vom Rototo bis jum Expressionismus von Prof. Dr. R. Hamann. Teubner. Mit 400 Abb. u. 8 farb. Tafeln. Geh. 24.-, Lwbb. 28.-.

Josef Begenbarth. Bon Johannes Reichelt. G. D. Baebeter, Simbb. 4 .-. (= Charafterbilber ber neuen Runft, Bb. V.)

Bon der Baukunst und ihren Temperamenten. Bon P. Klopfer. Mit 8 Abb. (Flugschriften des Dürer-bundes, Nr. 193.) Callwep. (20 S.) —.60.

Malaien. Kunstwerfe von Java, Borneo, Bali Sumba, Timor u. a. Aus der Sammlung W. D. J. Nieuwen-kamp. Auriga Verlag. (211 Abb. auf 188 S.) 2mbb. 20.-

Die religiöse Runft Johann Thorn Prikkers. Gin-leitender Tert u. 44 Runsttafeln. Bon Dr. A. hoff. Der meiße Reiter. A. Bagel. 22,5×28,5 cm. 8,-. Graphifer ber Gegenmart: 12. Bb. heinrich 3 ille. Text

von A. Behne. Neue Kunsthandlung. 2 .-.

#### Länberfunde.

Im hellsten Ufrika. Bon Karl E. Ufelen. Aus bem Englischen überte. von M. Proskauer. A. Scherl.

Ufrika zu unsern Füßen. Lettow-Borbed entgegen und andere geheimnisvolle Luftschiffahrten von Ing. J. Goebel, unter Mitarbeit von Dr. B. Förfter. R. F. Roehler. (Mit 100 Abb. u. 3 Karten.) Geh. 3.60, Lwbb. 6.—.

Die Malanggane von Tombara. Von Prof. Dr. A. Rrämer. Georg Müller. (91 G., 100 Tafeln.) 4°.

Mansfelb. Auriga Verlag. (Mit 183 Bilbern auf 144 C.) Lwbb. 20.—.

144 C.) Lmbb. 20 .- . Urbabil. Bon Friedrich Sarre. Mit 15 Lichtbrudund 6 Farbentafeln. Wasmuth. (32 S. Text.) Hlm.

Das hellenische Theffalien. Landeskundliche und geschichtliche Beschreibung Thessaliens in ber hellenischen und römischen Beit. Bon Friedrich Stählin. Mit 1 Karte Thessaliens, 12 Tafeln und 29 Textabb. Engelhorn. (245 S.) 24.-

Suomi - Finnland. Das Land ber taufend Seen. Breg. von Dr. Frang Thierfelder unter Mitwirkung von Joh. Dehquist. F. Schneider. (70 S., 170 Bilber.) 19,5×26 cm. Kart. 6.—, Hwbb. 8.—, Lwbb. 10,—. (— Europa in Wort und Bild, Bd. 2.)

#### Musit und Musiter.

MImanach der Deutschen Musikbücherei auf die Jahre 1924/25. Gustav Bosse Verlag. (400 S., 56 Abb.) 8°.

Hlwbb. 3.—, Lwbb. 4.—. Beethoven. Briefe, Gespräche, Erinnerungen. Aus-gewählt und eingeleitet von Paul Wiegler. Propp-

laen-Berlag. Lwbb. 2.50, Satinbb. 3.20. Beethoven und die Gestalt. Ein Kommentar von Frig Caffirer. Deutsche Berlagsanftalt. (258 S.) Gr.=4°.

Georg Friedrich Sandel. Bon Neumann flower. R. F. Rochler. Geh. 7.20, Lwbb. 12 .--.

#### Naturwissenschaften.

Lebende Tiere. Zwanglose Bilder aus dem Zoologischen Garten ju Berlin von Geh. Rat Prof. Dr. Bed. Globus Berlag. 13 Lieferungen je 0.80.

Die Aftronomie von ihren Anfängen bis auf den heutigen Tag. Bon E. Silbernagel. R. Oldenbourg. (64 S., 22 Abb.) Gr.=8°. Brosch. 1.80.

Politit.

Das System Mussolini. Bon Ludwig Bernhard.

A. Scherl. Geh. 3.—. Der Faschismus. Bon J. W. Mannhardt. E. H. Bed. (400 S.) Geh. 11.—, Lwbb. 15.—.

Sozialismus und Falzismus in Italien. Bon Robert Mi d els. Mener & Jessen. (350 S.) 8°. Brosch. 4 .-. Politif.

Demokratie und Berfassungereform von Subertus Graf von Schmettow. W. de Grunter. (109 S.) 8°. Geh. 3.60.

Die Rrife bes modernen Staatsgedankens. Bon Alfred De ber. Deutsche Berlagsanstalt. (173 S.) Gr.=8°. Lwbd. 6 .--.

Radio.

Radiosport. Allgemeinverständliche Darftellung des Radio= wesens und Anleitung jum Selbstbau moberner Empfänger von Dr. B. Buchloh. Mit 249 Abb. u. 2 Tafeln. Grethlein & Co. 5.—, geb. 6.50. Die Nadiosibel. Bon hans Fern. Mit 53 Abb. Afa-

demische Verlagsgesellschaft. 1.50.

Fünfsprachenwörterbuch für Amateure. hilfsbuch zum Stu-bium der fremdsprachl. Rabioliteratur. Die Fachaus-brucke der Radiotechnik beutsch, englisch, frangofisch, italienisch, spanisch in einem Alphabet. Bon Banns Gun =

ther. Franch. Hlwbb. 6.-.. Schaltungsbuch für Radioamateure. Bon Hanns Gun=

ther. Franch. Hlwbd. 4.80.

Fliegen und Funten. Bon Ernst Rrafft. Mit gahlt. Abb. J. H. W. Diet. Lwbd. 2.80.

Romane.

Die schwarze Welle. Bon Afim = Affanga, Breg. von F. D. Bilse. Habbel & Naumann. Hlmbb. 5.-

Die Freude am Licht. Roman von Wilhelm fischer= Graz. Kösel & Puftet. Kl.=8°. (372 S.) 2.—. Der Demütige und die Sängerin. Roman von Felix Hollaender. Ulstein. Lwbb. 5.—.

Fundal. Die Geschichte einer Sehnsucht. Von Norbert Jacques. W. Seifert. (160 S.) 8°. Hwbb. 2.50. Mensch gegen Mensch. Roman von Norbert Jacques.

U. Scherl. Geh. 3.50, Lwbd. 5 .--. Michelangelo. Noman eines Titanen. Bon hermann Cl. Rofel. Bong & Co. Mit 17 Abb. Geb. 5 .- ,

Lwbb. 7 .-

Endos. 1.—. Chloed Geschichte. Bon George Merebith. Deutsch von Franz Blei. Proppsäen-Verlag. Lwbb. 2.50. Der Stadtschultheiß von Franksurt. Ein Familienroman von Otto Müller. Neu hrög, von Dr. J. Ziehen. Englert & Schlosser. (310 S.) Himbb. 5.—.

Das Auge des Meeres. Roman von Devre Richter Frich. Ullstein. 1.50. Im Banne der Ngil. Ein Roman aus Kamerun. Bon hermann Stolafter. herber & Co. (271 G.) 8°. Lwbd. 4.40.

Der Nachsommer von Abalbert Stifter. Dürerbund. D. Hendel. (516 G.) Himbb. 3 .--

Dein Reich fomme! Gin diliaftischer Roman aus ber Beit Nembrandts und Spinozas von Felix A. The eilh ab er Sen. C. A. Schwetsche & Sohn. (171 S.) 3.—, geb. 4.—, Die Tragödie auf der Jagd. Bon Anton Tschech ow. Paul Isolnan. (288 S.) Geb. Pappbd. 4.—, Lwbd. 4.50. Einer gegen Millionen. Roman eines Abenteurers von Chre. Bon Max Uebelhör. Deutsche Berlagsanstalt.

Hlmbd. 5.-

Leben Jesu in Palästina, Schlesien und anderswo. Bon Josef Wittig. Kösel & Pustet. 2 Bde. (513 u. Josef Wittig. Kösel & Pustet. -2 Bbe, (513 u. 469 S.) Brosch. 10.—, Lwbb. 14.—.

Der Erzkeher. Ein Roman vom Leiden des Wahrhaftigen. Bon Ernft von Bolzogen. G. Weftermann. (490 G.) Lwbd. 7.50.

Wenn die alten Turme fturgen. Roman von Ernft von Bolzogen. Dr. Enster & Co. (303 G.) Geh. 4 .- , Lwbd. 5.80.

Sammlungen.

Bege jum Biffen: Das Ratfel ber Bererbung. Bon Dr. P. Kammerer. — Gehirn und Seele. Bon Dr. P. Gunner. - Die Tiefen und ihre Bewohner. Dr. P. Sun n. er. — Die Liefen und ihre Bewohner. Bon Dr. M. Wolff. — Staatenbildende Insekten. Bon Dr. A. Krauße. — Sichtbare und unsichtbare Strahlen. Bon Prof. Dr. Spies. — Das Flugzeug. Bon A. Fürst. — Auf den Palau-Inseln. Bon Dr. K. Semper. — Unter den Alaska-Eskimos. Bon Kapt. Jacobsen. — Indianerleben in Gran-Chaco. Bon Prof. Norden fliöld. — Nießsche, Bon Prof. Th. Leffing. Ullftein. Jeder Bd. geh. 0.85, Blwbb. 1.35.

Sammlungen.

Wiffen und Wirken: Das Ding. Bon Prof. R. Winderlich. - Der Geift der Wiffenschaft. Bon Dr. Fr. Meeff. - Die Geburt der modernen Mathematik. Bon Dr. h. Wieleitner. Berlag G. Braun. Jeder Bb. 1,-.

Motorradsport. Bon Ing. R. hofmann u. Obering. Pohle. Mit 60 Abb. Grethlein & Co. Brofch. 3 .-- . Wasserballspiel in Bildern und Merkworten. Bon Paul Kellner. Died & Co. 0.80. Der Fußball-Schiedsrichter: Bon Karl Koppehel.

Grethlein & Co. 1.50.

Freis, Stabs und Hantelübungen bes Turners. Lehrgang und Abungsbuch für Knaben, Jünglinge und Manner in Schulen und Bereinen. Bon Urno Kunath. Mit zahlr. Abb., Abungsstizzen u. 130 Abungsbeispielen.

Schünemann. Himbb. 2.50. Die Segeljolle. Ein Wegweiser und Ratgeber bei ber Anschaffung von Schwertbooten. Bearb. von Dr. R. Lohmann u. R. Mewes. R. C. Schmidt & Co. (224 S. mit 250 Abb.) Lwbb. 5.—. (= Segelsports bücherei, Bd. 2.)

Die deutsche akademische Olympia in Marburg. 35 photo-

graphische Aufnahmen. Elwert. 2 .-

Die Schule des Rudersports. Bon F. A. Pagels. Union Deutsche Verlagsgesellschaft. (174 S. mit 19 Abb.)

Das ein Kaltbootfahrer miffen muß. Von C. B. Schwer= Union Deutsche Berlagsgesellschaft. (61 G. mit 18 Abb.) Rart. 2 .-.

Deutsches Gemeinturnen. Bon J. Sparbier. Union Deutsche Berlagsgesellschaft. (148 G. mit 200 Abb.)

Das Wandern im Gebirge. Bon Mathias 3 barfty. R. M. Medlenburg. (256 S.) Gr.=8°, Lwbd. 6.—.

Technif.

Die Gifenbahn im Bild. Gine Bilderreihe aus aller Belt von John Fuhlberg-horft. 2. Folge. Franchs Technischer Verlag Died & C. (120 S. mit zahlr. Abb.)

Gr. 28°. Kart. 4.50, Himbb. 6.—. Der Baus und Maschinenschlosser. Bon H. Gnant. Mit 587 Abb. Franchs Lechnischer Verlag Died & Co. (350 S.) 8°. Himbb. 7.—.

Die Gifengewinnung von den ältesten Beiten bis auf ben heutigen Tag. Bon M. v. Schwarzu. Fr. Dannesmann. R. Olbenbourg. (51 S., 25 Ubb.) Gr. 28°. Brosch. 1.60.

Theater.

Das Deutsche Theater. Jahrbuch für Drama und Bühne. Bd. II 1923/24. Hrsg. von P. Bourfeind, P. Cremers, J. Gentges. Mit 12 Tafeln, Al Rutt Schroeber. (IV, 375 S.) 9.—, Himbb. 11.—. Goethes Egmont auf ber Bühne. Bur Insenierung bes Trauerspiels. Bon Eugen Kilian. Georg Müller.

(218 S.) Gr.=8°. 4.50, Hwbb. 5.50.

Bühne und Drama der deutschen Schweiz im XIX. und beginnenden XX. Jahrhundert. Bon Paul Lang. Berlag Orell Fußli. (214 S.) Gr.-8°. 7.20, geb. 9.60. Erinnerungen eines Theaterdireftors. (Das Parteitheater,

ein Wiener Kulturbild aus der Zeit der Jahrhunderts wende.) Bon Abam Müller=Guttenbrunn. Breg. von Roberich Meinhard. Staadmann. (240 S.) 3 .-- , geb. 4 .-

Das Fegefeuer des deutschen Theaters. Bon Joseph Papesch. Rauch. (96 S.) Gr.=8°. Rart. 2.50.

Ausgewählte Werke. Bon Giacomo Leopardi. Plan und Einl. von Leonello Bincenti. Abertr. von Ludwig Wolde. Insel. Lwbb. 6.—. Nitolai Leftow. Gesammelte Werke. Hrsg. von Nein-

hold von Walter. Ausg. A nur als Gesamtausg. in 7 Bdn. Bed. 8°. Hwbb. je 4.50, Lwbb. je 5.—. 1. Geschichten aus der Großstadt. (392 S.)

2. Geschichten vom Lande. (356 G.)

3. Legenden. (356 S.)

4. Geschichten aus alter Beit. (350 G.)

Tolstoi. Sämtliche Romane und Erzählungen in zwölf Banden. Infel. Slwbb. 60 .- , Spergbb. 90 .-

#### Weißt Du's?

F. E. in Beftwig: Gibt es ein Wert, bas fich in nicht zu streng wissenschaftlicher Korm mit der Kultur und ber Bedeutung des Mittelalters befaßt?

Dr. R. in Duffelborf: Rann mir ein Leser aus ber älteren Generation ben Verlag bzw. die Bezugsquelle eines Buches namhaft machen, das mein Bater als Junge besaß und später nie wieder erhalten konnte: Lucifer, der rote Teufel. Es war ein Deklamationsbuch mit ernsten und heiteren Vorträgen in Bers und Prosa und muß in der Zeit von 1840 bis 1860 etwa im Buchhandel gewesen sein.

E. P. in Magbeburg: Wer ift der Berfaffer ber Biographie "Die Sohne des Winterkonigs", und wo und wann ift bas Buch erschienen? Der Winterkönig, bekanntlich Friedrich V. Pfalzgraf bei Rhein, hatte vier Sohne; ber zweite erhielt 1648 die Pfalz zurück. Der dritte mar Ru= precht, von den Engländern Ruppert genannt.

21. M. in Stuttgart: Wer fann mir fagen, mo bas Buch "Wie der Mensch sein soll und ist" (oder ähnlich) von Bürger erschienen ist? Ist es im Buchhandel zu beziehen?

Ph. 2B. in Windsbach: Welche Werke find gur Borbereitung auf eine 14tägige Italienreise zu empfehlen? Ich wünsche ein Bud, nicht ju umfangreich, nicht im Babeterftil, sondern anregend burch Schilberung von Land und Leuten, mit hinweisen auf die schönsten und fehenswertesten Puntte und mit praktischen Winken für ben Italienfahrer; bagu mit guten Abbildungen.

C. N. in Berlin SW: Gine ausführliche Antwort ließen wir Ihnen birett zugehen. - "Die beutsche Ausgabe von Mimard erschien bei ber Union, Stuttgart; eine illuftr. Ausgabe von Der Fährtensucher' bei Unton & Co., Leipzig; ber Malbläufer' von Kerry in Reclams Univ. = Bibl.; von

| 3um Ausschneiden!                  |  |  |  |
|------------------------------------|--|--|--|
| Bestellzettel Bester Buchhandlung  |  |  |  |
|                                    |  |  |  |
|                                    |  |  |  |
|                                    |  |  |  |
|                                    |  |  |  |
| bestelle ich nach "Nimm und ließ!" |  |  |  |
|                                    |  |  |  |
|                                    |  |  |  |
|                                    |  |  |  |
|                                    |  |  |  |
| Unterschrift:                      |  |  |  |
| Name:                              |  |  |  |
| Drt:                               |  |  |  |
| Wohnung:                           |  |  |  |



# TECHNISCHE KENNTNISSE

kann man jetzt

#### SO LEICHT ERWERBEN

nachdem unser "Technischer Selbstunterricht" (herausgegeben von Ing. K. Barth) vollständig vorliegt. Er gibt dem Laien eine abgeschlossene technische Grundbildung, er dient dem technisch Gebildeten zur Wiederholung und Orientierung über Nachbargebiete, als Ganzes stellt er ein unentbehrliches, nie versagendes Nachschlagewerk dar, das durch Tausende von Abbildungen erläutert ist.

#### ZEICHNUNGEN

werden verständlich, Fachausdrücke in technischen Abhandlungen bieten Ihnen keine Schwierigkeiten mehr. Mangel an technischen Grundkenntnissen kann Sie niemals, weder innerhalb noch außerhalb des Berufs, behindern. Wenn Sie

#### ERFINDUNGEN

machen, haben Sie es viel leichter als frühere Erfinder. Der Friseur Arkwright erfand eine Spinnmaschine, der Mediziner Sömmering konstruierte 1809 einen elektrischen Telegraphen, der Pfarrer Maling-Hansen erregte 1869 durch seine Schreibmaschine Aufsehen. Diese alle z. B. hätten es leichter gehabt, wenn sie damals schon den "Technischen Selbstunterricht" gekannt hätten. Lassen Sie sich wenigstens nicht diesen Vorsprung entgehen. Das Werk liegt in vier Bänden mit insgesamt 1000 S., 2125 Abbildg., 536 Aufgaben vor. Die Anschaffung ist billig, da man nicht nur die Bände einzeln kaufen, sondern auch eine Ausgabe in Einzelheften zu je M. 1.— beziehen kann. Gehen Sie bitte gleich zur nächsten Buchhandlung.

R. OLDENBOURG, MÜNCHEN

Manne-Reib ,Im afrikanischen Busch' und "Die Jagb bes weißen Rosses" bei Bardtenschlager in Neutlingen; "Der weiße häuptling' und "Das weiße Ros ber Steppe' im Phönix-Berlag in Berlin, die übrigen Bücher bei der Union, Stuttgart."

Hermann Schröder.

- R. P. in Berlin-Steglit: "Sutemine tommt vor in: Die Quisows und ihre Zeit, von Carl Frbr. von Klöben. Berlag Edwin Runge, Berlin-Lichterfelbe." F. Krage. "Das kleine Buch "Das Ende des Regiments und Dem Tode geweiht, Schilderungen aus dem Burenkrieg von G. Janson' ist in der Sammlung Franch als Bb. 24 in der Franch'schen Berlagsb., Stuttgart 1902, erschienen." von Sandersleben.
- F. R. in Chemnit: Das von Ihnen erfragte Gebicht Goethes finden Sie in der Ausgabe der Gedichte in zeitlicher Folge von Graef, Insel-Verlag.
- M. M. in Eisleben: "Es wird sich handeln um das Buch: Der Mensch im Spiegel der Natur. Ein Bolksbuch von E. A. Noßmäßler. Neu bearbeitet von Thomas Schlegel. Leipzig, Nobert Friese, 1897. Das Buch erschien in 20 Lieferungen à 40 Pf. oder 5 Bänden zu etwa 150 Seiten à 1.50, geb. 2.50." Kurt Höser. Dieselbe Auskunft gab Dr. med. R. Hückel.
- R. F. in Faltenstein: Frau M. Buch, Parchim, nennt Ihnen noch eine kleine Erzählung von Zola: "Jacques Damour", beutsch in Langens kleiner Bibliothek, Bb. 33, München 1905. F. Labuda in Breslau empfiehlt Ihnen "Der Löwe von Flandern" von Conscience, ein Werk, in dem sowohl einzelne Fleischer als auch die ganze Junft als handelnde Personen im mittelalterlichen Stadtleben auftreten.
- 2. M. in Leipzig: "Gemeint ist vielleicht: Martin Luthers ausgew. Schriften mit einem Borwort von Lic. D. Reichert. Ustanischer Berlag, Berlin."
  F. Krage.
- R. M. in Reuftadt bei Coburg: "Das Gottesurteil, Mittergedicht in 5 Gefängen, stammt von der Dichterin Karoline Luise Brachmann und ist 1818 bei hinrichs, Leipzig, verlegt. Dasselbe (oder ein Parallel-?) Werk unter dem erweiterten Titel "Das Gottesurteil oder hugo und Abelgunde", Zeitbild aus dem Mittelalter, von Schmund von Ambach, erschien 1850 im Verlag der Schmidt'schen Buch-handlung in Augsburg."

  Hermann Schröder.
- C. R. in Nürnberg: "Germanische Götter- und helbensagen von hans von Wolzogen, Zeichnungen von Franz Staffen. Berlag Ludwig Schröber, Berlin." F. Krage.
- B. D. in Bad Dennhaufen: Lassen Sie fich durch Ihren Buchhändler ben Katalog "Die Kriegsschulbfrage" kommen (Berlag des Börsenvereins). hier werden Sie Schriften über Pazifismus, Bölkerbundsidee usw. verzeichnet finden.
- U. Sch. in Regensburg: Deutsches Berlagshaus Bong & Co. macht Sie auf bas breibandige Wert "Die Bunder ber Natur" aufmerksam, in bem auch bas Tierreich in allen seinen Urten vertreten ift. Das Werk enthält 1500 Abbildungen, darunter 122 bunte Beilagen.
- S. M. in Solingen: "Mir ist von Prof. D. Ubbelohde bekannt: Aus Alt-Marburg (1 Mark) und Rings um Marsburg (2 Mark), erschienen in N. G. Elwerts Berlag in Marburg a. d. Lahn, der weitere Werke angeben kann. Ein Lebensbild U.'s ist z. B. zu finden in der Zeitschrift Hessendand, 1922, Juniheft. Verlag Frdr. Scheel, Kassel."

  R. Weinmeister.

## Eine Kette

dankenswerter schulreformatorischer Werke

(Frankfurter Zeitung)



#### Erlebnisse und Schulaufsatz

Versuche und Ergebnisse

Von Reallehrer Joseph Weiler VI und 178 Seiten

Preis geh. 3.50, geb. 4.50 M. "Ein Buch, das sich zwar zunächst an die Lehrer-schaft der Volks- und höheren Schulen wendet, das aber wegen seiner energischen Kampfansage an den alten Schundliteraten, genannt Schulaufsatz, und seiner mannigfachen, an den Arbeitsunterricht gemahnenden Ideen gewiß auch das allgemeine Interesse beanspruchen darf. Keinerlei langgraue Theorie, das Buch atmet vielmehr den befreienden Geist der Praxis, aus dem heraus es geboren ist. Man darf es mit vollem Recht allen Lehrern an Volks- und Mittelschulen, aber auch allen Freunden einer gesunden Jugenderziehung empfehlen; keiner von ihnen wird es unbefriedigt und ohne etwas gelernt zu haben, wieder aus der Hand legen."

Dr. A. Kuntsemüller Triberg

#### der Praxis des deutschen Unterrichts

Selbsterprobtes und Selbstbeobachtetes

Von Peter Kolb, Regierungs-rat in der Ministerialabteilung für die höheren Schulen Württembergs

IV. und 135 Seiten Preis geh. 3.-, geb. 4.- M. .. Sie werden aber sicher dem Deutschunterricht unserer heutigen Schulen den Stempel aufdrücken, dafür sorgt schon die lebensvolle und dabei tiefgründige Art des Verfassers. Die Ausführungen geben aber auch unmittelbar den Lehrern der Volksschule reiche Anregung. Die Lehrer der Grundschule muß es freuen, wenn sie von berufener Stelle als Irrtum verworfen hören, was in der alten Elementarschule so üppig blühte. Das sei nicht verschwiegen: Ein Unterricht im Sinn und in der Art Kolbs stellt sehr hohe Anforderungen an den Lehrer und zwar auf allen Stufen; die stärkere Anspannung wird aber sicher belohnt

werden. » Württ. Lehrerzeitung«

Das Buch der Erziehung Die Erziehung im schulpflichtigen Alternach der Grundschule

Herausgegeben von Dr. Max Epstein unter Mitarbeit von Paul Oestreich, Franz Hilker, Dr. M. H. Bagee, Herbert Eu-lenberg, Dr. Franz Klatt, Dr. Arthur Liebert, Dr. Anna Siemsen u. a. 585 Seiten

Preis geh. 6.-, geb. 8.-

Ein ausführl. Programm der neuen Erziehung, wie sie gegenwärtig unter kritischer Sichtung des Überkommenen und des durch die Zeitläufte spruchreif Gewordenen sich abhebt. So ist das Buch als Ganzes genommen durchaus wertvoll im Streit um die neue Schule und mannigfach anregend.

"Hannov. Kurier" Was ich im Obigen über die ganze Art und den Plan des Werkes zu sagen hatte, soll die deutsche Schulwelt schon jetzt auf eine Erscheinung hinweisen, die geeignet sein wird, den Grund bereiten zu helfen, auf dem die neue deutsche Erziehung aufgebaut wer-(Dr. E. von den muß. Sallwürk sen.) Deutsche Blätter für erziehenden Unterricht«

#### Strafanstalt oder Lebensschule?

Erlebnisse u Ergebnisse z. Thema "Schulstrafen"

Preis M. 1.80

Das Buch ist temperamentvoll wie sein Titel und spiegelt höchst lebendig zum Thema .. Schulstrafen" bunteste Meinungen von Schulmann, Arzt, Richter, Primaner und anderen Beteiligten in vierzig ver-schiedenen Äußerungen. Jede einzelne weckt lebendige Teilnahme und nicht ruhendes Nachdenken. » Zentralblatt für die gesamte Unterrichtsverwaltung in Preußen.« Als lebensvolles Buch der Bekenntnisse, die zur Selbstbesinnung über Erfolge und Mißerfolge anregen, sollte das Werk in Lehrer bibliothek fehlen. Wer auf das Leben lauscht, das es so warm durchpulst. Er wird versuchen, erzieherisch zu strafen, d. h. vor allem an die Selbstachtung des Schülers zu appelieren, das Gefühl des Rechts der Strafe in ihm zu wecken, den Willen zur Selbstbestrafung und damit zur Selbsterziehung zu stärken. »Pädagogische Warte«

#### Die

höhere Schule
Von Dr. Karl Ott,
Direktor des Realgymnasiums Goetheschule, Karlsruhe
124 Seiten. Preis M. 2—

Die maßstabsichere und zielklare Führung eines Berufenen durch das fast unübersehbare Chaos der neuzeitlichen Ideen über den höheren Schulunterricht. Das umfaßte und durchdrungene Material ist sehr groß, und wenn man die weltoffene und doch von bloßer Stofflichkeit befreite Art dieser Pädagogik auf sich wirken läßt, so muß man sagen, die heutige Jugend ist gegen-über der vorigen Generation einen Schritt weiter von verknöcherter formalistischer Paukerei losgeeist worden. » Breisgauer

Zeitung« Freiburg Die Gedanken des Buches sind von packender Kraft. Stud. Rat Wecker,

Göttingen

.. Das Buch zeigt welt-.... Das Buch männische Bildung, Le-fahrung, philosophische Denkweise, eine wahrhaft humane Gesinnung und über all dem echt deutsches Fühlen.

»Augsburger Neueste Nachrichten«

Ausführliche Drucksachen insbesondere auch über unsere Sammlungen Wissen und Wirken, Einzelschriften zu den Grundfragen des Erkennens und Schaffens. 20 Bände, Ausgewählte Lesestücke zum Studium der politischen Ökonomie, in allen Buchhandlungen und

vom Verlag kostenfrei.





Ein Werk für angehende Studenten, höhere Schüler, Volkshochschüler und Bibliotheken

In Ganz-Leinen M. 3.50

BONNESS & HACHFELD / POTSDAM

# DIE METHODE RUSTIN

ist

#### DIE SCHULE FÜR SELBSTBILDUNG

Das Gymnasium - Das Realgymnasium - Die Oberrealschule - Das Lyzeum - Das Oberlyzeum - Die Studienanstalt - Die Handelsschule

Diese Werke enthalten u.a.

Erdkunde - Geschichte - Deutsch - Englisch - Französisch - Oriechisch Latein - Rechnen - Mathematik - Biologie - Chemie - Physik Geologie - Mineralogie - Philosophie - Kunst - Musiktheorie u.v.a.m.

In Vorbereitung sind z. Z. folgende Fächer:

Staatsbürgerkunde - Englische Handelskorrespondenz Italienisch - Spanisch - Einheitskurzschrift - Finanzmathematik

Preis je Unterrichtsbrief M. 0.90 - Prospekte kostenlos

VERLAG VON BONNESS & HACHFELD / POTSDAM



# "Schlesiens Heide und Bergland"

von hans Christoph Kaergel

Mit 10 Bildern von Max Odon in apartem Einband nach einem Entwurf von Max Odon, gebunden M. 8.—

#### Ein poetischer Rosenstrauß an Beimatmutter Schlesien

ist dieses Buch Hans Chr. Kaergels, der seit langem bekannt ist als Dichter von schönhettsuchender Gestaltungskraft, von einer Form, die die Dinge der blassen Alltagsfarbe entkleidet und ihnen sestlich=farbige Buntheit leiht. In dem Bande "Schlesiens Heide und Bergland" kommt diese Stimmungsfreude Kaergels besonders stark zum Ausdruck. Perle an Perle von lyrisch hell=klingender Gefühlsbetontheit.

Das Buch offenbart in gedankenreichen, poesievollen Stimmungsbildern die Seele der schlesischen Heimat — der Landschaft wie des Volkstums. Liebevoll beschäftigt Raergel sich mit den Persönlichkeiten, die den deutlichsten Ausdruck ihres Volkstums darstellen, den schlesischen Dichtern. Er führt in die Welt Gerhart und Rarl Hauptmanns ein, er läßt uns die Sehnsucht fühlen, die in Paul Rellers Werken lebt, wir kehren im Mandelhaus bei Hermann Stehr ein, wandern zu Hanns Fechner, dem Malerpoeten, und schauen in den Schöpfungen Max Odops dessen ergriffene Hingabe an die Heimat. Diesem Künstler verdankt das Buch die prachtvollen Charaktersköpfe und Naturstimmungen. Die Wiedergabe der Vilder ist in ihrer Klarheit und Zartheit so echt, daß man die Originalarbeiten vor sich zu haben glaubt.

Die Innigkeit, mit der Kaergel und Odon in die Heimat verwurzelt find, verleiht dem Buche jene eigene Form des Natur=

erlebens und Naturschilderns, die diese Heimat=

gabe zu einem Kunstwerke stempelt,

das zeitlos ist, wie jede

wahre Kunst.

Bu beziehen durch jede Buchhandlung

Beraftabtverlagin Breslau

#### "Als Geschenkbücher für reifere Knaben unübertreffbar"

bezeichnet das Schulblatt der Provinz Sachsen (Magdeburg) die Reihen



# **Alte Reisen und Abenteuer:**

Letzt erschienene Bände:

Bd. 11: Marco Polo. Am Hofe des Großkhans.

Bd. 12: Mungo Park. Vom Gambia zum Niger.

Bd. 13: Vasco da Gama. Der Weg nach Ostindien.

Die Sammlung bringt klassische Forschungsberichte der Länder- und Völkerkunde bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts.

# Reisen und Abenteuer:

Letzt erschienene Bände:

Bd. 28: Vilhjalmur Stefansson. Jäger des hohen Nordens. Bd. 29: Prinz Max zu Wied. Unter den Rothäuten.

Die Sammlung bringt in billigen und gut ausgestatteten Ausgaben die weltbekannten Reisewerke der letzten hundert Jahre.

Jeder Band beider Sammlungen, in sich abgeschlossen und einzeln käuflich, mit 160 Seiten Text, etwa 2 Karten und 30 Abbildungen, geb. M. 2.50, Lwdb. M. 3.20

#### Weitere Kritiken aus Lehrerkreisen:

Bayrische Lehrerzeitung, Nürnberg, Nr. 20, 1924:

...., für die reifere Jugend sehr willkommen"...

Lehrerzeitung für Mecklenburg-Strelitz, Stargard i. M., 1924:

"Vorzüglich ausgestattet, fesselnd geschrieben und durch viele Karten und Abbildungen erläutert"....

Die Neue Geographie, Brandenburg, 1924: ..., höchst wertvoll zur Erweiterung und Vertiefung geographischer Kenntnisse bei unserer Jugend"....

Schulblatt der Provinz Sachsen Nr. 7, 1924:

"Die gesamten Bände sollten in keiner Schulbücherei an den Knabenschulen fehlen"....

Illustrierte Prospekte über alle Bände gern kostenlos

Zu beziehen durch jede Buchhandlung

F. A. BROCKHAUS/LEIPZIG

erschien soeben ein neuer Roman von

# Ernst von Wolzogen: Wenn die alten Türme stürzen

303 Seiten in künstlerischer Ausstattung von PROFESSOR BELWE Kartoniert 4.— M. :: Original-Leinenband 5.80 M. :: Vornehmer Halblederband 7.— M.

In allen Buchhandlungen!

#### Von sonnigem Humor überglänzt

versucht der berühmte Autor sich in der ihm eigenen Weise mit interessanten Zeitproblemen auseinanderzusetzen. In Anlehnung an ein wirkliches Geschehnis, das vor dem Kriege viel besprochen wurde, hat er den Zusammenbruch eines alten Dynastengeschlechtes und den Aufstieg einer Proletarierfamilie geschildert. Das Grauen der russischen Revolution wetterleuchtet über dem Ende der spannenden figurenreichen Handlung, und die kurze Greuelherrlichkeit der Münchener Räterepublik zieht auch das alte Grafenhaus in den Strudel ihres Unterganges hinein, während der proletarische Gegenspieler in den ersten Reichstag der Republik eintritt. Diese mit dramatischer Wucht aufgebauten Ereignisse versteht Wolzogen wieder mit seinem goldenen Humor zu durchleuchten, so daß der Leser bei aller Teilnahme an den geschilderten Menschen und Ereignissen doch immer wieder hellauf lacht und das Buch dann mit der frohen Zuversicht fortlegt:

Es muß doch Frühling werden!

### Neue Bücher, von denen man spricht

In vornehmer Geschenkausstattung erschienen soeben:

#### Wilhelm Tells

dramatische Laufbahn und politische Sendung Von Wilhelm Widmann

Ein stattlicher Oktavband mit 76 Illustrationen \* Kartoniert M. 4.50 \* Ganzleinenband M. 6.50 Wilhelm Tell ist der volkstümlichste aller Freiheitshelden und übt noch heute als vorbildlicher Vaterlandsfreund und Volksbefreier mächtigen Einfluß aus. Schiller hat dem mythischen Volksbefreier nicht nur eine ruhmvolle und unvergängliche Bühnenlaufbahn gesichert, sondern ihm auch politischen Einfluß von unversiegbarer Kraft und unermeßlicher Tragweite verliehen. In diesen Dienst will sich auch das vorliegende Buch stellen. Das mit vielen Illustrationen nach alten und neuen Szenenbildern, interessanten Schauspielerporträts, Meisterwerken der Kunst reich geschmückte Buch ist eine Zierde für jeden Bücherschrank und wird als vornehmes Geschenkwerk überall Freude bereiten.

## Der alte und der neue Reichtum

10 Jahre Kampf ums Geld Von Ernst Neckarsulmer

224 Seiten mit 33 Bildern \* Kartoniert M. 4.50 \* Ganzleinenband M. 6.— Vorzugsausgabe in vornehmem Halbfranzband M. 10.—

Michael · Stinnes · Castiglioni · Herzfeld · Die Industrie-Cäsaren Vögler, Klöckner, Minoux · Die großen Banken · Die Rothschilds · Mendelssohns · Das Vermögen der deutschen Fürstenhäuser · Die Tragödie des Rentnerstandes · Die Millionäre der Tiergartenstraße · Konzernherrscher usw. Dazu 33 bisher meist unveröffentlichte Porträts bilden den Stoff für dieses außergewöhnlich interessante Buch, in dem zum ersten Male die eigenartigste wirtschaftliche Entwicklung, die es jemals in der Weltgeschichte gegeben, und ihre hervorragendsten Vertreter auf Grund genauester Kenntnis der Materie und aller inneren Beziehungen durchaus sachlich und in geradezu romanhaft spannender Weise geschildert werden!

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen!

VERLAG: F. FONTANE & Co. IN BERLIN SW 68

#### Mitte Marz

noch rechtzeitig zur Konfirmation und Schulentlaffung erscheint:

# Von steinigen Straßen und goldenen Sternen

# Ein Kührer ins Leben von Wilibald Ulbricht

Befondere Ausgaben für Jünglinge und Mädchen. Ze etwa 300 Seiten Oktav auf bestem holzfreien Papier mit 11 Kunftbeilagen nach Richter, Schwind, Feuerbach, Thoma u. a.

In künstlerischem Gangleinenband gebb. etwa 6.50 M.

Bilibald Ulbricht, der wohlbekannte Bearbeiter des Gefundbrunnen-Kalenders des Durerbundes und geschätte Bolkbergieher, bietet mit diesem neuen Offers und Konfirmationsbuche eine köftliche Cammlung von Dichtungen und Auffägen, die, ausgewählt im Blick auf Bedurfnis und Berftandnis, gestaltet im Gedanken an die Bedeutung der Dichtung fur die Lebensauffaffung und Lebensformung unserer Jugend, in 14 Abschnitten Jungling und Jungfrau in Wort, Lied und Bild durchs Leben geleitet, und die daher mit der entschwundenen Jugend nicht veraltet, sondern für suchende Menschen dauernden Wert behält. Wer den "Gefundbrunnen" kennt und die Urt, in der hier Jahr für Jahr mit funftlerischem Berftandnis und erzieherischem Zeingefühl wertvolle Bildungsarbeit an Jugend und Volk geleistet wird, wird überzeugt sein, daß

ein Lebensführer für unser Jungvolk

feinen befferen Berausgeber finden konnte als den bewährten Bearbeiter des Dürerbundkalenders.

Zede gute Buchhandlung legt das Buch zur Unsicht vor. — Ausführliche Prospekte stehen zur Berfügung

VERLAG GEORG D. W. CALLWEY / MÜNCHEN memental mem

Dr. Max Jänecke, Verlagsbuchhandl., Leipzig

Von E. Freytag, Ingenieur und Generaldirektor a. D. Vierte, neubearbeitete Auflage Rm. 2.70

Km. 2.10

Frankfurter Zeitung: Es ist immer zu begrüßen, wenn ein an praktischen Erfahrungen reiches Leben etwas von seinen Kenntnissen und Errungenschaften zum Nutzen anderer, Aufsteigender und Suchender, ausstreut. Man merkt, E. Freytag hat in seinem Leben viele "werden" und "nichts werden" sehen; er ist den Ursachen dieser Erscheinungen nachgegangen und sagt uns jetzt, wie man es machen und nicht machen soll. Hauptsächlich, um junge Leute vor für das spätere Leben folgenschwerem Abirren in falsche Bahnen zu bewahren, um ihnen sozusagen die Disposition ihres Lebens zu erleichtern, gibt er eine Schilderung der ganzen Ingenieurlaufbahn, die er wie eine Karte ausbreitet, damit jeder Ziele und Wege, Entfernungen und Schwierigkeiten übersehen kann. Die ersten Kapitel werden vielen Aufklärung Suchenden willkommen sein. fernungen und Schwierigkeiten fibersehen kann. Die ersten Kapitel werden vielen Aufklärung Suchenden willkommen sein, weil die behandelten Fragen sonst schwer eine richtige Antwort erhalten. Der zweite Abschnitt ist ein recht zutreffendes Bild der Praxis, und der junge Hochschüler und der oor der Berufswahl Stehende wird gut tun, es sich anzusehen. Im ganzen ist das Freytagsche Buch ein Orientierungsbuch, das die Verhältnisse gibt, wie sie sind. Wir erhalten ein vernünftiges und richtiges Bild der Ingenieur-Arbeit, so daß das Buch, soweit es ein Buch überhaupt vermag, Gutes wirken kann.

Vollständige Verlagsverzeichnisse, im besonderen der über 300 Bände umfassenden Bibliothek der gesamten Technik, sowie Sonderverzeichnisse über Maschinenbau und Metallbearbeitung, Elektrotechnik, Chemische Technologie, Textilindustrie, Schiffbau und Landwirtschaft kostenfrei

Zu beziehen durch jede Buchhandlung

Die Lehrbücher der neueren Sprachen

# Methode Gaspey-Otto-Sauer eignen sich nach allgemeinem Urteil in hervorragender Weise zum Privat- und Selbstunterricht.

Bis jetzt erschienen folgende Grammatiken resp.
Sprachlehren für Deutsche:

|              | -F-monnonia on |                      |
|--------------|----------------|----------------------|
|              | M. 8.—         | Neugriechisch M. 6   |
| Bulgarisch   |                | Neupersisch " 8.—    |
| Chinesisch   | , 6.—          | Niederländisch " 5.— |
| Dänisch .    |                | Polnisch " 5.—       |
| Duala        |                | Portugiesisch " 5.—  |
| Englisch .   |                | Rumänisch , 5        |
| Ewhe         | ,, 3,          | Russisch             |
| Finnisch .   | ,, 3,          | Schwedisch , 5       |
| Französisch  | ,, 5.50        | Serbisch , 5.—       |
| Haussa       | ,, 4.—         | Spanisch , 5.50      |
| Japanisch    | ,, 6           | Suahili , 6.—        |
| Italienisch  |                | Tschechisch , 5.—    |
| Koreanisch . | , 8.—          | Türkisch " 8.—       |
| Marokkanisc  | h , 3.—        | Ungarisch , 5        |

Als Ergänzung dazu sind Schlüssel und teilweise kleine Sprachlehren, Lese- und Gesprächsbücher vorhanden.

#### Man verlange ausführliche Prospekte, auch über die Ausgaben in fremden Sprachen.

Infolge ihrer hervorragend praktischen Brauchbarkeit sind die Lehrbücher nach dieser Methode von Munde zu Munde empfohlen, in Millionen von Exemplaren in unzähligen Schulen aller Art, ganz besonders auch in Privatschulen und für den Seibstunterricht, in der ganzen Weit verbreitet.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen des In- u. Auslandes.

JULIUS GROOS, Verlag in HEIDELBERG.

# Soeben erschien das lustige Bilder-Album



60 HEITERE BILDERSERIEN in ca. 300 EINZELBILDERN

PREIS 3.— MARK

#### IN ALLEN BUCHHANDLUNGEN!

Wer ist Adamson? Adamson ist ein Menschentyp, den der schwedische Zeichner O. Jacobsson erfunden hat, in unzähligen kleinen Bilderserien ihn tolle Streiche treiben lassend. Adamson aber bist du selbst, der Mensch schlechtin, in Gestalt und Kostüm eines Exzentrikclowns, mit kurzen Beinen und weiter Hose, weißer Weste, faltig herabbaumelndem Rock, mit drei Haaren auf dem Glatzschädel und einem breiten Mund, in dem immer ein Zigarrenstummel steckt. Adamson ist ewig im Kampf mit seinen guten und bösen Trieben, ewig im Kampf mit der Tücke der Objekte — und wirkt so komisch, zugleich so tragisch wie der Clown im Varieté, der ja auch nur eine Übertreibung unserer menschlichen Unzulänglichkeit ist. Jedes Abenteuer Adamsons ist in vier, fünf, sechs Bildchen virtuos und schlagend mit knappsten Mitteln gezeichnet, strotzend von witzigen Einfällen. "Adamson" heißt nun auch das Buch, in dem für Deutschland die komischsten Erlebnisse dieses Universalmenschen gesammelt sind, und wer über dieses Buch nicht lachen kann, dem kann nicht geholfen werden auf dieser Welt. K.P. (Aus dem Berliner 8 Uhr-Abendblatt)

"Adamson" von O. Jacobsson aus Schweden. Das bist du, verkleidet als Exzentrikclown, im ewigen tragischen Kampf mit den guten und bösen Strebungen in dir und mit den Tücken des Objekts außer

dir, also das Komischste, was es gibt. Wer über diese kleinen Bilderserien sich nicht totlacht, hat nicht das Recht, lebendig zu bleiben.

(Kurt Pinthus in Stefan Großmanns Zeitschrift "Das Tagebuch")

Georg Hermann, der berühmte Verfasser von "Jettchen Gebert", "Kubinke" usw. schreibt: Als das Büchlein kam, habe ich es mir sogleich zusammen mit meiner fünfjährigen Tochter angesehen, und wir haben beide geschrien vor Lachen. Und zwar war es nicht nötig, daß ich irgendwelche Zusammenhänge klarmachte, oder nur bei ganz wenigen Blättern. Das aber hat mich überrascht und mir zu denken gegeben; denn meist ist es ja so, daß das Kind ganz andere Dinge belacht, als der ältere Herr. Und es hat mir gezeigt, mit welcher seltenen Kunst der Zeichner Jacobsson alles auf die einfachste Formel gebracht hat, und wie nahe ferner seine Inhalte dem tiefsten Urgrund alles Komischen liegen, sozusagen von allem Zufälligen, Zeitlichen entkleidet, das "Lachen an sich" sind, und so also ebenso stark zu dem ganz primitiven, noch halb träumenden Geist des Kindes sprechen, wie zu der raffinierten Kanaille in artibus, zu der uns nun mal das Leben in langen Jahrzehnten gemacht hat.

Roda Roda schreibt: Daß die Komik des amerikanischen Clowns wahrhaft zwerchfellerschütternd ist, die echteste auf Erden, hat jedermann schon empfunden; und jeder hat bedauert, daß sie sich in Worte und mit dem Zeichenstift nicht fassen läßt. Der Komik des amerikanischen Clowns kann nicht einmal das Kind widerstehen. Sie wirft die primitivste Logik über den Haufen. Wenn der Clowns seinen Zylinderhut hoch oben auf die Spitze des aufgeschlagenen Klavierdeckels hängt, ihn niederrutschen sieht; wenn er nun flugs den Klavierdeckel ersteigt und seinem Hut nachrutscht, so wird jeder Knabe darüber lachen. Adamson von O. Jacobsson bringt nun das Kunststück fertig, den amerikanischen Clown in Bilderserien festzuhalten — 60 Serien, deren jede einen Toten auferwecken könnte.

VERLAG: DR. EYSLER & CO. A.-G. / BERLIN SW 68

# Ein Buch voll Lebensweisheit und frohem Mut der baltischen Dichterin und Sängerin Monika Hunnius Mein Weg zur Kunst Brosch. M. 4.—, geb. M. 5.80 D. Ad. von Harnad: "Wie sie es verstanden hat, alles zu beleben, in schlichte Worte tiesste Empsindungen zu sassen und äuseres Leben wiederzugeben, das ist hohe Kunst." Rudolf Sieck Von der Landschaft Bruchstücke und Stizzen Halblwd. geb. M. 4.—, Lwd. geb. M. 4.60 "Etwas ganz Entzüdendes. 23 seine, bunte Zeichnungen von Wald und Bergen, von Zälern und Höhen, von Krühling und Winter. Ein Ostergeichent sür alle, die "sehen können und wissen wollen, wie schon Deutschland ist." Zu beziehen durch sede Buchhandlung Eugen Salzer Verlag / Heilbronn

#### DAS ERSTE IAHR

unseres Bestehens

brachte bisher in der Sammlung:

#### AUSWAHL

aus neuerer Dichtung und Kunst:

Jakob Knelp. Auswahl und Einführung von Dr. Heinrich Saedler

Richard Seewald. Von Dr. Heinrich Saedler. Mit 36 Abbildungen

Reinhard Johannes Sorge. Auswahl und Einführung von Dr. Martin Rockenbach. Mit einem Bild des Dichters

An Sonderveröffentlichungen:

Die Verkündigung. Von Margarete Windthorst ... M. 1.80 und M. 2.50

Der Sendling. Von Marga Thomé
M. 1.80 und M. 2.50

Als regelmäßige Veröffentlichung:

Musik im Leben.

Bine Zeitschrift der Volkserneuerung. Herausgegeben von E. Jos. Müller, Köln. Jährlich 12 Hefte, jedes Heft mit einer vierseitigen Musikbeilage. Jahresbezug . M. 8.-

In Vorbereitung befinden sich:

Steinhausen, Vater und Tochter — Enrikav. Handel-Mazzetti — Peter Hecker — Johan Thorn - Prikker — Margarete Windthorst — Max Slevogt — Alfons Paquet — Wilhelm Schmidtbonn — Leo Weismantel

Zu beziehen durch jede Buchhandlung

FÜHRER-VERLAG, M.GLADBACH

Ods wird unsere Tochter?

Über alle wichtigen Fragen der weiblichen Be=
rufswahl erteilt nach dem neuesten amtlichen
Material zuverlässige und erschöpfende Auskunst
das in unserem Derlage erschienene Buch:

Frauenberuse

Dr. hilde Jende ≈ Radomski

Eine anschauliche Schilderung der Berufsmöglich=
keiten der deutschen Frau in Land= und haus=
wirtschaft, handwerk und Kunstgewerbe, handel
und Derkehr, Lehr=, Pflege= und Fürsorgetätigkeit
usw.

Preis: Broschiert M. 1.50, halbleinen geb. M. 2.→

3u beziehen durch alle Buchhandlungen

...

3u beziehen durch alle Buchhandlungen
...

C. Dünnhaupt, Dersay, Dessay

# Behagliches und Unbehagliches

aus der guten alten Jeit

Bon Alräunchen und Bücherwürmern, vom "Seelbad" und kostbaren Tropsen, vom geharnsichten Reichstage und geruhsfamen Kirchenschlässen, von Wassermundern und Zahlenhumbollk, von Kindern und Zigeunern, Dezen und wilden Jägern, Zwergen und Ricken, Rittern und Narren, von Taufen und Begradsissen, krieftlickseiten und Umzügen – kurz, von allem Kurschennd Schoerlichen aus unserer Väter Tagen berichtet dies Buch, dessen Verfasser und das Undehagliche behaglich und oft mit Jumor zu erzählen versteht.

Demnachft erfcheint:

# Der Narrenspiegel

Bu beziehen burch jede Buchhandlung!

Volksvereins-Verlag G.m.b.K.

M. Gladbach (Rheinland)

# Bücher zur Selbstbildung

# Licht und Kraft

Grundlagen und Anwendungen der Elektrizität. Ein Lehr- und Handbuch zum Selbstunterricht für Fachstudien und zur Aufklärung für jedermann. Bon Th. Schwarze. Neu bearbeitet von Ed. Welter. 14.—21. Auslage. 552 Seiten mit 556 Abbildungen. Gebunden in Halbleinen Am. 10.—

# Das kleine Buch der Technik

Ein Handbuch über die Entwicklung und den Stand der Technit, nebst Angaben über technische Schulen. Bon G. Neudeck, Marine-Baumeister. 31.—40., neu bearbeitete und vermehrte Auflage. Wit 425 Abbildungen. Gebunden Rm. 6.50

# Leichte Probleme der Mechanix

und des Maschinenbaus, der Physit und mathematischen Geographie, nebst einer mathematischen Übungsschule, sowie Anleitung zur Herstellung von Studienmodellen. Bon August Schuster.
Wit 94 Abbildungen. Gebunden Rm. 5.—

# Mathematik für jedermann

Leichtsafliche Einführung in die niedere und höhere Mathematik. Bon August Schuster. 12. – 14. Auflage. Mit 44 Abbildungen. Gebunden Rm. 5.50

# Lehrbuch der Graphologie

Bon L. Meyer (Laura von Albertini). 12.—14. Auflage. XI und 266 Seiten in Großoktav-Format mit 350 Handschriften-Faksimiles. Gebunden Rm. 7.50

# Die Groberung der Luft

Ein Handbuch der Luftschiffahrt und Flugtechnik. Nach den neuesten Ersindungen und Ersahrungen gemeinverständlich dargestellt für alt und jung. Dritte, neu bearbeitete Auflage. Mit einem Geleitwort des Grasen Zeppelin und 299 Abbildungen im Text. Gebunden Um. 5.50
Ein Hauptabschnitt dieses Buches ist von Dr. Jugo Edener versaßt

# Der ehrbare Kaufmann und sein Ansehen

Bon Dewald Bauer. 2.-4. Auflage. 182 Seiten Text. Gebunden Rm. 4.-

Union Deutsche Verlagsgesellschaft Stuttgart





# KÜNSTLER AUF REISEN

NEUERSCHEINUNGEN

Manfred Schneider

# ITALIEN

#### KUNST- UND WANDERFAHRTEN

Mit 87 Abbildungen nach Aufnahmen des Verfassers auf feinstem Kunstdruckpapier In Halbleinen gebunden M. 13.—; in Ganzleinen M. 15.—; in Halbleder M. 18.—

Aus dem Inhalt:

Auftakt - Von Tirano bis Vicenza - Padua - Venedig und Chioggia - Ravenna - Rimini und San Marino - Bologna - Florenz - Fiesole - Siena - Orvieto - Perugia - Assisi - In den Abruzzen - Alatri - Neapel - Die Insel Capri - Pompeji und der Vesuv - Sizilien: Palermo Monreale - Cefalu - Selinunt - Segesta - Girgenti - Syrakus - Cantania - Taormina - Messina Durch Calabrien nach Paestum - In Sardinien - Rom - Pisa - Genua - Levanto

Eine umfassende Darstellung italienischer Kunst und Landschaft. Auf einen solchen allseitigen und grundlegenden Gicerone wird der Italienfahrer nicht mehr verzichten wollen.

## Gustav Wolf

# DIE REISE NACH TETUAN

#### DAS ERLEBNIS EINES MALERS

Mit 80 Abbildungen in einfarbigem Offsetdruck und 16 Vierfarbendrucktafeln nach Originalen des Künstlers - In Halbleinen gebunden M. 13.—; in Ganzleinen M. 15.—; in Halbleder M. 18.—

Aus dem Inhalt:

Mailand - Genua - Nervi - Marseille - Barcelona - Balearen - Dunkelheit auf dem Meere - Palma Monserrat - Valencia - An Bord des "Marques de Cambo" - Alicante - Almeria - Malaga Granada - Algeciras - Ceuta - Tetuan - Cadiz - Sevilla - Prado - Cordoba - Toledo - Escorial Madrid - San Sebastian - Paris

Dieses "Reisetagebuch eines Malers" dürfte zu den eigenartigsten und reizvollsten Reisewerken unserer Tage zählen. Nicht die Tatsächlichkeiten einer großen Wanderfahrt geben dem Buche so sehr eine besondere Note, als das "Wie" des Reflexes aller Dinge, den Pinsel, Stift und Wort in mildem und glühendem Zauber widerspiegeln.

Wilhelm von Scholz

# WANDERUNGEN

STÄDTE UND SCHLÖSSER / REISE UND EINKEHR DER BODENSEE

Drei Teile in einem Band gebunden - Ganzleinen M. 8.50; Halbleder M. 11.50

Scholz wandert vor allem durch deutsche Lande und sieht mit Dichteraugen, er schildert nicht, er erlebt. Ein Buch der Einkehr im tiefsten Sinne des Wortes. (Politische Wochenschrift, Berlin.)

Zu beziehen durch jede Buchhandlung

WALTER HÄDECKE VERLAG / STUTTGART



### Der Wanderer und sein Buch.

Eine Frühjahrsepistel.

Dein letter Brief, lieber Junge, hat mich sehr erfreut. Defreut und auch ein bischen gerührt. Denn daß ein Freiluftmensch wie Du sich nun bereits zum zweitenmal bei dem ringsherum vom Bücherwurm angeknabberten Onkel Rat holt, ist ein Ereignis, wohl geschaffen, jene gelinde Gemütsbewegung hervorzurusen. Ja, wenn ich's recht betrachte, so hat erst Dein Brief mir die Augen für die Welt da braußen wieder geöffnet, und siehe da: 's ist Frühling!

"Bom Gife befreit find Strom und Bache

Durch des Frühlings holden, belebenden Blid . ..."

Doch Du willst heute keine Faustzitate, Du willst wissen, ob es Bücher gibt, aus benen ein Wanderer für seine - na, sagen wir getrost: für seine Kunst Nugen ziehen kann.

Natürlich gibt es solche Bücher — worüber gabe es sie nicht! Und selbst wenn ich mich auf das beschränke, was mir nach einigem Umschauen eben zur Hand ist, wirst Du schon genug, ja vielleicht zuviel erfahren — Wahl macht Qual.

Im Auftrag des Zentralausschusses zur Förderung der Bolks- und Jugendspiele, der Dir ja nicht fremd ist, gab Friß Eckardt im Jahre 1908 zum erstenmal eine Anleitung zur Wanderung heraus, und dieses sein Bücklein "Das Wandern" liegt jeht in vierter Auflage vor, gemehrt und gebessert auf Grund der vielfachen praktischen Erfahrungen des Verfassers. Hier erfährst Du also, was Du nur irgend zu wissen begehrst, von den Arten des Wanderns im allegemeinen bis zu den Einzelheiten von Ausrüstung, Verpflegung, Abkochen, Nächtigung usw.

Weniger ein praktisches, als ein ideelles Siel hat Heinrich Gerstenbergs "Deutsches Wandern" — schon der Titel verrät es Dir. Ihm kam es nicht darauf an, eine fachgemäße Anweisung zu schreiben, er wollte vielmehr die Wanderkunst in innere Beziehung zum Wesen und Leben unfres Bolkes seinen, so wie er es sich wünscht, er möchte ben Leser "ben Hauch des Geistes der Ehrfurcht" spüren lassen, der ihn selbst auf den Wanderungen angeweht hat. Sein Bücklein ist demgemäß nicht nur, wie das Eckardts, mit vielen Bildern geschmückt, sondern auch allenthalben durch Verszitate belebt, und wenn ich nicht wüßte, daß Dir bei Deiner erfrischenden Ehrfurchtslosigkeit und Fortschrittsgläubigkeit eine moderne Seereise mehr imponierte als die ganze Odyssee, so würde ich empfehlend darauf hinweisen, daß Gerstenberg all die großen Wanderer beschwört: Seume und Arndt, Goethe, Jahn, Fontane und manchen anderen. Bei alledem kommt die Praxis aber doch keineswegs zu kurz.

Und ein gut Stud Poesie stedt ja in jedem Wander= buch. Das wirst Du auch sehen, wenn Du einen britten Mann um Rat fragft: Unton Fendrich, den Du ja als Stiläufer und Alpinisten schon schähen gelernt haft und der in seiner Schrift "Der Wanderer" auch ein hoheslied auf das braufende Leben fingt. Auch hier haft Du Bilder und manchen eingestreuten Bers, und humor und gesunden Menschenverstand. Lesenswert ist's, was Fendrich von der Psychologie des Manderns fagt, und das Wort "Schauen, nicht schwärmen" ift Dir gewiß aus dem herzen gesprochen! "Wie man wandern foll", fagt Dir Fendrich, und: "Was man braucht." Mitten hinein ins Buchlein hat er aber ein paar Aphorismen "Menschliches, Allzumenschliches" gestellt, auf die Du Dich stürzen wirst, um sie (tenn ich Dich?) andern als Deine Weisheit zu verzapfen. Brauchst Dich nicht zu schämen, benn biefe Worte find von biefer Art: "Wenn Dein Deutschtum in Dir nicht mit einigen guten Tropfen von Menschheitsgefühl und Weltbürgerempfinden gesalbt ift, bann lasse lieber bas Reisen im Ausland" o war' es doch! ober: "Mein Sohn, wenn Du gern singst und eine icone Stimme haft, bann vergiß das eine nicht: immer hören es auch die andern!" Schmedt's?

Du beschwerst Dich über ben Stumpffinn Eurer Schülerausflüge — ach, was weckt Du ba für Erinnerungen! Unser Klassenlehrer war als Führer ber Ausflüge berüchtigt. Er strebte immer zum nächsten Glase Bier. Jedes Jahr machte er benselben Marsch und immer an einer bestimmten Stelle mußte derselbe With erzählt werden.

Aber wenn Euer Pauker (pardon!) noch immer so stupid ist, dann solltet Ihr ihn mal in schiellicher Weise auf Hugo Schaumburgs Büchlein "Schülerausflüge" hinweisen, das ebenso wie Eckardts Schrift vom Zentralausschuß zur Förderung der Bolks- und Jugendspiele herausgegeben worden ist und das aufs schönste sein Ziel erreicht: "Dem Führer das Rüstzeug in die Hand zu geben, die regelmäßigen kleinen Wanderungen zu einer Quelle der Kraft und Freude zu machen."

Aber Du willst endlich ein Wort vom Wandervogel hören. Ich muß Dir gestehen, daß ich nicht allzwiel von dieser Bewegung wußte. Aber Deine Anfrage hat mich an die rechte Quelle der Belehrung gelockt und ich habe nicht nur mein Wissen bereichert (Du belächelst mich deshalb hoffentlich nicht!), sondern mir auch einen hohen Genuß verschafft. Ich habe nämlich die zwei Bände des "Wanders vogelbuchs" durchstudiert — geh hin und tu desgleichen! Da kannst Du eine Geschichte der Wandervogelbewegung lesen, so lebendig geschrieben, daß sich mancher Historiograph ein Beispiel daran nehmen könnte. Den Hauptteil der beiden Bände aber füllen Bilder von Wanderfahrten — weiß Gott, man bekommt selbst Lust, sein Bündel zu schnüren...

Was für Bücher gehören benn nun aber in den Rucksack? Schwer für mich, Dir da zu raten. Ich denke mir: ein Liederbuch von der Art des Zupfgeigenhansl, das Wandervogel-Liederbuch oder eine jener Sammlungen, um die sich die Volksliedkommissionen allerorten bemühen. Dann ein praktisches Bücklein wie Paul Bucks "Frohe Fahrt", das im Anhang "Wanderers Kochbuch" enthält. Und im übrigen kommt es natürlich darauf an, wo Du wandern willst. Denn von fast allen deutschen Gauen gibt es jest außer den bekannten Reiseführern Wanderbücher, will sagen: für die Praxis berechnete Schilderungen von Wandersahrten in Thüringen, hessen oder wo sonst immer. Landkarten — na, das brauch ich Dir nicht erst zu sagen.

Eins vergiß nicht: das Notizbuch. Ich habe gerade beim Suchen nach den Wanderbüchern die alten heftchen wieder gefunden, die noch aus den Studententagen meines Baters stammen und die Tagebuchaufzeichnungen von Wanberfahrten im Riesengebirge und im Schwarzwalb enthalten. Du sollst sie einmal lesen! Dir wird es besondern Spaß machen zu sehen, wie ganz anders man damals wanberte. Da trinkt man noch Bier, da sist man an jedem Tag nach der Wanderung beim Stat, man kennt noch keinen Rucksack und schleppt ein Plaid. Dieses Großvater-Banderplaid hat seine kleine Geschicke. Im Tagebuch wird nämlich mit allen Worten des Schreckens vom Verlust des Plaids auf der Bismarchöhe bei Ugnetendorf bericktet. Der arme Studiosus merkt's erst, als er unten ist. Er kehrt um, findet oben nichts, marschiert Freunden nach, die es vermutlich mitgenommen haben. Man folgt ganz gespannt dem Verickt. Aber dann — ja dann ist das Plaid plöstlich vergessen, statt dessen von großem Hunger die Nede: "So ließen wir uns schnell ein Veefsteak bringen." Das ist so ganz Studenten-Tagebuch: nichts von künstlerischer Formulierung, nicht einmal Abrundung oder Pointierung eines spannenden Intermezzos...

Ich wollte eben Schluß machen — ba besucht mich Freund Schmabe und macht mich darauf aufmertfam, bag heute die große Mode das Flugwandern fei. Alfo hab ich mich schnell noch umgesehen, ob ich Dir nicht auch bavon etwas sagen könnte. Du fennst ja wohl das schone Buch der Marie von Bunsen "Im Ruderboot durch Deutschland". Beute machen ihr bas viele nach - nicht bas Buch, o nein! aber die Fahrten. Auch diese freilich auf gang andere Art. Man benutt das Faltboot, das man fich wohl gar felbst baut und das fo leicht wie möglich ift. Willst Du mehr davon wiffen, fo lies Erich Maaks Büchlein "Wander= fahrten im Ruderboot", Carl J. Luthers "Paddelfport und Klufwandern" oder Curt Donats "Banderfahrten im Kanu". Und wenn Du Dich zu dieser neuen Reiseart ents schließen folltest - sei vorsichtig, das Baffer hat teine Balten! - Dann vergiß den Bafferführer nicht. Alfred Heurich hat zu den Wafferführern für Faltboots und Ranus fahrer eine Fluß-Stredkarte erfunden, die fich im Boot fehr beguem handhaben läßt. Die einzelnen Rührer erscheinen jest erft, beginnend mit dem Inn (Rufftein-Paffau). Bon anderer Seite wird ebenfalls eine Reihe "Flufführer" vorgelegt und darin als erfter Band "Die Donau von Ulm bis Wien" von Karl Kißinger. Ich muß es Dir überlassen, lieber Junge, diese Dinge auf ihre praktische Bermendbarfeit ju prüfen.

Und somit: gute Reise! Hoffentlich nügen Dir meine Ratschläge etwas. Und: vergiß über allem Bücherstudium nicht, Dir die Schuhe neu besohlen zu lassen. Ich bin so altmobisch, dies für die wichtigste Borbereitung zur Wanderfahrt zu halten.

Möchtest Du nach Jahren mit Goethe und dem Turns vater Jahn sagen können: "Was ich nicht erlernt hab', das hab' ich erwandert." Das wünscht Dir

Dein Onkel Thom.

#### Dem Wanderer ins Stammbuch.



icht Atzung für den Leib allein Nimm mit auf frobe Wanderfahrt, Es ist nicht immer Sonnenschein, Drum nach erfahr'ner Wandrer Art Sorg, daß ein Buch den Geist erquickt, Wenn dir der Himmel Regen schickt.

Carl Krab.

## Das Wandern der neuen Jugend.

Bon Dr. Charlotte Luttens.

andern ift der deutschen Jugend Weg und Ansaß zu eigener Lebensgestaltung geworden, Ausbruck neu ersschlossener Lebensfülle. Man kann vielleicht meinen, daß mit diesem Wandern die deutsche Jugend ihrem Bolke schon

ein fo großes Beschent gemacht hat, um unvergessen ju bleiben. Nicht unwesent= lich angesichts ber ichroffen äußerlichen und fozialen Trennung zwischen Stadt= und Landbevölkerung mag es troß aller notwendigen Einschränkungen betreffs des Umfangs folden Ren= nenlernens im Borüber= ziehen ober auf ber Raft eines furzen Tages fein. daß eine Stadtjugend bei ihren Wanderungen Be= ziehungen zum Landvolk fowie zu der so vielartigen Bevölkerung anderer Land= ftriche gewonnen hat. Das hat ihren Gesichtskreis geweitet, mehr als es bei ber gesellschaftlich, auch auf der Reise, stets im eigenen fo= zialen Umfreis beschränkten Elterngeneration möglich war. Diese Jugend konnte wie in jedem Sinne burch die Erinnerungen aus ihrem Wanderleben auch in ihren fozialen Maßstäben unge= bunden werden, vorurteils= freier als die übrigen beutschen Schichten. Darin allein ben Rünftlern ver= manbt.

Bor allem aber bietet die Entdeckung des deuts schen Landes der Jugend

bie Grundlage für ein vielleicht einmal zum Staatsbewußtsein sich formendes heimatgefühl. Die junge Generation hat gefunden, daß die Ordnung des Beamtenstaates das Lebensvollste des Baterlandes selber nicht kennt und umfaßt, daß es noch viel zu erobern gibt, das ganze Baterland erst einmal zur heimat gewonnen, "erwandert" werden muß. "Was nüßt uns ein Deutschland auf der Landkarte? Was wir heimat nennen, haben wir uns erwandert."

(Erna Behne in The New Student 1923. Deutsche Sonders ausgabe.) Man könnte mehr fragen: Was nüht uns ein Staat Deutschland in der Reihe politischer Großmächte? Das Wandern hat den Jungen die sehlende innere Bes



## Kinaus in die Morgenfrühe



Lautenlied von Sans Roelli.

ziehung zum beutschen Staat erfest. Bier fanden fie ein Deutschland, bas zu ihnen fprach: bem fie anvertrauen konnten, mas Elternhaus, mas Stadt und Schule nicht begreifen wollten: bas "Baterland, Mutterland, Rinderland" war, Beimat, offen, greif= bar, und warmen Lebens voll - nicht Staat, nicht Mafchine, nicht Berbot; das feine Rinder aufnahm, nicht Untertanen gurecht= wies. "Es lag noch Tiefe= res im Wandern. Es war Mot darin und Sehnsucht nach all bem, mas bie Schule nicht gab, mas die Sochicule nicht hatte, mas die Großstadt leer ließ und die Fabrit totmachte: felber feben, felber lernen: Meer und Berge, Städte und Strome, Land und Leute" (a. a. D.). Dies "Selber" ift ja fo ftark in jeder Jugend - und nichts mar ihr fo verleidet, fo oft verboten worden von Eltern und Lehrern dem "dummen Jungen, der noch feine Erfahrung" hätte, vom Staat beinahe jedem Deutschen, bem barum leicht von oben organisierbaren, aber sich so schwer zu

eigener Organisationstat durchringenden Untertanenvolke — bas überall gern noch Alter des Dienstes und Parteibuches beswertet, statt nach ursprünglicher menschlicher und sachlicher Bewährung. Im Wandern tat, sah, führte die Jugend. Ergriff sie ein erstes Gebiet, auf dem sie so vollständig frei war im Tun, in der Richtung und im selbstgestalteten Erleben wie nirgends sonst — mit Körper und Seele. Ohne Anleitung ging sie diesen Weg, der sie hinabsührte zu den Quellen.

## Mutter Erde.

Won Seinrich Lersch.

Seimatlos und ohne Liebe hat mich das Leben gemacht, heimatlos irrt meine Seele in der Welt umber; mit Liebe

habe ich die Werkwelt umfaßt, mit heiliger, heißer Liebe, meine Nährmutter! so liebte ich sie; ich fühlte die Kraft,

ju heiligen den Werktag, die Werkwelt,

ju heiligen die unerbittliche, graufame Arbeit.

Ich habe meine Seele verschwendet an bie finnlofen Maschinen,

vor benen bas Blut zurudichreckt in die tieffte Bergkammer. Und die Werkwelt hat für den Menschen nichts als ben Tod!

Siebe, ich kehre gurud, o Mutter Erbel In ber Blüte meiner Jahre,

reich an bofer Erfahrung, gebrannt mit allen Feuern ber Belt.

Aus: Menich im Gifen. Gefänge von Bolf und Bert von heinrich Lerich. Deutsche Berlage-Anftalt, Stuttgart.

Qual. Erde, ich weiß, bein Leib ift rauh; die Tränen und Schmerzen, um dich geweint, sind die bittersten auf der Welt; ich habe so viel nach dir geweint, daß ich nun ohne Tränen din. Du enttäuschest mich nicht mit deiner Rauh-heit, deinen unendlich langwierigen Mühen. Ich will dir in Demut dienen, Mutter Erde, ich will dein Sohn sein; laß mich mit meinem Weibe, mit meinen Kindern zurücktehren, Erde, Mutter, und bei dir bleiben, dis wir wieder werden, was wir waren: Erde.

Mich lockt nicht mehr Aussicht auf Gewinn, auf ruhiges Dasein, kein Ruhm, keine Ehre will ich erwerben. Ich will nichts als, Mutter, bei dir sein! Essen von deinem Brot, trinken von deinen Quellen. Deine Luft atmen und

Nach Reinheit dürste ich aus dieser Hölle von schwarzer

beine Scholle voll Liebe hegen und pflegen.

## Der "Vorzugsmensch".

Von Hans Thoma.

echs Jahre hintereinander wiederholte sich der Wechsel zwischen Karleruhe und Bernau; ich will ihn nicht sechsmal schilbern, aber von einem der schönen Sommertage, an denen ich der Heimat zueilte, will ich doch erzählen.

Es war Anfang Juni, in Freiburg hatte ich übernachtet und machte mich am Morgen auf zu dem achtstündigen Weg nach Bernau. Das gange Sommerglud ruhte auf meiner Seele, als ich ruftig durch Wälder hinan in die Berge hinaufschritt. Go gang im jugendlichen Bollgefühle, ber Mittelpunkt der Welt - benn alles gehörte ja mein, was ich sah, für mich war die Welt da. Ich fühlte mich als das, mas man feit Nietsichen heutzutag eine "herren» natur" nennt. Um Mittage, als ich die höchste Bobe meiner Wanderung erftieg, die "Halde", ballten fich die ben Vormittag verklärenden weißen Wolken zu einem Bewitter zusammen, bas über der Rheinebene ftand, fast unter mir; seine Blige judten bis in die Berge hinüber, ber Donner flang mir wie ein Jauchzen bes Abermutes in ber Natur - Regenschauer wechselten mit Sonnenbliden. Es tam fo etwas wie Schöpferfreude über mich - benn war nicht biese Großartigkeit und Pracht für mich ba? - war ich nicht bagu berufen, fie ju feben? Stilles Unbeten und fröhliches Jubeln erfüllten meine Seele, und hätte ich Worte gefunden, so mare mein Gefang ein Pfalm gewesen. Man muß freilich jung sein, um dies Wonnegefühl, dies Berrschergefühl so gang zu verstehen — aber ich habe es noch gar ftart in der Erinnerung, und fo schäme ich mich auch gar nicht meiner damaligen Hochgemutheit - fo allein auf dem Berge, gleichsam mit den Bligen spielend.

Das Gewitter verzog sich, ein prächtiger Nachmittag begleitete mich ins Tal hinunter an den Bächen, durch die blumigen Wiesen entlang an den Schwarzwaldhäusern vorbei. Da man sich nun nicht allzu lang auf dem Standpunkt einer erhabenen Stimmung festhalten kann, so wurde mir wieder menschlich zumute, ich wurde fröhlichen Bergens,

und so grüßte ich alle mir Begegnenden. Nun muß ich aber ein Bekenntnis ablegen: es kam eine Art von Sitelkeit über mich — es war mir, als ob mein Angesicht glänzte, so daß die Menschen es mir gleich ansehen müßten, daß ich etwas Ertras sei — so einer, der noch Taten zu verrichten hat — ein "Borzugsmensch", wie ich seitdem Künstler sich nennen hörte.

Bwei Stunden von Bernau, um mich jum neuen und letten Aufstieg auf ben Berg zu ftarten, kehrte ich im "Birfchen" ein. Die Wirtin, eine behäbige Bauersfrau, brachte mir das "Schöpplein vom Beften", das ich ein wenig großtuerisch bestellt hatte, - nun tamen, wie ich es wohl erwartete, die gebräuchlichen Fragen, im Berlauf berer ich vorhatte, der Wirtin fo nach und nach beizubringen, mas für eine Art von Menschenkind sie vor sich habe. "Woher die Reif'?" - "Bon Karlsruhe", sagte ich. - "So so, von Karlisrui, des isch wit her! Wo goht jez d' Reif' hin?" — "Ich will jest noch nach Bernau hinauf." - "So fo, sind Sie vo Bernau?" - "Ja, aber - ich wohne jest schon längere Zeit in Karlsruhe!" — Nun sollte die erwartete Frage kommen, was ich sei, — aber ruhig sah die Frau mich an und sagte: "So so, Sie sind gewiß en Schnider!" Das sagte sie treuherzig, ohne allen ironischen Hintergrund, daß ich allen Mut dazu verlor, noch weiter mit meiner Wichtigkeit imponieren zu wollen, mein Schöpplein zahlte und den Berg hinanstieg — ich gestehe es — ein wenig geduckt - doch mußte ich bald über mich felbst und die ganze Situation herzlich lachen. Dies Geducktwerden mar abet auch gang gut zwei Stunden vorher, ehe ich in unser armes Schwarzwaldstüble wieder einkehrte. Arm war die Beimat, aber reich durch unerschöpfliche Mutterliebe, die mich hier wieder umfing - bie mich gleich umfangen haben würde, ob ich als großer Runftler, als Schneider oder fogar als Bagabund heimgekehrt mare. hier mar ich unbestritten ber "Borzugsmensch".

Dir entnehmen diese Probe Thomascher Ergählungskunft, die bereits an anderer Stelle erschienen ift, dem Berke: hans Thoma. Bilber und Bekenntniffe. herausgegeben von Otto Fischer. Streder & Schröber.

## Fünf Junggesellen und ein Kind.

Von Ludwig Mathar.

Ach was!" sagt ber Matichö, und die fünf Junggesellen geben ihm in einem Atem recht, "man darf
das Bögelchen jest schon etwas loderer lassen", und die
Mutter läßt sich nach vielen und eindringlichen Worten
endlich boch erweichen.

Und fo ziehen fie benn, als bie langen, feligen herbsteferien endlich boch angekommen find, mit ihrem Willibalb

über Berg und Tal, die fünf herzvergnügten Jungsgesellen.

Ift es boch ein Monschäuer Sommer mit all seinen offenen und heimlichen herrlichkeiten.

Die Rur hinab wanbern sie, haben Urlaub genommen. Der zwischen ben Walbbergen rauschendeBach begleitet ihren Meg. Rucksäde schultern sie wie junge, frohe Wanberknaben. Mit großen, männlichen Schritzten marschiert Willibalb stolz und glüdlich zwischen ihnen.

Im Grünental unter ber gewaltigen Wirtslaube kehren sie nicht ein. Sie haben ein ganz anderes, weiteres Biel. Bis zum Dörfchen Hammer, das von schroffen Schieferleyen verriegelt ift, kennt Willibald die Welt. Aber dann geht ihm vor freudigem Staunen die Seele auf. Immer tiefer gräbt sich das Tal, immer wilder klüften sich die

tannenschwarzen Berge. Nun geht's terzengerade die Schieferleven hinan. Da schnaubt der Fris wie ein Karrengaul. Da pustet der Baptist wie ein Blasebalg. Da dampft der Medardus wie ein Backofen. Wie ein störriger Esel bockt der Scharl. Hahahal sind das Kletterer! Paßt mal auf, ihr Schwerfälligen! Wie ein Geißlein schnellt der Triumphierende in einem Atem das Geröll der Halbe hinan. Es ist zum Lachen. Immer muß Ohm Matschö hinterbrein sein wie der Gendarm hinter dem Handwerksburschen.

Burra! und ichon grußt Schone Aussicht auf hoche ragender Felsenkangel. Es budt fich ein Wirtshäuslein hinter bem Bergesthron. Gleich hat sich ber Scharl ftill heimlich vor Anker gelegt. Der Mebard mochte wohl; aber ein fürchter-

Aus: Fünf Junggesellen und ein Kind. Gine traurigs luftige Geschichte von Ludwig Mathat. herber & Co.

licher Blid des Baptist halt ihn zurud. Jammerlappen! Seht das Knäblein an, wie das den letten, keckten Anlauf nimmt! Und nun stehen sie tiefatmend auf sonniger höhe. Welch ein wilder, schöner Gottesgarten! Da klemmt sich Dedenborn, das Dörfchen, zu beiden Seiten eines schroffen Felsenrudens. Nur eine schmale, schwankende Brücke verbindet es mit einem weiten, sattgrünen Talkessel. Dahinter



Beidnung von Günther Gragmann.

Dehmbuer!" feucht der Bap= tift und reißt bie buftern Augen auf. Drüben, jenfeits eines engen, fteilen Talpaffes, mulbet fich friedlicher, freundlicher Ginruhr in grünen Matten. Das ift eine bligfaubere, wohl= behäbige Dörflichkeit. Grungestrichenes Baltenwert ber weißgetünchten Mände. Moofige Dächlein, feit= marts bis jur fteilen, bich= ten Buchenhede muchtenb. Ein Rirchlein mit fpigem, Schieferturmchen tedem barinnen. "Dao! bao!" ruft ber Kris begeiftert und padt feinen Willibald, ber fich weit über die Felskangel beugt, erbleichend beim Urm. Und mit wilbem Gischt mallt bie junge, ungebärdige Rur vorüber, icheibet Pleus: hütte, ein ebenfo helles

dräut ein finsterer, aber

warmer Bergforft die Stür-

me ber Gifel jurud. Das

ist alles so schauerlich, so

überwältigend icon. "Der

und ftilles häuferfledchen, bas fich etwas allzu ängstlich und ber scheiben in ben Schutz bes gegenüberliegenden Berges schmiegt.

Sie steigen nicht hinab. Auf luftigem Söhenpfad, einer ruftig hinter bem andern, nachdem man sich in dem däftigen Wirtshaus der "Schönen Aussicht" träftig und herzlich gelabt, dann zu dem großen, stattlich gelagerten Dorfe Ruhrberg hinab.

Da weiß Baptist Untermann Bescheib, ber Gerichtssekretarius, ber hier manchen Gerichtstag gehalten. Da
wird im Gasthaus "Jur Forelle" zu Mittag gerastet. Ha,
Forellen gibt es ba, blau gesotten, mit brauner Butter
und neuen Kartoffeln, bazu ein Buschlein Petersilie, auf
gemusterter Schüssel serviert! Da schmunzelt ber Fris und
halt sich bas Bäuchlein! Da greift ber Baptist wie ein
Scheunenbrescher zu! Da weibet Mebardus Emmerich, ber
kaum zuzulangen sich erbreistet, inbrünstig herz und Augen.



Beichnung von Rudolf Sied.

Der Scharl, ber Parrang, ber hat keine Beit, keine Beit! Bäterlich aber legt Ohm Matschö dem Willibald die feinsten Studlein zurecht.

Run ift man gefättigt! Run fann man manbern!

Aber langem, schwankendem Steg dann hinüber zum Paulushof und in den grüngoldigen Buchendom des Kermeter hinein. Das wölbt sich wie Kirchenhallen. Das macht fromm und frisch. Das hellt den Junggesellen und dem Anaben die Augen. Der Blick vom Wildbretshügel auf die Urftalsperre ist himmelsschau.

Blank und blumig von kräufelnden Wellen ist der See. Und wildgrüne Inselden schwimmen wie Unschuldsaugen in einem morgenklaren Angesicht. Scharfe, glatte Felswände umschneiben den breiten, seltsam gebuchteten Lauf. Rings um die bis zum kirchtiefen Grunde sonnenhelle Fläche rauschen weltstille Wälber.

Aber nun hält es ben Willibald vor ungeduldiger Sehnsucht nicht länger. Laufend stolpern alle das halsbrecherische Pfädchen zur Spertmauer hinab. Das ist ja ein babylonisches Wunder! Das ist ja ein Werk, von Riesen getürmt! Wagen können über die Krone des breitgewölbten Deiches fahren! Häuser könnte man um die glatte Mauersstraße bauen. Und erst die ungeheuren Treppen der Kastaden! Ja, da steigen die Riesen hinab, die hoch oben in tiesen, dunklen Wäldern hausen.

Wie von himmlischen Wundern verzaubert, steht ber ftaunende Anabe. Alles andere um ihn herum ist versunken.

Er sieht nur den Bau der Inklopen, den Herkules zu den sieben Arbeiten hinzugefügt haben könnte. Er hört nur das schäumende Rauschen der Kaskaden, deren weißer Gischt unwillig die glatten Treppenwände herniederbraust.

An solch hingerissenem Staunen erbauen sich die fünf Junggesellen. Sie haben es ja gleich gesagt, wenn bas Kerschen die Sperrmauer sieht, bann kann man was erleben!

In schnellem Motorbötchen freuz und quer am Lorbachtal, an Schweizers Bergen vorbei nach ben Pulvermühlen. Der Knabe hodt am heck und schweigt. Seine junge Seele ist überwältigt von den erlebten Bundern. Es dunkelt schon, als sie ins Städtlein Gemünd kommen. Es heißt sich sputen, da der Postschwager, der "Stief", der dick, drollige Monschäuer Postillon, schon die Brabanter Gäule anschirtt. Als sie oben, auf der kalten, öden Dreiborner höhe sind, umschauert sie tiefe, stille Nacht.

An den Ohm Matschö schmiegt sich der Knabe. Söfener Forst. Er fürchtet sich. Da lauern die Räuber. Da lugen Gespenster. Höfen, das langgestreckte Dorf, nimmt sie auf mit schwelenden Lichtern. Im Trabe schnauben die Gäule die Kehren der Landstraße hinab. Nun rattert der schwere Wagen über Monschäuers holperiges Pflaster. Müde, schweigend, einer hinter dem andern, der Matschö mit seinem Pflegesohn zulest, ins schauerlich düstere Rosental.

Als das trauliche Licht der Lampe sie umleuchtet, jauchzt Jung-Willibald mit einem seligen Ruf: "Mutter, Mutter, ein Bunder hab' ich gesehen!"

## WER KAUFT BÜCHER?

Von F. Reuting.

Ihr kennt den Kunne grad so gut wie ich: Daß ich grad dem begegen', ärjert mich

Un mecht mer Ängste — 's is nit iwwertriwwe — Dann wißter was? — ich hab e Buch geschriwwe,

Des jetz in manchem Ladefenster leiht. — — "Ei," secht er, "biste dann nit recht gescheit?

Wer werd dann heitzedag noch so was kaafe, Nooch Bicher siehste selde noch Aans laafe —" Un wie er noch e Weil so weiter mecht,

Do kommt mersch selwer vor: Der Kerl hot recht! —

Er merkt's, wie ich ganz still un klaanche sein; Un guck, do fällt em jo zum Trost was ein:

"No," secht er, "nemms nit schwer, 's is halt geschehn, Dein gute Freind, die kaafe's, de werscht sehn!"

Der errt sich, wann er sich des werklich denkt — — Die gute Freind, — die wolle des geschenkt!

Dies ist das Schlußstück der "Höchster Scherwe", Geschichten aus dem alten Höchst von F. Reuting. Verlag Herbert Bärsch.

## Rheinische Marren und Schelme.

Erzählt von Wilhelm Uhlmann=Birterheide.

### Der geprellte Wirt.

Bu einem Wirte in ber Trierer Gegend tommt ein mohl= gelleibeter Gaft und verlangt für fein Gelb eine gute Suppe. Bierauf auch Gemufe und Rindfleisch für fein Gelb. Der Wirt fragt gang höflich, ob ihm nicht auch ein Glas Mein beliebe. "Warum denn nicht," fagte ber Gaft, "wenn ich für mein Geld einen guten Tropfen haben kann." Nachbem er sich alles hatte wohl schmeden lassen, zog er einen folechten Sechser aus der Tasche und sagte: "So, Herr Wirt, hier ift mein Gelb." - "Bas?" fagte ber Wirt, "Ihr seid mir einen Taler schuldig." "Einen Taler?" erwiderte der Gaft, "wo denkt Ihr hin, ich habe ja nur für mein Geld bestellt. hier ift mein Gelb. Mehr hab' ich nicht." "Ihr feid ein durchtriebener Schalt," fagte der Wirt, "boch will ich's für diesmal gelten laffen, wenn Ihr zu meinem Nachbarn, dem Barenwirten, geben wollt und ihm denfelben Streich fpielt." "Bei Gurem Nachbarn, bem Berrn Barenwirt," versette ber andere, "bin ich schon gewesen, und ber hat mich zu Euch geschickt."

## Die Kahne.

In Köln am Rhein lebte einmal ein Schneiber, ber es für erlaubt hielt, von dem ihm anvertrauten Tuche stets ein Stücklein durchs Auge fallen zu lassen. Zwar konnte er diese Erlaubnis nicht aus den zehn Geboten erweisen, auch wollte er sein Gewissen nicht einstimmen lassen; indessen dachte er nicht an jene und ließ letzteres schweigen. So trieb er es gar lange Zeit, die ihm eines Nachts träumte, er sei gestorben und stehe vor Gottes Thron, um Nechenschaft abzulegen. Und da er sich auch dort weißzubrennen und für einen ehrlichen und gewissenhaften Schneider angesehen zu werden sich bemühte, so ließ ihm unser herrgott eine große Fahne vorhalten, die aus allen den Stücken Zeug oder Tuch zusammengesetzt war, die er Zeit seines Lebens gestohlen

hatte. Als der Schneiber erwachte, lag er in einem kalten Schweiße, und nachdem er aufgestanden war, erzählte er blaß und zitternd diesen fürchtersichen Traum seinen Gesestlen und Lehrjungen mit der inständigen Bitte, wenn ihn ja noch einmal die Lust anwandeln sollte, das Allergeringste einzustecken, ihm sogleich zuzurusen: "Meister, de Fahn!" Sie verspracen es aufs heiligste, und es verging auch eine geraume Zeit, ehe sie in den Fall kamen, ihr getanes Berssprechen halten zu müssen; denn der Schneider hütete sich por dem Rückfall in seine ehemaligen Sünden: die schreiber siche Fahne, die ihm immer vor Augen schwebte, hielt ihn ab, sich auch nur das kleinste Schnipfelchen zuzueignen.

Doch allmählich verlosch ber Eindruck bes nachtlichen Traumes. Lange nachher bekam er einen sehr reichen und kostdaren Stoff zu einem Rocke in Arbeit; er konnte der Bersuchung nicht widerstehen und schnitt ein ziemliches Stück für sich davon ab. Die Gesellen und Lehrzungen sahen es und riefen sogleich: "Meister, de Fahn! Meister, de Fahn!"
"halt de Muul," antwortete der Schneider, "ich weiß, dat vun dem Stoff nir an der Kahn wor."

### Die falsche Weste.

Ein reicher Kölner Kappesbauer kam einmal zu einem Düsselborfer Maler und wollte sich malen lassen. "Wat sall bat Porträt koste?" fragte er ben Meister. "Swanzig Taler."
— "Nae, bat es mer boch jet vil", sagte ber Kappesbauer und wollte wieder gehen. Der Maler aber mochte ben neuen Kunden nicht gern fahren lassen und fragte: "Wollt Ihr Euch in der "staatsen" Weste malen lassen, die Ihr anhabt?" — Jia, haer Moler, dat well ich", erwiderte der Kappesbauer. — "Es ist Euch aber wohl einerlei, ob ich die Weste hinten falsch mache ober nicht?" fragte der Meister wieder. "Dat es mer ganz eins." — "Ja, wenn das der Kall ist," sagte der Meister, "dann kann ich Euch auch sür zehn Taler malen."

Aus: Rheinische und westfälische Schalks-, Schelmen- und Narrengeschichten von Wilhelm Uhlmann-Birtetheibe. Diesterweg.

## Rahels Heimkehr.

Von Isabelle Raifer.

Die Tochter zog sich in ihre Kammer zurud. hier war ihr Bater gestorben, seitdem hatte sie diesen Raum in eine heilige Stätte verwandelt, wo sie betete, studierte und unablässige Geistesarbeit betrieb. Auf dem großen, mit Büchern und Schriften bebeckten Tisch schien die weiße Schwanenseder sich ihrer hand anzubieten. Ein unvollendetes Blatt lag neben ber Nachfolge Christi mit einer Taubenfeder zwischen ben Seiten.

Rahel öffnete das heilige Buch aufs Geratewohl, ihre Augen fielen auf den unterstrichenen Satz: "Laßt die eitlen Dinge den eitlen Menschen und denkt daran, was Gott von ihnen verlangt, auszuführen." Und: "Schließt die Zelle hinter euch, denn vergeblich würdet ihr eine größere Ruhe anderswo finden. Du wirst in deiner Zelle wiederfinden, was du verlierst, wenn du sie verläßt."

Die Zeilen sprachen mahr: hier war der Frieden. Aber Rahel hatte unbedachtsam die Tür in die Welt aufgerissen, und der Friede war verflogen, wie ein in der Ruhe seines Nestes aufgescheuchter Bogel... Warum verließ sie manchemal ihre Zelle wie ein freiheitslüsterner Gesangener? Die Welt bietet sich doch nicht an, die Lasten zu tragen, denen man sich zu entziehen sucht. Ehristus allein versprach diesenigen zu erleichtern, die da müde und besaden sind.

Mit wonniger Freude nimmt Rahel wieder Besis von ihrer Kammer. Da, Glied an Glied wie Soldaten am Tag der Musterung, auf den Regalen von laciertem Birnenholz, standen die Lieblingsbücher, die man mit sich nimmt in den Wald oder an den Strand, und die man vor sich hersagt in Mondnächten. Keine Bergnügungen der Welt hatten ihr so liebliche Stunden geboten wie das Lesen dieser alten bewährten Freunde, die niemals das herz täuschten, die Mitzgefühl oder Bergessen, Linderung oder Mut in ihren klaren Quellen schöpfen ließen.

Ein Rauschen tont, eintonig wie eine Rlage, eindringe lich wie ein Ruf burch bie Stille ber Racht.

Rahel beugt sich lächelnd vor.

Oh, die Wellen, die sich am Strande, zu Füßen ihrer Lieblingsbank entrollen, die Wellen, die sie so manches Mal in Schlummer wiegten in gramvollen Nächten . . Draußen hatte sie die Wellen nie weinen oder lachen hören, die Wellen, die in stürmischen Tagen wie Dämone aufbrüllten und in deren Tiefen die Niren tanzten. Wie sehnt sie sich danach, den Steindamm wieder zu erklimmen und den weißen Schaum zu begrüßen, denn die Wogen waren ihre liebsten Gefährtinnen . . .

Aus der Novelle "Rahels Liebe", dem preisgekrönten Erstlingswerk der unlängst verstorbenen Jabelle Kaiser. J. P. Bachem. Köln.

## Besuch in London 1837.

Mus einem Brief Johannes Müllers.

Eisenbahn und legten zwölf Stunden Weges in fünfviertel Stunden gurud. Ein einziger Unblid auf dieser Bahn, unter ungähligen Brudenbogen burch, bald über, bald unter ber Erbe, überall find die Bruden mit Menschen besett, wenn der wunderbare Bug kommt, aber man hat keine Beit sie anzusehen. Es maren 18 ungeheure Wagen, die zu biesem Bug verkettet maren; wenn man aussteigt an einer Station, so ist es eine Bolksmenge, die aus den Wagen kommt, als wenn ein Schauspielhaus sich öffnet. 500-600 Personen sigen hier bequem, und soviel find auch gewöhnlich auf einem Bug. Die Bewegung ift fehr angenehm leicht, fo daß man im Wagen stehen kann, ohne sich anzuhalten. Wir waren im offenen Magen; die rasche Bewegung wird nur bemerkt an ben Gegenständen, die man sieht, und am Wind, ber auch bei vollkommener Windstille durch die Schnelligkeit der Bewegung empfunden wird. Dabei wird aber ben Ohren besto mehr bargeboten, benn es ist ein ungeheures Gerappel, und Schafe, Ochsen, Pferbe laufen auf ben Wiesen bavon, Die Pferbe zumal, beren Beitrechnung burch biefe Maschine vertrieben zu fein icheint. Sie flieben icheu wie bie beibnischen Götter vor ben driftlichen Beiligen. Dreimal geht bie Mas ichine mit bem gangen Bug unter ber Erbe burch einen langen Tunnel burch; mo man fich in ber abfoluteften Finfternis befindet. Ein wunderbarer Effekt, ein Beheul von Tonen. Geht es in einen folden Tartarus herein, fo entsteht fogleich ein gewaltiger Luftzug, der Zug füllt ben Gang ziemlich aus, und es geht da burch wie eine Rugel burch ben Flintenlauf. Mir fiel jedesmal, wenn wir in diese Finsternis kamen, die Stimme Charons ein. Aber kaum ein paar Minuten ist man unter ber Erbe, und wie ein Schwert aus ber Scheibe gezogen wird, so kommt ber Bug wieder aus der andern Offnung hervorgeschoffen. Den Tunnel unter der Themfe konnen wir leider nicht sehen. Es ift Wasser hineingelaufen. Die Omnibuffe find eine große Erleichterung und fehr wohlfeil; aber sie helfen weniger wie in Paris, da so viele Wagen in ben Straffen fich brangen, es fehr oft gang fich ftopft. Wohlfeil ist nur die Art, wie man von einem Plat auf ben andern geschafft wirb, 12 Stunden Weges auf ber Gifenbahn toften nur 25 Gilbergroschen. Alles übrige ift teuer, gang außerordentlich teuer, und besmegen entbehrt man manches. Go fieht man in ben Gafthäusern fast niemals Wein. Die Weine, die man hier trinkt, find auch nicht angenehm, alles portugiefische Weine, fo ungefähr ichmeden fie wie Mabeira; biefe trinkt man über Tifch beim Diner. Dag wir alle Tage beim Frühftud nebst einer Predigt Sped riechen, muß unter ben Schattenseiten Londons auch ergablt merben . . .

Aus bem neuesten Band der von Wilhelm Oftwalb herausgegebenen Sammlung Große Männer: Johannes Müller. Leben des rheinischen Naturforschers, dargestellt von Wilhelm haberling. Atademische Berlagsgesellschaft.

## Die Tempel von Girgenti.

Bon Manfred Schneiber.

ie Tempel und Tempeltrümmer ziehen sich auf langem Bügelruden in weiten Abständen über der griechischen Stadtmauer hin. Ihr gelber, verwitternder Ralt, in dem versteinerte Muscheln steden, steht leuchtend gegen die blaue Luft. Durch diese Sallen ift Empedokles geschritten. In ber weiten, vom Afritanischen Meer begrenzten Landschaft, unter diesem himmel wird fein gottergleiches Bild lebendig, wie es Solderlin geschaut und verkundet hat, ber diesen Tem= peln nie nahe sein durfte. Der Beift, der aus ihnen fich ent=

hüllt, ift bem feinen brüderlich gleich.

Empedokles ift ber einzige Grieche, deffen Name heute noch in Sigilien nicht nur in Gir= genti - lebt. Eine Stadt und manche Strafen find nach ihm benannt, und da und dort trifft man fein Reliefbild an ben Bäufern.

Auf eigenem Bügel, der gegen das Meer zu in steilem Fels ab= fällt. erhebt fich Tempel andern,

den zufälligen und falschen Namen der Juno Lacinia trägt. Seine 34 Saulen aus der flassischen Beit des doris ichen Stils, die meiften ungebrochen, ftuben fich auf einen großartigen Unterbau von drei Stufen; ein bedeutender Teil des Architravs und Stude der Cella sind erhalten. Oftlich stehen die Refte bes riefigen Brandopferaltars.

Der Sügel ift mit frifdem Gras bewachsen, aus dem viel weiße Nargiffen, gelber Sahnenfuß und wenige tief= rote Blüten von Löwenmaul spriegen. Ein paar alte knorrige Olbäume verteilen sich über den Wiesenhang. Dunkle Wetterwolken find aufgezogen und hängen groß über ben hochgeredten Gaulen.

In der Mitte des Rudens, nahe bei DI= und Mandel= garten, fteht ber beinahe unversehrte Concordiatempel; auch fein Name hat mit der griechischen Gottheit, der das Beiligtum geweiht war, nichts gemein. Seine Fassade wird gleichfalls von 34 dorifden Säulen gebildet, die noch den gangen Architrav und Giebel tragen und die hochgemauerte Cella mit ihren aus driftlicher Beit stammenden Rund= bogenöffnungen umfchließen. Sonne und Regen bringen ungehindert ein. Der schwärmerische Sinn mag nicht alauben, daß dem freien Spiel der Elemente einst ein Dach gewehrt hat, wie er es nicht wahr haben will, daß der warmgelbe Stein von weißem Stud, vielleicht auch von bunten Karben überzogen mar.

Sehr groß und einfach steht der dorische Tempel auf

seinen vier Stufen, äanptischen Bauten verwandt, aber voll hoher Beiterkeit. Die Beiterkeit der gro= Ben Korm, die Gott= ahnung aus heite= rer Größe - bas ist der prophetische Sinn biefes Un=

rischer ragen bie wiederaufgerichteten acht Säulen des ein halbes Jahrhundert älteren Heraklestempels aus pflanzenbewucherten Blöden jum Sim= mel.

blids. Buchtiger, her=

Die Trümmer des Zeustempels, der dem Apollotempel in Selinunt in seinen Magen nicht nachstand, bilden ein wuftes Feld, deffen eine Ede ein alter Johannisbrotbaum beschattet. Zwischen zersprungenen Quadern liegt im Gras ausgestreckt ein wohl sieben Meter langer verwitterter fteinerner Gigant, der als Rarnatide mit vielen anderen bas Tempeldach gestütt hat - bas einzige Bildwerk im weiten Umfreis. Die Gesichtszüge sind nicht mehr zu erkennen; der Riese ift wieder Fels geworden.

In ihm verbildlicht sich die gestürzte Größe von Afragas, das furchtbare Sterben aller fizilischen Griechen= ftadte. Sag und Neid, Berrichsucht, Geldgier und Giferfucht haben die Mauern niedergelegt, die ftark genug maren, heute noch zu stehen. Die trinakrischen Tempel louchten heilig und heiter, aber sie mahnen jugleich, bas haupt ju verhüllen und über die endlose Kette des Brudermordes der verblendeten Menschheit zu trauern.

Aus: Italien. Runst= und Banderfahrten. Mit 87 Bildern nach Aufnahmen des Berfassers. Bon Manfred Schneider. Streder & Schröder.

## Hinz und Kunz.

Dicht jeder weiß wohl über die beiben Namen hinz und Kunz Bescheid, die er doch oft genug im Munde führt. Belehrung gibt Othmar Meising er in seinem Buch,,, hinz und Kunz, beutsche Bornamen in erweiterter Bedeutung", das vor einiger Zeit im Berlag von Fr. Wilh. Ruhfus erschienen ist. Nicht weniger als 263 Namen sind da erklärt — eine Fundgrube zugleich für den Freund der Bolks-

funde, da viele von diesen Namen mit allerslei Sitten und Gesträuchen verfnüpft sind. Wir geben — auszugsweise und ohne die Berweise auf die zitierten Schriften — etwas über hing und Kunz. Meislinger schreibt:

Der Rame Bein= rich begegnet uns be= fonders häufig, feitdem deutsche Könige und Raifer ihn trugen, namentlich auch feitbem Beinrich II. († 1024) in die Bahl der Bei= ligen eingereiht murbe. Früh bemächtigte fich bie Dichtung des namens, ich erinnere an den Armen Beinrich von Hartmann von Aue . . . In einer Predigt Mei= fter Edards heißt's: "Swenne das ich für ieman bite, für Bein= rich oder für Ruon=

rat, so bite ich aller minnest." Der Name heinrich trat balb biese feste Berbindung mit Konrad an, seitdem auch mehrere Kaiser den Namen Konrad trugen. hinz und Kunz wurden gerne verbunden, um irgendwelche Unbenannte zu bezeichnen. Im Laufe des ausgehenden Mittelalters erständ ihnen in hans ein Wettbewerber, der schließlich das Feld behielt. Eine wichtige Rolle spielt heinrich, heinz bei Luther; heinz nennt er den herzog heinrich von Braunsschusse. Sonst geht heinz bei ihm auf den Teufel..

Das breite Bauerntum bemächtigte fich ber Namen Beinz, heinri, heine; bas spiegelt uns flar bas Schrifttum bes beginnenden 16. Jahrhunderts . . .

Dann geht heinrich hinüber ins Reich ber Geister. Der Teufel wird heinze Boderlin, Grauheinrich ober bloß heinrich ober hinze genannt; der Engländer nennt ihn Old harry. Goethes Faust heißt gegen alle Aberlieferung heinrich; über die tieferen Gründe schweigen sich die Kaustertlärer aus. Kund Fischer meinte einst in seiner Faustevorlesung humorvoll, Gretchen könne doch nicht "Johann!"

rufen, den wahren Nasmen von Faust. Das mit ist aber die Frage nicht gelöst. Ernst Erausmann antwortete mir auf eine Anfrage, Goethe habe eine Vorsliebe für den Namen Heinrich gehabt. Es gilt mir nicht für ausgeschlossen, daß troßbem alter Boltsglaube bei Goethe durchtlingt...

Dag Rung nichts als Konrad ist, ist heute dem Sprachbes mußtsein entschwunden, mahrend ihm Frig = Friedrich noch gegen= wärtig ift. Im 16. Jahrhundert mar der Susammenhang Ronrad noch gang frisch im Gedächtnis, wenn 3. B. ein Wirt feinen Anecht wedend ruft: "Cung, Cüngle, Con= rade, wol auf, es ist nun tag!"...

Runz ward dann Standesname für die Bauern, der arme Mann hieß gern Konrad. Aber der arme Mann nahm das trohig auf, aus seinem Kreise kam das Wort: "Eunrad ist auch böse", das bei Luther einmal auftaucht. Hier liegt wohl ein Jusammenhang vor mit dem Aufstand der württembergischen Bauern 1514, die sich selbst den armen Konrad nannten oder den armen Conz. Aus Konrad, Runz als armer Mann ward einer, der sich alles gefallen läßt, den andere mißbrauchen, etwa das, was der Südstranke heute einen Hannebambel nennt. So tritt Kunz aus der Welt der Eigennamen hinsiber zum Gatztungsbegriff...



### Bu unsern Bildern.

Der Wandervogelfries auf Seite 1 ift die vertleinerte Biedergabe eines Einzelblattes für Wandichmuck, bas vom Berlag F. Brudmann bezogen werden kann.

Das Regenschirm-Initial auf Seite 2 fanden wir in dem reich illustrierten Almanach "Die Schalmei" des Berlags G. hirth. Es ist von Paul Gavarni gezeichnet und gehört zu dem Bilbschmuck des bei hirth erschienenen Buchs "Der Provinzler in der Großstadt".

Bilb und Noten von Seite 3, hier verkleinert, sind ein Studchen aus der reizvollen Sammlung "Mittag", die 21 Lautenlieder von hans Roelli umfaßt und bei Orell Küfli erschien.

Das Brückenbild Seite 5 ftammt aus bem hubschen

Bändchen "Sachsen-Märchen aus Siebenbürgen", das Erich Maschte im Berlag "Der Weiße Ritter", Ludwig Voggenreiter, herausgab.

Das Landschaftsbild von Rudolf Sied bietet uns willsommenen Anlas, auf das kleine Buch "Bon der Landschaft" nachdrücklichst hinzuweisen. Es enthält in vorbildslichem Offsetdruck vielkarbige Bilder von Sied, neben Lexten von Siister, Mayr, Thoreau und Westenrieder. Ein kleines Meisterstück des Berlags Eugen Salzer!

Hilbebrand und sein Sohn Hadubrand endlich sind von Willi Harwerth in Holz geschnitten und so in vier Situationen in einem kleinen Blockbüchlein des Berlags Wilh. Gerstung verewigt.

Sections beteinigt

## Wähle und kaufe!

#### Manderbücher.

Die folgende Bibliographie bietet eine natürlich nicht lickenlose Ausammenstellung der neueren Literatur zum Thema "Wandern". Sie durste dem Guchenden die ersten hinweise auf die in Frage kommenden Werte geben. Iber lokale Wanderbücher und Jührer wurd am besten der Buchhändler am Drt Austunft erteilen.

#### Allaemeines.

Der Sonn' entgegen! Gin Leitfaben für Wanderungen. Bon Erich Baberowft p. B. Stollfuß. (64 G.)

Das freudige Berg. Beiteres und Nachdenkliches in Lied und Rede, Wandersleuten jeglicher Urt dargeboten. Mit ahlreichen Bilbern. Bon L. Benninghof f. Hanse-atische Berlagsanstalt. (391 S) 8°. 4.—. Wie man wandert. Bon H. Arnold. Bolksvereins-Berlag. (112 S.) Kl.=4°. 2.—. Kührer für Manders-Geographisches Wanderbuch. Ein Kührer für Manders-

vögel und Pfadfinder. Bon Alfred Berg. Teubner. (300 S.) Geb. 5.80.

Frohe Fahrt. Ein Büchlein für Wanderer und folche, die es werden wollen. Anhang: Wanderers Rochbuch. Von Paul Buck. Sauerland-Verlag. (57 S.) 8°.

Im Jubel der Landschaft. Ein Buch vom Wandern. Bon Abalbert Czech. Mit 9 Bildertaf. und 18 Abb. im

Tert. Stalling. (175 S.) 8°. 2.40, Hw. 3.20. Das Wandern. Unleitung zur Wanderung und Turnfahrt in Schule und Verein. Von Frih Ecarbt. Teubner. (88 S.) Kart. 1.40.

Mit deutschen Jungen durch beutsche Lande, Wanders und Wasserferfahrten im Mains und Emstande. Bon Karl

b' Eft er. Lenfing. 2.80. Der Banberer. Bon Anton Fendrich. Mit 56 Bilbern im Text und 16 Tafeln. Died & Co. (111 S.) 8°. 1.60, Hw. 2.50. (= Stuttgarter Sportbucher.)

Banbern und Schauen. Aus dem Tagebuch zweier Beg-genoffen. Bon hans Forfter und Friedrich Ahl feld. Weltbundverlag. (86 S., 4 Taf.) Kl.=8°. 1.50,

Deutsches Wandern. Bon Beinrich Gerftenberg. Mit vielen Abb. Union Deutsche Berlagsgesellschaft. (120 G.)

Mandern, Spiel und Sport. Ein praktisches handbuch für jebermann. Bon B. Mener. Mit 151 Abb. Bolksvereins-Berlag. (288 G.) 8°. 2.45.

Wandern, heimat und Schule. Bon Anton Mades. Schöningh. (222 S.) 8°. Kart. 3.—.

Hinaus in die Ferne! 3wei Wanderfahrten beutscher Jungen durch beutsche Lande. Erzählt von Edmund Reuendorff. Teubner. (235 S.) 8°. Geb. 4.50. Fröhlich Wandern. Von H. Raydt. Teubner. (116 S.)

Beimat und Wandern. Breg. v. b. Reichsführerschaft b. driftl. Pfabfinder Deutschlands burch Frig Riebolb. Reichsgeschäftsstelle b. Reichsverbandes b. ev. mannerbunde Deutschlands. (44 G. mit Abb.) Gr.-8°

Das Wandervogelbuch. Textbearbeitung nach H. E. S ch o me burg. Rünftlerische Ausftattung Willi Geißler.

Greifenverlag. (108 G.) 5 .-.

Das Manbervogelbuch. 3meiter Teil. Brog. von Karl Diet und Willi Geifler. Greifenverlag. (126 S.). Schülerausflüge. Von Hugo Schomburg. Teubner. (86 S.) Kl.:2°. Rart. 1.40.

Geologisches Wanderbuch. Eine Einführung in die Geologie an Bilbern beutscher Charafterlandschaften. I. II. Von Karl G. Bolt. Teubner, (264, 266 S.) Geb. je 5.20.

Frohes Mandern. 142 Reiseplane für Schulen, Gefellschaften u. a. Reiselustige. Bon Gottlieb Bittwer.

P. Haupt. (85 S.) 8°. 2.—.

#### Bergwandern,

Aber Berge und Bergsteigen. 3 fritische Auffahe mit Bor- und Schlufwort. Bon henry hoet. Bergverlag R. Rother.

Mandern und Klettern. Gin Beimatbuch für Bergfreunde. Bon Rudolf Rauschta. P. Sollors Nachf. Mit 31 Bilbern. (279 S.) 8°. Hlm. 5 .-.

Alpine Wandertunft. Bon R. Lorn. Hochalpenverlag. 0.25.

Bergsteigen und Mandern. Bon Josef Mach an. Bugra.

Bergwanderbuch. Bon hermann Somaighofer. hoch= alpenverlag. 2.50.

#### Baffer-Bandern.

Wanderfahrten im Ranu. Bon Curt Donat. Grethlein & Co. Mit 30 Abb.

Wasser-Führer für Faltboot- und Kanufahrer. Band 1: Inn-Rufftein-Paffau, bearbeitet von Alfred "he u = rich. Mit Abb. und 1 Karte. Grethlein & Co. Brofch.

Die Flufführer. Die Donau Um-Bien. Bon Karl Kitinger. Mit Abb. und 7 Stromkarten. Died & Co. (96 S.) Hw. 8.—.

Paddelsport und Klufwandern. Bon Carl 3. Luther. Died & Co. (134 G. m. Abb. und 16 Taf.) 8°. 2 .-Hlw. 3 .-. (= Stuttgarter Sportbücher.)

Wanderfahrten im Ruderboot. Bon Erich Maat. Grethlein & Co. Mit 9 Abb.

Der Wandersegler auf See. Navigation an Bord von Jachten. Bon E. J. R. Renner. R. E. Schmidt & Co. Mit 35 Abb. (133 S.) Gr. 28°. (= Segelsports Bücherei. Bb. 3.) Blw. 4 .--.

#### Wanderlieder und Tänze.

Bupfgeigenhanst. Ausgabe A von S. Breuer. 1.80. Ausgabe B mit Klavierbegleitung von Th. Salg= mann. 6 .- . Ausgabe C mit Gitarrebegleitung von 5. Scherrer. 5 .- . F. hofmeifter.

Manderhanst. Eine Auswahl der besten Manderlieder aus den beliebten Wandervogel-Alben. Bd. 1-10. Sansa-Musg. Für Mandoline ein= und zweistimmig. Mit voll= ständigem Text. Bon Hermann Edlen. Domkowsty & Co. 1 u. 2. Kl.=8°. Je 1.50.

Wanderluft. 50 Lieber zur Laute. Für die Jugend zus sammengestellt von J. B. Hartmann. Buchh. Leos haus (78 S.) 16°. Kart. 0.75.

Wander-Lieder. Geschr. von Beinrich Jost. Drei Masten Berlag. (35 S.) 8°. 2.50.

Tanzspiele und Singtänze. Gesammelt von Gertrud Mener. Teubner. (63 S.) 1 .--.

Bollstänge. Gefammelt von Gertrud Mener. Teubner. (58 S.) 1.20.

Tangfpiele und Bolkstänze. Neue Folge. Gefammelt von Gertrud Mener. Teubner. (57 G.) 1.20.

Fahrtenlieder. Busammengestellt von Doosborf. C. A. Starke. (144 S.) Rart. 0.80.

Deutsches Wanderliederbuch. 7. vermehrte Aufl., hreg. von C. Reisse und h. Wahls. Dieterich. Kart. 0.80.

Jubeltlange. Fünf luftige Boltsliedertange. Bon Lucie Sterl. G. Bloch. 0.60.

Feierflunden. Fünf ernfte Bolfeliedertange. Bon Lucie Ster I. E. Bloch. 0.60.

Schlesische Bolkslieder mit Bilbern und Beisen. Brag. von Theodor Siebs und Mar Schneider. Bilder von Hans Zimbal. Bergstadtverlag. (110 S.) Kl.=8°.

Klingender Feierabend. Bum Lieberfang den Lautenschlag, wie ich ihn leicht erlernen mag. Bon Erich Bild. Teubner. (89 S.) 8°. Kart. 1.20.

Altbeutsche Dichtung.

Altdeutsche Lyrik. Rachbichtungen von Being Graus m ann. Allgem. Berlagsanftalt. Slw. 6 .- , Sperg. 8 .-

Das Lieb von Sankt Anno. Abertragen von Richard Ben 3. W. Gerstung. (50 S.) 4°. Auf Bütten 18.—, Ldr. handgeb. 54.— (= 1. Pforte-Druck.).

Das Buch der Geschicht des großen Alexanders. Hrsg. von Richard Beng. Diederichs. Pp. 8 .- , &br. auf Bütten gedrudt 25 .- . (= bie beutschen Boltsbucher 6. Bb.)

Der heliand. In der Abertragung von Karl Sim rock, W. Gerstung. Allg. Ausg. Perg. 25.—, Borzugsaussgabe handgeb. Schweinsleder 75.—.

Antite Literatur.

Tod des Peregrinus. Von Lukian. Griechisch und beutsch. heimeran-Berlag. Hlw. 2.-, Lw. 2.50. (= 7. Tustulum=Buch.)

Bon Altiphron. Griechisch deutsch. Heimeran-Verlag. Him. 2 .- , Em. 2.50. (=

8. Tuskulum=Buch.)

Biographie.

Prinzessin Anna von Preußen, Landgräfin von Sessen. Ihr Weg zur katholischen Kirche. Bon P. K. Romeis, D. F. M. Herber & Co., Lw. 3.60.

Fichte. Der Mann und fein Werk. Bon Woldemar

Offar Döring. Coleman. 5.-. Rafpar Saufer. Der Findling von Nürnberg - ein babischer Thronerbe? Lebensgeschichte Kaspar Saufers nach geschriebenen und gedruckten Quellen dargestellt. Bon Georg Gärtner. Frankische Berlagsanstalt. (123 S.) Hlw. 2.50.

Michael Felik Korum. 1840—1921. Ein Lebens: und Beitbild von Jacob Treig. Theatiner-Berlag. Pp.

12 .-- , Ldr. 15 .-- .

Ferdinand Lassalle. Der Mensch und Politiker in Gelbstzeugniffen. Ausgewählt und eingeleitet von Konrad Ha en is ch. Kröner. (IV, 200 G.) Kl.-2°. Hiw. 2.—. (= Kröners Taschenausg. Bd. 43.) Martin Luther. Gestalt und Symbol. Von Gerhard

Ritter. Bruchmann. (192 G.) 8°. Kart. 4 .-- , Lw. 5 .-- .

Das Leben des Oberften Chriftian Ludwig August Reichs= freiherrn von und zu Maffenbach. Bon Ludolf Gottschalt von dem Anesebe d. Baustein-Verlag. (222 S.) Hw. 2.50, Lw. 3.—.
Metternich. Der Staatsmann und der Mensch. Bon Heinrich von Srbik. Bruckmann. 2 Bde. (1400 S. u.

16 Taf.) Gr.=8°. Brosch. je 15 .-- , &w. je 18 .-- .

Deutsche Arbeit.

In ber Unterwelt ber Grube. Bon Paul Grabein. Diesterweg. (34 S.) 0.65. (= Beliwegbücher, 2. Bochen.) Im Herzen des rheinisch-westfälischen Industriegebiets. Bon Dr. Mews. Diesterweg. (52 S.) 0.90. (= Hellwegbücher, 8. Bochen.)

Deutsche Beimat.

Das Donautal von der Quelle bis Ulm. Von Guftav Ströhmfeld. Mit 8 Runftbrudbeilagen. J. Fink. (170 S.) Lw. 5.—.

Schönheiten des Niederrheins. I. Die Landschaft. Bon Hugo Otto. Diesterweg. (46 S.) 0.80. (=

Sellwegbücher, 3. Bochen.)
Schönheiten bes Niederrheins. II. Im Kreislauf des Jahres. Bon Hugo Otto. Diesterweg. (37 S.)

0.65. (= Bellwegbücher, 4. Bochen.)

"Deutsche Stadt - Deutsches Land." Gine Bücherreihe. Breg. Erich Röhrer. Bb. VIII: Dberfchlefien. Seine Entwicklung und seine Bukunft. Mit 100 Ill. Deutsche Berlags-Aftiengesellschaft. Gr.=8°. Sim. 20 .-.

Dberftborf im Schnee. Bon Paul Dintelader. Mit 28 meift gangseitigen Febergeichnungen von Eugen Ludwig hoeg. A. Fifcher. Rl.:4°. Rart. 3.-, geb. 4.50. (= Schwäbifche Bilberhefte 8.)

Rapperswil die Rosenstadt. Erzählt und mit 100 Beichnungen versehen von Martha Burthardt. Rots

apfel-Berlag. 5.-, Lw. 6.-. Ech ma ben. - Bur Neujahrszeit am Schwarzen Grat. Winterbriefe an eine Braut von Balther Burt und 28 Federzeichnungen von Karl Biefe. A. Fifcher. (24 S.) Gr.=8°. 3.—. (= Schwäbische Bilderhefte 11.)

Erzählungen (f. a. Romane).

Bie Tiere arbeiten! Ergählungen und Dichtungen von Clara Berg mit farbigen Bildern von Rarl Neun = zig. Peftalozzi-Verlags-Anftalt. Gr.-8°. 5lm. 6 .-.

Die Schlange. Drei Novellen von Gifela von Berger. Reclam Rr. 6531. 0.30, Pp. 0.60, Hor. 1.50.

Die vergeffene Mutter. Drei Erzählungen. Bon Felix Braun. Reclam Nr. 6532. 0.30, Pp. 0.60, Blor.

Der Farbtaften. Novellen von Otto Brue 8. Greifen= verlag. Kart. 3 .-- , &w. 4 .-- .

Der Marterpfahl. Novelle von Friedrich von Gagern. Reclam Nr. 6533. 0.30, Pp. 0.60, Hldr. 1.50.

Eine Schwabenfahrt nach Italien. Bon Emil Gemein = der. Greifenverlag. Kart. 6 .- , Em. 8 .- .

Die Wassernot im Emmental. Die Armennot. Schweizers Wort. Bon Jeremias Gotthelf. Bb. 15 ber Samtl. Werke, hreg. von R. hungiter. Rentsch. (558 S.) Geh. 8.50, Lw. 10.50, Hldr. 14.50.

Orgelkaporgel. Erzählungen von Manfred hausmann. Schünemann. (106 S.) Kl.-28°. Lw. 2.—.

Jens Störtebeker. Novelle von Ludwig hinrich fen. Schünemann. (58 G.) 1 .-

Wenn einer eine Reise tut. Bon Thomas Sorn von Eger. Paetel. 3 .-, geb. 4.50.

Ins Morgengrauen. Novelle von Norbert Jacque 8. Fleischhauer & Spohn. (90 S.) 2.25. (= Kriftall= bücher.)

Rahels Liebe. Preisgekrönte Novelle von Jabelle Raifer.

Bachem. (154 S.) Geb. 4 .-- .

Bertolzhausen. Denkwürdige Ereignisse, wie sie sich meift komisch haben zugetragen im banerischen Nordgau. Von Gottfried Rölmel. Ling. 5.50.

Thule. Eine Sommerfahrt. Von Emil Luda. Reclam

Nr. 6534. 0.30, Pp. 0.60, Hldr. 1.50.

Vor dem Leben. Novellen. Von Klaus Mann. Gebr. Enoch. Lw. 4.50.

Bon Bach bis Strauß. Musiknovellen und Skizzen von Walter Möller. 2B. Möller. 2m. 3 .-, Hor. 4 .-. Der Brand von Trutigan. Erzählung von hans Müller.

Reclam Nr. 6535. 0.30, Pp. 0.60, Hldr. 1.50.

Siebenruh. Bon Josef Friedrich Perkonig. Reclam Nr. 6536. 0.30, Pp. 0.60, Blor. 1.50.

Böchster Scherme. Geschichten aus dem Alten Böchst. Von F. Reuting. H. Bärsch. (79 S.)

Sammlung fleiner Erzählungen. 2. Reihe. A. Bong & Co. Him. je 2.25, alle fünf Bande in Geschenktaftchen geb. 10 .-. Sättinger Episteln. Bon J. B. von Scheffel. Stärker als ber Tob. Von Richard Boß. Die Bürger von Rösen. Bon Otto Hauser, Die Bollendung. Bon Bbenko von Kraft. Der Türkenknabe. Bon Paul Lang.

Die Wanderung. Bon Sofie Schieker= Cbe. Fleisch= hauer & Spohn. (100 S.) Lw. 2.25. (= Kristall=

Erzählungen aus den schlefischen Bergen. Bon Wilhelm Schremmer. Diesterweg. (224 G.) 8°.

Neue Hüttengeschichten. Novelletten von Arthur Schus bart. Bong. 3 .--, geb. 4.50.

Die ewige Wiederkunft. Rovellen von Willy Seibel. Propyläen-Berlag. Lw. 2.50, Satin 3.20.

Das Tor. Die neue Kleinbücherei des Berlags Kösel & Pustet. Jedes Bändchen, kl.-2°, geh. 0.50, kw. 1.—, Ldr. 2.—. Die Mutterstadt. Zwei Erzählungen von Paul Zech. (56 S.) — Hochzeitsspuk. Bon Karl Linzen. (71 S.) — Irmelin. Drei Legenden von Georg Terramare. (70 S.) — Die Reise. Novelle von Hermann Hefele. (79 S.) — Die Kapelle im Korn. Eine Erzählung von D. Berneber. (62 S.)
— Die getreuen Füße. Eine Erzählung von Willibald Röhler. (51 S.)

Ungebeugtes Bolk. Erzählungen. Von Hans Waslik. Reclam Nr. 6538. 0.30, Pp. 0.60, Hldr. 50.

Angft. Novelle. Bon Stefan 3 me i g. Reclam Rr. 6540. 0.30, Pp. 0.60, Hlbr. 1.50.

Erziehung.

Beggebanten. 4 Briefe über die Berufung des Lehrer= ftandes in der Gegenwart. Bon Sans Braun. Korn.

Die Freiheit beines Rindes. Ein Buch für alle, Die um Rinder find. Bon Anton Fendrich. Died & Co. (207 S.) Geh. 2.50, Hlm. 3.50.

Geschichte.

Das Papstbuch. Zusammenstellung und Texte von Franz Joseph Baner. Mit 650 Abb. und 4 Beigaben in Rupfertiefdruck. Drei Masken Verlag. (43 S. Text.) Rart. 6.60.

Beltgeschichte auf rassischer Grundlage. Bon Wilhelm Erb t. Diesterweg. (VIII, 247 S.) 8°. Hm. 6.—. Kulturgeschichte des Mittelalters. Bon Georg Grupp. Hrsg. von Anton Diemand. Bd. VI (Schlußband). Schöningh. (V, 239 S.) Gr. 8°. 4.50, geb. 6.—. Der Treppenwage der Weltgeschichte. Geschäftliche Irrestitutioner International International

tumer, Entstellungen und Erfindungen. Gesammelt von W. L. Hertstlugen und Exploidingen. Gelaminet wie W. L. Hertstlet. 10. verb. Aufl. mit einem neuen Abschnitt über Weltkrieg und Kriegsschuldlüge. Bon Hans F. Helmolt. Haude & Spener. 10.—. Geschichte des deutschen Bolkes seit dem 13. Jahrhundert bis zum Ausgang des Mittelalters. Bon Emil Michael. Herder. I. Band: Deutschlands wirtschafte

liche, gesellschaftliche und rechtliche Buftande während bes 13. Jahrhunderts. 7.-, geb. 10.-. Bollständig 6 Bände 47.70, geb. 65.70.

Misso bei Oberaden. Ein Beitrag zur Geschichte der Nömer und Germanen in Westfalen. Bon D. Prein. Diester-weg. (33 S.) 0.90. (= hellwegbücher, 9. Bochen.)

Hölberlin.

Soperion. Bon Friedrich hölderlin. W. Gerstung. (210 C.) 8°. Allg. Ausg. Perg. 25.—, auf Bütten, handgeb. Ldr. 75.—. (= Rudolfinischer Druck 20.—.) Lebendige Worte von Friedrich hölderlin. Sprücke

und Mussprüche gesammelt von E. Lehmann. Baren-reiter-Berlag. (100 S.) Kart. 1.60, geb. 2 .--.

Sumor.

Bertell! Bertell! Schwänke und Schnurren von der Wafferkante. Erzählt von Otto Ern st. Mit 15 Zeichnungen von H. W. Krug. Steegemann. 2.—, Him. 3.—. Rheinische und westfälische Schasses, Schelmens und Narrengeschichten. Von Wilhelm Uhlmanns

Rarrengeschichten. Bon Bilhelm Uhlmann= Birterheibe. Diesterweg. (57 S.) 1.10. (= hell= Uhlmann= wegbücher, 10. Bochen.)

Mustrierte Werte.

Das Feuerzeug. Der tapfere Zinnsolbat. Der große Klaus und der kleine Alaus. Drei Märchen von H. Chr.
Ander fen. Mit 31 handkolorierten Federlithos graphien. Bon Rudolf Großmann. B. Cassiere. Sperg. 50 .--.

Die Nase. Bon Gogol. Deutsch von Alexander Eliasberg. Mit 20 Zeichnungen. Julius Hoffmann. 4.—, Hw. 5.—, Borzugsausg. 10.—. Geschichte Gottfriedens von Berlichingen mit der eisernen Sand. Dramatifiert von J. W. Goethe. Mit Lithographien von Schmidt. Infel. handpappbb. 60.—, Handldrbd. 110 .-.

Das Hildebrandlied. Bon Biktor von Scheffel. Ge= zeichnet und in Holz geschnitten von Willi Bar=

werth. Gerftung. 1 .-

Die tapferen Zehntausend. Mit 34 Originallithographien von Max Slevogt. Bruno Cassirer. Lw. 5.50. Tun Kwang Pipi. Erlebnisse und Abenteuer der Expe-

bition nach Europa, nebst einem Bericht Gustav Begers. Bon Abolf U 3 ar f t i. Aufgefunden, übers. und illustr. vom Berfasser. Mit 70 Bilbern. Riepenheuer. (301 S.) Geh. 4 .- , Em. 7.50.

Jugendschriften.

Der Riese Ohl und das hanneste. Ein Märchen. Bon Ch. Barmann. Mit 40 farb. Tafeln. hugo Schmidt.

Die honriche. Ein Märchen. Bon Ch. Barmann.

Mit 10 gangseit. Abb. Hugo Schmidt.

Nidelmann. heitere Tierfabeln von hermann Drechfler. Mit 22 Illustr. Thüringer Berlagsanstalt. (199 S.) 51m. 4 .--.

Jugendschriften.

Irrfahrten. Gine Geschichte aus der Stadt für die reifere Jugend. Bon Ernft Efchmann. Mit

Bildern, Berlag Orell Füßli. Geb. 3.60. Prahlhänschen oder Das Sängerfest bei König Hänge-lippe. Ein Märchen. Erzählt und farbig illustr. von Peftaloggi Berlags=Anftalt. Johann Fabricius. Geb. 4.-

Häsleins Weltreise. Eines häsleins tolle Abenteuer und trauriges Ende. In Versen von Karl Friederichs. Bilber von Georg hinte. Jugende Verlag. 3.—.

Kikimora die Waldeule. Eine Tiergeschichte von Max

Geifler. Ullstein. Blw. 3.50. Bauffe Marchen. Mit Buchschmud. Franz Schneiber. (223 S.) Him. 6.-

Der Jahrmartt. Ein Spielbuch. Stalling. Buchform

10.-, Leporello 15 ..... Der Rurnberger Trichter. Neue Bilberbucher für Arbeit Der Nürnberger Trichter. Neue Bilderbücher für Arbeit und Spiel. Frsg. von Alois 7 alk aßy. Alte Reime zum Lesenkernen. Jusammengestellt von Johann heeg er und Alois Jalkahn. Bilder von Ernst Kußer. Konegens Jugendschriften-Berlag. (32 S. mit Beilagen.) Das Buch vom kleinen Peter. Mit' 11 kolor. Holzschnitten und Versen von Ottilie Kollwiß. Euphorion. Handpappbb. 12.—, Perg. 60.—. Hand Ludwigs Werdegang. Jugendbuch. Von Friedrich Das Märchen num Kremiten und vom Ritter Theahald.

Das Märchen vom Eremiten und vom Ritter Theobald.

Bon Marg. Paur = Ulrich. Mit Bilbern. Berlag Orell Fußli. Geb. 2.80. Der Zwergenlummel. Ein brolliges Waldmärchen. Bon Bictoria Roer. Mit gahlr. Bilbern. F. A. Perthes.

Das Freudengärtlein. Aindergeschichten zum Borlesen und für die Jugend selbst. Von Johanna Siebel. Mit Bildern. Berlag Orell Füßli. Geb. 3.20. Eins — Swei — Drei. Alte Reime zum Zählenlernen. Ausgewählt von Rudolf Srb. Bilder von Dora Jordan.

Konegens Jugenbichriften-Berlag. (24 G. mit Beilagen.) Der blaue Spat. Aus bem Leben eines Knaben. Bon

Josef Wiß-Stäheli. Mit Bildern. Berlag Orell Jugli. Geb. 4.40.

Rant.

Kant und das Ding an sich. Bon Erich Abides. Pan-

Berlag. Gr.-28°. 3.50, Pp. 4.50. Kants Perfönlichkeit und Leben. Bersuch einer Charakte-ristik. Bon Josef heller. Pan-Berlag. Pp. 2.—.

Eine Borlesung über Ethik. Bon Immanuel Kant. Pan-Berlag. (335 S.) Gr.=8°. Pp. 9.50, Perg. 20.—.

Kant über Krieg und Frieden. Ein geschichtsphilosophischer Essay. Bon Paul Ratorp. Berlag der Philos. Akasbemie. (56 S.) 1.50.

Rriminalgeschichten.

Die Austernpiraten und andere Erzählungen. Von Jack London. (Lug' Kriminals und Detektivromane, Bb. 110.) Lug. 1.50.
Lug' Meisters Detektiv Romane. Zweite Reise. Bb. 6—10.

Lug. 5 Bbe. 17.50. 6. Das geheimnisvolle Schränkchen. Bon B. E. Stes venson.

7. Das grune Auto. Bon August Beißl.

8. herr Lecog. Bon Emil Gaboriau.

9. Das Grandhotel Babylon. Bon Arnold Bennett. 10. Der Radio-Teufel. Bon Sduard White.

Runftgeschichte.

Bilbwerke des Bamberger Doms aus dem 13. Jahr-hundert. Bon Hermann Beenken. Mit 87 Abb. auf 80 Taf. Cohen. 2.50. (= Runstbücher deutscher Landschaften.)

Die ewige Stadt. Roma aeterna. Bon Bermann Car = bauns. Mit 165 Abb. K. Boegel. 171/2×25 cm.

Die bürgerliche Baufunft Wismars. Bon Oscar Gehrig. Mit 17 Abb. u. 14 Taf. hinstorff. 2 .-. (= Medlen= burgische Bilderhefte, Beft III.)

Runft und Runftler im antiken Urteil. Bon Poefchel. Beimeran-Berlag. (90 G.) 8°. 0.50. (= Tustulum=

Schriften.)

Literaturgeschichte.

Beinrich von Rleift. Bon Ernft Bertram. Cohen.

Geh. 1.50.

Reden und Charafteristiken gur Weltliteratur. Bon Arturo Farinelli. Hrsg. von Prof. M. Koch. Kurt Schroeder. (423 S.) Gr.-28°. Brofch. 11.50, 51m. 14.—.

Seschichte bes Schattentheaters im Morgen= und Abend-land. Bon Jacob Georg. Mit 11 Tafeln. Berz-lag der Orient-Buchholg. H. Lafaire. (XI. 284 S.) Gr.=8°. Ew. 20.—. Kleine Blumen, kleine Blätter aus Biedermeier und Vor-

märz. Bon S. H. Houben. Karl Rauch Berlag. Kart. 6.50, Pp. 8.50, Hldr. 15.—.

Deutsche Literaturgeschichte. Bon Gottholb & I e e. Sreg. u. fortgeführt von Willy Scheel. 23. Aufl. heffe & Beder. (249 G.)

Leffing, Kleift, Buchner. Bon Arnold 3 meig. Spaeth.

4.50, &m. 6.50.

#### Lurit.

Des Knaben Wunderhorn. Bon Achim von Arnim und Clemens Brentano. Durchgesehen von Walther Biesemer. Auswahl in 2 Bon. Mit Scherenschnitten von Jul. P. Junghanns. F. Hirt. (Je 78 S.) Geh. je 0.70, geb. je 1.—, Hldr. je 4.50.

Neuer deutscher Frohmut. Ein Bortrags= und Borlese= buch bargereicht von Reinhold Braun. M. Müller.

3.--, &m. 4.50.

Deutsche Gebichte. Gine Anthologie. Allg. Ber-

lagsanstalt. 2w. 8.-

Mensch im Gifen. Gefänge von Bolt und Werk. Bon Beinrich Lersch. Deutsche Berlagsanstalt. Pp. 4.50, Lw. 6.-

Atair. Gedichtwerk von Alfred Mombert. Infel=

Berlag. Geb. 4.—. Amerika. Hymnen und Gebichte. Von Alfons Paquet.

Berlag Die Wölfe. Hlw. 3.—. littag. Lautenlieder von hans Roelli. Orell Füßli.

(52 S.) 8°.

Gedichte. Freiheit und Baterland. Bon M. v. Schen =

fen dorf. Heiger und Satertand. Bon M. v. Schen-fen dorf. Hreg, von Kurt Aram. Deutsche Biblio-thek. 2.—, kw. 3.—, Hldr. 4.50. Himmel und Erde. Gedichte von Carl Seelig. Greifen-verlag. (109 S.) 8°. 3.—, geb. 4.—. Saat und Ernte. Die deutsche Lyrik um 1925. In Selbst-auswahlen der Dichter und Dichterinnen. Hreg. von Albert Sergel. Bong & Co. Lw. 8 .-

Der Frühling steigt aus dem Grabe. Bon Theowill Abelader. Barenreiter-Berlag. (184 G.) Rart.

3 .- , geb. 4 .- .

Das Land der tausend Feuer. Dichtungen aus Bergbau und Industrie. Ausgewählt von Bernhard Sytur. Diesterweg. (59 S.) 0.85. (= Hellwegbücher, 1. Bochen.)

Memoiren und Gelbstzeugnisse. Beethovens Denkmal im Wort. Aussprüche und Rieder-Schriften Beethovens, gesammelt von Richard Beng. D. Gerftung. Pp. 5 .- , Borzugsausgabe Edr. handgeb. 68. (= 2. Pforte=Drud.)

Aus dem Kriege. Weg einer Wandlung. Bon Rudolf G. Binding. Rütten & Loening. (358 G.) 8°.

5.- 2m. 7.-

Erinnerungen. Bon Giacomo Cafanova. III. Bb. Neu übersett und hreg, von Franz heffel und Ignaz Jezower. Laschenausgabe in 10 Bben. Jeder Bb. einzeln täuflich. Rowohlt. Lw. je 6.—, Hldr. je 8.50, 2dr. je 11 .-

Aus der Briefmappe eines Burgtheaters Direktors. (Frang von Dingelstedt.) Mit einer biographischen Stigze

und Anmerkungen von Karl Glossy, A. Schroll. (504 S.) Gr.-8°. 10.—, Lw. 12.50. Tage und Caten. Aufzeichnungen und Stizzen von Stefan George. Bondi. (96 S.) 8°. 3.50, Lw.

6.—, Hldr. 11.—, Ldr. 22.—.

Rönigin Luife, Briefe und Aufzeichnungen. Hrog. und erlautert von Rarl Griemant. Mit 3 Bilbertafeln und 1 handschriftprobe. Bibliographisches Institut. Lw. 4.80, Hldr. 8.50.

Memoiren und Gelbftzeugniffe.

Jugenderinnerungen aus bem Forsthause. Bon Sugo Otto. Diesterweg. (38 S.) 0.90. (= Hellwegbücher, 11. Bochen.)

Um Barenhof mahrend des Weltkrieges. Tagebücher und

Betrachtungen. Bon Maurice Paleologue. Mit Einl. von B. v. Siebert. Brudmann. 2 Bbe. (960 S.) Gr.=8°. Brosch. 18.—, Lw. 22.—.

Bilder und Bekenntnisse. Bon hans Thoma. Hrsg. von Otto Fischer. (58 S. Tert und 36 Taf.) Streder & Schröber. Kart. 5.—, Im. 7.50.

Naturwissenschaften.

Rebstod und Wein. Bon Gustav Begi. Unter Mit-wirkung von herbert Beger. J. F. Lehmann. Mit 44 Bilbern und Karten. Kart. 4.—, 2w. 5.—.

Natursehre in der Arbeitsschule. Unterrichtsbeispiele aus Physik und Chemie. Bon J. Mack. Mit 40 Abb. hohenlohesche Buchhandlung. (80 S.) 8°. Kart. 2.—.

Un Quellen bes Lebens. Naturmiffenschaftliche Bilder. Bon Ferdinand Theiffer. Greg, von Emil Kaifer. Tyrolia. (372 S.) Hlw. 5.20.

Politit.

Demokratie. Reden und Schriften politischen Junge Inhalts. Bon Anton Ertelen 3. Berbig. Geb. 5 .-. Die Rheinlandfrise bes Berbstes 1923. Ein politischer

Aberblid von Walter Kamper. Frankfurter Societäts: Druderei. 2.50. Entgegengesette Dent-Welten. Eine philosophisch-politische

Studie über die grundfähliche Berfchiedenheit der englischen und deutschen Denkart. Bon Guftav Lubbe= mann. Buchhandlung des Waifenhauses. (XII und 164 S.) 8°. Rart. 3.50.

Klaffe und Partei in der modernen Demokratie. Bon

heinz Marr. Englert & Schlosser. (30 S.) 1.—. Europa und die völkischen Minderheiten. Bon Camillo Morocutti. Dieberichs. 1.50. (= Tatflugschrift Mr. 39.)

Das Bert Francesco Nittis. Bon Bincenzo Nitti. Abertragen und eingeleitet von Berthold Fenigstein.

Frankfurter Societäts-Druckerei. 4.—.
Die deutsche Judenfrage. Eine Nede in Berlin. Von Wilhelm Schäfer. Müller. (58 S.) 0.90.
Der deutsche Fürstenspiegel. Von Friedrich von Stromers Reichen bach. Spielmann Verlag. 2.—, geb. 3.—.
Joseph Mirth. Reden während der Kanzlerschaft. Mit einer Einleitung von Beinrich hemmer. Germania. (449 G.) Gr.-8°. Slw. 12.-, hlbr. 20.-.

Reiseführer.

Reises und Wanderführer durch Salzburg (Stadt und Land), bas oberöfterreichische und fteirische Salzkammergut und das Berchtesgadener Land. Bufammengeftellt von Franz Brosch. Mit 11 farb. Karten und 1 Plan. Hartleben. Lw. 6.50.

Reises und Wanderführer durch Oberösterreich und das steinische Salzkammergut. Bon Franz Bro fch. Mit 7 Karten und 3 Stadtplanen. Hartleben. Lw. 5 .-

Mittel=Italien. Florenz, Rom und die Campagna. Mit 8 Karten, 11 Planen und 8 Grundriffen. Mepers Reifebucher. Bibliographisches Institut. Em. 9 .--.

Rleinasiatische Reise. Von Carl J. Burdhardt.

Bremer Presse. Geb. 5.-. Die ewige Stadt. Erinnerungen an Rom. Bon Kurt Hielscher. Mit 110 Abb. Wasmuth. 31,5×24 cm.

Her 1 a. 50, Hor. 17.50.

Nach Jtalien? Ja oder nein? Bon hans hilmers.
Mit 8 Abb. Stilke. Kart. 2.40.
Consuela. Aus dem Lagebuch einer Spishergenfahrt.
Bon hanns Joh st. A. Langen. 2.50, Lw. 4.50.
Vankeeland. Von Alfred Kerr. Mosse. Geb. 3.—,

Him. 4.50.

Jungens aus aller Welt. Bon Sven B. Anubsen. Mus bem Danischen überfest von E. Eppenftein und G. Petersen. Bb. I: Nordamerita. Mit 60 Abb. Frommann. (192 G.) 8°. 3.50.

Das alte Spanien. Landichaft, Gefchichte, Runft. Bon Alfred Ruhn. Reufeld & Benius. (184 G. mit 300

Abb.) Lw. 18,-.

Reifen.

Italien. Runst= und Wanderfahrten. Bon Manfred Schneiber. Mit 87 Abb. habede. (400 S.) 8°. Hlw. 13.-, Lw. 15.-, Hldr. 18.-

Sommer: Sonnentage in Japan und China. Meise-erlebnisse in Ostasien im Jahre 1924. Bon J. Witte. Bandenhoed & Ruprecht. (222 S. mit 22 Abb. auf 16 Taf.) Kart. 6 .- , &w. 8 .- .

Religion.

Das Markus-Evangelium. In Maximilianschrift auf van Gelber-Butten. B. Gerstung. (75 S.) Pp. 69.—, perg. 88.—. (= Rudolfinischer Druck Nr. 19.)

Drei Bauptschriften Martin Luthers. (,,Bon der Freiheit eines Chriftenmenichen", "Bon weltlicher Obrigfeit", "Cendbrief vom Dolmetichen".) B. Gerftung. Sperg. 30 .-., Perg. 40 .-., Lbr. 60 .-. (= Rudolfinischer Drud Rr. 18.)

Die Weihnachtsgeschichte (nach bem Evangelium Lucas). Ein Blochbuch in Holzschnitten von Rudolf Roch. B. Gerstung. (10 G.) Folio, Hlw. 3 .--.

Chriftus-Religion ober philosophische Religion? Zugleich Grundzüge des Wesens des evangelischen Christentums. Bon heinrich Matthes. Bandenhoed & Ruprecht. (110 S.) 86, 3.—.

Sivaitische heiligenlegenden. Aus dem Camil übersetzt von h. B. Schomerus. Texte zur Gottesmpfitt bes hinduismus Bb. II. Dieberichs. 8.—, Lw. 10.—.

(= Religiose Stimmen ber Bölter.)

Romane.

Der Stlavenstaat. Bon Silaire Belloc. Aberfett und hreg. von Arthur Salz. Deutsche Berlage-Unstalt.

(218 S.) 8°. Lw. 7.50. Die Chronik von St. Johann. Roman. K. Wolff Berlag. (285 S.) Lw. 6.—. Der Weg der Lena Falk. Roman einer Baltin. Bon Grete Coellen. Arfadenverlag. (456 G.) 51m. 6 .-

Der Page des herzogs von Savopen. Bon Alexander

Duma &. Dieck & Co. 2 Bde. Hw. je 3.60. Jud Süß. Roman von Kion Feucht wanger. Drei Masken Verlag. (611 S.) 8°. 6.—, Lw. 7.50. Weib in Flammen. Der Roman eines Tages. Von Georg Fröschel. Mosse. Geb. 2.75, Hw. 4.—. Thomas Ringemann und sein singendes Herz. Eine

Romandichtung. Bon Johannes Günther. Concordia Deutsche Bertags-Anstalt. (170 S.) 3.—, geb. 5.—, Die Geschichte des Menschen Ernst Drach. Roman von

Rolf Guftav Saebler. Oldenburg. 2.50, Em. 4 .-. Der kleine Gaft. Noman von Georg hermann. Deutsche Berlags-Anstalt. Lw. 8 .-- .

Benne Richerbes. Ein Roman aus ber Geschichte Gos-lars. Bon hermann Kassebaum. Warned. £10. 5.--.

Der Kopf. Roman von heinrich Mann. Bsolnan. (640 S.) 7.—, Hw. 8.70, Lw. 9.50, Hdr. 13.—

Minden und Mönden. Ein Kleinstader-Koman. Bon Johanna Most er t. Hausen Berlagsges. Geb. 1.20. (= Hausens Bücherei Nr. 172—174.) Das Wunder von Ammergau. Historischer Koman von

Felix Rabor. E. Becht. 5.50, Lw. 6.50. Blbr. 10 .-.

Blaubart. Roman von Marga Paffon. Ullstein. Lw.

Lukrezia Borgia. Historischer Roman von Alfred Schiro =

fauer. Mit 22 Abb. Bong. 4.—, hlw. 6.50, Lw. 7.50, hlbr. 12.—. Der Schuß auf ben Teufel. Eine Geschichte aus bem Frankenwald. Von Gustav Schröer. heimat-Verlag.

Das Experiment. Bon Otto Sonfa. Lug. 1.50. (= Lug' Kriminal- und Detektiv-Romane 121.)

Die Tragöbie auf ber Jagb von Anton Tichechow. Biolnan. (288 S.) 8°. Pp. 4.—, Lw. 4.50.

Die Frau mit dem sehnsüchtigen Bergen. Roman von Hermann Wagner. Engelhorn. 0.75, Lw. 1.25.

Der Pring von Indien und die Eroberung von Konstan-tinopel. Roman aus dem 15. Jahrhundert. Bon Lewis Wallace. Fehsenfeld. Jeder Band brosch. 3.50, &w. 5 .--.

Sagen und Märchen.

Gachsenmärchen aus Siebenbürgen. herausgegeben von Erich Maschte. Der Weiße Mitter Berlag. (118 S.)
Sagenbüchlein des hellwegs. Die schönften Sagen von Duisburg bis Paderborn. Ausgewählt von Eld. En Uhlmann=Birterheibe. Diesterweg. (54 S.) 1.10. (= Hellwegbücher, 7. Bochen.)

Bei uns baheim geht eine alte Mar. Dreizehn Sagen aus dem Siegerland. Bon Adolf Burmbach. Diefter= weg. (47 S.) 0.90. (= hellwegbücher, 6. Bochen.)

Stenographie.

Schul-Lehrbuch der deutschen Ginheitskurzschrift in kleinen method. Einheiten. Bon Amfel und Lautich. 7. Bels. 1.80.

Rurger Lehrgang der deutschen Ginheitsturzschrift. Für den Schuls, Bereinss und Selbstunterricht bearbeitet von Josef Brandenburg. Biering. 0.80.

Lehrbuch der deutschen Reichs-Ginheitsturzschrift. Bearbeitet von Beinrich Drofe. De Grunter. (100 G.) 1.25. (= Sammlung Göschen, Bb. 904.)

Lehrbuch der deutschen Neichsturzschrift. Bon Efden = bach und Rabus. Frig & Nappert. (56 G.) Gr.-28°. 1.20.

Unterrichtsbuch zur Einführung in die deutsche Reichs-Kurzschrift. Bon Karl heck. J. Belg. 1.20. Lehrbuch der deutschen Einheitskurzschrift. I. Teil: Ber-kehrsschrift. Bon Josef hofmann. F. Jacobi. (56 S.)

1.20, geb. 1.60. Anschauliche Einführung in die amtliche deutsche Einheitsstenographie. Lehrbuch für den Schuls, Bereinss-und Selbstunterricht. Bon Erich Kloß und Friß Kramer. Mittler & Sohn. 0.90.

Technik.

Was muß der Deutsche von der Fliegerei wissen? Von Aviaticus. Berlag "Offene Borte". Gr.28°. 4.—. Jahrbuch der Technik. 11. Jahrg. 1924/25. Dieck & Co. (384 S. mit Abb.) Gr.=8°.

Wohnung:....

Wilde Tiere im Kilm. Bon Toseph Delmont. Mit 16 Bilbtafeln. Stuttgart: Died & Co. (202 S.) Brofch. 3.50, Hw. 4.80.

Das Terrarium. Ein Bandbuch der häuslichen Reptilienund Amphibienpflege. Bon P. Krefft. Mit 500 Abb. u. 8 Taf. Pfennigstorff. 3 Teile, geb. je 7 .-- , fomplett Lw. 25 .-- .

|          | 23 e     | ftel            | Lze        | tte   | I                             |
|----------|----------|-----------------|------------|-------|-------------------------------|
|          |          |                 | Buchhandlı |       |                               |
|          |          |                 |            |       | ********************          |
|          |          |                 |            |       |                               |
|          |          |                 |            |       |                               |
|          |          | *************** |            |       |                               |
|          |          |                 |            |       |                               |
| bestell  | ích nach | "Nimm           | und lie    | s!"   |                               |
| beftell  | ích nach | "Ntmm           | und lie    | ß!"   | ***************************** |
| beftell  | (d) nad) | "Nimm           | und lie    | ·\$!" |                               |
| beftelle | ích nach | "Nimm           | und (fe    | 8["   |                               |
| beftelle | id) nad) | "Aimm           | und lie    | 8!"   |                               |
| beftelle | id) nad) |                 |            |       |                               |
|          | ích nach | "Nimm           |            | 28!"  |                               |

Tierzucht.

Der deutsche Schäferhund in Liebhaberhand. Bon C. v. Mit 100 Textabb. Paren. (178 S.) Gr.=8°. Otto. Lw. 7.50.

Volkstum.

Unfer Bolfstum. Bon August & ammle. Berlag

Silberburg. (160 S.) Geb. 3.20.

Der Subetendeutsche. Eine Gesamtbetrachtung. Bon Emil Lehmann. Der Weiße Ritter Verlag. (134 S.) Das Bauernhaus auf dem hellwege. Sitten und Gebrauche aus Westfalen. Bon Rarl Prumer. Diefter= weg. (38 S.) 1 .-. (= hellwegbucher, 5. Bochen.) tie heißt bu? Ein Buchlein über Ursprung, Ent-

wicklung und Bedeutung unserer Familiennamen. Bon Julius Schaeffler. Deutsch Literarisches Institut. (96 S.) Format 12×18 cm. Hlw. 1.60, Lw. 2.-, Hldr. 3.50.

Wirtschaft.

Sozialphysik. Naturkraft, Mensch und Wirtschaft. Bon

Rubolf & am mel. Franch. 1.20, Em. 2.—. Der beutsche Arbeiter und die internationale Wirtschaft. Von hermann Levy. (50 G.) = Schriften ber Bereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände. heft 9. Billessen.

Siedlung in Stichworten. Ein handwörterbuch bes Siedlungsmesens. Bon Sans Ponfid. Deutsche Land=

buchhandlung. (340 S.) Lw. 12.-.

Berichtigung. Bur Bibliographie des heftes 3 bemerken wir: Popert, Sarringa, Bolksausgabe koftet 3 M. (nicht 1.50). — Foerfter, Lebensführung, ift jest im Rotapfel-Berlag und toftet fart. 3.80, Gefchenteinband 5.50.

## Weißt Du's?

G. S. in Bhogofaca: Gibt es eine gute beutsche Aber= setzung des "Pan Tadeus;" von Adam Mickiewicz? Wer ist der herausgeber, in welchem Berlag und in welcher Ausstattung ift fie erschienen?

2. M. in Chemnit: Bor etwa 30 Jahren gab es eine Robinson-Ausgabe in großem Format mit schwarz-weißen

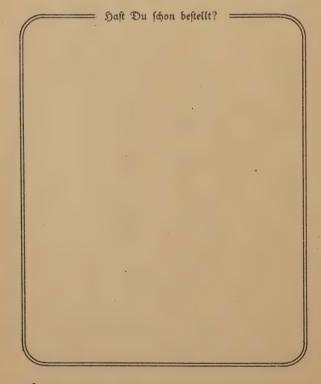

Illustrationen. Auf bem Umschlag mar ein buntes Bilb: Robinfon im Fellkleid mit aufgespanntem Sonnenschirm aus Palmblättern. Ift das Buch noch zu haben?

R. R. in Davos: Ich suche famtliche Publikationen, die über den Maler Gustav Klimt erschienen sind (auch folde in Beitschriften). Unter Umftanden ift mir auch mit leihweiser Überlassung gedient.

Dr. G. in Erfurt: Im Jahr 1880 ift eine Geschichte ober Chronik des Krieges 1870/71 erschienen, die bas Format ber Leipziger Illustrierten Zeitung hatte und zwischen bem Text Bildertafeln enthielt. Bei der Beschreibung ber Schlacht von Spichern mar bas Porträt eines Major Simon abgebildet. Wer kann mir Berausgeber und Berlag bes Berkes nennen?

R. in Graubeng: Ift ju bem "Neuen Buschalbum" und ju Bufchs "humoristischem hausschat" ein weiterer Band in demfelben großen Kormat erschienen, ber die in diesen Bänden nicht aufgenommenen Schriften enthält? Das "Rleine Buschalbum" ift nicht gemeint.

3. 3. in Sof: Wer tann mir Werte über ben Winds hund nennen?

R. F. in Leipzig: Ich suche seit Jahren vergeblich bas Werk von Lohmener "Deutsche Jugend", erschienen in Loewes Berlag, Stuttgart. Wer kann mir ein Eremplar nach= weisen?

v. Sch. in Magbeburg: Kennt jemand den Berleger eines vor etwa 30 Jahren erschienenen Bilberbuches "Ein Besuch im Zoologischen Garten"? Das Buch konnte burch bas Aufschlagen von Klappen auf den einzelnen Seiten ju einem Räfig geftaltet werden, hinter beffen Gitterftaben die Tiere standen.

2. 28. in Pfarrfirchen: Wer fann mir Berlage, baw. Antiquariate nennen, in denen ich "Brehms Tierleben" (vollständige Ausgabe) und Meners Großes Konversations= lexifon antiquarisch erhalten würde?

R. P. in Berlin-Steglit: Auf Ihre Anfrage find mehrere Antworten eingegangen. Das gesuchte Werk heißt: Gerke Suteminne. Ein markisches Rulturbild aus ber Beit ber erften Sohenzollern. Bon Gerhard von Umnntor. 6. Aufl. 1907. Berlagsanstalt S. Schottlaender, Breslau.

E. P. in Magdeburg: "Alfred Dove hat einen Bortrag über die Kinder des Winterkönigs gehalten (1889). Gedruckt in Doves Ausgewählten Schriftchen' Leipzig. Dunder & humblot, 1898, G. 62 ff. Friedrich V. hinterließ fünf Söhne und vier Töchter." Dr. F. Weber.

C. R. in Nürnberg: Der Berlag Alexander Köhler in Dresden weift auf seine nachfolgenden Berlagswerke hin: Germanische Mythologie. Religion und Leben unserer Urvater. Dargestellt von J. S. Schlender. 4. neubearbeitete Auflage mit Bildern und Buchschmud von Otto Peter. Hlw. 12 .- . - Deutsche Götter- und heldensagen von S. Möbius, Buchschmuck von f. Müller-Münster. — Deutsche Göttersagen von S. Möbius mit vier Vollbilbern von E. S. Walther.

U. Sch. in Regensburg: "1. Brehms Tierbilber, I. Ralt= blüter. II. Bögel, III. Säugetiere. Je 60 farbige Tafeln mit Text (in Mappen). Vorkriegspreis je Abtlg. 20 .- M. - 2. Ruhnert, 2B. Farbige Tierbilder. a) 50 farb. Repr. 4° in Mappe. b) Neue Folge 4° in Mappe. Vorkriegspreis pro Mappe 28.80 M. — 3. Zwanziger, Atlas des Tierreichs. 243 farb. Abb. auf 27 Doppeltafeln von R. Neunzig. Mit Text. Vorfriegspreis 12.50 M." R. Bitter.

## "In Auswahl und Ausstattung von unübertresslicher Gorgfalt"

so lautet das allgemeine Urteil über

# Die Klassiker des deutschen Hauses

Bis jest find erfchienen:

Goethe

in 10 Banben

Schiller

in 5 Banben

Aleist

in 3 Banben

Lessing

in 3 Banben

In Borbereitung befinden fich:

Hölderlin · Mörike · Hebbel · Jean Paul

Die Sammlung wird fortgefest

Die Bande enthalten alles Wefentliche aus bem unvergänglichen lebendigen Schaft unferer flaffischen Dichtung und fullen die Lude in den Buchereien, die durch das Fehlen einer ebenso wohlfeilen wie buchtechnisch gediegenen Rlaffiferausgabe entstanden ift

Preis jedes Bandes: In Ganzleinen M 5 .- , in Halbleder M 8 .-

Einzelne Bande werben nicht abgegeben



# **KENNST DU DAS LAND**

## BLÄTTER ZUR ERINNERUNG AN ITALIEN

VON

GEHEIMRAT PROF. Dr. KARL KINZEL

## Mit 465 Aufnahmen der Kunst- und Naturschönheiten Italiens

darunter 140 von Rom

in scharfen, meist ganzseitigen Wiedergaben auf feinstem, holzfreiem Kunstdruckpapier

Ein Prachtband (Quartform) mit 568 Seiten Umfang in Ganzleinen gebunden mit echt Goldaufdruck und Goldoberschnitt Mark 25.—
in Halbleder Mark 32.—

Die Sehnsucht nach Italien liegt dem Deutschen seltsam tief im Blute. Es ist, als ob sich in den besonnten südlichen Gefilden ein Teil seines Wesens erfülle; etwas, was weg will von dem verhangenen Himmel und dem verschwimmenden Grau nordischer Nebel. Diese Sehnsucht ist nicht von heute. Sie wirkt sich in gewaltigem, unbezähmbarem Drange aus, soweit wir unsere Geschichte zurückverfolgen können. Deutsche Künstler streben in unaufhörlichem Zuge dem Süden zu. Und heute, wo der Schnellzug in kurzer Zeit auf wiegenden Achsen den Reisenden über das früher gefürchtete Hindernis der Alpen trägt, ist es vielen vergönnt, sich einige Wochen dem Genuß der ganz anderen Welt hinzugeben. — Nicht allen, denn die drückende wirtschaftliche Not gestattet nicht jedem eine Italien-Fahrt.

Zwar ist der Zurückbleibende nicht nur auf den Bericht der Reiseführer angewiesen. Bildermappen helfen der Anschauung nach. Aber was fehlt, ist eine Darstellung, die Wort und Bild sorglich gegeneinander abwägt, die auch dem Zurückgekehrten noch einmal in schöner bleibender Erinnerung die erhebenden Eindrücke vor die Seele zaubert. Diese Lücke soll das Werk »Kennst du das Land« in den bisherigen Darstellungen ausfüllen.

### GEHEIMRAT PROF. Dr. KARL KINZEL

der gründliche Italien-Kenner und Verfasser der bekannten Reiseführer, hat es unternommen, anschaulich und fesselnd die verschwenderische Fülle des Südens wörtlich zu vermitteln.

Ein Anhang bringt Goethes Italienische Reise im Auszug. Ist es wirklich nötig, diese Beifügung zu rechtfertigen? Ist nicht Goethe uns heute mehr denn je der große Gegenständliche? Er soll auch hier zu neuer lebendiger Anschauung anleiten. Eine gesonderte Einleitung sucht Goethes Kunsterlebnis aus seiner wesentlichen Entwicklung heraus zu begreifen und dessen notwendige Grenze aufzuzeigen.

## Die ganze Schönheit Italiens von den oberitalienischen Seen herab bis nach Sizilien liegt vor dem Beschauer ausgebreitet.

Diese hervorragend ausgestattete Sammlung ist ein wertvoller Besitz: als Erinnerung an Italien oder als Ersatz einer Italien-Fahrt.

Druck und Ätzungen besorgte die Firma Oscar Brandstetter in Leipzig.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung!

GEORG KUMMERS VERLAG / LEIPZIG

# WERKE VON ISABELLE KAISER †

## DER WANDERNDE SEE

Roman aus den Unterwaldner Bergen.

11.-16. Auflage. Geheftet M. 5.-. Gebunden M. 6.-.

"Meisterhaft versteht es die schweizerische Dichterin, die Gemütsinnerlichkeit und die bodenwurzelnde Kraft ihrer Landsleute zu schildern. Um die prächtigen, glaubhaft in Erscheinung
tretenden schwarzen Gestalten spielen die romantischen Lichter der Bergriesen, der schwellenden
Matten. Alles atmet echtes vollblütiges Leben. Der ausgezeichnete Roman, den wir für einen
der besten halten, den die zeitgenössische Literatur hervorgebracht hat, verdient eine wiederholte
Lektüre."
"Büchermarkt."

### DIE FRIEDENSUCHERIN

Roman aus dem Leben einer Frau.

17.-22 Auflage. Geheftet M. 3.-. Gebunden M. 4.-.

"Es geht ein Hauch seelischer Größe, Einheit und Reinheit durch das ganze Werk, der uns die Verfasserin verehren und lieben läßt. Ich möchte sagen, es ist der feinstpsychologische reinstgeschriebene Roman, der je unter meine Rezensentenfeder gekommen ist, dies neue Buch von Isabelle Kaiser, der mit Recht gefeierten Lebenskünstlerin und Dichterin." "Helvetia."

## VATER UNSER . . .

Roman aus der Gegenwart.

10.-14. Auflage. Geheftet M. 3.-. Gebunden M. 4.-.

"Im »Vater unser . . . « entrollt sich eine Fülle von Geschehnissen voll tragischer Realistik — in dezenter Schilderung — mit ergreifender idealer Schönheit. Christliche Barmherzigkeit und reine Menschenliebe treten mit der eigenen Person für den Nächsten ein, geleitet von den sieben Bitten des hohenpriesterlichen Gebetes des Welterlösers, in welcher die Erzählung sinnigerweise eingeteilt ist. Der Roman der berühmten Schweizer Dichterin ist ein Hoheslied der Caritas, ist auf belletristischem Gebiete, obwohl nur von künstlerischen Gesichtspunkten getragen, dennoch eine wahrhaft soziale Tat, die ihrer tiefen Wirkung bei jedem reifen Leser sicher ist." "Vaterland."

## VON EWIGER LIEBE

Novellen.

7.—12. Auflage. Geheftet M. 3.50. Gebunden M. 4.50.

"Der zusammenfassende Grundton dieser Sammlung von Novellen ist das Lied von der ewigen Liebe, von jener hohen heiligen Seelenstimmung, die den Wunsch nach Genuß und Erfüllung überwindet und ihre sittliche Stärke in seelischer Veredlung auswirkt. Kaiser ist keine Alltagsschreiberin, ihre Empfindung fesselt durch Kraft und sittlichen Ernst, ihre Darstellung durch meisterliche Form." "Allgem. Literaturblatt."

## RAHELS LIEBE

Preisgekrönte Novelle.

1.-6. Auflage. Geheftet M. 3.-. Gebunden M. 4.-.

"Diese vom Genfer Institut bei einem Preisausschreiben mit dem ersten Preise ausgezeichnete Novelle ist ein Selbstbekenntnis der Dichterin. Von der zarten bildhaften Anmut ihrer Sprache, von der reinen starken Leidenschaft der Darstellerin geht ein Duft aus, wie von der quellenden Schönheit eines Frühlingsmorgens."
"Westd. Landeszeitung."

DURCH ALLE BUCHHANDLUNGEN

VERLAG J. P. BACHEM / KÖLN

# DER GRÖSSTE EPIKER

DEUTSCHER ZUNGE

## Jeremias Gotthelf

der naturgewaltige Dichter und Schilderer des Schweizer Bauerntums hat heute in seinen Werken eine Aktualität erlangt wie kaum einer unserer lebenden deutschen Dichter. Aus dem öden, die Gegenwartsmenschen vorwärts peitschenden Materialismus, der nur nach Erwerb und Gewinn, nach Genuß ohne Arbeit giert, möchte Gotthelf auch unsere und jede Zeit zurückführen zu höherer Gesinnung, zur Pflege der geistigen Güter, zur Hochhaltung des idealen Erbes der Vorfahren aus einer schöneren, ruhigeren, gemütsreicheren, in sich selbst geschlossenen, mit Gott und der Welt befriedeten Zeit. Was er predigt, ist die alte, einfache, aber leider vergessene Weisheit, daß Fleiß, Genügsamkeit und Treue, daß edles Gemeinschaftsgefühl, praktische Nächstenliebe, Sittlichkeit und Religiosität die einzigen soliden Grundlagen der vielberufenen »Erneuerung« sind, die nur von innen heraus, nicht durch äußere Maßregeln kommen kann. Wir haben keinen Volksschriftsteller, der jene notwendigen Voraussetzungen der Wiedergeburt der Volksseele mit solch überzeugender Wucht und rücksichtsloser Unerschrockenheit dichterisch gestaltet hätte wie Jeremias Gotthelf. Und darin vor allem liegt, neben seiner künstlerischen Kraft, die Bedeutung des schweizerischen Volksmannes für die Gegenwart.

Volkshames für die Gegehwart.

Der »Gotthelf« des Verlags Herder bringt den kritischen Originaltext und enthält in vier Bänden das Wertvollste aus dem Schaffen des großen Schweizers, nämlich: Kleinere Erzählungen. Uli der Knecht. Geld und Geist. Käthi die Großmutter. Die 89 Seiten umfassende Einleitung Johannes Mumbauers gibt umfassende Einblicke in das Werden und Werk des Dichters.

Die Ausstattung der vier schönen Leinenbände genoß die besondere Sorgfalt des Verlags Der Preis des ganzen Werkes mit Kassette beträgt 28 Mark. Es kann durch jede Buchhandlung bezogen werden

VERLAG HERDER, FREIBURG I. B.



erichien:

## Sommer= Sonnentage in Japan und China

Reiseerlebnisse in Oftasien im Jahre 1924

Bon Miffionedirettor D. Dr. J. Witte Privatbogent an der Universität Berlin

222 Geiten mit 22 Abbilbungen auf 16 Tafeln.
Preis fart. M. 6.—,
in vornehmem Ganzleinenband M. 8.—.

Ein fesselnd geschriebener Bericht von dem gewaltigen Ringen westlicher und östlicher Rultur in Ostasien, interessant besonders noch durch eingehende Schilderungen der Religionen Japans und Chinas.

Ju begiehen durch jede Buchhandlung

Bandenhoed & Ruprecht in Göttingen

Dr. Wilh. Deimann gab aus dem Nachlaffe des Dichters heraus:

# Hein niedersächsisches Ofizzenbuch

Eine geschlossene Reibe niedersächsischer Städte- und Landschaftsbilder, von Löns noch selbst zusammengestellt, nicht etwa zufällig Jusammengerafftes

volzfreies Papier 341 Seiten Bangleinenband M. 6.50

"Le ist echtester Löne mit allen feinen Vorzügen. Das Buch war mir tagelang ein lieber Begleiter." Velbagen & Alasinge Monatebefte.

3u beziehen burch jebe Buchhanblung

Abolf Sponholy Verlag G. m.b. 5., Sannover



## Rassenkunde des deutschen Volkes

Von Dr. Hans f. K. Günther 7. Auflage. Mit 27 Karten und 539 Abbildungen. Geb. in Ganzleinen M.11.-7 auf Kunstdruckpapter in Halbled. M.15,-, "Es gehört in die Bücheret jedes Deutihen, aber auch in öffent-liche Buchereien, Lesezirket, Schulen usw., da seine vornehme Sach-lichkett, fret von jeder gehäsigen Stellungnahme alles andere als Rassendah oder einen überheblichen Rassenstolz, vielmeher Kassen-pflichtbewustsein erzeugt." (Dr. Hellwig t. d. Homm. Sagespost.) "Ein Wert, wie wir es uns lange gewünscht haben. Wir wünschen ihm Eingang in die Familien, gerade die heran-wachsenden Jungen und Mädchen sollten sich durch ein soldres Buch die Augen öffinen lassen. (Deutsches Volkstum,

#### Kleine Rassenkunde Europas

Bon Dr. Hans &. K. Günther Mit 353 2166. u. 20 Karten. Geh. M. 6.-., in Ganzleinen M. 8.-. Die Erganzung zur Raffenfunde des deutschen Bolfes

## Bermanische Götter und Kelden

in dristlicher Zeit Beiträge zur Entwidlungegeschichte ber beutsc deutschen Geistesform. Von Dr. phil. E. Jung

Mit 140 Abbildungen. In Gangleinen M. 10 .-.

"Die alten Götter, Wotans Raben, der Fenriswolf, die Nornen, Gnomen und Robolde, Sonnenvad und Sonnenopfer, Aleropfer und vieles andere mehr in Steinbildern, Säulentöpfen, Kirchentoren usw. nachzewiesen." (Damburger Lorrespondent.)

foren um, nangewiegen. "Der reiche Bilderichnuck, die allgemein verständliche Sprache machen das Studium des Zuches zu einem Benufi." (Württembg, Schulwochenblatt.)

"Ein ganz wundervolles Buch . . . . ], shurft tief und erbohrt ganz neue Quellen unseres Volkstums, daß cs lustig sprudelt und überall nur so rauscht und strömt." (Oer Tag, Berlin.)

Bu beziehen durch jede Buchhandlung

I. F. LEHMANNS VERLAG / MÜNCHEN





für Klavier / M. 1.50

Zu beziehen durch jede Buch- u. Musikalienhandlung oder von:

ED. BOTE BERLIN



& G. BOCK Gegr. 1838



## 181. bis 185. Tausend

Dieses unheimliche Buch bringt das offene sexuelle Dieses unneimitäte Buch oringt aas offene sexuelte Bekenntints einer Frau im gefährlichen Alter . . . . . Es erscheint als Pflicht, auf den tiefernsten Charakter des Buches hinzuweisen. (Berl. Tagebl.) Noch nie sind die Bekenntnisse einer Frau und ihre zügellosen Gelüste im gefährlichen Alter so schonungslos enthüllt worden wie hier. (B. Z. am Mittag.)

Beste Ausstattung - Geheftet M. 3 .- , Halbleinen M. 4 .-

Zu beziehen durch jede Buchhandlung

Concordia Deutsche Verlags-Anstalt / Berlin SW 11

Soeben erschien:

## EXPERIMENTE TELEPATHIE

(Neue Versuche zur Gedankenübertragung mittels Zeichnungen)

Von Dr. med. Carl Bruck in Berlin

Geleitworte von

Mrs. Eleanor Mildred Sidgwick D.Litt., D.L.L. Vizepräsidentin der Englischen Gesellschaft für psychische Forschung, London Woking, und

Arthur Kronfeld, Dr. med. et. phil., Berlin

Mit 83 Abbildungen auf 24 Tafeln

Preis M. 5 .-

Zum ersten Male in der Fülle der sogenannten okkultistischen Literatur eine exakte, bis in die kleinsten Einzelheiten durchgebildete Versuchsanordnung mit positivem Ergebnis! Und zwar mit einem solchen, das der Leser nicht auf Treu und Glauben hinzunehmen braucht, sondern an Hand der Zeichnungen und durch Vergleich zwischen Original und telepathischer Kopie selber zu prüfen vermag, Das Bestehen einer telepathischen Verbindung zwischen verschiedenen Nervensystemen kann füglich nach dieser Arbeit nicht mehr bezweifelt werden. Sie wird einen Markstein in der Geschichte der Forschung bedeuten.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung 

IULIUS PÜTTMANN / STUTTGART

Verlagsbuchhandlung

Goeben erichien:

## Lewis Wallace Der Prinz von Indien Die Eroberung

# von Konstantinopel

Roman aus dem 15. Jahrhundert

Jeder Band broschiert M. 3.50 In Gangleinen geb. . M. 5 .-

Der weltberühmte Berfasser des "Ben hur" ge= staltet hier den Zusammenbruch des ältesten Raiser= reiches und den Triumph des Halbmondes über das Kreuz, einen der erichütternoften Afte aus dem großen Trauerspiel der Weltgeschichte, zu einem unvergleichlichen Kunstwerk. Wo gabe es wohl einen zweiten Stoff, der sich so zu einem gewal-tigen Neldengedicht eignete, und welcher Dichter ware besser zu der Aufgabe berufen gewesen wie

Wallace!

Bu beziehen durch jede Buchhandlung

E. fehfenfeld / freiburg i. B. 

Soeben erschien:

Behagliches
und Unbehagliches
aus der guten alten Zeit

Von Dr. Johannes Kleinpaul. In Leinenrücken mit reichem Buchschund, schöf gedunden ... M. 4.—
Von Alfräunchen und Bücherwürmern, vom "Seelbad" und von kolfbaren Tropfen, vom gedarnischen Reichstage und geruhfamen Kirchenschlickschen, vom Besterwürdern und Jackenspmbolit, von Kindern und Ingeunern, von Taufen und Vesen, Aftern und Narren, von Taufen und Vesen, Aftern und Narren, von Taufen und Vesen, Aftern und Umzügen — turz, von allem Kuriosen und Vesen, Aftern und bax Undehagliche behaglich und oft mit Humor zu erzählen versteht.

Früher erschien:

Sozialpolitische Erfahrungen und Erinnerungen

Bon Hans Krhr. von Berlepsch, K. Br. Handelsminister a. D. 1925, 8°, (220) — Broskiert M. 2.70, gebunden M. 3.60

Inhalt: I. Ist zur übernahme des Ministertums sir Handel und Gewerbe. al Bis zum Minister. d. Die Ministerziet von 1896 bis 1920. Il. Tür die Gozialpolitif wichtige Momente in der Lage der Losharbeiter Einde vorigen und Vinsang diese Jahrhunderts. a) Zahl und Urt. d. Die Denefischung, Einschwanzungen.

Bu beziehen durch sede Buchhandlung!

Volksvereins-Verlag E.m.b.H., M. Elasbach

Soeben erschienen

### Lic. Dr. Wilhelm Erbt Weltgeschichte auf rassischer Grundlage

8°. VIII. 247 S. Hln. M. 6 .-

8°. VIII. 247 S. \* Hln. M. 6.—
Der durch seine religions- und geistesgeschichtlichen Arbeiten bekanntgewordene Verfasser gibt hier in geistreicher Weise kurze begriffliche Abrisse der jeweils herrschenden und das Leben gestaltenden Ideen der einzelnen Kulturen.
Neuartig und epochemachend ist die Darstellung, welchen Anteil die verschiedenen Rassen an den Kulturschöpfungen haben. Dadurch liefert Erbt einen wichtigen Beitrag zur geistigen Charakteristik der Rassen.

\* Wilhelm Schremmer

### Erzählungen aus den schlesischen Bergen

Hln. M. 4.80

"Schremmer hat ein tüchtig Zeug zum Erzählen ent-wickelt, das schlesische Volk in seinen Empfindungen und Wolken, in seinem unbewußten Tun zu schildern.
Unter den 27 Erzählungen ist keine, die das Lesen nicht verlohnte, keine, die nicht sprachlich sauber eingekleidet wäre. Keine entbehrt eines Mittelpunkts. Von starkem Erleben, stellenweise sogar von Leidenschaft manch heller Strahl."

»Schlesien«

MORITZ DIESTERWEG, VERLAG, FRANKFURT a.M.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung

#### VON HERMANN GESENIUS

Bisheriger Abfat ungefähr 47000 Bandchen.

Rinderaugen in der Natur. I. Buch: Tiere und Pflanzen in Wald und Feld. II. Buch: Am Teichund flußufer. III. Buch: Pflanzen ieben in Feld und Garten. IV. Buch: Auß bem Leben unf Erzucker. III. Buch: Pflanzen ieben in Feld und Garten. IV. Buch: Auß bem Leben der Insetten. Bon Atabela B. Bucker (Mrs. Kisser). Einzig autoriserte übertragung von Prof. Dr. Kritz Kriete und Dr. Otto Rabes. Mit je acht bunten Bollditern und Junfrationen im Text. Preis jedes Bändchens 85 Pf.
Illustrierte Echweizer. Schülerzeitung: Jedes keft zieren mehrere prachivolle farbige Vilder und viele Textillusfrationen, wunderbar getren nach der Katur, so daß man fatunen muß über den billigen Preis dieser eichkeitigen Kefte. Dazu tommt die Sriginalität der Beschweizer. Gabau und Stil klar und einfach, Text nicht rein beschreibend und daher interessant. Ich habe selten so schone, unterhaltliche, sowohl dem Geist als Gemüt der Kinder angemessen Auturtunde in Känden gehabt.

Runo Lohrenz, Rütliche und schädliche Insetten in Garten und Feld. Mit 250 Abb. der Natur gezeichneten kolovierten Safeln. Auhang: Geses, betr. die Betämpfung der Reblaus, vom 6, Juli 1904. Geb. M. 3.50.

Runo Lohrenz, Nütliche und schädliche Insekten im Walde. mit 194 Abbildungen auf 16 nach ber Natur gezeichneten folorierten Safeln. Geb. M. 3.50.

> 3 u beziehen dur ch je be Buchhanblung



## Dr. Charlotte Lütkens Die deutsche Zugendbewegung

Gin foziologifcher Berfuch / Gangleinenband M. 5 .-





FRANKFURTER SOCIETÄTS-DRUCKEREI G. M. B. H., ABTEILUNG BUCHVERLAG / FRANKFURT a. M

Soeben beginnt in 2, stark vermehrter Auflage zu erscheinen:

## HAND-WÖRTERBUCH DER SEXUAL-WISSENSCHAFT

herausgegeben von

Dr. M. Marcuse, Berlin. Verlangen Sie bitte ausführlichen Prospektl

Als Sonderdruck hieraus erschien

## MUSIK UND EROTI

Sexualsoziologie der Musik von Dr. Alexander Elster.

58 Seiten, kart, RM, 2,---,

Zu beziehen durch jede Buchhandlung

A. MARCUS & E. WEBERS VERLAG IN BONN

# REIMASKEN VERLAG

BERLIN MUNCHEN

## LBENRÄTSEL

a - ba - ben - bu - cam - da - der des - do - dom - e - er - eu - gam ger - ger - ho - hou - i - lu - mana — na — ne — ner — nie — pag pi - ri - ri - se - sen - stard - storu - u - wald

Aus vorstehenden Silben sind 14 Worte mit nachstehender Bedeutung zu bilden: 1. Menschenrasse, 2. Staat in den U.S.A., 3. Mischling, 4. Frauenname, 5. bekannter Wiener Bürgermeister, 6. Männername, 7. Teil eines deutschen Mittelgebirges mit Denkmal, 8. Griechischer Buchstabe, 9. Griechischer Philosoph, 10. Christliche Sekte, 11. Fluß in Italien, 12. Versunkene sagenhafte Stadt, 13. Italienische Landschaft, 14. Deutscher Sportsmann.

Die Anfangs- und Endbuchstaben der Worte von oben nach unten gelesen nennen

## TWE erfolgreiche Bücher

unseres Verlages, die in jeder Buchhandlung zu haben sind.

(Auflösung: Nächstes Heft.)



# Die Gollinger

Volksbilder aus dem Sollinger Walde

Von Beinrich Sobnreb

Salbleinenband 5:— M. — Salbpergament numeriert und vom Verfasser signiert 15.— M.

Prof. B. Feise-Einbed im "Bannoverschen Kurier": "Die Sollinger" sind ein wundervolles Buch, es will mit einem feinen gläubigen Berzen gelesen werden, dann erquickt es aber auch und macht gesund und stark wie der Berbsstum, der durch die hohen Buchenwälder des Sollings brauft.

## Feste und Spiele des deutschen Landvolks

Von Eduard Rück und Seinrich Sohnrey Dritte, neubearbeitete Auflage. Salbleinenband 5.— M. "Dresdner Rachrichten": Ein wissenschaftlich bearbeitetes, aber zugleich im höchsten Grade fesselndes und für weite Kreise bestimmtes Buch...

In jeder Buchhandlung vorrätig

Deutsche Landbuchhandlung G. m. b. S., Berlin SW 11

#### Rheinischwestfälisches Land und Volk

lernt man am besten kennen aus der

## »HELLWEGBÜCHEREI«

|      | Bisher erschienen 11 Bändchen:                              |           |
|------|-------------------------------------------------------------|-----------|
| 1.   | Das Land der tausend Feuer.                                 |           |
|      | Dichtungen aus Bergbau und Industrie.                       | M. 0.85   |
| 2.   | In der Unterwelt der Grube.                                 |           |
|      | Eindrücke in einem Kohlenbergwerk                           | M. 0.65   |
| 3.   | Schönheiten des Niederrheins. I.                            |           |
|      | Die Landschaft                                              | M. 0.80   |
| 4.   | Schönheiten des Niederrheins. II.                           |           |
|      | Im Kreislauf des Jahres                                     | M. 0.65   |
| 5.   | Das Bauernhaus auf dem Hell-                                |           |
|      | wege. Sitten u.Gebräuche aus Westfalen.                     | M. 1      |
| 6.   | Bei uns daheim geht eine alte                               | ** * *    |
| -    | Mär. Dreizehn Sagen aus d. Siegerlande.                     | M. 0.90   |
| 7.   | Sagenbüchlein des Hellwegs. Die                             |           |
|      | schönsten Sagen von Duisburg bis                            | 35 1 10   |
|      | Paderborn.                                                  | M. 1.10   |
| 8.   | Im Herzen des rheinisch-west-                               | M 0.00    |
| 0    | fälischen Industriegebietes Aliso bei Oberaden. Ein Beitrag | M. 0.90   |
| 9.   | zur Geschichte der Römer und Germanen                       |           |
| 4    | in Westfalen.                                               | M. 0.90   |
| 10   | Rheinisch-westfälische Schalks-,                            | 142. 0.70 |
| 10.  | Schelmen- u. Narrengeschichten.                             | M. 1.10   |
| 11.  | Jugenderinnerungen aus dem                                  |           |
|      | Forsthause                                                  | M. 0.90   |
|      | *                                                           |           |
| **** | " "O D" 11 1 C 1 11 17 1                                    |           |

Weitere 50 Bändchen befinden sich in Vorbereitung

MORITZ DIESTERWEG, VERLAG FRANKFURT AM MAIN

Zu beziehen durch jede Buchhandlung



Goeben ift erschienen:

# Arthur Schubart Neue Hüttengeschichten

Novelletten.

1.—3. Auflage. Geheftet Mark 3.—, in Halbleinen gebunden Mark 4.50. Einbandzeichnung von Prof. L. Hohlwein.

Es ist eine Freude und ein Genuß, diese feingeschlissenen und scharfpointierten Miniaturen an Sind vorüberziehen zu lassen, die weit davon entsernt sind, eine Wiederholung eines der früheren Bändchen zu sein. Wie bei jedem Runstwerk das Gegenständliche nur der Rahmen für das ist, was der Rünstler zu sagen hat, so ist auch hier die Jagd und das Hüttenleben der Hintergrund, auf dem sich die meisterliche Menschenbeobachtung und Menschenkenntnis um so besser abheben, als die mancherlei Hemmungen, die den Gesellschaftsmenschen belasten, in freier Natur von ihm abfallen. "Man kann die unerwartetsten und merkwürdigsten Dinge erleben, häusig sogar, ohne ein gewiegter Psphologe zu sein, und gewinnt Einblicke inst menschliche Herz wie sonst vielleicht nur Urzt oder Seelsorger." Die Schubartschen Jücher können ohne Bedenken in die Reihe der menschlichen Dotumente eingereiht werden, und die in nächster Zeit in ganz Deutschland stattsindenden Jagdausstellungen bieten die beste Gelegenheit, für die Werke zu werben.

Uls Vertriebsmittel haben wir den reizenden Hohlweinschen Einband als Fensterplakat herstellen lassen und stellen dies in geringer Anzahl unentgeltlich zur Verfügung.

Die verbreitetsten Schubartschen Werke sind:

Rimmerlingers Kavaliere. Studienköpfe. 3.—5. Auflage. Geb. M. 5.—. Wildwaffer. Hochlandsroman. 2.—5. Auflage. Geb. M. 5.80. Hubertus: bilder. Mit Buchschmuck von Ludwig Hohlwein. 2.—4. Auflage. Geb. M. 5.—. Neue Hubertusbilder. Geb. M. 5.—. Bergfrühling. Novelle. 2. Auflage. Geb. M. 4.—. Gigne. Eine Nordlandsgeschichte. 2. und 3. Auflage. Geb. M. 3.50. Frauenbrevier. Geb. M. 5.—. Mit Gilberstift. Novellen. Geb. M. 4.50. Gchattenschnitte. Stizzen und Studien. Bilder von Ludwig Hohlwein. Geb. M. 5.—. Anglerbeute. Geschichten von Kischern und Krauen. Geb. M. 4.50.

3 u beziehen durch jede Buchhandlung







Demnächst erscheint

## in der neuen Reibe unserer

# Bücher der Bildung

#### Band 11 bis 16

Umfang jedes Bandes burchschnittlich 240 Geiten auf holzfreiem Daunendruchapier. Labenpreis bes einzeln täuflichen, vornehm in blaues Ganzleinen gebundenen Banbes

## nur 4 Goldmark

11. Band: Bermann von Belmbolg

Ratur und Naturwissenschaft

12. Band: Die fconften Profafchriften von Richard Bagner

13. Band: Das Schönfte von Rouffeau

14. Band: Rudolf Hildebrand Bolf und Menschheit

15. Band: Macaulan

Mächte ber Geschichte

16. Band: Schiller, Gestalt und Gedante

#### Früher erschien in der ersten Reihe:

1. Band: Ur-Goethe (Ur-Goeh, Sauft, Iphigenie)
2. Band: Bictor Sehn, Italienische Reise
3. Band: Ignaz v. Döllinger, Geschichte und Kirche
4. Band: Wilhelm Scherer, Von Wolfram bis Goethe
5. Band: Die schönsten Effans von Goethe

6. Band: Ferd. Gregorovius, Rom im Mittelalter 1

7. Band: Ferd. Gregorovius, Rom im Mittelalter 2 8. Band: Karl Hillebrand, Abendländische Bildung 9. Band: Rudolf v. Ihering, Recht und Sitte 10. Band: Die schönsten Essays von Taine

Bergisch-Märkische Zeitung, Elberfelb:

Eine Tat, auf die nicht nur der Berlag, sondern der ganze deutsche Buchhandel stolz sein tann!

# Die schönsten Erzählungen

Labenpreis jedes der vornehm und solid in rotes Gangleinen gebundenen Bande

## nur 4 Goldmark

Neu erscheinen die Auswahlbände:

20. Band: Zwan Turgenjew

21. Band: Bermann Kurg

22. Band: Ludwig Steub

Von den Auswahlbänden erschienen früher:

1. Band: Björnstjerne Björnson

2. Band: Max Dauthenden 3. Band: Louise von François

4. Band: Nicolai Gogol

5. Band: Knut Hamfun 6. Band: Bilhelm Bauff

7. Band: Bans Peter Jacobsen

8. Band: Gottfried Reller 9. Band: Gelma Lagerlöf

10. Band: Maarten Maartens

11. Band: Gun de Maupaffant

12. Band: Edgar Allan Poe 13. Band: Deutsche Romantifer

14. Band: Charles Gealsfield

15. Band: Abalbert Stifter 16. Band: Theodor Storm

17. Band: Mugust Strindberg

18. Band: Ludwig Thoma 19. Band: Leo A. Tolston

## Gesamtauflage: 366 000 Bände

Ausführliche Prospette für das Publitum umsonst und portofrei! Beide Sammlungen werben schnell fortgesetzt

Zu beziehen burch alle Buchhandlungen

Albert Langen, Perlag in München



Momentbilber von L. E. Achim.

### Abfahrt.

Unselm schleppte die beiden Koffer herein, und Frau Johanna nahte mit den Wäschepacken, die darin verstaut werden sollten.

"Eins will ich hoffen, Anselm, Bücher . . . "



"... werden diesmal nicht mitgenommen — das hoffst bu doch, nicht wahr? Sei unbesorgt, es ist mein eigenster Entschluß. Die Augen brauchen auch einmal Schonzeit."

Hier verließ Anselm die Gattin, die eben allerlei Dinge einpacte, beren Benugung dem andern Teile den Genuß der "Natur-Lekture" in manchem Punkte erhöhen sollte...

Der Zug fuhr abends nach 9 Uhr. Als Anselm an bem Stand der Bahnhofsbuchhandlung vorbeikam, wollte bas Fräulein gerade schließen. Anselm blieb stehen. "Geh nur voraus!" Und Frau Johanna ging.

"Bitte, mein Herr, was darf es sein?" Das Fräulein blicte dabei kokett auf die Armbanduhr.

Anselm sah, sann, suchte. Gott, was für ein Unfinn, jest hier im Galopp ein Buch mählen zu wollen. Nein, das ging nicht. Warum war er auch nicht dem freundlichen Wink seines Leibbuchhändlers gefolgt, der ihm noch am Tag



zuvor eine erlesene kleine Reisebibliothek zusammengestellt hattel "Auf der Reise", hatte er gesagt, "darf man sich nie auf ein Buch verlassen, muß immer ein paar, und recht verschiedener Art, bereit haben. Das Wetter wechselt, die Landschaft, die Laune..."

"Bielleicht biefen neuen Roman, mein Berr?"

"Aber Anselm, um der Sache ein Ende zu machen, fragte verlegen nach einem Werk, bas hier bestimmt nicht vorhanden sein konnte.

"Bedaure. Aber kann es nicht ..."

"Anselm! Anselmo!! Moselanchen!!"

"Ja, ja, ja... Ein ander Mal, Fraulein ..." — ba lief er hin, und bas Fraulein knallte ihren Laden zu.

Ein wenig außer Atem saß Anselm seiner Frau gegensüber, die es sich schon bequem gemacht hatte. Und plöstlich — er traute seinen Augen nicht — holte sie einen ganz neuen Roman hervor.

"Magaaber...! Woher haft bu denn ...?"

"Gefauft, mährend du die Fahrkarten löftest. Soll ich mich vielleicht auf der Reise mit dir unterhalten? Und außerdem wolltest du ja in ein Raucherabteil gehen... bitte!" Und damit verschwand sie hinter dem Buch.



Im 300.

Bu ben Programmpunkten bes Aufenthaltes in M. gehörte ein Besuch des Zoologischen Gartens. Unselm interessierte sich nicht sehr für die Liere, lief aber getreulich mit von Räfig zu Räfig und ärgerte sich nur darüber, daß seine Frau überall die lateinischen Namen der Biester ebenso laut wie falsch vorlas.

Endlich hatte auch sie genug, man ließ sich auf eine Bank nieder, genoß den sonnigen Nachmittag. Frau Joshanna wäre eingenickt, wenn nicht ein Papagei immer im entscheidenden Moment "Schamst di net?" gerufen hätte — eine Tatsache, die Anselm eine Weile belustigte, auf die Dauer aber doch dem Gedanken nicht wehren konnte: Hätte man jest ein Buch! Wie schön wäre das! Hatte er nicht am Abend der Abreise mit prüsendem Blid auch den zierlichen Band der "Sübseereisen" gestreift? Was

ware bas jest für ein Genuß gemesen, beim Larm ber exotischen Bogel ("Schamft bi net?") in bie tropischen Walber und ihre bunklen Abenteuer zu tauchen!

Ein junger herr, der langsam herangewandelt war, nahm neben bem Paar Plat, langte aus der Tasche ein Buch und begann mit sichtlichem Behagen zu lesen.

D Anfelm! Qualen litt er. Was mochte bas für ein Werk fein? Er konnte es nicht laffen, scheinbar zufällig ein



wenig näher heranzuruden und nach dem Buch zu spähen. Natürlich: Die Seiten hatten keine Kolumnentitel. Also mußte man warten, bis ein neuer Bogen begann oder wenigstens ein Kapitel mit verräterischer Aberschrift. Ansselms Hals wurde lang und länger, er vergaß alle Rüdssicht, jest konnte er schon mitlesen, jest ... jest mußte er ...

"herrl Wollen Sie sich nicht vielleicht nach dem Giraffenhaus verfügen und dort in eblem Wettbewerb..."

"Erlauben Sie mal" — Frau Johanna war aus ihrem Nickerchen aufgefahren.

"Schamft di net?" fdrie ber Papagei.

Der junge Mann hatte fein Buch jugeklappt, ging argerlich bavon.

Anselm suchte Frau Johanna zu beschwichtigen. "Er hatte ja recht, es war unhöflich. Abrigens las er "Die geheimen Denkwürdigkeiten ber Gräfin Dubarry".

"Auch das noch — so sah er auch aus, der Lümmel."
"Hätte ich sie nur mitgenommen! Ich habe ja die schöne Ausgabe, weißt du, mit den galanten Bildern von . . ."
"Schamst di net?" schrie der Papagei . . .

## "Das Buch" — nichts weiter.

In R. wurde mehrere Tage Station gemacht. Es regnete. Aber bas Wetter ware erft noch zu erfinden, lieber Petrus, bas Unselm hatte hindern können, durch die Strafen einer Stadt zu bummeln und die Auslagen der Buchhändler zu beaugenscheinigen.

Das tat er für sein Leben gern. Jede Stadt erhielt für ihn ihr Gesicht durch ihre Buchhandlungen, und wie andere wohl die Städte danach unterscheiden, ob man da oder dort beffer wohnt, billiger speist ober schönere Mädchen trifft, so sagte Anselm nur: dort ift die Schloßbuchhandlung von

A., dort der Aunftladen von D. und dort kauft man foone Erstausgaben oder billige Romane. Und als

ibn einmal ein Freund nach seinem Einstruck von der weltberühmten Sehenswürdigkeit einer Residenz fragte, sagte Anselm nur: "Ganz hübsch, gar nicht so übel! Aber, benten Sie: in der Buchhandlung beim Gymnasium erschien eine soi-disant Dame und erklärte bem verdusten und hernach mühsam ernst bleibenden Buchhändler, ihr Vetter — und dabei errötete sie hold — suche eine Ausgabe Goethes lester Hand, und sie wolle ihm eine Freude machen, könne aber dies Werk in keinem Katalog finden, und ob denn die Leste Hand' ein Drama oder ein Roman sei..."

In R. fand Anselm sich plöglich vor einem Schaufenster ber Hauptstraße, hinter bem nur dies zu sehen war: auf einem kleinen Sockel, der ebenso wie der ganze Boden der Auslage mit dunklem Stoff bedeckt war, lag ein Buch, ein einziges Luch. Und dahinter, an der Rückwand, stand in großen klaven Lettern: "Das Buch" — nichts weiter.

Teufel auch, bachte Anselm, bas ist boch mal was Besonderes. Man hat keine Ablenkung, nicht die Qual ber Wahl -- und er ging hinein und kaufte das Buch. Das Regenwetter, meinte er, wird den Kauf auf alle Fälle entsschuldigen.

Frau Jehanna, die er von der Konditorei am Markt abholte, war durchaus nicht entzückt. "Nun wirst du im Hotel sigen und lesen, und ich kann Trübsal blasen auch 'ne Musike!"

Während er fie beruhigte und ihr allerlei andere Einstäufe vorschlug, kam man wieder an den Buchladen der Hauptstraße. "Paß mal auf", sagte Anselm, "wie originell



man hier für bies eine Buch zu werben weiß. Sieh, ba liegt gang allein ber neue Sau... Nanu?!"

Im Schaufenster lag, in vornehmer Einsamkeit, König auf bunklem Thron, ein buntes Buch, "Die feine Rüche". Frau Johanna stuckte, und Anselm, durch diese Bariation belustigt und froh, daß er seine "Sünde" durch eine zweite für Frau Johanna ausgleichen könne, ermunterte sogleich zur Besichtigung.

Um es kurz zu machen: nicht nur "Die feine Küche" wurde gekauft ("Es ist ganz gut," sagte Frau Johanna, "wenn ich das jetzt unterwegs lese, beim Rochen komme ich boch nicht dazu!") — nein, zu allen Tageszeiten konnte man Anselm vor der Auslage sehen, in der von Stunde zu Stunde ein anderes Werk auf den Thron erhoben wurde.

"Wissen Sie," sagte ihm ein Bücherfreund, bessen Bekanntschaft er im Kaffeehaus machte, "dieses Wechselspiel im Schaufenster dauert nun schon eine ganze Beit. Und immer wieder lockt es mich, hinzugehen und

> das Neueste zu sehen. Und wenn man so oft hingeht, geht man auch in den Laden hinein!"

> Anfelme Reisegepad wurde in R. mertlich ichwerer. Und feine Laune merklich beffer.

## Vivi packt!

Bon ihr felbst erzählt.

ier folgt ein Stückhen aus dem Abenteuerbuch der schwedischen Studentin Bivi Laurent, die ein Jahr lang Dienstmädchen in Amerika spielte. Zwischen New York und Vellowstone liegen die Stationen ihres Wanderjahrs, das sie mit Wort und Stift schildert. Brausende Lebenssfreude — das ist das mitreißende Element des Buches. — Die deutsche Abersesung erschien dei Fr. A. Perthes. —

Es wird gepact. Das elegante kleine Hotelzimmer sieht aus, als ob die Babylonische Berwirrung eben noch

aufs wüstefte bier gewütet hatte. Bute und Schuhe und Rleider ringsherum, Sonnenfdirme und Schildfroten und Rechnungen, Roffer und Rla= ichen und Riften und mitten zwei höchstvergnügte darin Menschenkinder an einem eleganten Frühftudstifch. "JB, Divi, um alles in der Welt, damit du es aushältst, wir fahren in einer halben Stunbe." Bivi wirft einen Blid auf ben Wirrwarr rings um sich. "Gine halve Stunde. Ja, ja, gewiß, ich will wohl effen, bei Gott."

"Bivi," sagt Ma'am, "ich habe noch einiges zu erledigen, willst du so gut sein, den Rest einzupacken. Achte darauf, daß die Koffer expreß gehen, gib das Handgepäck ins Auto, gib Trinkgelber dem Träger und den Dienstleuten, die Schlüssel gib ab im Hauptbüro! Warte auf mich im Auto!"

Ach, Bivi, was ist das schon für eine Kunst, der Herrin Handschuhe und Unterkleider zu waschen, ihre Juwelen in Ordnung zu halten, ihre Schmintbosen, Liebesbriefe und Porträts? Was ist es schon für eine Kunst, Friseurin zu sein, Hüte neu zu richten, Kleider zu pressen schwischen einer nach aufwärts und einer nach abwärts gerichteten Schubslade)? Eine Spielerei, ein lächerliches "Richts". Aber das Packen — insonderheit wenn eine Babylonische Berwirrung in einer halben Stunde aufgeräumt sein soll —

bas ist eine Runst, eine große, unerhörte, schwierige Runst. Nicht gerade gang unmöglich, sonderlich nicht in dem großen Lande im Westen, also — aber beeilen mußt du dich, keine langen Reslexionen!

Eine halbe Stunde später sist Bivi im Auto und wartet und schaut umber nach allen Seiten. Der elegante Negerportier, der vor den Toren thront, lächelt und geht auf sie zu. "Geht es nun wirklich dahin?" "Ja, gewiß, mit Schilbkröten und Koffern und allem, was Menschen-

begehr!" "O, das tut mir leid, es wird so leer werzben, wenn Sie fort sind."
"Id???" "Ja, gewiß, sehen Sie, es gibt so wenig Mensschen, die freundlich sind gegen uns Schwarze. Sie sind es. Sie haben ein so gutes und freundliches Gesicht (ich danke verdindlichs) und — ja, Sie kommen wohl wieder zurück? Und da werden Sie mein kleines Mädel, meine Braut, nicht wahr?"

"Da ließe fich allenfalls barüber reben, aber man kann ja keinem Menschen trauen, wer weiß, wie viele Mäb=

den Sie schon betört haben mit Ihren glühenden Augen." (Bivi sah schmachtend zu ihm auf.)

Der Neger lächelte geschmeichelt: "Glauben Sie, mit nicht trauen zu dürfen, o, da können Sie ruhig sein und an Geld fehlt es auch nicht. Ich würde einen braven Mann abgeben, einen ausgezeichneten Mann, wir sollten so glücklich werden — —" (er versuchte, meine hand zu streicheln.)

Eben da kam Ma'am, sah etwas erstaunt drein, der Neger verschwand von der Bildsläche, Bivi lachte nur und so erfolgte der Start. Eine Minute Zeit wurde Bivi zusgestanden zum Packen ihrer eigenen paar Habseligkeiten, indes Ma'am am Gitter vor ihrem Hause hielt. Eine lette Umarmung, ein Abschiedskuß von ihrer geliebten Freundin, und das Auto rafte weiter.



Von HAYNO FOCKEN

Wenn ich vor meinem Bücherschranke steh' Und überschau euch, meine lieben Bände, Dann blicken tief mich Freundesaugen an Und unsichtbar erfaβ ich Freundeshände. Vom Mürchenbuch bis in die stolze Welt Erhabner Geister wart ihr Weggenossen, Mit euch verklang die laute Gegenwart, Das Glück der Stille habt ihr mir erschlossen.

Ihr hieltet Treue durch mein ganzes Leben, An eurer Hand ging ich durch Freud und Weh, Drum grüß ich euch als alte gute Freunde, Wenn ich vor meinem Bücherschranke steh'.

## Reiselektüre.

Bon Urfula von Webel.

"Wenn einer eine Reise tut, "Dann . . . hat er Beit gum Lefen!"

ie meisten Leute benken, jum Lesen im Eisenbahnzug sei bas Dümmste eigentlich noch viel zu gut. Ihr Bestreben ist darauf gerichtet, als Reiselektüre etwas zu erwischen, das die Zeit totschlägt. Run ist das Zeittotschlagenwollen an sich schon eine betrübende Sitte, wenn wir bedenken, wie wenig Zeit ein normales Menschenleben zum Genießen aller guten und schönen Dinge eigentlich gibt. Und überdies sollte uns bei der Auswahl der Reiselektüre der Gedanke leiten, daß wir während der erzwungenen Eisenbahnmuße einmal so recht zum Lesen kommen und darin schwelgen können, wie nur je in den großen Kerien unserer Kinderjahre.

Eine so töftliche Reihe von Stunden zum beschaulichen,

ungehetten, mit Nachdent= paufen im lässigen Anschauen der vorübergleitenden Land= Schaft durchsetten Lesen bic= tet uns fonft bas Leben, wenn wir erwachsen sind, nicht mehr oft. Die Mitrei= fenden stören freilich häufig die Ruhe und das Behagen durch die wohlbekannten Ge= spräche über die Kehler der Regierung, die Mot der Beit "und wie fo teuer der Raffee, und wie fo rar das Geld ..." Und wir ftoren uns felbit, indem wir zuhören und mit= reben. Aber nur beshalb. weil die im letten Augenblick "jum Beittotschlagen" wischte Reiselekture uns noch weniger interessiert als die hundertmal gehörten Gemeinplage. Und unseren Sahrtge= noffen geht es mahrschein= lich jum größten Teil barin genau wie uns. Aber gleich

uns verstummen sie allmählich, wie wir's auf jeder größeren Sisenbahnfahrt bemerken werden. Nun sind wir alle nur noch leidendes, nach Temperament mehr oder minder ungeduldiges Harren auf das Ende der Fahrt. Nun möchten wir alle die Stunden vor uns totschlagen. Und könnten sie doch so gut genießen. Denn nun herrscht die absolute Ruhe, deren wir zum Lesen bedürften. Und mit wehmütiger Sehnsucht erinnern wir uns all der lesbaren Dinge, die wir daheim in einem Winkel beiseitegelegt haben, um sie einmal mit Muße zu Tesen. Aber sie sind unerreichbar. Und wir sind unglücslich.

Für fürzere Reisen, Geschäfts-, Verwandten- und andere berartige Fahrten, die uns weiter nichts Neues, Unbekanntes von der Welt zeigen, sollten wir uns daheim immer so eine Lesecke zusammenhamstern: die Hefte von Fachzeitschriften, die Broschüren, die Bücher unserer Sehnsucht, die wir "noch einmal", oder "endlich einmal" lesen möchten.

Noch wichtiger und schöner kann sich bie Frage ber Reiselekture für größere Reisen in fremden Umgebungen gestalten. hier kann und sollte sie eigentlich schon wochenlang

vor Beginn der Reise einsehen. Ob wir nun ins Ausland gehen wollen, nach Norden in den Bereich der Mitternachtssonne, nach Süden, "dahin, wo im dunklen Laub die Goldsorangen glühn," ob's ins Gebirge geht oder ob wir uns ein paar alte deutsche Städte mit ihrer Architektur und Kunst zum Reiseziel auserkoren haben, immer können wir uns den Genuß durch eine vorbereitende Lektüre vertiesen. Schon ein trockener Reiseführer hat seine Reize, wenn man selbst Phanztasie in die dürren Worte zu tragen und Karten zu studieren vermag. Bei Auslandsreisen in fremdsprachige Länder schafft ein noch so klücktiges Studium der Sprache oder ihre Auffrischung, wo wir sie schon kennen, durch ein paar Bücker

## ERWACHEN IM SOMMER.

Von ERNST LISSAUER.

Erquickt schlag' ich die Augen auf Im warmen, hellen Sommertag. Aus schwarzem Fluß tauch' ich herauf, Darin ich tief geborgen lag.

Er floß um mich wie um Gestein Und spülte sanft, er wusch und schliff Von Staub und Leid die Seele rein. Dann schien ein Leuchten, lind und süß Enthüllt lag ich, ein gülden Kliff, Und glänzte in den Morgenkies.

Aus: Flammen und Winde. Neue Gedichte und Gesänge von Ernst Lissauer. Deutsche Verlags-Anstalt. in dem Idiom gleich Reise= atmosphäre. Und bann fommt die gange Schar anderer Bücher aufmarschiert, schwere und leichte, wissenschaftliche und belletriftische, hiftorische phantastische, und seichte und tiefe, aus benen wir uns je nach der Beschaf= fenheit unseres Beiftes an den Abenden, die der Reise vorangehen, schon wochen= lang auf das Kommende vor= bereiten können. Fangen wir damit erft an, fo entbeden wir bald, daß die Fülle alles beffen, mas uns auf einmal lesenswert erscheint, fdier allzu hoch wächft. Ein Glück, daß Bolks- und andere billige Ausgaben uns doch ermöglichen, ohne zu große Vorbelaftung des Reifebudgets unseren von einem Buch jum andern sich fteigernben Lefehunger ju befriedigen.

Der Busammenhang zwischen unserem Reiseziel und bem, was wir lesen, braucht nur ein ganz loderer allgemeiner zu fein. Go vermitteln uns, um nur weniges ju nennen, Ibfen und Björnson in ihren Werten nordische Atmosphäre, wie die mehr ober minder klassisch gewordenen übersetten Russen es mit der ruffischen tun. Rellers Buricher Novellen, Fontanes markische Erzählungen, all die bunten Romane ber beutschen Seimatdichter vom Rhein, vom Industriegebiet, von der Waterfant, aus Schlesien, aus Bayern und allen anderen beutschen Gauen, fie alle geben uns etwas von bem Geift bes Landes, in das wir fahren, wenn wir auch keine wissenschaftlichen, historischen oder kunsthistorischen Vor= bereitungsstudien machen und uns doch innerlich darauf vor= bereiten wollen. Wollen wir aber künstlerisch und geschicht= lich tiefer eindringen in die Länder, ju denen der Bug uns tragen foll, dann werden wir merten, daß bas Gebiet beffen, was wir lefen konnten und möchten, fo groß ift, bag wir bald keinerlei Lust mehr verspüren werden, mit Reiselektüre um Gottes willen die Beit totzuschlagen.

## Der Taishan.

Bon Martin Surlimann.

er Taishan ist ber heiligste ber heiligen Berge Chinas. Tausenbe kommen fährlich nach dem Städtchen Taianfu in Schantung, um die vielen tausend Stufen des Taishan zu erklimmen. Da sieht man Leute jedes Standes

und Alters. Solche, die es nicht mehr zu Fuß können, laffen fich in einem Geffel hinauftragen, wobei sich vier Kulis zu zweien im Tragen ber Laft ablöfen. Den Ruli, ber ftrauchelt, trifft empfindliche Strafe; nicht etwa von der Polizei. fondern von feiner eigenen Innung. Obwohl der An= ftieg für gewöhnliche Sterb= liche auch mit einer geringeren Traglaft ichon anstrengend genug ift, tun sich hie und ba zwei alte Weiblein zusammen und lassen sich gemeinsam auf einem Geffel hinauf= und wieder hinuntertragen, nicht ohne vorher noch eine leb= hafte Diskuffion über den Preis geführt zu haben; benn sie wollen's zu zweit womöglich noch billiger has ben als andere allein. Manch würdige Matrone schleppt sich aber auch mit vieler Mübe zu Kuß hinauf, wobei bie fünstlich verfrüppelten, winzigen Ruge immer wieder verfagen wollen. Dafür fteben ihr meist ein ober zwei Sohne hilfreich jur Seite und tragen fie mehr, als daß sie sie führen.

Der Europäer ersteigt den Berg mit sportlichen Ambitionen und sieht mit leisem hohn die des Stei-

gens ungewohnten Chinesen, die viel zu rasch rennen, um alsbald wieder erschöpft innezuhalten. Ihre sportliche Unzuslänglichkeit stört sie aber nicht im geringsten; sie sind von festlicher Stimmung erfüllt. In jedem Ansturm erobern sie den Berg aufs neue und geben sich ihm begeistert hin. Und bei jeder Rast ist die von Göttern erfüllte Natur ihrem herzen näher.

Der Tempel und Raftpläße ift beim Aufstieg kein Ende. Denksteine kunden von den Besuchen früherer Kaiser, die es selten unterließen, dem Taishan ihr Opfer persönlich darzubringen, ihres Amtes als Mittler des himmels zu walten und die Naturkräfte um segensreiche Wirkung in ihrem Lande zu bitten. Sogar der Casar Chinas, der mächtige Shi Huang-ti (210 v. Chr.), ein heros Chinas als Zerstörer der

Aristokratien und sein bestgehaßter herrscher infolge ber berühmten Berbrennung ber Bücher, erstieg ben Taishan in höchsteigener Person, als noch nicht die heutigen Wege die jähen Schluchten durchzogen. Einen milberen Sinn als dieser

Mann von Stahl und Eisen hegte 2000 Jahre später der feinsinnige Thien Lung, der lette große Kaisser des Mittelreichs, der viele der Kastplätze und Aussichtspunkte mit wundervollen poetischen Namen belegte und da und dort eine Brücke, einen Pavilslon, ein Tempelchen aus dem Kelsen wachsen ließ.

Meben ben Drieftern und Mönchen" hat ber Taishan noch eine andere gahlreiche Bevölkerung: Die Armee ber Bettler, Die ben Berg von ber unterften bis jur oberften Stufe belagern. Aus den unglaublichsten Söhlenwohnungen fommen fie hervorgetrochen und begrüßen den frommen Manderer mit ein= bringlichen Rufen, einen Rorbteller weisend, in bem sich langfam bie dinesischen Rupfermungen mit ihrem für unfere Begriffe mitroftopischen Wert ansammeln. Große Schaufpieler und noch größere Schauspielerinnen gibt es unter biefen gerlumpten Be-Stalten. Alle Schattierun= gen find vertreten, von ben in bejammernswerter Pofe Still am Wegrand Rauern= den bis ju handgreiflich werdenden, aufdringlichen Schreihälsen, die oft icha-

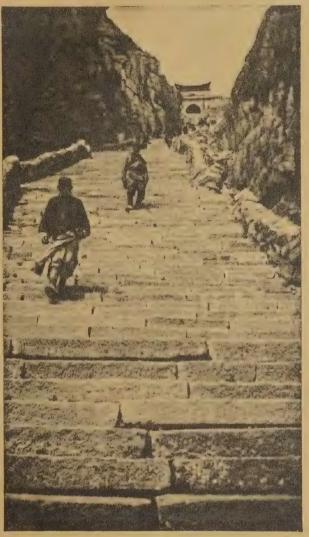

Die himmelsleiter am Taishan.

renweise das Nahen eines neuen Opfers abpassen. Am meisten erweckt meine Aufmerksamkeit eine alte Frau, die halb aus ihrer höhle herausgekrochen ist und den Borüberzgehenden mit dem Eifer und Pathos eines Predigers Borträge hält, indem sie in der knochigen Nechten dozierend ein Stäbchen schwingt.

Der Gedanken sind viele auf ben Stufen des Taishan. Warum aber wird eigentlich hieher gepilgert, welcher Relisgion gilt das, welcher Reliquie oder Erinnerung? Die Antwort, die sich ergibt, ist nur in China möglich. Seit Jahrtausenden ist der Taishan ein heiliger Berg. Längst hat sich ein Kranz von Sagen um ihn gewoben. Aber nie vermochte ein einseitiger Zweckgedanke den Taishan einzufangen. Er ist heilig schlechthin. An seinen hängen und

auf seinen Gipfeln stehen Konfuzius-Tempel fo gut wie taoistische und buddhistische. Der Chinese betet in allen nach der realistischen Devise: Nütt es nichts, so schadet's boch nichts. Welcher Mensch tann benn miffen, welches die Wahrheit bes vielgestaltigen himmels ift? Wer barf sich ba vermessen, für immer zu entscheiden? Der große Raiser Rang-hsi war sogar brauf und dran gewesen, auch das Chriftentum unter die dinefischen Religionen aufzunehmen, als die neidischen Dominikaner die Bemühungen ber klugen Jesuiten (die übrigens auch heute noch von allen Christen in China die beste Kigur machen) noch beizeiten vereitelten. Wäre es nicht benkbar, daß auch eine driftliche Rapelle auf einem Felsen des Taishan zwischen zwei der alten, verwitterten Bäume stünde, darinnen ein ewiges Licht und eine Mutter Gottes, vor der die Pilgersleute ehrfürchtig mit ber Stirn ben Boden berührten? Es ware, wenn auch nicht etwas ausgesprochen Christliches, so boch ein schönes Symbol für jene harmonie, die wie friedliches Glodenläuten durch alle Andachtsstätten der Menschheit klingt. Ober ift ber freche Badfteinbau etwa ichoner, ben ber Beltverbefferer mit ber blinkenden Brille und bem jusammengepregten Mund im Tale unten errichtet?

Bum Taishan wird gebetet wie zu einem Wesen, einem Gott. Er ist der erhabenste Repräsentant des Sicheinfühlens von Menschengeist und Natur. Die Chinesen haben die Naturverehrung, die älter ist als alle Religionen der Welt, nicht hochmütig beiseite geschoben, als sie reifer geworden;

sie vertieften im Gegenteil ben primitiven Ault. So stehen die Lehren des Feng-shui, des Windes und des Wassers, allgegenwärtig vor Tavismus, Konfuzianismus und Buddhissmus. Wie mächtige Pfeiler erheben sich, in die Wolken razgend, die fünf alten heiligen Berge im Often, Süden, Westen und Norden und in der Mitte. Die Altäre des himmels und der Erde in Peking rusen den Kaiser halbjährlich zur heiligen Opferhandlung. Die Bauten der Menschen fügen sich den Gesehen der Astronomie ein. Gewaltig umfaßt die große Harmonie das Seiende, Mensch und Tier, Berg und Walh, Wasser und Luft, Pflanze und Gott.

Ich burchschreite bas "Südliche himmelstor". Bor mir liegt, umfranzt von Tempeln, der Gipfel des Taishan. Auf einem Felsblock ist die Inschrift angebracht: "Hier stand (vor zweieinhalb Jahrtausenden!) Aung-fu-tse und fühlte die Nichtigkeit dieser Welt." In der Tat, ein wahrhaft philos sophischer Blid bietet sich von ber hohe des Taishan: Aber die tiefer gelegenen, urweltlich-kahlen Höhenzüge hinweg, beren grandiose Kormationen eben erft aus der hand des Schöpfers zu tommen icheinen, verliert fich bas Auge im Dunfte ber unendlich weiten dinesischen Ebene, aus ber höchstens noch ein Flußlauf silbrig burchschimmert. Wer irgend ber Natur ihre garteften Wunder abzulauschen versteht - und die Chinesen verstehen das wie fein anderes Bolt auf Erden -, ber wird begreifen, warum ber Taishan ein heiliger Berg sein muß, und nicht nach einem besonderen Sinn fragen.

Aus: Tut Aung Bluff. Das unvermeibliche Buch eines Weltreisenden. Bon Martin hurlimann. Berlag Grethlein & Co.

## Kleinasiatische Landschaft.

Bon C. 3. Burdbarbt.

n ber Reinheit und seligen Gelassenheit ber seit ben Kinderjahren tief im Innern bewahrten Landschaftsbilder, ift mir über alle Grenzen befänftigend und erhebend und barum vor allem icheu bewahrt jener Blid von einem hügel der heimat über grüne Buchten, mandernde Seen, den Bug der Insel, hinein in die Tiefe der fernen Ebene, aus welcher wie zögernde Wolfen ber Umriß jener Berge fteigt, die einst aus dem Grunde der Erde Keuer gespieen, und die heute, von innen erkaltet, vom Lichte des Tages aber fanft erwärmt, raufchende Bäume tragen, fcmer von Früchten, Trümmer der Wohnungen und Burgen längst vergangener Geschlechter, und Rinder der heutigen und der kommenden Tage, die immer wieder im herbstwind spielen, im wehenden Gras, bas die uralten Flanken diefer einsam aus der Ebene steigenden Gebirge bedeckt. Eine folche Landschaft, verwandt biefer einen und auch einmalig und unvergleichlich wie ein Gestirn vor bem andern, eine folche Landschaft mar an diesem Abend in Bruffa ausgebreitet vor den Terraffen, auf benen ich an ber fteinernen Bruftung lehnte, über ber Stadt, über bem Strom, bem Tal und ben in ihrem golbenen Saum in der Beite dahindunkelnden Uferbergen. Wir aber waren im vollen Lichte des Abends, von unzähligen Brunnen umraufcht, leichte Winde waren in den Baumen, vor uns die aufgetane Welt, hinter uns ftumme Wacht marmorner Pas läfte: die Baber, in benen seit Menschengebenten für so viele niedergegangene und neue Bölker ichon immer dieselben eistalten und die heißen, heilfräftigen Quellen sprangen; und über den Babern die Grabgewölbe ber Eroberer mit Inpres-

sen und goldgezierten Minareten, wie Lanzen, die ein gigantisches Reitervolt im Borübergiehen an die Denkmäler seiner Siege und die Stätten seiner großen Toten gepflanzt hatte. Noch höher, über den Grabern, die filbernen Moscheen - und fein Glodenklang - die Rlage nur ber die Stundengebete singenden Sodjas von den leuchtenden Binnen herab; zulest dann am allerhöchsten, jenes fast unhörbare Getofe anderer Ordnung, das die große, freie Natur im Umfreise menschlicher Siedelung hat, das Donnern ber Gießbache und fernes Steinesturgen bes jum Simmel und bem emporgleitenden Mond gewaltig ansteigenden Berges, ber ber Götter Wohnung ist. Auf den weiten Terrassen der Stadt aber, wo man ftill versunten verweilt, bas leife Rommen und Gehen ber murdevollen Geniegenden, fie grußen fich, betreten die Beiligtumer, die Badehauser, rauchen auf weichen Teppichen unter den Platanen; Anaben bringen Getrante, rasch ziehen verhüllte Frauen vorbei und sehnige Burichen halten die ungeduldig martenden Pferde der herren. Diese Berren sind alle Türken, nur die Diener bisweilen Albaner und Bosniaten. Nichts haben biefe Eroberer gebaut, jede Form übernahmen fie von Griechen, Perfern und Arabern und immer wieder wollte man ihnen alles ents reißen und immer wieder erhoben fie fich aus ihrer Ruhe, und mit dem Schwert mahrten fie ben Befig. Bulest waren sie stets Sieger, und sie setten sich wieder hin auf ihre Teppiche, mit dem verfchleierten Blid des Alten und des Wissenden, ber burch fein Dasein und Berrichen ein Gefet erfüllt, das er tennt und aus dem ihn teiner vertreibt.

Aus: Aleinafiatifche Reife. Bon Carl J. Burdhardt. Berlag ber Bremer Preffe.

## Im Flugzeug über ewigem Eis.

Von Walter Mittelholzer.

eumann überprüft zum lestenmal seinen Muminiumvogel, während ich mit dem Beladen der Maschine
mit Notproviant für ca. drei Wochen, mit Naffen, mit
Stiern, Schlassächen und den nötigen Bordwertzeugen beschäftigt bin. Dazu kommt meine umfangreiche, 'chwere photographische Ausrustung, die aus zwei Flieger-Kameras mit
ca. 100 Platten und einent Goerz-Kinoapparat mit 500
Meter Filmvorrat besteht. Drinnen in der Kabine hatte ich

auf einem großen Tisch. ber über bem Referves benzinbehälter angebracht war, meine Rarten fest= gemacht; nebenan liegen Chronometeruhren, tel, Magstab und Peil= Scheibe, ferner ein Li= bellenquadrant für geo= graphische Ortsbestim= mungen nach einer even= tuellen Notlandung. So ausgerüftet, hoffte ich bestimmt, auch beim Berfagen des Motors im Berlaufe einiger Wochen jur nächsten Wohnstätte eines Menschen zu tom= men; ichwere Bedenken hatte ich für meinen tapferen Piloten, der leis ber fein Stiläufer unb

Dmerhafen mit Esmarkgleticher und Bermlandkette.

Tourist und nicht im geringsten körperlich trainiert mar. Endlich sind wir flugklar! 11 Uhr 40 Minuten ftartet Neumann mit unserer schwerbepadten Maschine "Eisvogel D 260". Er hat Mühe, sie aus demi Wasser zu bringen, denn der Motor gibt nicht seine volle Krieft und fest bei Vollgas auf Magnet I aus. In gang geringer hohe geht es vorbei an ben holzbaraden ber hollandischen Rohlenmine, bann biegen wir über ben flachen, sumpfigen Tuitdraboden des Rap Beer nach Nordoften. Riesengroß öffnet sich vor uns der 90 Kilometer lange Eisfjord, von allen Seiten, speziell aber von Norden, fließen Gletscherströme, eingera hmt von schroffen Bergrücken, in fein großes Mafferbeden. Im Norden erhebt fich ein Meer von Binnen und Baden, bie fich mefferscharf vom Borigont abheben, fürwahr ein Anblick, wie ihn die Alpen nicht mannig= faltiger und wuchtiger hervorbringen können. Rein Wölfchen am himmel, im Sitben Schneedom hinter Schneedom, barüber ein azurblauer, italienischer Simmel, und bazu eine Fernsicht, die in die Unendlichkeit zu mandern scheint. Bei bieser Sicht wird die Orientierung und Navigation zur Selbstverftändlichkeit. Söher und freudiger schlägt das Berg ben kommenden Minu ten und Stu iden entgegen. Doch mas fehlt unserm Motor! Jedesmal, wenn Neumann einige "Bahne mehr Gas" geben will, um etwas rascher zu steigen, fest er mit heftigen . Knallern im Auspuff aus. - Begenseitige Blide unt fro gende Gebarben. - Ich schreibe auf

Aus: Im Flugzeug ibem Nordpol entgegen. Bon Walter Mittelholzer. Orell Fiffli. Das mit 48 vorzüglichen Photographien geschnuickte XBerk dürfte im hinblick auf Amundsens Nordpolflug besonders interessieren.

ein Stück Papier, daß ich es Neumann überlasse, nach Green harbour umzukehren, um dort die Störung zu beseitigen. Doch Neumann winkt mit der hand nach vorwärts, drosselt den Motor geradeso stark, als es die Maschine für horizontalen Flug erlaubte, und hofft dabei im stillen auf sein Fliegerglück, das ihn diesmal doch sicher nicht im Stiche lassen werde. Meinerseits freue ich mich über den Borwärtswillen meines Führers, denn wer kann

wissen, wie lange dieses Glanzwetter noch anhalt...

Ich winke Reumann in nordöstlichen Rurs. Bor und verfper= ren die dunklen Granit= mauern des Chubenius= gebirges die ferne nord= liche Borizontlinie, halb= bachbordfeits vorwärts sehen wir schon den 150 Rilometer langen, tief eingeschnittenen Fjord ber Wijdebai, und hoch dars über die tiefblaugrune Meeresfläche des Polar= meeres! Doch mas foll die weife Nebelmand darüber bedeuten? Auf= merksam behalte ich von nun an ihre Berande=

rung ira Auge, um ja nicht überrascht zu werben, falls ber Nebel unsern beabsichtigten Weg langs ber Nordkufte erzeicht und versperrt!

Die nun folgenden Minuten verlangen von uns beiben größte Ronzentration. Wir haben infolge bes ftarken Droffelns des Motors erft eine Bobe von 1700 Meter erreicht, während die höchsten Berge vor uns noch darüber hinausgehen. Sobald Neumann mehr Gas geben will, fo fest her Motor wieder aus, genau gleich, wie er es vor gut einer halben Stunde getan hatte. Go bleibt benn nichts anderes übrig, als zwischen ben uns umschließenden Bergen fich burchzuwinden, wobei wir von fraftigen Boen heftig hin= und hergeworfen werden! Aber tiefe Abgrunde, an blaugrun schillernden Gismanden bicht vorbei, drehen wir unfece Rurven, um im Film möglichft viel von diefer eigenartigen Sochgebirgspracht festhalten ju tonnen. Neumann entledigt fich feiner Aufgabe mit bewunderungswürdiger Bravour. Rlopfe ich ihm mit dem Stiftod auf die linke Schulter, fo breht er die Maschine fo lange links herum, bis ich ihm das Beichen jum Geradeausfliegen gebe, indem id) ihm kräftig auf seine Ropfhaube schlage. Berabredete Beichen bienten dann fernerhin für rascheres Drehen, für Rallen oder Steigen, je nachdem es die Lage eben erheischte. Diefes Luftexerzieren hatten wir auf unfern erften Flügen eingeübt, es ift eine mesentliche hauptbedingung für ben Beobachtungserfolg in ber möglichst fürzesten Beit. Kaum hatte ich mich auf der Karte in großen Linien orientiert, den einzuhaltenden Aurs gegenüber dem jeweiligen Sonnenftand bestimmt, so nahm ich meine Ramera gur Sand

und photographierte die wichtigsten Landschaftsbilder. Jebe Aufnahme war fortlaufend numeriert und wurde dann sofort mit der Nummer und der jeweiligen Aufnahmer richtung und Shronometerzeit in die Karte eingetragen. War diese wichtigste Arbeit erledigt, dann ließ ich Neumann langsame Kurven drehen und hielt mit meinem Kurbelkasten die leider nur zu rasch vorbeis

eilenden, großartigen Bilber für immer auf dem rollenden Kilmband fest.

So freisen und turnen wir mahrend einer halben Stunde mit Windeseile über dem höchsten Gebirge von Spihbergen, und dies mit einer Wassermaschine. Bon der Pracht dieser gewaltigen Natur gefesselt, denkt keiner von uns an Ges fahr, jeder hat seine Aufgabe, die ihn vollauf beschäftigt.

## Reisen in Japan.

Bon Alice Schalet.

Der Exprefzug von Tokio nach Kobe ist sozusagen eine Vollkommenheit, eine Söchstleistung moderner Kultur. Der als letter Wagen angehängte Aussichtssalon ift aus Glas und hat eine offene, terraffenartige Plattform, auf beren Strohlehnsesseln die Reifenden, vor Bugluft geschütt, die wunderbare Fujinama-Landschaft genießen konnen. Speises und Schlafmagen, Bibliothet und eine Schreibede mit Tinte, Feder und Briefpapier find bem amerikanischen Borbild getreu nachgeahmt und in lichtem Eichenholz, mit weichen, bunkelgrünem Plusch vornehm und gediegen ausgestattet. Die erstflassige Expreszugslokomotive, in japanischen Werkstätten nach ausländischem Mufter erzeugt, läßt ben Bug mit größter Schnelligkeit bahinrafen. Trop bes ftarken Berkehrs, bem die Bahnhöfe auf der Strede erft feit gang furzer Beit angepaßt murben, widelt sich Ankunft und Abfahrt reibungslos ab, und niemals tommt eine Berfpatung vor, nicht um eine halbe Minute ...

In bemerkenswertem Gegensaß zu diesem Betrieb, der mit dem höchstentwickelten europäischen einen Bergleich nicht zu scheuen braucht, und auch zu der höflichkeit und Bescheidenheit des Publikums, dessen Drill diese Pünktlichkeit ermöglicht, steht die rücksichte hemmungslosigkeit des Fahrgastes im Innern des Waggons, wo die öffentliche Meinung erstaunlicherweise sämtliche Unarten der Reisenden zuläßt, was im Urwald bei halbnackten Wilden nicht wundernähme, bei den Insassen errekzuges aber überrascht.

Es ist gar nicht so leicht, sich alle die unterschiedlichen Unmanierlichkeiten zu merken, die sich Japaner auf Reisen leisten und mit benen sie europäischen Soupégenossen oft die ganze Fahrt verleiben. Sines der meistgebrauchten japanischen Sprichwörter, welches auch in verallgemeinerndem Sinne in die Sprache aufgenommen wurde, lautet: "Unmanierlichkeit unterwegs ist erlaubt." Sogar das englische Reisehandbuch für Japan stellt fest, daß die Gewohnheiten, denen die Japaner auf Reisen freien Lauf lassen, sur Europäer nicht leicht zu ertragen sind.

Sofort nach Betreten des meist greulich überheizten Wagens breitet jeder Reisende seinen Plaid über mehrere Siße; trägt er japanische Schuhe, so zieht er sie aus, bei europäischen begnügt er sich mitunter damit, sie aufzuschnüren und die Senkel herabhängen zu lassen; dann knöpft er auch bei hellichtem Tage den Rock und den hemdkragen auf, öffnet das Jägerhemd und läßt die zumeist aus Glanzpapier hergestellte Hemdbrust über den entblößten Körper pendeln. Mit auf den Siß hinausgezogenen Beinen macht er es sich bequem. Oft war ich genötigt, um die Freigabe eines auf diese Weise unbefugt belegten zweiten

Plages zu ersuchen, eine japanische Frau aber läßt ber Reissende ruhig im Gang stehen, ohne seine Beine von bem ihm nicht zukommenden Plag herabzutun...

Man fann vollkommen sicher fein, daß jeder neuein= gestiegene Japaner bereits innerhalb der erften Biertelftunde irgend etwas Unangenehmes tun, irgendein Geräusch von sich geben wird. Die offenen, langen Wagen mit ben breiten, weichen Sofas ju beiden Seiten find wohl jum Liegen außerordentlich bequem und bieten bei Aberfüllung ben zum Sigen Gezwungenen jede Erleichterung, ba aber ein einziger Paffagier fämtliche Infaffen martern tann, werden sie für Ausländer oft zum qualvollsten Nachtlager; Japaner aber haben feine Nerven, und es ftort sie nicht fo leicht etwas. Einmal erklingt ein Vendel einer im Gepäcknet liegenden Wanduhr bei jedem Schütteln bes Wagens in einem freischenden Ton, ohne daß der Besiger sich bemußigt fühlte, es abzustellen, und ohne daß jemand aus dem Publikum sich beklagte. Darf boch jeder so viel Larm machen, als ihm beliebt.

Daraus, daß es in der ersten Klasse des kostspieligen Erpreßzuges viel schlimmer zugeht als in der dritten Klasse eines Arbeiterzuges und daß sich niemals eine Frau irgendwie lärmend oder unartig benimmt, läßt sich der Schluß ziehen, daß diese hemmungslosigkeit nicht allein dem Mangel an Erziehung, sondern auch dem herrendewußtsein entspringt. Die weibliche Reisende wird augenblidlich die Beine vom Sis heruntertun, wenn Neueingestiegene sonst keinen Plat fänden, niemals spricht sie so laut wie die Männer, niemals wirft sie ihre Speisenreste auf den Boden oder spudt sie in den Wagen.

Bei den Männern sticht die Urt ihres Benehmens nicht nur von den hochkultivierten Beforderungsmitteln, sondern noch mehr von ihren sonstigen auf Reisen üblichen Höflichkeitsbezeugungen ab, die sie einander vor allem da= burch erweisen, daß zur Abreise eines Bekannten, für kurzere oder längere Abwesenheit, auch frühmorgens oder spätabends alle Freunde auf die Bahn zu kommen haben, so daß jedem Eingestiegenen überall ein paar Dutend Leute im Wege stehen und er bis zur Abfahrt des Buges ununterbrochen zum Fenfter hinauszugrinfen und umgählige Berbeugungen zu erwidern hat. Der im Range niedrigere verbeugt sich so lange, bis der im Range Höhere aufhört, wobei es possierlich ift, die Abstufungen zu beobachten . . . Der Tokio= Robe-Expressug, der in gang Japan der beliebtefte und feinste Bug ift und beffen Strecke sowohl von Geschäfts= reisenden als auch von Touristen am meisten befahren wird, bietet baher ein nahezu ununterbrochenes Theater. Denn es ift üblich, auch Durchreisenden diese Ehrent ezeigungen zu erweisen.

Aus: Japan. Das Land des Nebeneinander. Eine Winterreise durch Japan, Korea und die Mandschurei. Mit 193 eigenen Aufnahmen. Bon Alice Schalet. Berlag F. hirt.



Birtus im Urwald! Rach Dumont b'Urville.

## Der Sport bei den Naturvölkern.

Bon Karl Weule.

Pir sehen in der Gymnastik der alten Griechen deshalb das Ibeal alles Sportbetriebes, weil er zuerst bewußt den gangen Körper zur höchsten Bollkommenheit durchbilden wollte. Dieses Endziel suchen wir bei den Naturvölkern vergebens; ihnen schwebt neben der allen gesunden Menschen eigentümlichen Freude an der Bewegung und der daraus ganz von selbst entspringenden Lust am Wettbewerb immer noch mehr oder minder gut erkennbar der Endzweck der körperlichen Ausbildung für den Krieg vor. Bei der fteten Beforgnis vor einem plöglichen Aberfall, der häufigsten Form bes Rrieges unter den Naturvölkern, ist dieser Standpunkt durchaus erklärlich. Zweckentsprechend fann ber Sport nur bann fein, wenn er dem Aberfallenen felbst im Augenblick der höchsten Gefahr die Gewähr gibt, ihr dennoch zu entgehen ober sich ihrer sogar erfolgreich zu erwehren. Bei den Me= lanesiern besteht der Krieg einzig und allein aus solchen heimtückischen Aberfällen der arglosen Nachbarn; troßbem besteht die hauptwaffenübung der heranwachsenden mannlichen Jugend in Kämpfen mit ftumpfen Specren, bei denen es lediglich barauf ankommt, dem heransausen= ben Gefchoß durch eine geschickte Rörperbewegung aus=

Auf die harmonische Durchbildung des Körpers läuft also der Sport der Naturvölker wohl nirgends hinaus; er ist im Urgrunde seines Wesens mehr praktische Zwedübung. Einseitig braucht er darum nicht zu sein, denn im allgemeinen hulbigen auch diese Wölker je mehr als nur einer Sportart. Wenn das Schönheitsideal der alten Griechen trobdem nirgends erreicht wird, so beruht das zweisels

los mehr auf anthropologischen als auf physiologischen Gründen...

Die Kulturvölker betreiben den Sport aus rein rationellen Gründen, ohne dabei an irgendwelche übersinnliche Beziehungen zu benken. Das ift die Folge unserer durch Jahrtausende geübten Methode, jeden Vorgang zu analysieren, ihn in seine einzelnen Motive aufzulösen. Wir freuen uns der gesunden Bewegung, erkennen ihre Nüßlichkeit für die Lebensführung und sind stolz darauf, eine bestimmte sportliche Betätigung besser ausführen zu können als die anderen. Das genügt uns vollkommen.

Unders die Naturvölker. Sie denken kompler, wie man das wissenschaftlich ausdrückt; ihnen gelingt es noch nicht; einen Borgang in seine einzelnen psnchischen Beftandteile zu zerlegen; fie sehen jede profane Tätigkeit noch verknüpft mit überfinnlichen Beziehungen, die auf der anderen Scite einen wichtigen Bestandteil ihrer Religion bilben. Go greift das magische Denten denn auch start selbst in ihre Sports übungen über; fie vollführen sie, indem sie ihnen unbewußt ober auch schon bewußt irgendwelche Beziehungen zu der übersinnlichen Umwelt oder auch der Mythologie zuschreiben. Um einen einfacheren Gedantengang herauszuheben, glauben fie, von allem Realen abgesehen, jumindest ein dieser Uberwelt wohlgefälliges Werk ju vollbringen, wenn fie bei reli= giofen Keiern nun auch sportliche Sandlungen begeben ... Einen und Weißen kaum noch jum Bewußtsein kommenden Ausfluß dieses magischen Denkens bildet die landläufige Erscheinung, daß auch wir Spiel und Sport noch immer gern bei Festen anderer Urt veranstalten.

Aus: Geschichte bes Sports aller Bolter und Beiten. herausgegeben von G. A. E. Bogeng. Berlag E. A. Ceemana.

### WENN SICH ZWEI LIEBSTE RAUFEN . . .

Von ROBERT HAMERLING

Wenn sich zwei Liebste raufen, Ruft nicht die Polizei, Denn eh sie kommt gelaufen, Ist aller Zank vorbei. Und wollet sie nicht scheiden, Und stürzet nicht ins Haus, Sonst werfen euch die beiden Versöhnt zur Tür hinaus.

Aus: Amalthea Damenbrevier, Bd. 3, "Von Heine bis Liliencron". Amalthea-Verlag.

## Die Jugendlekture des Präsidenten.

Bon Dr. Graf Albrecht Montgelas.

er kleine Lincoln wuchs heran wie jeder andere Bub des Hinterwaldes. Er verfügte über das, was hier am meiften galt: Größe und Mustelfraft. Aber es ift fehr bezeichnend, daß von all den vielen Geschichten, die feine bamaligen Spielgenoffen fpater über des großen Prafidenten Jugendzeit erzählten, feine einzige mar, die von einem Diß= brauch seiner überlegenen Starte berichtete. Ein Spielverderber mar er nicht; er konnte ausgelaffen fein und Streiche ausdenken, aber als er einmal baju tam, wie ein paar Altersgenoffen ein Stud glühendes Solz auf eine Schildkröte gelegt hatten und erwartungsvoll um das arme Geschöpf herumftanden, jagte er bie Qualgeifter auseinander und befreite das Tier aus feiner Bein. Die Nachbarn hatten ben kräftigen Jungen, der immer bereit mar, bei ber Arbeit ju helfen ober Gange ju machen, alle gern. Diefe Bilfsbereitschaft hatte eine ftarte Beimischung von Gutmutigkeit, die ihm zeitlebens blieb. Eine Bitte abzulehnen fiel ihm schwer, und als er später ju politischem Ginfluß gelangt war, gehörten die Bunfche feiner Parteigenoffen um Stellen ober Vergünstigungen für sich und andere mit zu den vielen Prüfungen feiner Laufbahn.

Ein nettes Beispiel für diese Gutmütigkeit mag hier erzählt werden. Als er schon in New Salem wohnte, traf ihn einmal ein Ortsfremder, dem der ungewöhnlich lange Mensch aufgefallen war und dem die Szene deshalb im Gebächtnis haftete, auf einer Bank liegend, in ein Buch vertieft und mit einem Fuß eine Wiege schaukelnd. Irgendeine Nachbarsfrau hatte dem "ehrlichen Abe", wie er schon damals allgemein hieß, ihr Kind anvertraut, während sie sort mußte. Die Geschichte ist bezeichnend, nicht nur für das Zutrauen, das alle Welt zu ihm hatte, sondern vor allem auch für eins: er las ein Buch. Oder richtiger, wie er als junger Mensch seinem Brotherrn einmal zur Antwort gab, er studierte ein Buch.

Bücher waren selten im hinterwald. Abgesehen bavon, baß Lesen und Schreiben bas Rüstzeug war, bas ein Farmer im Westen am allerwenigsten nötig hatte, unterhielt man sich nach getaner Arbeit lieber, indem man mit Verwandten oder Nachbarn zusammensaß und Geschichten erzählte. Es waren meist echte Lederstrumpfgeschichten, lustige und traurige, aus der Zeit der ersten Grenzansiedlung. Dier, wo jede Familie etwas erlebt hatte, brauchte man keine erfundenen Romane. Das Leben der Ansiedler und ihrer Bäter und Großväter barg Spannendes und Schauriges genug.

Der junge Lincoln aber wollte lefen. "Afops Fabeln" war nach ber Bibel bas erfte Buch, bas ihm in bie Sande

fiel. Lange blieb es das einzige, und er konnte es buche stäblich auswendig. Aus diefer ersten Kinderlekture fammt wohl seine Gewohnheit, die ihn auch als Mann und Präsident nicht verließ, seine Beweisführung burch eine meift bem Alltagsleben entnommene Geschichte zu veranschaulichen. Ja oft mar eine solche Geschichte seine einzige Antwort und sein Ausweg, um eine Diskuffion abzubrechen. Aber noch eine andere Eigenschaft entwickelte biefes erfte Buch. Die die Erwachsenen gusammensagen und irgend einer Er= gählung zuhörten, so drängten sich die Jungen um Abe, ber ihnen jene Kabeln wiedererzählte, ausgeschmückt burch eigene Butaten und vorgetragen mit ber Lebhaftigkeit bes geborenen Geschichtenerzählers. Und ein Geschichtenerzähler blieb Lincoln sein ganges Leben. Niemand konnte eine Gesellschaft so gut unterhalten, mußte fo viele Unetboten, hatte ein folches Ge= bachtnis für Wige wie er. Und wie alle leidenschaftlichen Erzähler liebte er Geselligkeit, jog es ihn hin, wo luftige Menschen beifammen maren. Und wenn er eine gute Beschichte wußte, bann mußte sie heraus, gang gleich, ob er fie bem Portier vom Beigen Saus ober bem Staatsfefretar, ob er sie in ungezwungenem Busammensein mit Bekannten ober bei ernften Kabinettsfigungen erzählte. In einem ber ernsteften der Augenblicke des Burgerfriegs, als er fein Rabinett jufammenberufen hatte, um ihm feinen Entschluß mitzuteilen, die Befreiungsproflamation fur die Stlaven gu erlassen, eröffnete er bie Sigung bamit, bag er einige tomische Stellen aus bem Buch eines bekannten amerikanischen humoriften vorlas, das er am Tag vorher gelesen hatte. Dieser Sinn für humor und Freude am Wig bebeutete für Lincoln ein großes Glud; benn er mar tatsächlich die einzige Art der Ausspannung, die ihm gegeben war. Mit allerhand Menschen reben, sie jum Lachen bringen, die Wirkung einer guten Geschichte auf sie beobachten und felbst herzlich lachen konnen, war bem geplagten, von schweren Sorgen gedrückten Mann boch immer Bedürfnis und die Befriedigung diefes Bedürfniffes feine Erholung. Das ichloß, wie bei folden. Menfchen oft, die Schwermut nicht aus, die ein nicht minder ausgeprägter Bug feines Charafters mar, in feinen Gefichtszügen und feinen Augen jedenfalls berjenige, ber fich am eindrings lichsten widerspiegelte. Dieser Zwiespalt im Befen, ber fich schon in dem ernft lefenden Rind, dem einsam im Freien sigenden, nachdenklichen Anaben, dem in Gefells schaft ausgelassenen und wigigen Jungen offenbarte, hat bem Leben bes erwachsenen Mannes seine innere Tragit gegeben.

Aus: Abraham Lincoln. Präsident der Bereinigten Staaten von Nordamerika. Bon Dr. Graf Albrecht Montgelas. Mit 1 Faksimile und 28 Abbilbungen. Berlag Karl König.

### Tetuan.

### Das Erlebnis eines Malers.

Bon Guftan Wolf.

as Leben flutet vorüber; bas läßt sich nicht beschreiben ober formen oder darstellen. Das ift Gewoge, Bewegung, Brandung, Aufschäumen, Sichüberstürzen wie bas Meer. Ungeheuerlich und schillernd, taufendfältig. Das ift die Fülle.

Diefe Bagargäßchen find wie Schläuche voll quirlenden, gurgelnden Le= bens. Es flutet, sifcht, brandet, brängt und stößt. Die kleinen Buden rufen, loden, ziehen und zerren den Vorübergehenden her= ein, nicht nur die Band= ler; die sind nur die Stimmen ber Raume. Bor den Läden hoden Raucher, Raffeetrinker.

Mitten im Gewühl liegen Schlafende, hoden Männer nieder, reden. Taufend und aber taufend Bilber, wohin man fieht.

Ringsumber man leife, fingt pfalmo= dierend. Mitten im Getriebe ichlafen Männer

auf Treppenftufen, auf dem Boden, sigen Bertäufer in Seelenruhe da, hoden alte Manner beschaulich, find Betende verfunten. Und ba man aufblickt, ragt ein gartes Minarett berein.

Nichts ift bier im Werben, im Aufturmen, nichts Blid in die Butunft: Alles ift Sein, Buftand. In allen Strömen ift Rube. Beschauliches Sein ift in aller Bewegung. Buntes, bewegtes Leben rundet sich immer jum Bilde. Die Dinge sind alle verlebt, die Mauern, die Lehn=

bante der Moros, die Tucher, die Raffeetannchen, fie find

alle bepact und behängt mit Leben. Jedes Brett. Jeder Fegen.

Im Bagar der Ge= würzkrämer: eng, flein, zierlich ift hier alles. Die Läden find wie Schränt= den mit hundert Rächer= den. Darinnen hodt, jufammengekauert - ftößt mit dem Turban an bas Dedden - eine stille Geftalt, ben Rosenkrang in den Fingern. (Wie wenig Raum braucht solch ein Mensch!) Weiße Pro= bem Dunkel, ein icharfes Profil. Ein Limonaden= verkäufer schlürft mit den Messingtellern flappernd vorüber. Giner trägt einen Stoß Strümpfe vorbei.

phetenbarte leuchten aus



Strafe in Tetuan.

Ein anderer Stode. Ein britter Tarbuschs, Brote, Kringeln oder Zuckerwaren. Ich sitze bei einem der stummen Gewürzfrämer und febe bem ju. Bimt, Pfeffer, Ingwer, Körner, Wurzeln, Anollen und Berriebenes. Starke, leuch= tende Farben, Schwere Gerüche.

Aus: Bolf, Reife nach Tetuan. Mit 96 Abbilbungen nach Originalen bes Rünftlers. 80 Abbilbungen in einfarbigem Offsetdruck und 16 Vierfarbdrucktafeln. Berlag Balter Sabede.

### Zu unsern Bilbern.

Den Bücherfreund auf Reisen hat Elisabeth Saffe mit ihrer Beichenfeder begleitet; wir hoffen, daß fie noch manchem größeren Reisenden der Weltliteratur das Geleit geben wird.

Bivi - nun, von ihr ift nichts weiter ju fagen, als daß ihr Stift wie ihr Leben in amerikanischem Tempo läuft - man sehe sich daraufhin das Buch selbst an.

"Die himmelsleiter" ift eine von den 35 durchweg originellen Photographien, die der Berlag Grethlein dem Burlimannschen Weltreisebuch beigegeben hat, Bilder aus allen Erdteilen, Landschaften, Interieurs, Gruppen, gesehen mit bem Auge bes Künftlers - eine willkommene Beigabe zu dem fesselnden Text.

Das Bildchen aus dem hohen Norden ist nur ein kleiner Ausschnitt aus einer der Tiefdrucktafeln, die nebst einigen Rarten das wertvolle Anschauungsmaterial zu den Schildes rungen von der Junkers'ichen Silfserpedition für Amundsen nach Spipbergen 1923 bilden. Berlag Orell Fußli.

Birtus im Urwald! Es bedarf nicht erft ber Bersicherung, daß es sich hier nicht um Zirkus in unserem Sinn handelt. Der Sportfreund findet bereits in der ersten Lieferung der "Geschichte des Sports" im Berlag E. A. Seemann viele und seltene Bilder.

Indem wir schließlich auf das hier oben wiedergegebene Bilb aus dem neuen Wert des Berlags Badede hinweifen, muffen wir zugleich einen Jrrtum im letten heft unferer Zeitschrift beseitigen. Dort war auf S. 9 eine Textprobe und ein Bild aus Manfred Schneiders Buch "Italien" veröffentlicht. Dieses schöne, mit zahlreichen Bilbern ge= schmudte Werk ist nicht, wie dort versehentlich angegeben, bei Streder & Schröder erschienen, sondern im Berlag Walter Häbecke. Wir benugen die Gelegenheit gern, unsere Leser nochmals auf jenes Buch aufmerksam zu machen, durch dessen Lektüre vielleicht mancher seine eigenen Erlebnisse von ber Frühjahrsreise nach Italien vertiefen tann.

## Wähle und kaufe!

### Reisen in alle Welt.

Gine Auswahl aus der neueren Reiseliteratur.

Meltreisen.

Rund um die Erde. Irrfahrten und Abenteuer eines Grünhorns. Bon Kurt Faber. Haus Phogth Berlag. (309 S.) 8°. Geb. 5.—, Lw. 6.—. Tut Kung Bluff. Das unvermeibliche Buch eines Welt-

wit dem Kurbelkasten um die Welt. Bon Colin Roß.
Wit dem Kurbelkasten um die Welt. Bon Colin Roß.
Wolfssohn. (45 S. mit Abb.) 8°. 1.—.

Rordische Länder.

Bas ich in Island fah. Plaubereien vom Polarkreis. Bon Adrian Mohr. Uhlmann. (239 S. mit Abb., 6 farb. Tafeln.) Gr.-2°. Lw. 10.—. Mein Norwegenbuch. Bon Hans Richter. Dieck & Co.

Mit 18 Textzeichnungen und 8 Bildertafeln. 3 .-- , geb.

Ins Land der Mitternachtssonne. Bon Edwin Strub. Berlag der Nationalzeitung Bafel. (69 S.) 8°. Fr. 1 .-.

Fahrten ins Blaue. Ein Mittelmeerbuch. Bon Oskar A. H. Schmis. (Mit 48 Bildbeigaben.) Müller. (330 C.) 8°. 7.—, Lw. 10.—.

Spaniens Niviera und die Balearen. Eine gemächliche Frühlings und Sommerreise. Bon Otto Bürger. Dieterich. (371 S. und 71 Bilber auf 52 Tafeln.) 10.-, £w. 12.-

Tage in hellas. Blätter von einer Reife. Bon Bernhard Guttmann. Frankfurter Societätsbruderei. (214 S.)

4.-, 51m. 5.50.

Italien. Ein Buch ber Erinnerung. Bon Max von Boehn. Mit 808 Abb. H. Klemm. (640 S.) Gr.=8°. Lw. 20.-

Italienfahrt. Bon fr. C. But. Stalling. (222 S.)

Kl.=8°. Hlw. 2.60.

Die ewige Stadt. Roma æterna. Bon hermann Car-bauns. R. Bogel. Mit 165 Abb. Em. 10.—. Romfahrt. Bon hermann Fichtner. Mit einem Stadt-

plan und 11 Bilbern nach alten Stichen. Kösel & Pustet. (216 S.) 1.80, Lw. 2.50. Sicilia. Bon Karl Gröber. Filser. (XVI, 138 S.

mit Abb.) Geb. 14 .-.

Assissiffi. Ein Wegweiser zu seinen Weihestätten. Bon Rudolf Guby. B. Filser. (170 S., 108 Abb., 18 Tas.) Lw. 7.—. Nach Italien? Ja ober nein? Bon Hans hilmers.

Stilfe. Mit 8 Abb. 2.40.

Rennst Du bas Land? Blätter jur Erinnerung an Italien. Bon Karl Kinzel. Mit 450 Abb. Kummer. (600 S.) Lw. 25.—, Hor. 32.—. Nach Rom. Reiseeindrücke von meiner Romfahrt Oftern

1924. Im Anhang: Winke für eine Romfahrt. Bon Jgnaz Kolle. Fuldaer Actiendruckerei. (85 G.) 8°. 1. -.

Eine Sonnenfahrt. Reisegeschichten aus Italien und Rom. Bon Artur Landgraf. St.-Otto-Berlag. (102 S.) Gr.=8°. 1.-.

Italien. Plaudereien eines nordischen Wandergesellen. Bon Bolfgang Loiben. Thierbach. (16 G.) 8°.

Italienische Silhouetten. Von Anton Lübke. Aschen-dorffiche Berlhl. (VIII, 323 S.) AL-8°. 5.—. Mignonland. Von Frig Mielert. Holzwarth Ber-lag. (16 S. Tert und 52 S. Bilber.) Kart. 4.50,

Italien.

Das fernste Italien. Bon Alfred Philippson. Atademische Berlagsgesellschaft. (252 G. mit 17 Tafeln.)

Rom. Gine Münchner Pilgerfahrt im Jubeljahr 1575. Beichrieben von Dr. Jatob Rabus, hofprediger ju Munchen. Rach einer ungehrudten hanbidrift mit 74 gleichzeitigen Holzschitten. Hrg. von Karl Schotten = loher. Münchner Drucke. (230 S.) Kl.=8°. Lw. 5,—. Mein Italienbuch! Impressionen eines Italienfahrers. Won hans Richter. Dieck & Co.

Reise in Italien. Erlebnis und Deutung. Bon Rolf Schott. Sibyllen-Berlag. (200 S. mit 16 Tafeln.)
Gr. 18°. 6.—, Hlw. 7.50, Hlbr. 13.—.
Sizilianisches Tagebuch. Bon Ottomar Starte. Müller & To. Mit 53 Abb. Gr. 18°. Lw. 12.50, Hlbr. 17.—.

Die vergessen Insel. Sardinien und die Sarden. Bon Alfred Steiniger. Mit 103 Abb. Flamberg Ber-lag. (160 S.) 8°. Lw. 10.—, Ldr. 25.—.

Afrita.

Um Oftafrika. Erinnerungen. Bon Charlotte und Lubwig Deppe. Beutelspacher. (V, 388 S. mit Abb.) 8°. Him. 8.—, Lw. 10.—, Hor. 12.—.

Habari. Bon schwarzen und weißen Afrikanern. Von Wilhelm Roth haupt. Mit 40 Zeichnungen von Frie Schönpflug. Strecker & Schröber. (173 S.) 8°.

Die Neise nach Tetuan. Das Erlebnis eines Malers. Bon Gustav Wolf. Mit 80 Abb. und 16 Tafeln. Hädecke. Hlw. 13.—, Lw. 15.—, Hlbr. 18.—.

Kleinasiatische Reise. Bon C. J. Burdharbt. Bremer Presse. (77 S.) Gr. 28°. 5.—. Neue Menschen auf alter Erde. Eine Palästinafahrt. Bon Felix Salten. Berlag P. Zsolnay. 4.20, Hlm. 5.60.

Der Sonne entgegen. Tagebuchblätter von einer Reise nach Niederlandisch=Indien. Bon Wilhelm Nitsch. Missionsbuchhandlung Stursberg. (208 G.) 8°. 3.25, Him. 4.50, Lw. 5.—.

China und Japan. Fern-Oft. Als Gafte Jungchinas. Bon Hans und Margarete Driefd. Mit 61 Abb. Brodhaus. 6.50, Sim. 8.50.

Japan, das Land bes Nebeneinander. Eine Winterreise durch Japan, Korea und die Mandschurei. Mit 193

eigenen Aufnahmen. Bon Alice Schale k. F. Hirt. (VIII, 404 S.) Gr.-8°. Hiw. 18.—, Lw. 20.—. Sommer-Sonnentage in Japan und China. Reiseetlebnisse in Offasien im Jahre 1924. Bon J. Witte. Mit 22 Abb. auf 16 Tafeln. Vandenhoed & Ruptecht. (222 S.) 6.—, Lw. 8.—.

Umerita.

Von New-Pork bis Frisco. Ein deutsches Reisetagebuch.

Bon B. Golbichmibt. D. Reimer. 2.50. Bergfahrten in Subamerita. Bon Theodor herzog. Mit 12 Rupfertiefdrucken und 32 Tafeln. Strecker & Schröder. Lw. 7.50.

Dankeeland. Bon Alfred Rerr. Moffe. 3 .- , Slw. 4.50.

Merito.

Meriko. Von Alfons Goldschmidt. Mit 14 Beich= nungen von Diego Rivera. Rowohlt. 3.80, Hlm. 5 .--. Wanderjahre in Meriko. Bon Emil Landenberger. Brodhaus. (300 S. Tert mit 86 Abb. auf Kunst-drucktafeln.) 6.50, Hiw. 8.50.

Südsee.

Sudser-Erinnerungen. Von Paul Ebert. R. F. Roehler. (XII, 239 S., zahlreiche Taf., 1 Karte.) 8°. 2w. 8.-.

Biographien, Briefe, Erinnerungen.

Schicksalsstunden. Unvergefliches aus schweren Tagen in Posen und Bestpreußen. herausgegeben von Ernst Bafedow und Paul Correns. R. von Decers Berlag (102 G., 18 Bilbbeigaben.) Rart. 2.80, 2m. 4 .-. Aus dem Kriege. Weg einer Wandlung. Bon Rudolf G. Dinding. Rütten & Loening. (358 G.) 8°. 5 .-- ,

Im haus der Freudlosen. Bon Fechenbach. J. S. 2B. Diet. Em. 3.30.

Biographien, Briefe, Erinnerungen.

Lebenserinnerungen. Rudblid auf meine Lehr- und Aufstiegjahre. Bon August Föppl. Oldenbourg. (159 S.)

Gr.-28°. Lw. 6.—.
Kurgaft. Aufzeichnungen von einer Badener Kur. Bon Hermann Hesse, S. Fischer. 3.50, Lw. 5.50.
Nachgelassene Briefe und Schriften von Ferdinand Lasse.

falle. 6. Band: Die Schriften bes Rachlasses und ber Briefwechsel mit Karl Robbertus. Gerausgegeben von Guftav Maner. Deutsche Verlagsanstalt. (445 G.) Gr.=8°. Him. 12.-

Unbegreiflich Berg. D.tlev von Lilien crons Liebes= briefe an Helene von Bodenhausen. Herausgegeben und eingeleitet von Heinrich Spiero. Mit 8 Bilbern und 4 Faksimiles. Deutsche Berlagsanstalt. Geschenkband

Ronigin Luise, Briefe und Aufzeichnungen. Berausgegeben und erläutert von Karl Griemank. Bibliographisches Institut. (431 S.) Lw. 4.80. D. Martin Luthers Briefe. Ausgewählt von G. Buch =

wald. Teubner. 6 .- , Lw. 7 .- . Abraham Lincoln. Prasident der Bereinigten Staaten von Nordamerita. Bon Graf Albrecht Montgelas. Mit 1 Faksimile und 28 Abb. König. (182 S.) Lw. 4.80. (= Menschen, Bölker, Zeiten, Band V.) Mus der Brautzeit eines deutschen Gelehrten 1788—1791.

Herausgegeben von August Nebe. Buchhandlung des

Maisenhauses. (91 S.) In frangösischen Kerkern. Meine Erlebnisse als politischer Gefangener im Ruhrgebiet, Rheinland und in Frankreich 1924/25. Bon Ritter und Edler von Detinger.

B. Röhler. (128 S. mit Abb.) Kart. 2.—. Briefe. Bon Jean Paul. Band III. Herausgegeben und erläutert von Eduard Berend. 1797—1800. G. Müller. (X, 580 S., 7 Tafeln.) 10.—, hlbr. 18.—,

Kardinal Mercier. Bon D. H. Seeholzer. Orell Füßli. 3.20.

Deutsche Beimat.

Das Königsschloß herrenchiemsee. Ein Führer mit 47 Abb. F. Sanfstaengl. 2.-, Lw. 3.-. Fläming mit Fläming. 70 Wanderfahrten im hoben Fläming mit

genauen Wegbeschreibungen und Landschaftsschilderungen. Bon Bernhard heefe. C. Dunnhaupt. Geb. 2 .- . 5 id den fee, das Capri von Pommern. Ein Reifeführer

und Erinnerungsbuch von Arved Jurgenfohn. K. Saertel. (164 G. mit 70 Ubb., 10 Pharustarten und Ortsplänen.) 2.50.

Die Kurische Nehrung in Wort und Bilb. Bon D. Schlicht. Mit 120 Ubb. und Karten im Tert.

Der Rhein. Ein Bilderbuch mit über hundert Bildern.

Der Rhein. Ein Bilderbuch mit über hundert Bildern.

Geleitwort von Wilhelm Schäfer. Den Tert zu ben Bilbern schrieb Theodor Wildemann. Einhorns-Berlag. (96 S. mit Abb.) 4°. 2.80, geb. 4.—.

Dramen.

Schöne Seelen. Lustspiel in 1 Aft. Bon Felix Salten.

Schone Seelen. Luftpiel in 1 Art. Von zeit; Salfen.
Reclam Nr. 6537. 0.30, Pp. 0.60, Hdr. 1.50.
Die heilige Johanna. Dramatische Chronik in sechs
Szenen und einem Epilog. Bon Bernard Shaw.
Nebst einem siebenundsiebzig Seiten starken Borwort,
Deutsch von Siegfried Trebitsch. Mit acht Steinradierungen von George C. Kobbe. S. Fischer.
Format 16×24 cm. Lw. 12.50. Hperg., vom Künstler signiert 25 .-- .

Die Rache des verhöhnten Liebhabers ober Frauenlift und Männerlift. Ein galantes Puppenspiel in zwei Akten von Ernst Toller. Mit 9 Originalradierungen von Bans Meib. P. Cassirer. 5 .- , Vorzugsausgabe auf

Bütten, Ldr. 200 .-

In Ewigkeit Amen. Ein Gerichtsstück in 1 Akt. Bon Unton Bildgans. Reclam Rr. 6539. 0.30, Pp. 0.60; Hldr. 1.50.

Das trunkene Schiff. Eine fzenische Ballade von Paul 3 e ch. Schauspiel-Verlag. (148 S.) Geb. 3.—.

#### Erb- und Bölferfunde.

Die Indianer ber tropischen Schneegebirge. Forschungen im nördlichsten Subamerika. Bon Gustav Bolinber. Streder & Schröder. Mit 226 Abb. auf Tafeln. 8°. 12.-, Iw. 16.-.

Erlebte Erdteile. Ergebniffe eines deutschen Forscherlebens. Bon Leo Frobentius. Bb. I. Ausfahrt. Bon ber Bölkerkunde zum Kulturproblem. Bb. II. Erschlossene Räume. Das Problem Dzeanien. Bb. III. Bom Schreibs tisch jum Aquator, Planmäßige Durchwanderung Ufrikas. Frankfurter Societätsbruderei. Jeder Bb. mit mehreren Abb., Rarten u. Tab. Taschenformat. Je 4 .- , 2w. 6 .- .

Albanien. Bauten, Trachten und Geräte Nordalbaniens. Bon Franz Baron Nopofa. Mit 131 Abbisdungen. be Grupter & Co. (257 S.) Gr.-8°. 22.—, 2w. 24.—. Palästina. Land und Leute. Bilderband mit etwa 350

Abb. Mener & Jessen. 18 .-.

Erzählungen.

Die steile Strafe. Novellen von M. Bachner=D&fr=

tany. Ritola-Berlag. Geb. 4.50. Die Frauenfibel. Bon Gabriele Edehard. Ilu-ftriert von George H. Kobbe. Berlag J. Asmus. (127 6.)

Jahreszeiten der Seele. Bon Erna Grautoff. Eigen-brödler-Berlag. (412 S.) 4.—, 2m. 6.—.

Japanische Geistergeschichten. Von Lafcadio hearn. Herausgegeben und übertragen von Gustav Menrink. Propyläen-Berlag. Kart. 3.—, Lw. 4.50. Der Dolch. Eine Novelle von Isse Bene.

Berlag. Hlw. 2.—

Spitbogen. Bon Annette Kolb. Mit 10 Illustrationen von Rudolf Großmann. S. Fischer. 5.-, Lw. 7.50.

Bertolzhaufen. Denkwürdige Ereignisse, wie sie sich meist komisch haben zugetragen im baperischen Nordgau. Bon Gottfried Kolwell. Fr. Ling. (185 S.)

Daniel Dark. Bon Timm Aroger. Westermann.

Lw. 3.-, Hldr. 4.50.

Dem unbekannten Gott. Bon Timm Kroger. Wefter-

mann. Lw. 3.—, Hot. 4.50. Bivis Reise. Ein Jahr als Dienstmädden in Amerika. Abenteuer einer schwedischen Studentin. Bon Bivi Laurent. Perthes. (XI u. 194 S.) 8°. 2.60, Lw. 4.-

Die heimtüdischen Champignons. Bon Gustav Mep= rink. Ullstein. Geb. 2.—. Meister Leonhard. Bon Gustav Meprink. Hopperion= Berlag. 0.80. (= Kleine Jedermanns Bücherei).

München. Geschichten von Frit Müller=Parten= firchen. Mit Bildern von Paul Neu. Staadmann. (228 G.) 3.-, geb. 4.50.

Loge 13 und andere musikalische Sumoresten. Bon Kris Pengoldt. Steingräber-Berlag. 2 .-

Der teuflische Torwart. Von Gustav Renker. Bergsstadtverlag. (297 S.) Lw. 6.—. Frischen. Bon C. K. Roellinghoff. Dr. Epss

ler & Co. 1.50.

Lacrimosa und andere Erzählungen. Von Franz Wolf= ram Scherer. Bubner. Lw. 3.50.

Die Abenteuer John Nicholson's und andere Erzählungen. Bon R. L. Steven son. Deutsch von Marguerite und Eurt Thesing. Buchenau & Reichert. 8°. 3.50, kart. 4.50, Lw. 6.—, Ldr. 16.—. Die Einsamen. Kindheitsnovellen. Herausgegeben von

Being Stroh. J. M. Spaeth. Geb., in Geschent:

kassette 4.50.

Der Kampf mit dem Engel. 3 Novellen von Frank Thieß. Engelhorn. 1.50, Lw. 2.50. (= Engel-horns Romanbibl. 38. Reihe, Bd. 12/13.)

Möwenjunge. Bon Edvard Belles Etrand. Ind Deutsche übertragen von hermann Rößler. Eigen-brödler-Berlag. (448 S.) 4.—, Lw. 6.—.

Das Wunder beim Antonifaderl und andere Geschichten. Bon J. B. Wolfgruber. Beduka Berlag. (345 S.) 8°. Hw. 4.50.

Das Lirileirapodagrit ober bie neun Geschichten vom Echo. Ein phantastisches Raruffell. Bon Reinhold Bidel. Frisverlag. 2w. 4.80.

Erziehung.

"Bücher für die Jugend". Auswahl der Deutschen Bentralstelle zur Förderung der Bolks- und Jugende lektüre. EckarteBerlag. (48 S. mit Bildern.) 0.20. Vor dem Sommer. Ein Buch vom Reisen für unsere fünftigen Frauen. Bon heinrich faßbinder. herder.

Pm. 3.60.

Fahrende Schule. Ein Weg vom Mechanismus Schule zur Kraftquelle Leben. Bon Willy Steiger. Mit 12 Bildern. Oldenburg. 1.80.

Gartenbau und Tierzucht.

Nubbringende Geflügelzucht. Ein Handbuch mit 63 Abb. für Züchter und Landwirte. Bon F. P. Baege. A. Klöppel, Glodenverlag. 1.20, geb. 1.80. Spargelbau und Spargelverwertung. Anleitung für Gatten-

besieer und Erwerbszüchter. Bon E. Junge. (VIII, 64 S.) Mit 24 Abb. 8°. 2 .-- .

Rleingartners Tafchenbuch mit einigen Winken für Rleintierzucht. Berausgegeben von Frig Withum. G. Braun. Rart. 0.80.

Geschichte.

Das Land der roten Baren. Bon Max Bauer. Der

Drachenverlag. Rart. 2.50.

Gefchichte Schleswig-holsteins. Ein Grundrif von Otto Brandt. B. G. Mühlau. (XII, 192 G.) Rl.28°. Lw. 5.50.

Geschichte des neunzehnten Jahrhunderts vom Wiener Kongreß bis zum Frankfurter Frieden. Bon Gottlob Egelhaaf. E. Krabbe Berlag. 2 Bbe. (478, 610 S.) Gr.=8°. 28.—, Him. 33.—, Hldr. 40.-

Bulgarien unter der Türkenherrschaft. Bon Alois Hajek.
Deutsche Berlags-Anstalt. (335 S.) Gr.-8°. Kw. 12.—.
Kaiser Friedrich II. in der Auffassung der Nachwelt.
Bon Karl Hampe. Deutsche Berlagsanstalt. 2.—.
Die Kaiserwahl Friedrichs IV. und Karls V. Bon Paul Kalkoff. (X, 308 S.) Gr.-8°. 12.-, Hldr. 20.-

Rapoleon I. Sein Leben und feine Beit. Bon Friedrich M. Kircheisen. 5. Bb. G. Müller. Hlbr. 25 .-. , 2br. 70 .-.

Die ruffische Rrifis. Geschichte und Rritik des Boliche= wismus. Bon Karel Kramar. Autorifierte Ubertragung aus dem Tschechischen von Alfred Schebek. Dunder & humblot. (XVI, 689 S.) Gr.=8°. 18.—,

Nationalität und Volkswille im preußischen Often. Bon

Manfred Laubert. F. hirt. (72 S.) 2.50. Seekriegsgeschichte in Umrissen. Bon Alexander Meurer. Roehler. (32 Tertfeiten, 422 Abb.) 9.-, Iv. 15.-. Deutschland in den weltgeschichtlichen Wandlungen des lesten Jahrhunderts. Bon F. Schnabel. Mit 16 Bildniffen. Teubner. 6.-, 2m. 8.-.

Gefundheitspflege.

Das Afthma und seine Behandlung. Bon Dr. Bicel. Berlag der Arztlichen Rundschau. 1.50. (= Der Arzt

als Erzieher, Heft 52.)

Bon E. Heffe, Dest 122.)

Bon E. Heffe, Berlag der Arztlichen Rundschau.

(62 S.) 1.80 (= Der Arzt als Erzieher, Heft 6/7.)

Praktische Lungengymnastik zur Hebung der Gesundheit und Leistungsfähigkeit. Bon Dr. J de. Berlag der Kreitischen Presklere.

Arztlichen Rundschau. (48 S.) Mit vielen Bilbern. 2.40. Das vorzeitige Altern, Wesen, Ursachen, Berjüngung. Bon Alfred Stehr. Berlag der Arztlichen Rundschau.

1.50. (= Der Arzt als Erzieher, Heft 51.)

Jagd- und Tiergeschichten.

Tiergeschichten aus fernen Ländern. Ausgewählt von Friedrich W. Dahnde. Mit Federzeichnungen von Paul haase. Gebrüder Enoch Berlag. hlw. 4.—,

Sein lettes Lieb. Eine Auswahl ber schönften Jagb-geschichten. Bon hermann Lön & Ausgewählt von Egon Frhr. von Kapherr, mit 50 Bilbern von Paul Daase. A. Sponholts. (350 S.) Hor. 12.—.

Kriminalgeschichten.

Leo Carrings Doppelgänger. Bon G. A. Dufe. 3. Singer. 1.50, Hm. 2.25, Lw. 3.—. (= Singers große Deteftiv-Serie, Bb. 56.) Kriminalgeschichten.

Die Abenteuer des Arfene Lupin. Bergfieben. Bon M. Leblanc. Mit einem Borwort von Artur Lands-berger. J. Singer. 2.—, Hw. 2.75, Lw. 3.50. (= Singers große Detektiv-Serie, Bb. 55.)

Doppelleben. Bon C. Bells. J. Singer. 2.-, film. 2.75, 2m. 3.50. (= Singers große Detettip= Serie, Bd. 57.)

Runftgeschichte.

Die Malerei in ben Niederlanden von 1400—1550. Bon Willy Burger. Berlag Alte Meister G. Koch & Co. (168 S., 289 Tafeln) 4°. Hw. 75.—, Hot. 80.—. Der Dom zu Magdeburg. Bon hermann Giefau. Berlag A. hopfer. Mit 92 Abb. (20 S. Text.)

Giorgiones Seheimnis. Bon G. F. Hartlaub. Allgemeine Berlagsanstalt. (84 S. Tert, mit 44 Tafeln und 9 Abb.) 4°. Hw. 6.—, Hperg. 8.—. Die Plastik des vierzehnten Jahrhunderts in Sachsen und Thüringen. Bon Herbert Kunze. B. Cassierer. (90 S.

Thüringen. Bon herbert Kunze. B. Cassirer. (90 S. Tert.) 85 Lichtbrucktaseln. 27,5×36,5 cm. Lw. 70.—. Der Zeichner hans von Marées. Bon Julius Meier Graefe. Mit 32 z. K. mehrfarbigen Lichtbrucktaseln. R. Piper. Gr.-4°. Lw. 36.—.
Fra Angelico da Fiesole. Bon h. Nasse. Mlgemeine Berlagsanstalt. Mit 18 Taseln. Lw. 8.—, hperg. 10.—. Die Kunst des alten Orients. Bon heinrich Schäfer und Walter Andrae. Prophläen-Verlag. (160 S. Tert, 104 S. Katalog, 750 Abb., 23 Kupfertiesbrucktaseln, 12 mehrfarbige Taseln, 40 Duplertaseln und 34 Tertabb.) Hw. 47.—, hbr. 50.—.
Rembrandt handzeichnungen. Gesamtausgabe in drei

Rembrandt Handzeichnungen. Gesantaufgabe in drei Bänden. Herausgegeben von W. R. Valentiner. Erster Band mit 464 Abb. Deutsche Verlagsanstalt. Lw. 30.—, Hldr. 33.50. (= Klassier der Kunst.) Raffael von Urbino. Von L. Zahn. Allgemeine Verslagsanstalt. Mit 20 Tafeln. Gr.=4°. Lw. 8.—,

Sperg. 10 .--.

Literatur- und Sprachwissenschaft.

Die sprichwörtlichen Redensarten im deutschen Bolksmund nach Sinn und Urfprung erläutert. Bon Borchardt= Buftmann. 6., völlig neu bearbeitete Auflage von G. Schoppe. Mit 35 Abb. auf Tafeln. Brodhaus. Lw. 12.50.

Em. 12.50.
Romantik der Weltliteratur. Hrsg. von Franz Karl Ginzten. Rikola-Verlag. — Friedrich Fürst von Schwarzenberg. Aus dem Wanderbuche eines verabschiedeten Landsknechts. Mit 15 Abb. u. einer biogr. Stizze. Hrsg. von Eduard Castle. (XXVII, 236 S.) 8°. 4.50, Hw. 5.50. — Der Ritter Karl Heinrich von Lang. Johlsen und Kämpse aus den Jahren 1770—1830. Mit 11 Bildtafeln. Hrsg. u. eingeleitet von Richard Elchinger. (XIX, 272 S.) 8°. 5.—, Hlw. 6.—

Schiller und die Komodie. Rede zur Schillerfeier im Freien deutschen Sochstift zu Frankfurt a. M. am 10. November 1924. Bon Karl Holl. J. J. Beber, 1.25. Kultur und Sprache im neuen England. Bon h. Spies.

Teubner. 6 .- , &w. 8 .- . Abalbert Stifter. Eine Studie. Bon Otto Stoeff. Deutsche Berlagsanstalt. Geb. 3.50.

Der Rampf mit dem Damon. hölderlin, Rleift, Rietsche. Bon Stefan 3 weig. Infel-Berlag. Lw. 7 .--.

Musik.

Das Wort jum Lieb. 2000 der beliebteften Kongert= lieder im Terte. Bon Julius Lerche, Bote & Bod. (338 %.)

Der Lautenschläger. Bon Th. Schumann. Domkowsty & Co. (850 S.) Geschenkband 8 .- . Babische Bolkslieder mit Bildern und Weisen. heraus-

gegeben vom Deutschen Bolkkliebarchiv. Bilder von Adolf Jus. G. Braun. 2.50, hperg. 5.50.

Naturwissenschaften.

Entstehung und Errungenschaften der Elemente. Bon R.

Has ift Aftrologie? Bon H. A. Strauß. Niels Kamp-mann. (50 S.) Kl. 24°. 1.50.

Politit.

Krisis der europäischen Demokratie. Bon M. J. Bonn.

Mener & Jeffen. 3 .-. . Wit feinem Bilbe von Otto von Kurfell. Deutscher Bolksverlag. 2.60, 2m. 4.-. Luft-hansa. Luftpolitische Möglichkeiten. Bon Fischer von Poturgyn. 2B. Lehmann. Hlm. 3.50.

China und fein Weltprogramm. Bon Shen ni und Heinrich Stabelmann. Mit 23 Abb. F. M. Gutewort. Geb. 7 .- , Hlbr. 10 .- .

Romane.

Die leichtsinnige Cheliebste. Ein Liebeswirrmarr. Roman von helene Boehlau. Deutsche Berlagsanftalt. 2m. 5 .-. Der Splter Sahn. Roman von Margarete Boie. J. F.

Steinkopf. (368 S.) Lw. 6.-

Im grunen Grund. Baldroman von Bans Brenning.

Dergstadtverlag. 6.—. Die Brider der Flamme. Roman von Alfred Fants hauser. Grethlein & Co. Lw. 8.—. Grabbe. Der Roman seines Lebens. Bon Paul Friedstich. Engel & Loeche. (180 S.) 3.50, Lw. 5.—. Der kleine Gast. Roman von Georg Hermann.

Deutsche Bestagsanstalt. Lw. 8.—.
Niels Lyhne. Von J. P. Jacobsen. Deutsch von Ottomar Enking. Mit einem Nachwort von Stefan Zweig. Paul List Verlag. Lw. 5.—, Ldr. 9.—.
R. I. P. Noman von E. von Luckwald. H. Wille.

R. I. P. Noman von E. von Luti v. L.
Hw. 3.50, Lw. 4.—.
Fanale am Himmel. Roman von Karl-August von
Laffert. E. Keils Nachf. Lw. 5.—.
Der Kopf. Roman von Heinrich Mann. Ssolnan.
(640 S.) 7.—, Hw. 8.70, Lw. 9.50, Hor. 13.—.
Bater, ich ruse Dich. Roman von Maria Melchers.
Union. Deutsche Verlagsgesellschaft. (328 S.) 4.—,

Der Sagestolz. Roman von Leo von Menenburg. Grethlein & Co. Lw. 7.50. Mette Trap. Bon Karin Michaelis. Riepenheuer.

4.-, 2m. 6.-

Lucienne. Bon Jules Romain & Deutsch von Otto Grautoff. Proppfaen-Berlag. Kart. 3.50, 2m. 5.-.. Der Stainer am Stain. Roman aus den Alpen. Bon

Franz Wolfram Scherer. Hübner. Lw. 5.—. Wahn und Leidenschaft. Roman von Marie Stahl. H. Wille. Hw. 3.50, Lw. 4.—. Der Nachsommer. Von Abalbert Stifter. Mit einem Rachwort von Hugo von Hofmannsthal. Paul List Berlag. Lw. 9.50, Lbr. 15 .- .. Der Arbeitslöwe. Roman von Werner Türk. Arta-

Berlag. Hlm. 4.—.

Höllenfahrt. Roman. Bon A. E. Weitauch. Dr. Engler & Co. 3.—, 2w. 4.50.

Sport.

Geschichte des Sports aller Wölker und Zeiten. Hrsg. von G. A. E. Bogen g. Seemann. 15—20 Lieferungen, reich illustr. Jede Lieferung 2.50. Aufbauende Körperschulung. Bon Louise Bialonsti. Mit 107 Abb. Wigantow. 3.50, hlm. 4.50.

Hochschul-Sport-Almanach 1925. Herausgegeben von Hans Bollmann. Sadebeil. Tafchenformat mit 14 Abb.

Sportfechten. Bon E. von Ciriach = Bantrup. Mit Abb. Grethlein & Co. 1.60.

Straßenrennen. Bon Albert Dobbrad. Mit 23 Abb. Grethlein & Co. 2.20.

Sport-Laschenbuch 1925/26. Hrsg. von Wilhelm Dörr.

Died & Co. (208 S.) 32 Taf. Turnspiele und volkstümliche Ubungen. Breg. von August Eichler. Mit gablr. Beichnungen u. 45. Abb. Braun.

(XII, 451 S.) Kart. 6 .-Deutscher Sportgeist. Von Bans Geisow. Died & Co.

2.50, geb. 3.50.

Mustelschulung für Ruberer. Bon Max Puschert. Mit 16 Abb. Grethlein & Co. 1.60. Das Reitsportbuch. Von Th. Schelle. Died & Co.

3.-, Sim. 4.-. Suren = Gymnastit mit Medizinballen. Suren. Mit 15 Bilbern auf Tafeln. Died & Co. (22 S.), 1.20.

Technik.

Der Weg des Eisens. Bon hanns Günther. Mit 200 Bilbern. Dieck & Co. Kart. 4.50, hlw. 6.—. Das Bergwerk im Bild. Bon Eduard Pfeiffer. Mit 200 Bilbern. Dieck & Co. Kart. 4.50, 2w. 6.—.

Bon Nauen ins tropische Afrika. Deutschlands koloniale Funktechnik. Bon M. Rofcher. Sachers & Ruschel. (110 S.) Mit 36 Bilbern und Bilbtafeln. 3.-

Aerodynamik und Segel. Mit zahlreichen Abb. von Hans von Schulmann. Klasing & Co. Lw. 5.40. Antike Technik. Bon Eduard Stemplinger. Heis meran. (40 G.) 0.50. (= Tusculum-Schriften 3.)

Tang und Theater.

Mary Wigman. Bon Rudolf von Delius. Mit 40 meift unveröffentlichten gangfeitigen Bilbern. C. Reißner. Gr.-4°. 5.—, Him. 7.—. Geschichte der Regie. Bon Abolf Winds. Deutsche Berlagsanstalt. In Buckram 14.—.

Mandern.

Probandus. Die Geschichte einer Manberschaft. Alfred Pfarre. Hanseatische Berlagsanstalt. Mit über 40 Kunstdruckbildern. (248 S.) 8°. Lw. 4.50. Der frohe Wandersmann. Ein Buch vom Wandern und

Leben für Jung und Alt. herausgegeben von hermann Abolf Wiechmann. Berlag h. A. Wiechmann, Mit 14 farbigen Lafeln. Gr. 28°. Lw. 6.—.

Das Wandern im Gebirge. Bon Mathias 3barfty. R. W. Medlenburg. (255 S. mit Abb.) 5 .- , 2w. 6 .- .

Wirtschaft.

Berfahren vor den Mieteinigungsämtern und Beschwerdes stellen unter Berücksichtigung der preußischen Ausführungsbestimmungen. Bon Georg Bandmann. F. Bahlen. 4 .-

Erdöl, Erdölkapitalismus und Erdölpolitik. Bon Georg Engelbert Graf. Urania Berlagsgef. 1 .- , geb. 1.50. Privatrecht des Friedensvertrages. Bon Erich Raben. F. hirt. (132 C.) hlm. 3 .-- . (= Jedermanns Bücherei.)

Britische und deutsche Einkommensteuer. Ihre Moral und ihre Kechnik. Bon Franz Meisel. Mohr. (VIII, 454 S.) Gr. 28°. 18.—, Lw. 21.—. Bahlen zur Gelbentwertung in Deutschland 1914—1923. Bearbeitet vom Statistischen Reichsamt. N.

Hobbing. (56 S.) 3.—

Schutzoll oder Freihandel? Das Kür und bas Wider der Schutzollpolitit. Von Alexander Ruft o m. Frantfurter Societats-Druderei. 1.80.

Bum Ausschneiden! ==

| 23 | e st e  | [[zette]     | [ |
|----|---------|--------------|---|
|    | Bei der | Buchhandlung |   |
|    |         |              |   |

bestelle ich nach "Nimm und lieg!"

Unterfdrift:

Name :....

Wohnung:..

Wirtschaft.

Die Arbeiterfrage eine Kernfrage bes Weltkriegs. Ein Beitrag zur Erklärung bes Kriegsausgangs von Richard Sichler und Joachim Tiburtius. Deutsche Ver-

lags-Aftiengefellschaft. 3 .- , Siw. 4 .- . Arbeiterschaft und Erfüllungspolitik. Betrachtungen eines alten Gewertschafters über die Folgen des Dames-Gutachtens insbesondere für die Arbeitszeit in Deutschland. Bon Socius. Deutsche Wirtschaftspolitische Gesell= schaft. (24 S.) 0.50.

Die Großwirtschaft an der Ruhr. Eine Darstellung ihrer Grundlagen. Bon Sans Spethmann. F. Birt.

(292 S., 26 Karten.) Lw. 9 .-

Die Neugestaltung ber Deutschen Reichsbant. Bon Werner Spohr. F. Enke. (96 S.) Ler.-8. 5.40. (= Finangund volkswirtschaftliche Zeitstragen, heft 84.)

Was man vom Hausbau wissen muß, um sich vor Schaden zu bewahren. Bauratgeber. Bon 3 im mer = mann. Mit zahlreichen Abb. und Taf. heimkultur= Berlag. 7 .- , geb. 9 .- .

### Weißt Du's?

Dr. A. D. in Balingen: Bor etwa 15 Jahren erschien ein Roman, in dem dargestellt war, wie die ganze Menschheit bis auf einen Europäer und eine Chinesin aus= gestorben ift. Diese beiden werden die Stammeltern eines neuen Menschengeschlechts. Im Berliner Tageblatt ftand f. 3. eine Besprechung des Werkes, doch tonnte der Verfasser jest nicht mehr festgestellt werben. Wer kennt ihn zufällig?

M. G. in Bretnig: Kann mir jemand Werke ober Befte mit Borlagen für gewerbliches Beichnen für Stellmacher nennen? Ich bitte auch um Angabe des Berlages und Preises.

Pfr. S. in Christburg: Sienkiewicz schildert in seinem Roman "Die Rreugritter" den Staat des deutschen Ritter= ordens in Preußen vom polnischen Standpunkt aus. Gibt es eine getreue deutsche Abersetzung des Buches, die nichts vertuscht oder fortläßt? Was behandelt der andere Roman bieses Dichters "Mit Feuer und Schwert"? Gibt es auch davon eine zuverlässige Abertragung?

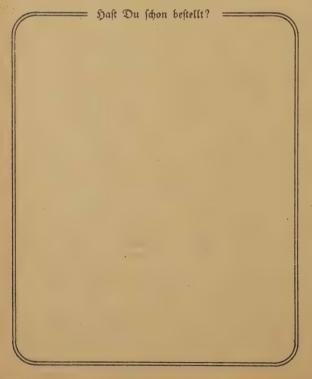

- 2B. L. in Duffeldorf: Ift von ben nachfolgend genannten Werken bemnächft eine Neuauflage ju erwarten und wann etwa wird diese erscheinen? 1. Frommann-Ragel: "Taschenbuch für Fußreisende". 2. Michelis: "Reiseschule". (Beide Bücher in Fr. Frommanns Berlag, Stuttgart.) 3. Halbfaß: "25 Jahre Wanderungen eines Ginsamen". Benius-Berlag.
- F. Schw. in Goslar a. S.: Mer fann mir Bucher und Schriften über ben norwegischen Dichter Knut Samsun namhaft machen ober evtl. auf furze Beit zur Berfügung stellen, soweit sie nicht mehr erhältlich sind?
- 5. 28. in Sephata: Gibt es ein Berzeichnis famt= licher Legate, Stiftungen und Stipendien? Ich glaube, mich an die Anzeige eines derartigen Werkes erinnern zu fonnen, weiß jedoch den Verfasser nicht mehr.
- F. C. in Leipzig Rleinzschocher: Kann mir jemand Beitschriften oder Bucher nennen, in denen Auffage über ben Filmschauspieler Sarold Llond erschienen find? Gibt es beffen Selbstbiographie in beutscher Sprache?
- E. S. in Magdeburg: Im Jahre 1911 oder 1912 ist in München eine Broschure erschienen "Der Weg jum Rapital" von Wagenburg. Sie behandelte die Geschäfts= organisation auf der Grundlage von je 6 Durchschlägen aller Briefe und Rechnungen. Kann mir jemand den Berlag nennen, oder evtl. ähnliche Werke, von denen ich Prospekte erhalten könnte?
- A. S. in Sprottau: Ift das Werk von hermann Stehr "Das Dorf", eine kulturgeschichtliche Monographie, noch im Buchhandel zu haben? Unter Umständen ift mir auch mit leihweiser überlaffung gebient.
- 5. M. in Wien: Wo sind die Werke "Das Priefterstrafhaus" und die "Memoiren der Patti" erschienen und sind diese noch erhältlich? — Welcher Verlag hat etwas über "Unaglyphen" herausgegeben?
- G. S. in Bhdgofzcz (Bromberg): Das "Ewer": Antiquariat J. Jolowicz in Berlin teilt mit, daß es von dem "Pan Tadeusz" von A. Mickiewicz Abersehungen von Spazier, Weiß, Rehbronn und Lipiner gibt. Die ersten drei sind mahrscheinlich nur noch auf antiquarischem Wege zu erhalten, mahrend die Abertragung von Lipiner im Berlag von Breitkopf & Härtel (Leipzig 1881) neu zu haben ift.
- 2. M. in Chemnit: "Nach meiner Ansicht handelt es fich bei der fraglichen alteren Robinson-Ausgabe um die große illustrierte Ausgabe von Aschendorffs illustrierten Jugendschriften' (Afchendorffsche Berlagsbuchhandlung, Münfter i. 28.)" F. Wippermann. - "Ich besithe ein Robinson= buch in großem Format. Es ist eine Ausgabe vom Berlag Dieweg in Braunschweig aus dem Jahre 1873. Das beschriebene Bild ist nicht auf dem Umschlag, sondern nebst vielen andern im Text enthalten. Das Buch ift ein Erem= plar der 40. Auflage des Campeschen Robinson von 1780. Ich bin bereit, es gegen 10 M. abzugeben." F. Diestelhorst.
- C. R. in Nürnberg: "Im Patria-Berlag, Berlin C 2, ift ein Werk von Werner Sahn "Odin und sein Reich, die Götterwelt ber Germanen', erschienen. Das 272 Seiten umfassende Buch ift mit mehreren ganzseitigen Illustrationen in Buntdruck von D. Popp ausgestattet und enthält am Schlusse einen eingehenden, auch die Ethymologie berücksichtigenden und alphabetisch geordneten Rommentar." Dr. Schmidt.

2. 2B. in Pfarrfirchen: Antworten gingen Ihnen birett gu.

## Stallings illustrierte Sportbücher

Im Mai erscheinen:

und durch jede Buchhandlung gu begiehen

ABC bes Subballfpiels" von Dr. Billy Meiel (Sportredafeur der B. J.) und Carl Koppehel (Gelchäftsführer des Verbandes Brandenburgilcher Ballpielvereine). Mit zahlreichen Abbildungen. In Sanzleinen weich gebunden. Preis etwa 3 M.

Dentsche Symnastie" v. Hans Surén (Leifer von Lehrgängen zur Ausbildung von Symnastischeren). Wit zahlreichen, ganz neuen wundervollen Abbildungen. In Sanzleinen weich gebunden. Preis etwa 5 M.

Riemenrubern und Etullen" von G. Bartelmann (Trainer des Hamburger Rubervereins). Mit vielen Abbildungen. In Ganzleinen weich gebunden. Preis etwa 3 M.

"Wie ich um die Erde schwamm" von Arne Borg (genannt das schwedische Schwimmwunder, europäischer Meisterschwimmer. Abersetzung aus dem Schwedischen). Mit vielen Originalabbildungen. In Sanzleinen weich gebunden. Preis etwa 4,50 M.

"Bozen als Leibesübung, Kampfsport und Gelbsiberteidigung" von Godser (Diplom-Sportlehrer an der Hodschließ für Leibesübungen und Lehrer der Sicherheitspolizei). Mit vielen Abbildungen In Sanzleinen weich gebunden. Preis etwa 3 M.

"Das Kunstinenen" von Carl Guisch (Berliner Kunsturner) und J. P. Biedemann (Pressedes der Deutschen Turnerschaft). Mit vielen Ubbilbungen. In Sanzleinen weich gebunden. Preis etwa 4 M.

"Winte für den Motorradfahrer" mit einem Unhang "Der Motorradrennsahrer", von Stephan, Sportoffizier. Mit mehreren Zeichnungen. In Ganzleinen weich gebunden. Preis eiwa 2,60 M.

"Des Rumbfinne" von S. Thurn (Postrat im Reichspostministerium). Mit zahlreichen Abbildungen und Zeichnungen. 2. Auslage. Preis broschiert 5,50, in Dalbleinen gebb. 6,25 M.

"Im Subel ber Landschaft". Sin Buch vom Wandern. Von Adalbert Czech (Führer im Wandervogelbund Groß-Berlin), Mit prachtvollen und zahlreichen Abbildungen und Tajeln. In Galbleinen mit Original-Umschlagzeichnung gebunden. Preis 3,20 M.

"Die olompischen Spiele 1924", in Wort, Bild und Statistik. Von Dr Willy Meist, (Sportredatteur der B. Z.) Mit einer großen Tabelle Preis broschiert 2,40 M.

## Rheinland Tausendjahrfeier

Ende Mai erscheint: und durch jede Buchhandlung zu beziehen

## Der Strom

Abeinische Bilder aus zwei Zahriausenden

nou

### Werner Benmelburg

Verjasser bes berühmten Douaumont - Buches aus "Schlachten bes Welttriegen"

Mit farbiger Umschlagzeichnung von Professor Aufseeser, Dusselborf

In der Fülle der anläßlich der Iahrtausenbseier erscheinenden Rheinlandliteratur sehlt bisher das Buch, das aus dem tulturhistorischen und dramatischen Nacherleben der einzelnen Geschichtsepochen selbst heraus gestaltet ist. Stofflich die Höhepuntte der rheinischen Geschichte ersassend, im Ausbau dramatisch, in der Sprache die padende Lebendigteit des unmittelbaren Miterlebens aus dem Verlause beider Iahrtausende hervorzaubernd, ist das Buch ein Volksbuch im wahrsten Sinne.

Umfang etwa 360 Seiten

### Preis in Original Gauzleinenband etwa 6 Mark

Für jeden Deutschen ein geradezu wundervolles Geschentbuch. Zur Jahrtausendfeier der Rheinlande eins der Ichönsten Bücher, das kein Leser ohne innere Bewegung aus der Hand legen wird.

Zede Buchbandlung nimmi schon jest Oorbestellungen enigegen

Gerhard Stalling Derlag, Oldenburg i.O.

Bisher 200000 Stud verkauft!

# Profilisorel Die sexuelle Frage

Dolfausgabe in Pappband gebunden ... Mark 4.- Broße Ausgabe in Banzleinen ..... Mark 15.- (Die Voltsausgabe ist um etwa 1/5 getürzt, enthält aber alle wesentl. Teile der großen Ausgabe)

"Micht ein Buch, sondern das Buch über die sexuelle Frage. Rein anderes ist so vielsseitig und erschöpfend." Indiese Worte faßt einer der besten Kenner dieses Gebietes die Urteile der Presse kurz zusammen. S

Ein Standardwerk, das jeder gelesen haben sollte! Es kann durch jede Buchhandlung bezogen werden.

Verlag von Ernst Reinhardt in München

## BÜCHER FÜR REISE UND SOMMERFRISCHE



ROBERT HUGH BENSON Gin Durchschnittsmensch

Roman 8°, 552 Geiten, gebunben M. 4.25

> Der herr ber Welt Roman

8°, 516 Geiten, gebunben MR. 4.25

O. BERNEDER Die Rapelle im Rorn Eine Ergahlung RI.-8°, 62 Selten, Gangleinen R. 1.—, Gangleber . . M. 2.—

Der ungerechte Rechtsanwalt 8°, 464 Seiten, Ganglein. DR. 8 .-

Der Strupulant Nopelle Gangleinen . .

PETER DÖRFLER Der ungerechte Heller Roman

8°, 501 Seiten, gebunden M. 3.45 Salbl. M. 3.65, Ganglein.M. 4.—

Siegfried im Allgau Gine alamannifche Mar 8°, 160 Geiten, Gangleinen DR.3 .-

WILHELM FISCHER-GRAZ

Die Freude am Licht Roman aus Ofterreich 

> ANTONIO FOGAZZARO

Das Geheimnis bes Dichters Moman 

FRANZ VON GAUDY

Benezianische Rovellen 8.-10. Taufend, gebunden M. 1 .--

NIKOLAUS GOGOL Taras Bulba Rojatenroman Rofatenroman R. 1.—8°, 100 Seiten, Gangleinen R. 1.—, Gangleber . . M. 2.—

E. VON HANDEL-MAZZETTI

Die arme Margaret Gin Bolteroman aus bem alten Stent 103.-106. Zaufend, 8°, 392 Geiten, 

Bruberlein unb Schwesterlein Ein Biener Roman 46.-51. Taufend, 8°, 321 Sciten, gebund. M. 3.30, Salbleinen M. 3.50

Das Rosenwunder Gin beutscher Roman 5. Auflage, 21.=26. Taufenb, 8°, 420 Seiten, Gangleinen D. 5.80

HERMAN HEFELE Die Reise

Monelle RI.-8°, 79 Seiten, Gangleinen M. 1.—, Gangleber . . M. 2.—

FRANZ HERWIG Sterne fallen und fteigen 3mei Rovellen Kl.=8°, 55 Seiten, Gangleinen M. 1.—, Gangleber . . M. 2.—

Die letten Zielinsti Roman

8.-10. Taufend, gebunden M. 1.-

ANTON HÖFER Der Buckelschneiber Erzählungen 8.-10. Taufend, gebunden M. 1.-

WILLIBALD KÖHLER Die getreuen Füße

Gine Erzählung RI.-8°, 51 Geiten, Gangleinen MR. 1.-, Gangleber . . DR. 2.-\*

FRIEDE H. KRAZE Dies war Mariebell Maubereien um eine Frau 8°, 137 Seiten, Ganglein. M 2.80

> Der Freier Novelle

FRIEDE H. KRAZE Maria am Meer

Roman 

> KARL LINZEN Die Glaskugel Novellen

4.-13. Zaufenb, 8°, 153 Seiten, 

Sochzeitssput Eine Erzählung KI.=8°, 71 Seiten, Gangleinen M. 1.—, Gangleber . . M. 2.—

Bug ber Geftalten Effans

8°, 264 Seiten, Ganglein. M. 5.60

LUDWIG MATHAR Die Monschäuer Ein Roman aus bem weftlichften Deutschlanb 2. Auflage, 8°, 580 Seiten, geb. M. 6.50, Ganglein. M. 7.-

Unter ber Geißel Mofel=Roman Das Trauerspiel eines Boltes 2. Auflage, 8°, 452 Seiten,

E. A. POE Die Mordtat in ber Rue Morque und andere Ergählungen 6.-15. Taufend, gebunden M. 1.-

WILHELM SCHUSSEN Ein guter Stolperer Roman 8.-10. Taufend, gebunden M. 1.—

CHARLES

SEALSFIELD Die Prarie am Jacinto Grabblung

8.-10. Taufenb, gebunben DR. 1 .-

HEINZ STEGUWEIT Das Laternchen ber Unschulb Rheinische Schwänte RI -8°, 91 Seiten, Gangleinen | M. 1.—, Gangleber . R. 2.—

ADALBERT STIFTER

Abdias, Brigitta, Heidedorf Drei Ergahlungen 8.-10. Zaufend, gebunden IR. 1 .-

**JULIANA** VON STOCKHAUSEN

Die Solbaten ber Raiserin Gin Maria=Therefia=Roman 5. Auflage, 19.-24. Taufend, 8°, 603 Seiten, Gangleinen M. 7.50

Das große Leuchten

Roman aus bem ichwäbischen Bauerntriege 

Brennendes Land Der Roman bes Barod in ber Pfalg 3. Auflage, 11 .- 14. Taufenb, Gang-

GEORG TERRAMARE Irmelin

Drei Legenben RI.-8°, 70 Geiten, Gangleinen M. 1.-, Gangleber . . M. 2.-

IWAN TURGENIEFF Sufannas Geheimnis 8.-10. Zaufend, gebunden M. 1 .-

URBAN

Begegnungen in ber Nacht Erzählung KI.=8°, 60 Seiten, Gangleinen M. 1.—, Gangleber . . M. 2.—

ERNST ZAHN Der Buger und "Der Guet!"

- 36

3mei Ergahlungen 8.-10. Taufend, gebunden M. 1 .-

> PAUL ZECH Die Mutterstadt

3wei Ergahlungen RI.=8°, 56 Seiten, Gangleinen M. 1.-, Gangleber . . R. 2.-

Bubeziehen burch alle Buch hanblungen

K O S E L & P U S T E T K.-G. / M U N C H E N VERLAG

## DREI MASKEN VERLAG BERLIN MUNCHEN WIEN

Soeben erschien
ein bedeutendes Werk, wie es in seiner Art noch nicht existiert:

## DAS PAPSTBUCH

Zusammenstellung und Texte von **Dr. F. J. Bayer.** 176 Seiten mit 682 Abbildungen, 4 Beigaben in Kupfertiefdruck und farbigem Umschlagbild Pius XI. von **Hierl-Deronco.** – Preis: steif kartoniert M. 6.60.

Im Format der bekannten Langewiesche's blauen Kunstbücher auf Kunstdruckpapier gedruckt.

Die Einteilung des Buches:

Die Einrichtung des Papsttums

(Abhandlung über die Stellung des Papstes)

Der Papstkatalog

(Verzeichnis sämtlicher Päpste mit Regierungsdaten, Wappen, Siegeln und Münzen)

Die Papstbildnisse / Die Papstresidenzen Die Papstgrabdenkmäler

Das Werk darf dank seiner besonders überlegten Art den Anspruch erheben, in breitesten Kreisen das höchste Interesse zu erwecken. Allen Katholiken, denen eine ähnliche Gabe noch nicht geboten wurde, wird es ein kostbarer Besitz sein, aber auch ebenso jedem geschichtlich und kulturell Interessierten, unabhängig von seiner religiösen Einstellung, wegen des unübertroffen reichhaltigen Bildermaterials. Schulen und Instituten wurde mit diesem Werk für den Unterricht ein dauernd wertvolles Anschauungsmittel geschaffen. Den Rompilgern soll das Papstbuch eine bleibende Erinnerung an das Heilige Jahr sein und der Familie ein Hausschatz, der Generationen eine Fülle des Schönen und Wissenswerten vermittelt.

Durch jede Buchhandlung zu beziehen.

DMY



## Roda Roda

ist als ems der stärksten und originellsten humoristischen Talente Deutschlands anerkannt! Seine scharfgewürzten, köstlich pointierten Erzählungen sind geeignet, Hunderttausende von Lesern zu erheitern und ihnen frohe und genußreiche Stunden zu bereiten

In neuer künstlerischer Ausstattung mit effektvollen bunten Titelbildern von Walter Trier sind erschienen:

Schummler, Bummler, Rossetummler
19. bis 21. Tausend

Der Schnaps, der Rauchtabak und die verfluchte Liebe
35. bis 37. Tausend

Der Pascha lacht
19. bis 25. Tausend

Fünfhundert Schwänke
19. bis 24. Tausend

Ihre Gnaden und die Bäuerinnen
17. bis 19. Tausend

Die Kummerziege

5. bis 6. Causend

Jeder Band geheftet Preis Mark 3.— In Ganzleinen geschmackvoll gebunden Preis Mark 4.20 Alle 6 Bände zusammen in hübscher Geschenkkassette Preis Mark 25.—

Zu haben in allen Buchhandlungen!

VERLAG: DR. EYSLER & CO. A.-G. IN BERLIN

## Erstaunen und Befremden

erregt das soeben erschienene Buch "Radio der Natur" (Pendel-Praxis für Arzte, Seiltundige, Ariminalisten, Landwirte und für die Samilie von A. Frank Glahn.

## hamburger Gerichte

zogen den Verfasser als Sachverständigen zu Nate und fällten auf Grund seiner Pendel-Ergebnisse rechtsgültige Urteile. Wo Kriminalist und Polizeihund nichts zu erreichen vermögen, lüftet der Pendel spielend selbst die größten

## Beheimnisse!

Der Pendel enthüllt den Charafter und die Sähigfeiten jedes Menichen! Ja er fagt Ihnen fogar, ob der Schreiber (eines beliebigen Schriftstuckes), der (auf einer Photographie) Abgebildete, oder der Ligentumer (eines Gegenstandes) gefund oder frant ift! Er verrat Ihnen den Sit, der Rrant= beit und (unter aunstigen Umftänden) auch die Urt derselben: Serner fagt er Ihnen, über welche Tebensträfte der (evtl. abwesende) Schreiber, der Abgebildete oder der Eigentümer verfügt, ob er noch lebt oder bereits verstorben ist! Ob jene Speise oder jenes Betränk nütlich oder fchädlich für ibn, für einen anderen Menschen, oder ob es verd orben ift. - Dem Ariminaliften ift er ein ftarter Mitarbeiter, dem Chemifer, Argte und Seilfundigen ein treuer Berater, dem Dd= und Strablenforscher, sowie auch jedem Samilienoberhaupte ift er einfach unentbehrlich! Der Suhnerguchter verwendet ibn gum Seststellen von Bruteiern, indeffen auch der praftische Otfultist und Naturwiffenschaftler sich feiner mit bestem Erfolge bedient! Der Spiritist stellt durch ibn die Verbindung mit dem Jenseits, baw. mit feinem Schutgeist ber ohne eines befonderen Mediums zu bedurfen, ohne an einer fpiritiftischen Sigung teilnehmen gu muffen! Bevor Sie eine Ebe eingeben, befragen Sie ihn darüber, ob Sie mit der Augerwählten ein zufriedenes, gluckliches Leben zu führen vermogen, oder ob Sie nicht zu ihr paffen. -Ebe Sie Ihrem Kinde einen Beruf suchen, orientieren Sie sich erft durch ihn, über die Calente, die Begabung in geistiger und materieller Sinsicht und Sie werden teine fcwere Wabl zu treffen haben. Und es dürfte wohl kaum ein Mensch auf Gottes Erden leben, der da mit Recht behaupten kann, daß er trot Sensitivität keinen Erfolg damit erzielen, oder ihn überhaupt nicht gebrauchen könne!!

Das vortreffliche Buch erregt in weitesten Areisen

## berechtigtes Aufsehen!

Wie Leser dieses Buches über dasselbe urteilen, möge folgender Auszug ans einem Briese an den Verfasser darlegen: "Die ausgezeichneten Darstellungen Ihres Pendelbuches werden selbst dem erfahrensten Pendler erst eine wirklich systematische Grundlage seiner Zunst geben. Es liegt auf alle Sälle das erste praktische Lehrbuch vor. Die Offenbarungen, die dem Arzt und Ariminalisten, sowie Chemister geboten werden, dürsten diesen Serren ganze Märkte von Tiegeln, Töpfen etc. etc. ersehen." — Das Buch enthält einen ausführlichen Lehrgang für jedermann, ist mit vielen teils farbigen Abbildungen, Taseln, sowie einem fünffarbigen künstlerischen Titelbild ausgestattet und kostet franko M. 3.30 ohne Apparat. "Linheits-Pendel-Apparat" (ges. gesch.) dazu franko M. 5.50 extra.

Bu beziehen durch jede Buchhandlung. Profpette gratis!

Verlagshaus fr. P. Reis, Trier (Deutschland)

## DAS LEBENSWERK LEO FROBENIUS

## **ERLEBTE ERDTEILE**

Ergebnisse eines deutschen Forscherlebens

Veröffentlichungen des Forschungsinstituts für Kulturmorphologie

Bisher erschien:

LEO FROBENIUS

## ERLEBTE ERDTEILE

BAND II

ERSCHLOSSENE RÄUME

DAS PROBLEM OZEANIEN

Die Reihe umfaßt vorläufig 7 Bände



BAND III

VOM SCHREIBTISCH ZUM ÄQUATOR

PLANMÄSSIGE DURCHWANDERUNG AFRIKAS

Es besteht die Absicht, die Reihe fortzuführen

## BAND I AUSFAHRT

VON DER VOLKERKUNDE ZUM KULTURPROBLEM

Originalgröße des Bandes

PREIS: pro Band brosch. M. 4.-, Ganzleinen M. 6.- / Ausführlicher Prospekt kostenlos

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen

FRANKFURTER SOCIETÄTS-DRUCKEREI G. M. B. H.



ABTEILUNG BUCHVERLAG FRANKFURT A. MAIN

| Ausnahmslos neu bearl             | peitet  |
|-----------------------------------|---------|
| Mit neu gestochenen, vielfarbigen | Karten  |
| in sauberstem Druck auf gutem     | Papier. |

Mit Plänen, Grundrissen, Abbildungen.

In Kürze erscheinen:

| C. | L. |    |             |    | 1 - |
|----|----|----|-------------|----|-----|
| Sc | n1 | νa | <i>77</i> 1 | νa | 10  |
|    |    |    |             |    |     |

28 Bogen Umfang mit 20 Karten, Plänen und Rundsichten. In biegs. Dermatoid . . . . . . . . . . . . geb.

Riesen- und Isergebirge
28 Bogén Umfang mit 27 Karten, Plänen, Rundsichten u. 3 Tafeln der tschechischen Wegzeichen. In biegs. Dermatold . . . . . . . . . . . geb.

Reisen im Schweizerland

Kleines Handbuch für Touristen mit großer Reise-karte der Schweiz, 3 Routenkärtchen und ca. 100 prachtvollen Abbildungen Es liegen vor:

München und Umgebung

Bayr. Königsschlösser, Oberammergau, Augsburg. Mit 9 Karten, 4 Plänen und 9 Grundrissen Hin. Gm.

Thüringen

Von der Werra bis zur Elster, vom Kyffhäuser bis zum Staffelberg. Mit 26 Karten, Plänen usw. 4., neubearbeitete und ergänzte Auflage Hin. Gm.

Dresden und Umgebung

Mit 21 Plänen, Grundrissen u. Abbildungen, großem Verkehrsplan und Straßenverzeichnis Hln. Gm.

Dresden und die Sächsische Schweiz nebst Anschlußrouten in das Böhm. Mittel-

nebst Anschlubrouten in ugs Bonningebirge und das östliche Erzgebirge
3., verbesserte Auflage. Mit 32 Karten, Plänen,
Grundrissen, Abbildungen und großem VerkehrsHln. Gm. 4.50

Sächsisch-Böhmische Schweiz nebst Anschlußrouten in das Böhm. Mittel-

Hamburg

150 Ausflüge in Hamburgs Umgebung, mit 18 Karten, Plänen und großer Umgebungskarte von Hamburg. 20. Auflage . . . . Hln. Gm.

Hamburg-Altona und Umgebung

3.---

3.50

In Kommissionsverlag:

Das Salzkammergut

Reisehandbuch. Herausgegeben v. Osterreichischen Verkehrsbureau G. m. b. H., mit 7 Karten, 2 Skizzen 2.50

Für alle Reisen seien empfohlen:

Storm Kursbuch Hendschels Telegraph Lloyd-Kursbuch

Erhältlich in jeder Buchhandlung, Bahnhofsbuchhandlung usw.

Kursbuch – und Verkehrs-Verlagsgesellschaft m. b. H. Leipzig

# Sweeibers

find unentbehrliche Begleiter für Naturfreunde und Sammler

| Bis jest liegen vor:                                                 |
|----------------------------------------------------------------------|
| Anatomie des Menichen. 12 farb. Tafeln und 20 S. Tegt M. 1.20        |
| Gangetiere. Große Ausgabe: 3 Befte mit je 10 bis                     |
| 11 farbig, Tafeln und 20 Geiten Text je M. 1.50                      |
| Bögel. 2 Sefte mit je 12 Farbendrucktafeln und 20 G. Tegt je M. 1.20 |
| Fifche. 12 farbige Tafeln und 24 Seiten Tegt M. 1.50                 |
| Infelten. Beff 1: Rafer. Beff 2: Berichtebene Infelten.              |
| Je 12 Tafeln und 20 und 16 Seiten Text je M.—.90                     |
| Cometterlinge und Raupen. Heft 1: 12 Tafein und                      |
| 16 S. Text. Heft 2: 13 Tafeln und 24 S. Text je M. 1.20              |
| Frühlingeblumen. 12 Farbendruckafeln nach Lumières                   |
| Alufnahmen und 16 S. Tert                                            |
| Aufnahmen und 16 S. Tegt                                             |
| Raturaufnahmen und 16 S. Tegt                                        |
| Allpenflanzen. 12 Farbendrucktafeln mit 57 Abbilbungen               |
| und 32 Geiten Text                                                   |
| Dilge. Tafchenatias ber egbaren und schäblichen. 34 farbige          |
| Abbild, und Anleitung zum Sammeln                                    |
| Beilbflanzen. 12 Farbendrudtafeln mit naturgetr. Abbild.             |
| wichtiger Beilpflanzen und 16 Geiten Tegt M. 1.20                    |
| Bildnungbflanzen. (Bildaemufe. sbeeren, Dflanzen für Er-             |
| fakstoffe.) 12 Tafeln und 36 Seiten Text                             |
| Mineralien. Seft 1: 10 farb. Tafeln und 20 G. Tegt. Seft 2:          |
| 10 tarb. Latein und 24 G. Left le Di. 1.00                           |
| Wirtschaftsgeflügel. 12 farbige Raffentafeln u. 64 S. Tegt M. 1.70   |
| Birticaftsfäugetiere (fleine). 12 farbige Raffentafein und           |
| 57 Geiten Tegt                                                       |
| Krantheiten bes Menfchen. 12 Farbenbrudtaf, u. 20 G. Tegt M. 1.20    |
| Sternfreunde. Bon Dr. G. Leue. 20 G. Text m. 1 Sternfarte Dl. 1.20   |
| Arautersammier. Bon Al. Dinand. 62 S. Text mit 41 Abbild.            |
| und 12 Farbendruckiafeln                                             |
| Kriechtiere und Lurche. Bon 2B. Geppert. 12 Farbenbrud-              |
| tafein und 24 Geiten Tegt                                            |
| Bu beziehen burch febe Buchbandlung                                  |
| 20 order on the look on the day of the stand                         |

J. F. Schreiber, Verlag, Eßlingen a. N. und München

Vor turgem erschien

# slamina

### 70 Wandersahrien im hohen Släming

mit genauen Wegebeschreibungen und Landschaftsschilderungen

mit 10 Bilbern und 4 Karten

Bernhard Seefe

Preis flegibel geb. 2. - M.

Bu begieben burch jebe Buchhandlung

Berlag C. Dünnbaubt

# die Verpöbelung des Geschmackes

die als eine Nachtriegserscheinung sich auf alle Gebiete erstreckt, hat sich sehr deutlich auch auf dem Büchermarkt gezeigt; am deutlichsten bei der Beröffentlichung von Kriminal- und Detektiv-Romanen. Daher auch das Berlangen gewisser Kreise nach einem Sesek zur Bekämpfung der Schund-Literatur, die sich seht überall breit macht und ihren Weg schon lange nicht mehr nur über die Hintertreppe sindet. Der moderne Kriminalromanschund wird sozusagen als Kavalier "aufgemacht" und betritt frech und dreist die Vorbertreppe. Eine Warnung vor dem Schund ist daher wohl am Plake!

## In der Sammlung "Luk' Kriminal=u. Detektiv=Romane"

sind nur solche Arbeiten vertreten und werden auch fünftig nur solche erscheinen, die ein bestimmtes literarisches Niveau ausweisen, den guten Geschmack nicht verleten und die Spannung des Lesers mit guten Mitteln bis zum höchsten steigern. Der Berlag der Sammlung Lut' Kriminals und Detektiv-Romane sehnt mit Entschiedenheit alle Arbeiten ab, die nach Art der Schundromane ihre "Erfolge" mit wilden Sensationen und durch Spekulation auf die gemeinen menschlichen Instinkte zu erreichen trachten.

### Die zulett erschienenen Bände:

Die Bände können durch jede Buchhandlung bezogen werden

Robert Lut, Derlag, G.m.b. S., Ciutigari



### zwei interessante memoirenwerke

Friedrich Fürst von Schwarzenberg Aus dem Wanderbuch eines verabschiedeten Lanzknechtes. Mit 15 Abbildungen und einer biographischen Stizze. Herausgegeben von Ebuarb Castle, Geheftet M. 4.50, Halbieinen M. 5.50.

Es ist ein Buch gar seltsamer Art von einem Augenzeugen aus der Biedermeierzeit. Überall wo die Gewehre losgingen war der Fürst als tapferer Mitstreiter dabei. In seinem Wanderbuche erzählt er uns in höchst fesselnder Welse von seinem ereignisreichen Leben.

Der Ritter Karl Heinrich von Lang

Idyllen und Kämpfe aus den Jahren 1770–1830. Mit 11 Bilbtafeln. Herausgegeben und eingelettet von Richard Cichinger. Geh.M.5.-, Hn.M.6.-.

Zu den interessantesten Dokumenten der Memoirenliteratur gehören die Lebensaufselchnungen des Ritters von Lang, die zu ihrer Zeit tiefwirkendes Aufsehen erregt haben. Dem frohen Genleßer seiner selbst ist ein Zeitgemälde gelungen, dessen humorvolle Grundhaltung dem Inhalt ohne Schonung die Weihe satirischer Verklärung gibt.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung

Rikola Verlag, München, Wien, Leipzig

## Mit Rucksack, Bergstock und "Professor Kinzel"

Den Ringel im Rudlad, ben Stod in ber Sand, Bing's felfd und frohlich ind Schweizerland. Beggauf und erunter fets frob und munter, Das End' ift nicht fern, mir fint fonen in Bern. Der Führer war peima, berr Ringel eviva!

Drei bantbare Ringelverehrer R., Amteriater. B., Pfarrer. B., Reateamalt.

Seine weit und breit geschätzten Bücher erscheinen 1925 im 80. bis 95. Tausend:

Wie roist man in Oberbayern und Tirol?
Rin Wanderbuch zum Lust- und Planmachen. 15. Auflage 1925.
Ganz neue Bearbeitung. Mit 6 Plänen, 4 Grundrissen, 1 Übersichtskarte und 1 Wanderkarte und 9 Bildern. Biegam in Leinen gebunden 5.80 M. Die Wanderkarte (Ausgabe 1925) kostet einzeln 1.25 M.

Sommerfrischen und Standquartiere in Oberund Tirol. 5. Auflage 1924. Neu bearbeitet. Mit 5 Bildern und 5 Stadtplänen. Kart. 2.50 M. Bildet die Ergänzung zu obigem Buch. Zu dem Buch wird dieselbe Karte wie oben gebraucht.

Wie reist man in der Schweiz? Ein Buch sum Lust-9. stark vermehrte Auflage 1925. Mit 5 Stadtplänen und 4 Karten. Biegeam in Leinen gebunden 5.80 M.

Wie reist man in Italien? Ein Buch sum Lust- und Planflorens, Bom, Neapel, Similen, Genus, Malland, Yenedig, die Riviers und die kleineren Städte. 6. neubearbeitete Auflage 1925. Mit 1 Karte und 15 Plänen. Biegsam in Leinen gebunden 5.80 M.

Nett: Wie reist man in Norwegen und Schweden? Ein Buch sum Lust- und Planmachen und Bildern. In Ganzleifung gebunden 7.— M.

Mäßige Ansprüche

an Kräfte und Geldbeutel und dabei die höchsten und schönsten Genüsse in Natur und Kunst: das ist die bekannte Tendenz der Bücher von Prof. Kinzel

Verlag Friedrich Bahn / Schwerin i. M.

### MIDYÐIRS IRIÐISIÐIBÜCHIÐIR

|                                                                                                                  | Mark |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Allgau und Bodensee, Bregenzerwald nebst München,                                                                |      |
| Augsburg und Ulm. 2. Auflage. 1925. Gebunden                                                                     | 4    |
| Oberbayern und München, Innsbruck und Salzburg.                                                                  | 4 50 |
| 3. Auflage. 1922. Gebunden                                                                                       | 4.50 |
| Franken und Nürnberg, Fränkische Schweiz, Fichtelgebirge, Frankenwald, Spessart 3. Aufl. 1921. Gebunden          | 2.80 |
| Bayerischer und Böhmerwald, Regensburg, Passau, Linz,                                                            | 2.00 |
| Budweis, Pilsen. 3. Auflage. 1922. Gebunden                                                                      | 3    |
| Schwarzwald, Odenwald, Bergstraße, Heidelberg, 16, Auf-                                                          |      |
| lage. 1922. Gebunden                                                                                             | 4    |
| Inuringen, 24. Auriage, 1922. Gebunden                                                                           | 3.50 |
| Der Harz, Kyffhäuser, Hildesheim. 24. Auflage. 1922. Geb.                                                        | 3.50 |
| Dresden, Sächsische Schweiz, Böhmische Schweiz,                                                                  |      |
| Östliches Erzgebirge, Böhmisches Mittelgebirge. 11. Auf-                                                         | 4    |
| lage. 1923. Gebunden                                                                                             | 2.25 |
| Riesengebirge, Isergebirge, Grafschaft Glatz, Altvater.                                                          |      |
| Enthält auch Waldenburger Gebirge, 19. Aufl. 1921. Geb.                                                          | 3    |
| Erzgebirge, Vogtland, Nordböhmen mit den Böhmischen                                                              |      |
| Bädern. 2. Auflage. 1921. Gebunden                                                                               | 3.25 |
| Deutsche Ostseeküste 1: Lübeck, Mecklenburg, Schles-                                                             | 3.50 |
| wig-Holstein. 1924. Gebunden                                                                                     | 0,00 |
| Küste mit ihrem Hinterland. 2. Auflage 1924. Geb.                                                                | 3,50 |
| Doutsche Nordsocküste, Hamburg, Bremen, Seebäder.                                                                |      |
| 5. Auflage. 1923. Gebunden                                                                                       | 5    |
| Norwegen, Schweden und Dänemark nebst Spitzbergen                                                                | _    |
| und Island. 11. Auflage. 1914. Gebunden                                                                          | 5    |
| Ostalpen. Erster Teil; Bayerisches Hochland, Aligäu,<br>Nordtirol: Inntal, Lechtal. Otztaler und Stubaier Alpen, |      |
| Vorarlberg. 13. Auflage. 1923. Gebunden                                                                          | 4.75 |
| Ostalpen. Zweiter Teil: Berchtesgaden, Chiemgau, Salz-                                                           | 2.10 |
| burg, Salzkammergut, Pinzgau, Hohe Tauern, Unterinn-                                                             |      |
| tal, Zillertaler Alpen, 12. Auflage, 1923. Gebunden                                                              | 5    |
| Mittelitation, Florenz, Rom und die Campagna. 1925. Geb.                                                         | 9,   |
|                                                                                                                  |      |

Zu beziehen durch jede Buchhandlung

Bibliographisches Institut, Leipzig

Reu erfclenen!

## Das Wandern im Gebirge

Von Mathias Idarsth

Großoftab / 256 Seiten Test mit Issuftration Broschiert 5.-, Ganzleinen 6.-

Das Buch behandelt die ganze Technik des Wanderns im Gebirge

Die Münchner Renften Rachrichten fchreiben: Man lieft bas Buch in einem Zuge und ift bann um vieles erfahrener.

Aus dem Inhalt: Vom Sturm im Gebirge überrascht / Eine Stiwanderung zu Ostern Eine Pfingstwanderung in den Voralpen / Eine Sommerwanderung im Hodgesbirge / In den Volomiten / Eine Stiwanderung zu Allershelligen/Auskrüftungen/Absturzgesahren/Altmen Vergtranscheit / Oraufgängerei / Stettenkaminen / Klettern Lawinen / Mübigkeit / Orientierung / Stettern Lawinen / Mübigkeit / Orientierung / Stettenkaminen / Klettern Lawinen / Mübigkeit / Orientierung / Stettenkaminen / Stettenkaminen / Sturm / Bandern Witterungsberhältnisse und vieles andere

Bu beziehen burch jebe Buchhandlung

Konrad W. Mecklenburg, Verlag Berlin

### DAS UNVERMEIDLICHE BUCH

Ein Europäer unterwegs.

"Das unvermeidliche Buch eines Weltreisenden", so heißt der Untertitel zu "TUT KUNG BLUFF" von Martin Hürlimann.

"Das unvermediane Dun eines weitreisenden", so neist der Unierniet zu "1UI RURC BLUFF" von Marin Ruttimann. Hürlimann gehört zu den Weitreisenden, die sich ihren gesunden Menschenverstand bewahren. Es ist geradezu wohltuend, einmal bei einem Europäer zu lesen: "Ich selber vermochte die Teezeremonie allerdings mit Bewunderung, aber nur als Fremder zu betrachten. Gerade solche itefsinnige Sitten sind so eng mit der Gemeinschaft verbunden, aus der sie herausgewachsen sind, daß man sie zur reinen Modesache erniedrigen würde, wollte man sie unvermitteit für sich selber annehmen. Sie müssen langsam werden, um echt zu sein." Dieser Hürlimann ist gescheit, er macht nicht den Fehler, in den der Zivilisationskommis verfällt, der die Pyramiden mit seinen Gilette-klingen erledigt; er sinkt nicht in ostasiatische Verzückung, sondern bleibt, was er ist, ein Europäer. Daher auch seine reizvolle Ablehnung Amerikas. Er lehnt es ab, weil er es nicht mag – und das ist menschlich anständig. So ist das "unvermeidliche Buch" wert, gelesen zu werden. Es ist ein ausgezeichneter Reiseführer durch den geistigen Zustand Europas.

Peter Panter i. d. Vossischen Zig.

Das Buch "Tut Kung Bluft" von Martin Hürlimann ist auf bestem holzfreien Papier gedruckt, enthält 34 ganzseitige Abbildungen aus China, Java, Japan, der Mandschuret, der Mongolei usw. sowie eine Reproduktion der Statue des Konfutse aus Chufou. Es ist in Halbleinen gebunden und het den erstaunlich billigen Preis von M. 7.—.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung

GRETHLEIN & CO., LEIPZIG/ZÜRICH

G. Birth's Berlag, München

"Münchner Illustrierte Presse" / "Jugend" / Illustrierte Technit"

### **Das Chaubum der deutschen Berkehrsausstellung + München 1925**

erscheint zur Eröffnung der Ausstellung reich issuffert, in vorzüglicher Ausstatung, unter Mitarbeit hervorragender Personlichteiten der Wissenschaft, der Industrie, der Kunst. Der 300 Seiten starte Band mit farbigem Kunstdrucksimschlag tostet Mt. 2.50. Umgehend bestellen!

Bu beziehen burch jebe Buchhanblung

## Brandstetters Heimathücher

Sammlung des Besten, was heimische Dichter und Schriftsteller, lebende und verstorbene, in gebundener und ungebundener Dichtung von der Heimat zu erzählen haben.

Unsere mārkische Heimat (Berlin, Brandenburg). Von Richard Nordhausen. Mit Tonbildern. 2. Aufl.

Sachsenland (Freistaat und Prov. Sachsen, Sa-Alienburg, Anhalf). Von Otto Eduard Schmidt. Mit Zeichnungen. 2. Auflage.

Niedersachsen (Braunschweig, Hannover, Oldenburg, Schaumburg-Lippe). Von Bernhard Flemes. Mit Zeichnungen. 2. Aufl. Die rote Erde (Westfalen). Von Wilhelm Uhlmann-Bixterheide. Mit Zeichnungen und 5 Kunstbeilagen. 5. Auflage.

\*Ruhrland. Von Paul Schneider. Mit Originalseichnungen und 4 Kunstbeilagen nach Werken von Fritz Gäriner.

Die Rheinlande. Von Karl d'Ester. Mit Bildern und Buchschmuck. 4. Auflage.

Außerdem

sind folgende Heimatbücher erschienen:

wir Rheinländer, Das Saarland, Das Schwabenland, Das Badnerland, Thü-ringen, Um Main und Donau, Deutsches Alpenland, Großböhmerland, "Kärnten, Deutsch - Österreich, Schlesien, "Das Riesen- und Isergebirge, Die Ostmark, Die Nordmark.

In Vorbereitung:

\*Berlin, Schlesiervolk, Nordseeinseln.

leder Band durchschnittlich 400, \*250 Oktavseiten, reich bebildert und in Künstlerband gebunden. Preis des Bandes M. 5.50, \*M. 4.25.

"... Die Schönheit der deutschen Hei-mat zeigen die obengenannten Volksbücher, die die Lust an der heimatlichen Scholle be-festigen und eine willkommene Ergänzung zu einzelnen Reiseführern bilden."

Mitteilungen des Deutschen und Österr. Alpenvereins.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung

Verlag Friedrich Brandstetter, Leipzig \$1999999999999999999999999999999999

### ELMASKEN VEDIAG MUNCHEN BERLIN

## SILBENRATSEL. AUFIOSUNG:

(Siehe Aprilheft!)

Die Worte haben folgende Bedeutung:

- 1. NegeR 2. IdahO 3. BastarD
- 4. ErnA 5. LuegeR 6. UdO
- 7. NiederwalD 8. GammA
- 9. EuripideS 10. NestorianeR 11. BusentO
- 12. UsedoM 13. CampagnA 14. HoubeN

### 1. DAS NIBELUNGENBUCH

von Thea von Harbou / Der Urtext zu dem Decla-Ufa-Film "Die Nibelungen" von Fritz Lang.

270 Seiten Text mit 24 ganzseitigen Bildtafeln aus dem Film. Preis brosch. M. 4.50, Halbleinen M. 5.50, Ganzleinen M. 6.-.

Innerhalb eines Jahres das 70. Tausend!

### 2. RODA RODAS ROMAN

641 Seiten. Mit 263 Zeichnungen von Andreas Szenes. Zweifarbiger Druck.

Preis broschiert M. 8.—, in Leinen gebunden M. 9.50. "Ich mache auf sein "RoRoRo" aufmerksam, denn es gehört zu den ganz wenigen Büchern, die man augenblicklich, nachdem man sie zu Ende gelesen hat, mit Vergnügen wieder von vorn zu lesen beginnt", schreibt Felix Salten in einer begeisterten Kritik in der "Neuen Freien Presse", Wien, am 11. Januar 1925.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung

Ein Buch, das die stärksten seelischen Erschütterungen auslöst und das von keinem Geringeren als Hermann Bahr dem Verlag überantwortet wurde:

## Martha Berger

Prachtvoller Ganzleinenband, 600 Seiten

Preis Mk. 9.—

Aus dem Vorwort Hermann Bahrsı "Es geschah mir aber, daß ich nicht aufhören konnte, bis ich durch war. Das Werk gab mich nicht mehr frei. Ich las und las, und das Herrliche war: ich las endlich wieder einmal, wie ich vor vierzig Jahren den Ewigen Juden Eugen Sues, wie ich zum erstenmal Balzac und wie ich dann wieder Dostojewski las."

Durch jede Buchhandlung zu beziehen.

RIKOLA VERLAG-MUNCHEN-WIEN

IN NEUER AUSSTATTUNG ERSCHIEN:

## SHAKESPEARE

IN DEUTSCHER SPRACHE HERAUSG. Z. T. NEU ÜBERSETZT VON FRIEDRICH GUNDOLF

NEUE AUSGABE IN SECHS BÄNDEN II. AUFLAGE: IN 3 DOPPELBÄNDEN

Die neue Auflage ist ungekürzt, auf reinweißes, holzfreies Papier bester Qualität gedruckt und in drei handliche, vornehm ausgestattete Doppelbände gebunden. Alle Ausgaben haben Goldprägung und Goldschnitt

LEIPZIGER TAGEBLATT: "Dieser Bondische Shakespeare in deutscher Sprache sollte zum Fundament deutscher Shakespeareverehrung, -kenninis und -freude werden; er ist das schönste Shakespearedenkmal in der deutscher Welt." Prof. Paul Schaumburg

Zu beziehen durch jede Buchhandlung

GEORG BONDI IN BERLIN

## Körperkultur!

Wollen Sie eine anerkannt gute Zeitschrift im Sinne von

Bans Suren

lesen, so bestellen Sie noch heute

"Die Freude"

Monatshefte für freie Lebensgestaltung

Mitarbeiter: | Sidus

Sidus
Sans Surén
Srank Thieß
Udolf Roch
Magnus Weidemann

Das reich bebilderte Einzelheft kostet 1.50 Mark

Mart u. v. a. bei Ihrer Buchhandlung

Robert Caurer Verlag / Egestorf i. Lbg.

Bestellen Sie sich zur Unterhaltung für die bevorstehende Sommerreise das neue lustige Presber-Buch



## Der Weg zum Ruhm

Satiren aus dem Reiche der Kunst von

Rudolf Presber

mit Zeichnungen von W. A. Wellner. Leicht geb. M. 3.—. Leinenband M. 4.50

Zu beziehen durch jede Buchhandlung

Hesse & Becker, Verlag / Leipzig



Das neue Buch des Kronprinzen behandelt die

Rriegs schuld frage

unter dem Titel:

# Ich suche die Wahrheit!

0011

Wilhelm

Rronprinz

Auf beftem holzfreiem Bapier. Beheftet M. 5 .- , in Bangleinen M. 7.50, in Salbleder M. 11 .-

Hierwird zum ersten Male in lüdenlosem Zusammenhange die ganze Hohlheit der Voraussehungen des Versatller Vertrages nachgewiesen. Der Kronprinz erweist sich als gründlicher Renner des gesamten historischen und Ukten-materials und bietet eine Fülle bisher völlig unbekannter Tatsachen zur Geschichte des letzten Halbjahrhunderts.

J. G. Cotta'sche Buchhandlung Nachfolger / Stuttgart und Berlin

# in Vergangenheit und Gegenwart

Eine Schilderung des Rheinstroms und seines Gebietes von den Quellen bis zur Mündung mit besonderer Berücksichtigung von Land und Leuten, Geschichte, Geistesleben und Runft, Landwirtschaft und Industrie

herausgegeben von Dtto Brues

Groß=8°. 400 Seiten mit 8 mehrfarbigen Einschaltbildern in Offfetdruck, 261 Textbildern und 10 Kartensfeizen. In Ganzleinenband mit Deckelbild von Brof. L. Hohlwein. Rm. 20.—

In halt: Rheinisches Land und rheinische Menschen, Von Otto Brües. — Schidfalsfragen der rheinischen Besichte. Von Dr. Franz Steinbach. — Rheinische Dichtung und Geschschrömung, Von D. h. Sarnehkl. — Kunft und Baudenknäler am Rhein. Von Dr. August Hoff. — Rheinische Landwirtschaft und Industrie. Von Dr. Otto Meynen.

Das Bert ift ebensowohl ein Jubilaumsbuch vornehmfter Art, wie auch zugleich ein dauernd wertvolles Rheinbuch überhaupt, ein Bert über die vaterlandische und kulturelle Bedeutung eines großen Gebiets und Bolksteiles, die beide urdeutsch find und, seit tausend Jahren zum Reich gehörend, diesem mit allen Mitteln erhalten werden muffen. Reicher Bilderschmud, gewählte Ausstatung, padender Einband bilden den wirtungsvollen augeren Rahmen.

## Sapanisches Gespensterbuch

herausgegeben von Ostar und Cacilie Graf

142 großenteils mehrfarbige Tafeln nach japanischen Malereien und Holzschnitten. 76 Seiten Text von Cäcilie Graf=Bfaff. Quartformat. In Liebhaber=Halblederband Rm. 240,—

Eine bieber fast unbefannte Seite japanischer Kunft erichließt dieses Buch durch eine Külle sorgfättig ausgemählter Bilder in originalsetreuester Wiedergabe. Außerordentlich reich ist dieses Bebiet japanischer Kunstübung. Persönlicher Blaube an die Wirklichkeit des Gestlerund Damonenreiches hat hier im Verein mit flärster künklerischer Phantasie und bewunderungswürdiger Gestaltungskraft in Iriklarischer Phantasie und bewunderungswürdiger Gestaltungskraft in Iriklarischer Und genenkerweit und ihre Entstehungssgeschiedes geschichte sein und das Verständnis für die künftlerische Schilderung dieses eigenartigen Reiches fördern.

UNION DEUTSCHE VERLAGSGESELLSCHAFT, STUTTGART

## FÜR DIE FERIEN – EIN GUTES BUCH!

"Wenn ein Buch Beachtung und Schätzung verdient, dann sicherlich dieses." Die Sonne, Februar 1925.



## BEETHOVENS DENKMAL IMWORT

2. Druck der Pforte. Aussprüche und Niederschriften Beethovens gesammelt und herausgegeben von Richard Benz. In Pappband der Zeit Mk. 5.-



"Wer Beethoven verehrt, sollte auch dies Buch als schönstes Bokument seines Menschentums belitzen." Will Vesper.

WILH. GERSTUNG/VERLAG/OFFENBACH A.M.

Reu ericien:

### Wie überwinden wir die Armut unserer Wirtschaft?

Gefammelte Auffähe. Bon Dr. Emil van den Boom. 84 Geiten. Mf. 1.—

In diesen Aufsähen werden solgende brennende Fragen behandelt:

1. Wodurch überwinden wir die wachsende Verarmung unserer Wirfschif?

2. Kann Deutschland seine Industriebevösterung ohne vermehrie Warenaussuhr ernähren?

3. Was verlangt von uns das Londoner Abtommen?

4. Der Schut der nationalen Arbeit und die Industriesntwickung.

5. Kann das deutsche Volltweder so wie vor dem Kriege leben.

6. Industrie und Zentrum.

In Reuer Auflage erichien:

### Die Arbeit im neuen Volksstaat.

Gesammelte Adffahe. Bon Dr. August Pieper. 104 Seiten. Mt. 1.—

Der Inhalt der einzelnen Aufsähe: 1. Die Berantwortung der Arbeiter nach der Revolution. 2. Was unterscheidet letztlich die christliche Arbeiterbewegung von der sozialistlichen? 3. Die dauernde Bedeutung der Arbeiter-Enzystista. 4. Zur Frage des christlichen Sozialismus. 5. Ziele und Wege der Arbeiterbildung. 6. Kleine Studierziefel und Bildungsturfe.

Bu begieben burch jebe Buchbandlung

VOLKSVEREINS-VERLAG, M.GLADBACH

Soeben erschien:

## Rudolf G. Binding AUS DEM KRIEGE

Weg einer Wandlung

Geheffet M. 5.-, in Leinen M. 7.-

Miffen aus dem ungeheuren Ereignis heraus kommen diele Briefe und Tagebuchaufzeichnungen. In den Schlammfeldern Flanderns, in der Kreidewülfe der Champagne, in irgendeiner verlaussen Kase Galiziens, auf allen Stationen der kriegerischen Passion treffen wir den Dichter. Beglückend und erstaunlich ist die Klarheif und schlichte Größe seiner Berichte und Meinungen, das unbefangene und unbestechliche Durchschauen der saktischen und politischen Zusammenhänge, das augenblickliche Zurücksühren auf die letzten und siessen Beweggründe.

Paul Alverdes.

Zubeziehen durch jede Buchhandlung

RÜTTEN & LOENING / FRANKFURT a. M.

HESSE & BECKER VERLAG / LEIPZIG

## Der Zücherfreund

## wählt für die Gommerfeische

## Romane der Weltliteratur

In Salbleinen mit fünftlerischen Umfolagen Aus bem Inhalt ber Sammlung:

| to to the total to the total t |                                        |                                                     |                               |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|--|--|--|
| Mart.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Mart                                   | Mart                                                | Mart                          |  |  |  |
| Achleitner, In Trene fest 2.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Deftojewsti, Die Bruber                | Gerftäder, Die Flufpiraten                          | Lubwig, Otto, Beiteretei 2.50 |  |  |  |
| Allegis, Die Sofen bes Berrn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Raramajow. 2 Bbe 8                     | bes Missispi 4                                      | - Bwifchen himmel u. Erbe 2   |  |  |  |
| von Bredow 2.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Aus bem Totenhause 3                 | - Golb 4                                            | Marlitt, Geheimnis b. alten   |  |  |  |
| Brachvogel, Friedemann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Der Spieler u. and. Erzähl. 3        | - Unter bem Aquator 4                               | Mamfell 2.50                  |  |  |  |
| Bach 3.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Der Doppelganger und                 | - Die beiben Straflinge . 4                         | - Golbelse 2.50               |  |  |  |
| Brint, ten, Mabame be Fon-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | andere Erzählungen . 3                 | - Tahiti                                            | - Die zweite Frau 2.50        |  |  |  |
| tenay 2.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - Ein Werbenber 5.50                   | Gotthelf, Kathi bie Groß=                           | Mörite, Maler Rolten 3        |  |  |  |
| Bulwer, Riengi, ber lette                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Die Erniebrigten und Be-             | mutter 3.—                                          | Murger, Die Boheme 3          |  |  |  |
| Tribun 3.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | leibigten 4.50                         | - Uli ber Knecht 3                                  | Prévost, Manon Lescaut. 2.50  |  |  |  |
| Cervantes, Don Quirote m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Das Gut Stepantschikowo 3            | - Uli ber Bachter 3                                 | Reuter, Ut mine Stromtid 5    |  |  |  |
| Bilbern v. G. Doré. 2 Bbe. 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - Netotschta Njeswanawa /              | Grimmelshaufen, Simpli-                             | Scherr, Michel 4.—            |  |  |  |
| Cooper, Der Pfabfinder . 3.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Memoiren aus ein. Reller=              | cius Simplicissimus (in                             | Scott, Quentin Durward . 3    |  |  |  |
| - Die Anstebler 3.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ind)                                   |                                                     | Sealssteld, Toteah ober bie   |  |  |  |
| - Die Brarie 3.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Arme Leute u. and, Erg. 3            | Sauff, Lichtenstein 2.50                            | weiße Rose 3.50               |  |  |  |
| - Der Spion 3.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - Der lebenslängliche Ehe-             | Immermann, Der Oberhof 2.50                         | Spindler, Der Jesuit . 3.50   |  |  |  |
| - Der rote Freibeuter 3.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | mann 11. a. 3.— Die Teufel. 2 Bbe. (in | Sacobsen, Riels Lyhne 2.50 — Frau Marie Grubbe 2.50 | Sillier, Mein Onfel Benja-    |  |  |  |
| Didens, Dliver Twift 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Borbereitung) 8.—                      | Rensen, Aus See und Sand 3.—                        | Solftoi, Auferstehung 4       |  |  |  |
| - Londoner Stiggen 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Rleinere Erzählungen . 3             | — Bestwardhome 2.—                                  | Bischer, Auch Einer 3.50      |  |  |  |
| - Ritolaus Nidlebn. 2 Bbe. 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Enth, Mönch u. Landstnecht 2.—         | Reller, Der grune Beinrich 5                        | Bok, Die neuen Kömer 3.—      |  |  |  |
| - Domben u. Cobn. 2 Bbe. 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Flaubert, Frau Bovary . 3.—            | — Martin Salander 3.—                               | Ballace, Ben Hur 3.50         |  |  |  |
| - Bleathaus. 2 Bbe 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | François, Fran Erbmutens               | Rreger, Der Millionenbauer 3                        | Walloth, Das Schathaus        |  |  |  |
| - Große Erwartungen 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Awillingsföhne 3                       | Rura, Schillers beimatiabre 4                       | bes Königs 2.50               |  |  |  |
| - David Copperfield. 2 Bbe. 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Griedrich, Die Frau bes Ar-            | - Der Sonnenwirt 4                                  | Bilbe, Bilbnis bes Dorian     |  |  |  |
| - 3mei Stadte 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | beiters 2.50                           | Lagerlof, Gofta Berling . 4.50                      | Gray 3.—                      |  |  |  |
| Doftojewsti, Rastolnitoff . 4.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Gerftader, Die Regulat. in             | - Unfichtbare Banbe 4                               | 3ola, Gin Blattchen Liebe . 3 |  |  |  |
| - Der 3biot. 2 Bbe 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Artanjas 4.—                           | - Chriftuslegenben 4                                | - Germinal 4                  |  |  |  |
| Durch jede Buchhandlung zu beziehen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        |                                                     |                               |  |  |  |

Zu Geschenkzwecken sind sämtliche Bände in Leinen oder Halbfranz lieferbar

3m Mai bringen wir folgende Neuheiten auf ben Martt:

## Soricherschicksal

von Sans Erich Utte

Eine abenteuerliche Geschichte aus Russische Turkestan In Ganzleinen M. 5.—

\*

# Erinnerungen aus Außland 1916/17 und Die Macht des Bolichewismus

von ber Prinzessin Palen, Gattin bes ermorbeten Großfürsten Daul Allegandrowitsch

Dies Buch iff in jeber Beziehung eine Genfation

In Sanzleinen und illustriert M. 6.— Geheftet, ohne Illustrationen M. 3.—

\*

Die erste Auflage beiber Bucher burfte schnell vergriffen sein, bestellen Sie daher schleunigst die nötigen Exemplare bei Ihrem Buchhändler

Zu beziehen durch jede Buchhandlung

"AVA", ALLGEMEINE VERLAGSANSTALT.M. B. H., HAMBURG

### EINE BEDEUTENDE NEUERSCHEINUNG

Margarete Boie

## Der Gylter Hahn

Roman

368 Geiten, holzfreies Papier, in Leinen gebunden M. 6. –

"Der Sylter Hahn" bringt einen Ausschnitt aus ber Geschichte von Sylt und den anderen Rordseeinseln im 17. Jahrhundert. Wilde, verwegene Burschen, denen kein Menschenleden heilig ist, wenn es um Rache oder Vorrecht geht; hartes, verschlossens Seevolt, herbe Frauengestalten und dazwischen immer wieder stilles, inniges Glück; überraschende und aufregende, aber naturhaft echte, wahrhaftige Begebenheiten; das Fischers und Grönlandsahrerleden wie aus eigenem Erleden gestaltet; Versumpfen und Aufsteigen; Glück und schweres Geschick, Gespenster und Totenlichter, Fluch und Segen, Krieg und Frieden, gestrandete Schiffe und gestrandete Menschen, Hah und Liebe; alles, wie es nur das Leben so dund durcheinanderwürfeln kann, und über allem die beherrschende Sessalt von Lorens, dem Hahn. — Ein außergewöhnliches Duch, wie es selten geschrieben wird und das deshalb rasch feinen Weg machen wird.

- Bu beziehen burch jebe Buchhandlung -

3. F. Steintopf \* Berlag \* Stuttgart

## Das gute, billige Buch!

### Für den Herrn!

Paul Burg, Des galanten Grafen Königsmard lestes Liebesabenteuer Grafen Königsmard lestes Levigen Den Koofe, Unbestegt! Der Koman bes beutigen Offiniers Aalbi. M. 3.—, Ganzi. M. 3.50 Guido Krenzer, Gliid ohne Ruh. Ostpreußenroman. Halbi. M. 2.80, Ganzi. M. 3.— Olga Bohibriid, Die Gutoffs. Rufflicher Sittenroman Salbi. M. 3.—, Ganzi. M. 3.50

### Für die Dame!

Paul Burg, Sibble, die gläferne Jungfer. Roman. Salbl. M. 3.—, Ganzl. M. 3.50 Helene von Mihlau, Frau Dr. Vreuer. Der große Roman einer Liebe Salbl. M. 3.—, Ganzl. M. 3.50 Helene von Mihlau, Herrn Felix Spielmanns Hausdamen. Roman Salbl. M. 3.—, Ganzl. M. 3.50 G. Braufewetter, Das unfightdare Königreich. Roman. Halbl. M. 2.80, Ganzl. M. 3.— Liesbet Dill, Lothringer Rovellen Salbl. M. 2.80 Ganzl. M. 3.—

### Für die Jugend!

Grimms Märchen. Jlustr. Ausgabe . Salbl. M. 2.50 Münchhausen's wunderdare Fahrten und Abenteuer. Justr. Ausgabe . Salbl. M. 2.50 Saussen Märchen. Justr. Ausgabe . Salbl. M. 2.50 Ribezahl Märchen. Justr. Ausgabe . Salbl. M. 2.50 Lill Eulenspiegel. Jüstr. Ausgabe . Salbl. M. 2.50 Die Schildbürger. Jüstr. Ausgabe . Salbl. M. 2.50

Durch jede Buchhandlung zu beziehen

Verlag Deutsche Scholle Leivzig-Stötteris

# Geschlechts-

Bearbeitet auf Grund 30jähriger Forschung und Erfahrung

### Bon Ganitätsrat Dr. Magnus Hirschfeld in Berlin

Von biefem grundlegenden Werte bes weltbefannten Sezualforschers liegen jeht fünf Lieferungen zum ermäßigten Substriptionspreise von je M. 2. – vor.

Ein Schularzt schreibt an den Verfasser: . . um Ihnen aufrichtig zu danken für den Dienst, den Sie damit der Menscheit leisten. Ihr Wert mußte in den Haben alter Arzte, Lehrer und Juristen sein. Wiedel Treiumer und falsche Auffassungen würden dann berichtigt werden! Mich gaben die ersten Lieferungen berartig gepackt und innerlich erschüttert, daß ich mit Spannung den weiteren enigegensehe . . .

Der Besit bieses mit so großer Menschenliebe geschriebenen Wertes ist für jebermann ein Gewinn.

Die bisher erschienenen Lieferungen legt jebe Buchhandlung ohne Kaufzwang zur Ansicht vor.

Prospette find bort ebenfalls tostenlos zu haben.

Bu beziehen burch jede Buchhandlung

Julius Püttmann, Berlagsbuchhandlung, Stutigart

## 3 lesenswerte Zücher

### Wie sollen Herzkranke leben?

Und wie tann man fle heilen? Von **Prof. Dr. med. Mendelfohn** 8. Auflage – Mt. 2.50

### Meine Nervosität

wie sie entstand und wie ich sie heilte Von Reinh. Gerling 6. Auslage — Mt. 1.50

Wie schütze ich mich gegen

### das Stedenbleiben in der Rede?

Bon Pfarrer Bensth / Mf. 1.—

Bu beziehen durch jede Buchhandlung

Orania. Verlag / Oranienburg

R. v. Deder's Verlag, G. Schend, Königlicher Hofbuchhändler, Berlin / Gegr. 1713

### Bichtige Neuerscheinungen!

Bismard schrieb über bas Bert an ben Verfasser: Sie haben ben Deutschen unseren großen preußischen König in seiner vollen Größe, wie eine lebende Bilbsaule hingestellt.

## Friedrich der Große

### von Thomas Carlyle

### Auswahlband

Deutsche autorisserte Ubersehung von

3. Neuberg und J. Althaus überarbeitet und mit verbindendem Tegt versehen von

Friedrich Freiherr von der Golh

Röniglich Preußischer Oberst a. D.

Mit vierundzwanzig Rupfertiefbruden nach zeitgenöfsischen, zusammengestellt von Dr. Willy Kurth, Ruftos am Rupferstichtabinett zu Berlin

Preis: In Ganzleinen geb. M. 14.—, Halbleder M. 22.— Auf Butten gebruckt und in Sanzleder geb. M. 120.—

Carlyles Friedrich Diographie wird jedem Gebildeten ein Genuß und lehrreiche, jedem Deutschen eine erhebende Lekture sein, ein Werk, dem in jeder deutschen Hausbibliothek ein Ehrenpiatz gebührt, von dem es zur Erbauung immer wieder herbeigeholt werden wird.

Ein klassisches Werk der deutschen Militär-Literatur von Weltgeltung!

## Colmar Freiherr von der Goltz †

Königlich Preußischer Generalfeldmarschall, Kaiserlich Türkischer Müschier

## Das Volk in Waffen

Ein Buch über Heerwesen und Kriegführung unserer Zeit

Sechste Auflage des alten Werkes, zugleich erste Auflage der auf Grund der Erfahrungen des Weltkrieges durchgeführten Neubearbeitung herausgegeben von

### Friedrich Freiherr von der Goltz

Königlich Preußischer Oberst a. D.

Mit einem Bildnis des Generalfeldmarschalls und einer Würdigung seiner Persönlichkeit von General der Infanterie a. D. von Mudra

Preis: In Ganzleinen geb. M. 12.—, Halbleder M. 20.— 100 Exemplare wurden auf Bütten gedruckt und in Ganzleder gebunden, Handarbeit, numeriert und vom Verfasser signiert, M. 120.— pro Exemplar

13.-23. Tausend

Von einer hohen Warte aus läßt der Verfasser die militärischen und militärtechnischen Vorgänge des Weltkrieges – nicht die Ereignisse des Weltkrieges selbst – in streng objektiven und sehr interessanten Betrachtungen vorüberziehen unter Verwendung der Reflexionen und der ewig gültigen Lehren des alten Werkes und wertet sie wissenschaftlich für die praktische Nutzanwendung aus. Der Weltkrieg wird nur als eine Episode betrachtet, aus der die strategischen, faktischen und militärtechnischen Folgerungen gezogen werden.



2. Jahrgang 1925 Heft 7/8



## Leo N. Tolstoi Sämtliche Romane und Erzählungen

Neue wohlfeile Ausgabe in zwölf Bänden Eingeleitet von Arthur Luther In Halbleinen M. 60.—; in Ganzleinen M. 72. in Halbpergament M. 90.—

Diese neue Ausgabe umfaßt Tolstois sämtliche dichterischen Prosawerke. Jeder Band enthält 600-700 Seiten. Für einwandfreie Abertragungen bürgen die Namen der Aberseher: Alexander Eliasberg, Adolf Heß, Arthur Luther, Karl Nözel und Heinrich Röhl. Den Einband zeichnete Walter Tiemann.

Die Werke sind auch einzeln unter folgenden Titeln als Bande der Bibliothek der Romane lieferbar:

Rindheit – Rnabenalter – Jünglingsjahre Unna Rarenina · Zwei Bände Rrieg und Frieden · Vier Bände Unferstehung Erzählungen · Vier Bände

IEDER BAND IN LEINEN 5 MARK

Bu beziehen durch jede Buchhandlung

### Weltliteratur

Wie David königlich zur harfe fang, Der Winz'rin Lied am Throne lieblich klang, Des Perfers Bulbul Rosenbusch umbangt Und Schlangenhaut als Wildengürtel prangt, Von Pol zu Pol Gefänge sich erneun, Ein Sphärentanz, harmonisch im Getümmel, Laßt alle Völker unter gleichem himmel Sich gleicher Gabe wohlgemut erfreun!

Goethe.

## König Usarhaddon.

Von Leo M. Tolstoi.

Pfarhabbon, ber König ber Affprer, hatte bas Reich bes Königs Lailieh erobert, alle Städte zerftört und versbrannt, alle ihre Bewohner in sein Land getrieben, bie Krieger töten lassen und ben König Lailieh selbst in einen Käfig gesperrt.

Als er nachts in seinem Bette lag, überlegte Asarbabon, wie er ben Laklieh zu Tobe martern könnte. Da hörte er plöglich in seiner Nähe ein Rascheln. Et öffnete bie Augen und erblickte einen Greis mit langem grauen Bart und sanften Augen.

"Du willft Lailieh toten?" fprach der Greis.

"Ja," erwiderte der König, "ich weiß nur noch nicht, welche Todesstrafe ich bei ihm anwenden soll."

"Aber Lailieh bift du doch felbft," fagte der Greis.

"Das ist nicht wahr," sprach der König, "ich bin ich, und Lailieh ist Lailieh."

"Du und Lailieh sein eins," sagte ber Greis, "es scheint dir nur so, als wärst du nicht Lailieh, und Lailieh wäre nicht du."

"Was heißt das: scheint?" fragte der König, "ich liege auf meinem weichen Ruhebette, mir zu Diensten stehen ergebene Sklaven und Sklavinnen; morgen werde ich ebenso wie heute mit meinen Freunden beim Mahle sigen; Lailieh aber hockt wie ein Vogel im Käfig, und morgen wird er mit lang heraushängender Junge auf dem Pfahl steden und sich so lange krümmen und winden, bis er verreckt ist, und sein Leichnam wird von den Hunden zerrissen werden."

"Du kannst sein Leben nicht vernichten", sprach der Greis. "Und die vierzehntausend Krieger, die ich töten ließ und aus deren Leibern ich einen hügel gewölbt habe?" sagte der König. "Ich lebe, sie aber sind nicht mehr, also kann ich sein Leben wohl vernichten."

"Woher weißt du, daß sie nicht mehr sind?"

"Weil ich sie nicht sehe. Bor allem aber: sie haben sich gequalt und ich nicht, ihnen erging es schlecht, mir aber geht es gut."

"Das scheint bir nur. Du hast bich selbst gequalt, nicht sie."

"Das verstehe ich nicht", sagte ber König. "Willst bu es verstehen?" "Ja." "So komm hierher", fagte ber Greis und wies ben Konig auf ein Beden, bas mit Wasser gefüllt mar.

Der König erhob sich und trat vor das Beden.

"Aleide dich aus und steige in das Beden."

Marhaddon tat, wie der Greis ihm befohlen hatte.

"Wenn ich jest biefes Wasser über bich gieße," sagte ber Greis, indem er Wasser mit einem Krug schöpfte, "mußt bu gang untertauchen."

Der Greis senkte ben Rrug über bem Kopf bes Königs, und ber König tauchte unter.

Und kaum war Asarhabdon untergetaucht, da fühlte er sich schon nicht mehr als Asarhabdon, sondern als ganz anderer Mensch. Und so verwandelt sieht er sich auf einem kostdaren Lager neben einem wunderschönen Weibe ruhen. Er hat dieses Weib nie gesehen, aber er weiß, daß es seine Gattin ist. Das Weib richtet sich auf und spricht zu ihm: "Mein teurer Satte Laïlieh, du warst ermübet von den Mühen des gestrigen Tages und schliefst darum länger als gewöhnlich. Ich habe deine Ruhe gehütet und dich nicht geweckt. Nun aber erwarten dich die Fürsten in der großen Halle. Kleide dich an und geh zu ihnen."

Asarhabdon begreift nun, daß er Lailieh ist, er mundert sich barüber jedoch gar nicht; er mundert sich nur, daß er es nicht schon früher gewußt hat, steht auf, kleibet sich an und geht in die große Halle, wo die Fürsten ihn erwarten.

Die Fürsten fallen vor ihrem König Lailieh nieder, bann erheben sie sich und seßen sich auf seinen Befehl vor ihm nieder. Der älteste der Fürsten beginnt davon zu reden, daß es unmöglich sei, alle Kräntungen seitens des bösen Königs Afarhaddon noch weiter zu ertragen, daß man ihm den Krieg erklären müsse. Lailieh aber stimmt ihnen nicht bei, er wünscht Boten zu Afarhaddon zu senden, die ihm ins Gewissen reden sollen, und er entläßt die Fürsten. Darauf ernennt er würdige Männer zu Boten und sagt ihnen genau, was sie dem König Afarhaddon mitteilen sollen.

Danach zieht Usarhabdon, der die Gestalt Lailiehs ansgenommen hat, ins Gebirge auf die Jagd. Die Jagd versläuft erfolgreich. Er tötet zwei wilde Esel; heimgekehrt, gibt er Freunden ein Mahl und schaut den Tänzen der Sklavinnen zu.

Tags barauf geht er, wie gewöhnlich, in ben hof seines Palastes, wo Bittsteller, Angeklagte und Prozessierende seiner warten, und entscheidet die Sachen, die ihm vorgelegt werden. Nachdem dieses erledigt ist, gibt er sich wieder seinem liebsten Zeitvertreib hin — der Jagd. Und diesmal gelingt es ihm, selbst eine alte Löwin zu toten und ihre zwei Jungen lebendig zu fangen.

Nach ber Jagd zecht er mit den Freunden, freut sich an Musik und Tanz und verbringt die Nacht mit seinem Lieblingsweibe.

So lebt er Tage und Wochen und wartet auf die Rudtehr der Boten von König Usarhaddon, der er selbst einst gewesen ist.

Die Boten tehren erft nach einem Monat gurud; Rafen und Ohren find ihnen abgeschnitten.

König Afarhabbon läßt bem Lailieh sagen, was jeht seinen Boten angetan sei, solle auch mit ihm geschehen, wenn er nicht sofort ben festgelegten Tribut an Silber, Gold und Inpressenbolz senden und selbst zu Afarhaddon kommen wolle, um ihm zu huldigen.

Lailieh, ber früher Afarhabbon mar, ruft wieber bie Rürften jusammen und berät mit ihnen, mas ju tun fei. Alle erklären einftimmig, man muffe, ohne erft einen Aberfall Afarhaddons abzuwarten, gegen ihn zu Felbe ziehen. Der König stimmt ihnen bei, tritt an die Spige bes Beeres und zieht aus. Der Feldzug dauert sieben Tage. Jeben Tag muftert der König fein Beer und feuert ben Mut feiner Rrieger an. Um achten Tag ftogt fein heer auf bas bes Afarhaddon in einer weiten Ebene an einem fluffe. Die Mannen Lailiehs ichlagen sich tapfer, doch Lailieh, der früher Afarhabbon mar, fieht, wie die Feinde gleich Ameifen von ben Bergen herabkommen, wie fie bas Tal überfluten und seine heere in die Flucht schlagen. Er stürzt sich selbst auf seinem Rampfmagen mitten in bie Schlacht und trifft bie Feinde mit Schwert und Speer. Allein Lailiehs Krieger gahlen nach hunderten und die Afarhaddons nach Taufenden; Lailieh fühlt, bag er verwundet ift und bag er gefangengenommen wird.

Neun Tage geht er mit den andern Gefangenen gefesselt inmitten der Krieger Usarhaddons. Um zehnten Tage bringt man ihn nach Ninive und sperrt ihn in einen Käfig.

Was Lallieh qualt, ist nicht so sehr ber hunger und seine Wunden, als die Scham und die ohnmächtige Wut. Er fühlt sich außerstande, seinem Feinde all das Bose heimzuzahlen, das er von ihm erleiden muß. Das einzige, was er tun kann, ist, den Feinden nicht die Freude machen, ihn leiden zu sehen, und er faßt den Entschluß, alles standshaft, ohne Murren zu ertragen.

Imanzig Tage sist er im Käfig und wartet auf Folter und Tob. Er sieht, wie man seine Verwandten und Freunde zum Richtplat schleppt, er hört das Achzen der Gemarterten; einigen werden hände und Füße abgehauen, andere werden bei lebendigem Leibe geschunden, er aber äußert weder Unruhe noch Mitseid, noch Furcht. Er sieht, wie sein Lieblingsweib von den Eunuchen gefesselt fortgeschleppt wird. Er weiß, daß sie Stlavin Asardaddons werden soll. Und er buldet auch das ohne Klagen.

Nun aber öffnen zwei henterstnechte ben Käfig, binden ihm mit einem Riemen bie hande auf ben Ruden und führen ihn auf ben blutüberströmten Richtplas. Laklieh sieht ben spigen, blutigen Pfahl, von bem man eben erst ben Leichnam feines liebsten Freundes geriffen hat, und er errät, bag man biefen Pfahl für ihn freigemacht hat.

Man nimmt ihm die Aleider ab. Lallieh ift entsett über die Magerteit seines einst so träftigen, schönen Körpers. 3wei henterstnechte paden diesen Körper an den magern Lenden, heben ihn auf und wollen ihn auf den Pfahl spießen.

"Gleich kommt ber Tod, die Bernichtung", benkt Lailieh. Er vergißt seinen Entschluß, bis zulest standhaft und ruhig zu bleiben, er weint, er bittet um Gnade. Aber niemand hört ihn.

"Das kann boch nicht sein," benkt er, "ich schlafe gewiß. Es ist ein Traum!" Und er versucht, den Traum abzuschützteln, zu erwachen. "Ich bin ja gar nicht Lailieh, ich bin Asarhabbon", benkt er.

"Du bift Lailieh und bu bift Afarhabdon", hört er eine Stimme und fühlt, daß die Marter beginnt. Er schreit auf und hebt den Kopf aus dem Beden. Der Greis steht über ihn gebeugt und gießt das lette Waffer aus dem Rrug auf seinen Scheitel.

"D wie entsestich ward ich gequält! Und wie lange!" sagt Afarhabdon.

"Wie lange?" sagte ber Greis. "Du hast eben erst ben Kopf eingetaucht und ihn gleich wieder herausgezogen. Siehst bu: es ist noch nicht einmal alles Wasser aus bem Kruge geflossen! Hast bu jest verstanden?"

Afarhaddon schweigt und ftarrt ben Greis entfett an. "Saft du jest verftanden," fahrt der Greis fort: "Lailieh bist du selbst, und in den Rriegern, die du haft toten laffen, lebtest bu. Und nicht nur in ben Rriegern, auch in ben Tieren, die du auf der Jagd totetest und auf beinen Resten verschlangst, marest wiederum bu felbst. Du glaubteft, bas Leben fei nur in bir, ich aber habe ben Schleier bes Betrugs von beinen Augen gerissen und bir gezeigt, bag bu, wenn bu andern Bofes tateft, es bir felbft antateft. In allen Wefen lebt das gleiche Leben, und du verkörperst nur einen geringen Teil dieses allumfassenden Lebens. Und nur in diesem Teil, in bir felbft, tannft bu bas Leben verbeffern ober verfchleche tern, vergrößern ober verringern. Das Leben in bir verbeffern tannft du nur badurch, bag bu die Schranten vernichteft, die bein Leben von andern Wefen trennen, bag bu bie andern als Teil beiner felbst ansiehst und sie liebst. Das Leben in andern Wefen ju vernichten fteht aber nicht in beiner Gewalt. Das Leben ber von dir Getöteten ist beinen Bliden entschwunden, boch nicht vernichtet. Du glaubtest bein Leben zu verlängern und das Leben ber andern zu vernichten, bu kannst bas aber nicht. Für bas Leben gibt es weber Beit noch Raum. Das Leben ift ein Augenblick, und bas Leben ift ein Jahrtaufend, und bein Leben und bas Leben aller sichtbaren und unsichtbaren Geschöpfe ber Welt ift eins. Das Leben vernichten und umgeftalten tann man nicht, benn es gibt nur ein einziges ewiges Leben. Alles andere scheint uns blog."

Nachdem der Greis dies gefagt hatte, verschwand er. —— Am Morgen befahl Asarhaddon, Lailieh und alle Gefangenen freizulassen und die hinrichtungen einzustellen.

Am britten Tage rief er seinen Sohn Assurbanipal, überließ ihm sein Neich und zog sich zuerst in die Wüste zuruck,
um über das, was er erfahren hatte, nachzubenken. Später aber
zog er als Pilger von Ort zu Ort und predigte den Leuten,
daß es nur ein Leben gebe und daß die Menschen nur sich
selbst Böses tun, wenn sie andern Menschen Böses tun wollen.

### Dante in Umerika.

Von Sinclair Lewis.

Pabbit schlich sich an die Kartentische zurück. Er war nicht sehr begeistert, als Frau Frink, eine kleine, zappelige Dame, vorschlug, sie sollten doch "versuchen, Tische zu rücken und etwas Spiritistisches zu unternehmen — Ihr wißt doch, Chum kann die Geister berufen — ganz ernstlich, er macht mir direkt Anask!"

Die Damen hatten sich an diesem Abend noch nicht bervorgetan, aber jest übernahmen sie, die das Geschlecht bes

Abersinnlichen barstellten, im Gegensaß zu ben Männern, bie mit ber groben Materie kämpfen mußten, bie Leitung und riefen: "Ach ja, versuchen wir's boch!" Im baraufsfolgenden Halbdunkel sahen die Männer feierlich und albern aus, aber die Damen saßen in zitternder Anbetung rund um den Tisch. Sie sagten lachend: "Jeht seid artig, oder wir schreien!" als die Männer im Kreise ihre Hände gefaßt hielten.

Babbit überlief ein Schauer, und sein Lebensinteresse erwachte aufs neue, als Louetta Swanssons Hand die seinige ruhig und energisch umschloß.

Alle beugten sich gespannt vor. Sie suhren zusammen, als jemand schwer aufatmete. Im Halblicht, bas aus der Halle hereinfiel, sahen sie schwennhaft aus und fühlten sich körperlos. Frau Gunch quietschte, und sie schraken auf und waren übertrieben lustig, aber Frinks warnendes Sischen machte sie wieder scheu und ängstlich. Plöglich,

ganz unwahrscheinlich, hörten sie ein Alopfen. Sie starrten auf Frinks halb sichtbare Hände und sahen sie undeweglich liegen. Sie wegten hin und her und stellten sich, als ob es keinen Sindruck auf sie gemacht hätte.

Frink erhob ernst die Stimme: "Ist jemand da?" Ein Klopfen. "Soll einmaliges Klopfen "Ja' bedeuten?" Ein Klopfen. "Und zweimal "Nein'?" Ein Klopfen.

"Nun, meine Damen und herren, sollen wir ben unsichtbaren helfer bitten, uns mit bem Geifte eines großen Berftorbenen in Berbindung zu segen?" murmelte Krink.

Frau Orville Jones bettelte: "Ach, sprechen wir doch mit Dantel Wir haben ihn im literarischen Zirkel durchgenommen. Du weißt auch, wer er war, Orvy."

"Babbit", aus bem die vorstehende Szene stammt, ist ber köftliche Roman bes amerikanischen Spiegburgers. Das Werk erschien bei Kurt Wolff in einer Reihe "Amerikas Bücher", zu der noch "herr Fettwanst" gehört. Beibe Bücher sind für die Kenntnis der Psyche Amerikas von hohem Wert.

"Selbstverständlich weiß ich, wer er wart Welfcher Dichter. Ja, was glaubst bu benn, wo ich aufgewachsen bin?" tam die Antwort des gefrankten Gatten.

"Natürlich — ber Bursche, ber sich bei Cook ein Reises billet jur hölle gelöst hatte. Ich hab' mich nie burch seine Gedichte burchgefressen, aber ich hab ihn an ber Universität gelernt", sagte Babbit.

"Hallo, herr Dan-n-n-tel" sang Eddie Swanson los.

"Sie sollten wirklich leicht mit ihm in Verbindung kommen, herr Frink, wo Sie boch beide Kollegen sind", meinte Louetta Swanson.

"Dummer Schnad, Kolle= gen! Wer hat Ihnen fo'nen Unfinn weisgemacht?" emporte fich Birgil Gunch. "Ich nehme an, Dante wird mit feiner alten Beit gang gut Schritt gehalten haben - nicht etwa als ob ich etwas von ihm gelesen hätte, wie ihr euch vorstellen könnt - aber um allen Migverftand= nissen auszuweichen, er hatte nicht bie fleinste Chance, wenn er fich hinsegen und praktische Literatur ichreiben mußte, jeben Tag ein Gedicht fürs Beitungssnnditat, wie Chum es tut!"

"Gang richtig", melbete sich Eddie Swanson. "Die alten Frösche konnten sich soviel Zeit lassen, als sie nur wollten. Ja, Berrgottsakra, ich könnt' ja selber Berse schreiben, wenn ich ein ganges Jahr bazu Zeit hätte und nur solchen abgedroschenen

Holzschnitt von Frans Masereel. Aus: Arthur Holitscher, Der Narrenbaedeler. Aufzeichnungen aus Parts und London. Mit 15 Holzschutten. Verlag S. Fischer.

Rohl schreiben mußte, wie ihn Dante geschrieben hat."

Frink befahl: "Ruhe jest, ich will ihn rufen . . . Oh, lachende Augen, begebt euch fort und suchet das, hm, das Allerleste auf, und schaffet uns Dantes Geist her, auf daß wir Sterblichen den Worten seiner Weisheit lauschen mögen."

"Haft vergessen, ihm die Abresse zu sagen: 1658, Schwesfelstraße, Feurige Anhöhe, Hölle", wieherte Gunch halblaut; aber die andern fanden das ehrfurchtslos. Und außerdem — wahrscheinlich war es ja nur Chum, der selber klopfte, aber sedenfalls, wenn doch etwas hinter der ganzen Geschichte steden sollte, es würde ja schon aufregend sein, mit einem alten Burschen zu sprechen, der irgendwann — in finsterer Bergangenheit gelebt —

Ein Mopfen. Dantes Geift schwebte unsichtbar im Zimmer von George F. Babbit.

Er war offenbar gerne bereit, auf ihre Fragen zu antworten. Er "freute sich sehr, den Abend mit ihnen zu verbringen". Frink buchstabierte seine Botschaft, indem er das Alphabet herableierte, bis der vermittelnde Geist beim richtigen Buchftaben klopfte.

Littlefield fragte mit gelehrter Betonung: "Fühlen Sie fich wohl im Parabifo, Meffire?"

"Wir sind sehr gludlich, in ben höheren Spharen, Signor. Wir freuen uns, bag Sie sich alle mit bem Studium ber großen Wahrheiten bes Spiritismus abgeben", erwiderte Dante.

Der geschlossene Kreis schwankte erregtsehrfurchtsvoll und unter Knarren von Miedern und steifen hemdbrüften. "Ja, also stedt doch wirklich etwas Wahres dahinter?"

Babbit wurde von andern Sorgen bedrückt: "Angenommen, Chum Frink war tatsächlich einer von diesen Spiritisen! Chum war bisher, troß seines Schriftsellertums, immer ein braver Bursch gewesen, er gehörte der Presbytes rianischen Kirche von Chatham Road an, ging zu den Frühftücken des Booster Klubs und hatte eine Schwäche für Jigarren und Autos und gewagte Geschichtchen. Wenn er aber nun heimlich —. Schließlich konnte man ja bei diesen verklirten Großkopfeten niemals wissen; und ein durch und durch ehrlich überzeugter Spiritist war ja beinahe ebenbürtig mit einem Sozialisten!"

Aber im Beisein von Bergil Gunch konnte niemand lange ernsthaft bleiben. "Frag mal den Dante, wie es Jack Shakespeare und dem alten Berg — dem Spezi, nach dem ich benannt bin — dort oben geht und ob sie nicht Lust hätten, auch mal im Kino aufgeführt zu werden?" trompetete

er, und sofort löste sich die Stimmung in heiterkeit auf. Frau Jones schrie vor Lachen, und Eddie Swanson wollte gerne wissen, ob sich Dante keinen Schnupfen holte, wenn er mit nichts als einem Kranz bekleibet war.

Dante fühlte sich geschmeichelt und antwortete bescheiden. Babbit jedoch — die verdammte Unzufriedenheit qualte ihn wieder schwer, und er grübelte in der unpersönlichen Finsternis: "Ich mag nicht — wir sind alle so vorlaut und halten uns für ungeheuer schlau. Es müßte ja — so ein Mensch wie Dante —. Ich wünschte, ich hätte ein paar von seinen Theaterstücken gelesen. Wahrscheinlich werde ich jest nie mehr dazu kommen."

Er hatte, ohne es sich recht zu erklären, ben Einbruck einer schlackigen Klippe, auf ber eine einsame, strenge Gestalt sich wie eine Silhouette gegen brohende Wolken abhob. Mit Entsehen fühlte er eine plößliche Verachtung gegen seine besten Freunde. Er faßte nach Louetta Swansons hand und fand Trost in der menschlichen Wärme dieser Berührung. Dann kam Gewohnheit, dieser in Waffen ergraute Krieger, und er rüttelte sich zusammen. "Was, zum Teufel, ist denn heute abend mit mir los?"

Er streichelte Louettas Hand, um ihr zu zeigen, daß der feste Händedruck nur anständig gemeint war, und verlangte dann von Krink: "Hör mal, vielleicht kannst du den alten Dante dazu kriegen, uns seine Gedichte vorzutragen. Red'ihm doch gut zu. Sag' ihm, Buena giorna, sennor, com sa va, how you do? Keskersaykersa kleines Gedicht, Sennor?"

## Meine Wahl in die Akademie.

Von Anatole France.

Qudovic Halepy, der mir in brüderlicher Freundschaft que getan mar, sagte immer wieder:

"Barum schmollen Sie mit ber Atademie? Man muß bazu gehören. Es macht sich sehr gut auf Buchern aus. Bewerben Sie sich boch. Tun Sie es um meinetwillen. Ich schme mich, ein Unsterblicher zu sein, wenn Sie es nicht sind."

Er sprach so lange und so gut auf mich ein, bis ich mich zu einer Kandidatur entschlos. Ich suchte ihn bann auf und gab ihm mein Bewerbungsschreiben.

"Pfui," sagte er beim Lesen, "so können Sie den Brief nicht absenden! Geben Sie ihn mir her, ich werde ihn stils gerecht herrichten."

Und auf gut Glud machte er brei ober vier schöne bide Fehler h'nein, die wie Mohnblumen in einem Kornfeld glung en.

So," sagte er, "jest ift ber Stil richtig. Aber bas ift noch nicht alles. Wir mussen erfahren, wen Sie für sich haben werden."

Er stellte eine Liste auf und rechnete bin und ber.

"Sm, hm," sagte er, "bas ift bitter. Diese verdammten Bergoge werden Sie nicht hinunterschluden, ohne babei bie Gesichter zu verzerren."

Ich begann nun mit meinen Besuchen. Halevn übernahm ganz die Leitung. Jeden Morgen erhielt ich von ihm einige Beilen: Gehen Sie hierhin, gehen Sie noch einmal borthin! Trogbem wurde er von Unruhe verzehrt. Eines Tages ftrablte er endlich!

"Es geht," fagte er und rieb fich bie Bande, "wir haben fie!"

"Wen benn?"

"Die Herzögel Hören Sie zul Zwei Site sind frei. Die extreme Linke der Akademie schlägt Sie für den einen vor. Für den andern stellen die Herzöge einen würdigen Edelmann alten Schlages auf, der aber gänzlich ungebildet ist. Den werden sie nicht ohne Kampf durchsehen. Wir haben ihnen gesagt: "Wollen Sie, daß die extreme Linke für Ihren Kandidaten stimmt? Dann stimmen Sie für den Anarchisten Anatole France. Reichen Sie uns das Brot, dann reichen wir Ihnen die Butter."

Abgemacht. Sie waren einverstanden. Ich war übers glücklich. Machen Sie den herzögen Ihre Aufwartung; sie sind unterrichtet. Aber sprechen Sie vor allen Dingen nicht von Politik und Religion! Sagen Sie: Die Sonne scheint! Oder: Es ist windig! Es regnet! Es rieselt! Fragen Sie die Dame des hauses nach ihrem Pudel oder nach ihren spien Rleinen. Dem Edelmann hat man dasselbe nahes gelegt."

Alles ging nach Borschrift. Der Anarchift und ber Granbfeigneur murben am gleichen Tage mit gleicher Stimmenzahl gewählt.

Eine gang ichamlofe Angelegenheit.

Aus Anatole France: Die Vormittage der Billa Said. Gespräche gesammelt von Paul Gsell. Mit einem Borwort von Heinrich Mann. J. M. Spaeth Verlag.

## Reiher und Kalken.

Von Svend Aleuron.

Alls Abam vollfährig wurde, follte er ber guten alten Tradition getreu eine Büchse handhaben lernen. Er war benn auch sofort bereit, und Jager Ruge, ber ihn auf seinen Streifzügen mitzunehmen hatte, mußte häufig genug feine sicheren Fähigkeiten und fein gutes Muge preisen.

Er - fcbien bas Beug gu einem gar tüchtigen Täger und Schügen in sich ju tragen.

Und bennoch war da et= mas an bem jungen Stamm= berrn, bas bem alten eifrigen Schüßen nicht fo recht behagte; er fand ihn zu empfindsam den Tieren gegenüber und zu fehr beobachtend.

Ruge mar von seiner frühesten Jugend an schlimmer als ein Iltis auf Jagd verfeffen gemefen. Die gangen gehn Bauernfirchspiele, die dazumal jum Gute gehörten, hatten feine fleinen Beine ohne Mühe bewältigt. Geschossen und gefällt hatte er, geplündert und gebrandschatt, ohne kleinliche Sorge um bas, mas ihm mit Bunden und Gebrechen entfam.

Und noch immer mar feine Berringerung feines Jago= eifers zu spuren; zuschanden fclagen, mas bie Natur erschaffen, war ihm eine Wonne - vom Zaunkönig bis hinauf jum Ronigsadler! Er betrach= tete es nicht allein als sein menichliches Recht, fondern auch als seine Pflicht.

Jest hatte Ruge nun eine heilige Mission erhalten -:

Wie er in den vergangenen Zeiten mit dem alten Grafen gejagt hatte, bis der gnädige herr vom Rennen mude geworben war, fo follte er nunmehr bem jungen Grafen Dianas grünen Rock zeigen, ihn in die Gesetze des handwerks einweihen, in die geheimnisreiche, bezaubernde Mustit der Jägerkunft!

Siehe ba, die Reiher . . . in großen Scharen fischen sie unten im Frauensee! Mit einem Male aber brangen sie fich zu einem Schwarm jusammen, ein bichter, aber großer Ring wird im Ru gebildet, Wogel steht neben Bogel, Die Schwänze nach innen gefehrt.

. Ein Falte ftogt mit Gefdrei aus ber Luft hernieber; aber die Reiher ftehen in Schlachtordnung, ehe ber Ralte einzuhauen vermag. Als er mit zusammengelegten Flügeln herniederschießt, sinten die Reiher gleichsam in die Anie, sie duden sich vor ihm, reden sich aber dann plöglich und ju gleicher Beit empor, indem fie ben Raubvogel mit ben emporgestrecten Schnäbeln aufzuspießen suchen.

Wieder und immer wieder versucht der Falke seinen Un= griff; befinnt sich aber bann im letten Augenblid, wenn die bligenden Dolche sich gegen ihn erheben.

> Da wendet sich bas Blätt= den plöglich: Das Falken= männchen fommt hinzu, ber Reiherschwarm fährt ausein= ander, sucht fich in Rohr und Schilfdidicht ju verbergen, ein vereinzelter lüftet wohl auch die Schwingen — und im Ru beginnt der Rampf:

> Bon oben jagte ber eine ber Ralten auf ben ichreienden "Fischer" ju, der pfeilschnell den Schnabel gen himmel richtet und dem Bruftgefieder sofort den Rampf aufgeben muß.

des Falten einen tiefen Riß versett. Der zweite Ralfe kommt von unten her und dreht sich in der Luft unter= halb des Reihers herum, um feine Rrallen in beffen Seiten ju schlagen, ba läßt der Reiher einen weißen biden Strahl feiner ägenden Erfremente auf ben Angreifer herniederpraf= feln; er trifft bamit bas eine Auge des Falten und beraubt es feiner Sehfraft, er burchnäßt feine Schwungfebern, burchweicht sie und macht sie da= durch unbrauchbar, so daß das Kalkenweibchen

Adam hat die Büchse fort= geworfen. Er liegt . hinter

feinem Busch auf bem Bauche, von bem spannenden Schauspiel völlig gefangengenommen. Die wechselvollen Pracht= bilber ber Natur erfüllen ihn gang; er merkt nicht, daß

Auch Ruge budt sich; aber sein Auge leuchtet in wil= ber Bergudung, frampfhaft halt er bie Klinte in Bereitschaft ...

In biefem Augenblid fegelte bas Faltenmannchen über bie Bojdung bes Sees herbei. Es machte eine Schwentung über bas Didicht hin, in welchem ber Schute fich verborgen hat - ein Schuß - und ein großer, tupferbrauner Bogel mit Feueraugen und Fangen, groß wie ein Paar Faufte, schießt herab und haucht zu feinen Rugen fein Leben aus.

. "Der Räuber," fluchte Ruge und zermalmte ben Ropf bes Vogels mit seinem Absat ... "endlich habe ich ihn gefaßt."



Beichnung von Erna Pinner.

Aus: Der Graf auf Egerup. Roman von Svend Fleuron. Berlag E. Dieberichs. Mit acht Zeichnungen von Erna Pinner, von benen oben eine (etwas verkleinert) wiedergegeben ift.

## Wie die Habgier bestraft wird.

Chinesisches Marchen.

n der Nähe eines Dorfes lebten ein Mann und eine Frau in großer Armut. Eines Tages fand der Mann ein altes Faß und rollte es heim, um es zum Wasserholen zu benüßen. Seine Frau nahm eine Bürste und wollte es vorher reinigen. Da fiel bei der Arbeit die Bürste in das Faß, und in demselben Augenblick ward das ganze Kaß voll Bürsten. Mann und Frau wollten sie herausräumen, doch je mehr sie wegnahmen, desto mehr füllte das Faß sich mit neuen Bürsten. Nun verkauften sie die Bürsten und wurden mit der Zeit recht wohlhabende Leute.

Eines Tages ereignete es sich, daß ein erspartes Goldstüd in das Faß fiel — und in bemselben Augenblick ward das Faß voll Gold. Je mehr sie davon herausnahmen, desto mehr Gold befand sich wieder in dem Faß. Nun konnten aber beide nicht genug von dem Reichtum bekommen und

stellten ben alten Großvater bagu an, das Golb herausguschaufeln. Wenn dieser mude war, gaben sie ihm einen hieb und riesen ihm bose Worte gu.

Doch eines Tages hielt ber alte Großvater mit ber Arbeit inne und konnte nicht mehr weiter. Die Frau verseste ihm in ihrem Jorn einen heftigen Stoß, er fiel in das Faß hinein und starb. In demfelben Augenblid ward das gange Faß voll toter Großväter. Mann und Frau beeilten sich, sie herauszuziehen, doch je mehr sie herausnahmen, desto mehr tote Großväter waren wieder in dem Faß vorhanden. Als sie sich nicht mehr zu helfen wußten, nahm der Mann ein Beil und zerhadte das gange Kaß.

Nun aber mußten sie bie vielen, vielen Großväter bes graben, und als alle Begrähnisse vorbei waren, hatten Mann und Frau ihr ganzes Gold bafür ausgegeben und waren so arm wie am Anfang.

Aus: Was Li-Pao-Ting erzählt. Chinesische Sagen und Märchen. Deutsch erzählt von S. Förster-Streffleur. Runftverlag A. Schroll & Co.

## Luigi Pirandello.

Die Werke des Italieners, dessen Name in aller Munde ift, erscheinen in deutscher Abersegung im Alf-Häger-Berlag. Dem Novellenband "Der Zweite" hat der Aberseger Kurt Runge eine Einleitung vorausgeschickt, der wir folgendes entnehmen:

Pirandello ist im Jahre 1867 in Girgenti auf Sizilien, bem alten Agrigent, geboren. 1889 sinden wir ihn auf der Universität zu Bonn, und 1891 reicht er zur Erlangung der Doktorwürde an der Phil. Fakultät eine sprachwissenschaft liche Arbeit ein: Laute und Lautentwickung der Mundart von Girgenti. Nebenher entstehen die ersten Gedichte und zwei Bände Novellen, die Abersekung von Goethes "Nömischen Elegien" ins Italienische und des "Epclopen" des Euripides ins Sizilianische. Das Wissenschaftliche tritt in den hintergrund. Nur einmal noch schreibt er zwei literarktische Arbeiten über den "Humor" und "Kunst und Wissenschaft", um sich dann vollständig seinem Lebenswerk, seiner Dichtung, zu widmen. Der Künstler will Publikum. Das ist in kurzen Jügen Borgeschichte.

Seine Prosa hat anfangs etwas Unbeholfenes, Langatniges, Sieronianisches an sich. Die große Freiheit, nach Belieben schaften und walten zu dürfen, verwirrt seine Feder und belastet seine Saiten. Das Theater aber legt ihm Fessen an, zwingt ihn, Maß zu halten. Das ist sür seine Prosa von Bedeutung geworden. Seine spätere Prosa wird zu Bühnenstücken in Novellenform. Die rein berichtenden Stellen wirken wie Bühnenanweisungen.

Bom Sizilianer ist ihm bie Liebe zum Meer geblieben. Oft taucht in seinen weiten Landschaften das Meer auf. Er wendet es immer wieder in berselben Lage an, fast mit benselben Borten; es wird eine seiner Stileigentümlichkeiten. Es ist der Ansah zum eigenen Stil. Bestimmte Bilder, wie das Meer, kehren immer wieder, z. B. eine Frau kommt aus Schred vorzeitig nieder und der angsterfüllte Laufihres Mannes zum Arzt. Seine Personen sprechen wie im alltäglichsten Leben; sie sagen Säne, die jeden Philologen in Berzweiflung bringen würden, wie: Weil, sehen Sie, die Sache liegt so.

Er ist tein topischer Italiener. Er ist Rosmopolit. Die Schaupläge und Begebenheiten seiner meisten Arbeiten lassen sich in jede beliebige Lanbschaft und Sphäre übertragen. Sie haben nichts lotal Gebundenes an sich, ihr Leben liegt nur zu innerst. Er ist der typischste Bertreter unseres genieslosen relativistischen Zeitalters badurch geworden. Aber erft nach einigen Jahrzehnten.

Mit seinem Noman: Mattia Pascal beginnt sein Ruhm. 1921 gilt er als ber beste humorift. Ein Jahr barauf beherrscht er mit seinen Komöbien das italienische Theater. Dann dringt sein Name über die Landesgrenzen. In New York baut man ihm ein eigenes Theater; er bekommt Weltzuf. Aber inzwischen hat er sich verändert, er ist nicht mehr berselbe, oder doch noch, aber er hält es nicht mehr für nötig, mit einer Maske herumzulausen. Er nimmt sie nicht ab, nur hin und wieder läßt er die Welt sein wahres Antlig ahnen, einen Blick in die Welt der Kulissen tun.

Der humorist ist verloren. Er sieht die Welt nur noch mit einem feuchten und einem lachenden Auge, aber die Komit birgt die Tragit in sich; der Schmerz wird jum Welt-

Seine eigene Welt hat er sich nun geschaffen. Sie soll aber auch eine Philosophie haben. Und als Bertreter unserer Zeit, der Zeit des Relativismus, gibt er ihr die des "Als ob". Und wiederum treten einige Sähe fast mit demselben Wortlaut in den verschiedenen Teilen seines Wertes auf. "Copernicus hat die Menschheit verdorben", sagt er im Mattia Pascal. "Warum? Weil er gesagt hat, die Erde drehe sich." Und fährt fort: "Als die Erde sich noch nicht drehte ..." Worauf ihm jemand ins Wort fällt: "Aber sie hat sich doch immer gedreht ..." Seine Antwort ist: "Als man es noch nicht wuste, war es, als ob sie sich nicht drehte." Und dann kommt auf einen Augenblick der humorist zum Vorschein und sagt: "Ein Vertunkener kann als elegante Entschuldigung sagen, die Erde drehe sich."

An anderer Stelle im Mattia Pascal sagt er: "Wir sind niemals so klein, als wenn wir uns groß fühlen, und immer groß, wenn wir uns klein fühlen. Was ist die Erde? Ein verrüdt gewordenes Sandkorn, mit einem Sonnenstrahl als Peitsche. Wir: unscheinbare Würmere. Unsere Sorgen und Geschehnisse ein wahres Nichts." — Und daraufhin erzählt er solche Sorgen und Geschichten von uns Würmschen, daß einem beim Lesen sich die Haare sträuben vor Entschen, oder einem die Augen brennen, von ungeweinten Kränen, die nicht fließen können, weil innerlich alles vor Schmerz erstarrt ist. — Worüber? Aber Bagatellen! Geschichten von Würmchen, weiter nichts!

Mas sagt er von der Mahrheit? Sie ist kein verschleiertes Bilb zu Sais. Er läßt sie auf die Bühne kommen und sprechen. (In seiner Komödie: So ist es, ist es so? Cosi è (se vi parve), die kürzlich in Berlin im Theater in der Königgräßer Straße aufgeführt wurde.) Sie sagt: "Ich bin die, für die man mich hält."

Das ist der eigentliche Inhalt seines Werks, das 366 Novellen (Novellen für ein Jahr), 7 Romane, 14 Theaterstüde, literarische Essays und übersetzungen umfaßt.

## Wähle und kaufe!

Biographien.

Johann Sebastian Bach. Bon heinrich Sitte. E. Reiß. Ler.=8°. 2m. 4.50. (= Lebensgeschichten großer Menfchen,

Waldemar Bonfel's. Sein Weltbild und feine Geftalten. Bon Frit Abler. Rütten & Loening. 3 .- , Em. 5 .- .

Cherubini. Biographie von Ludwig Chemann. Deutsche Berlagsanftalt. (823 C. mit 35 C. Portraten,

Ler.=8°. Lw. 4.50. (= Lebensgeschichten großer Menschen,

2.)

M. Egger Lienz. Leben und Werke. Monographische Studie von Josef Sonka. Mit 50 Abb. nach Werken des Künstlers. Konegen. 5.—, Lw. 7.—; Borzugsauszgabe hlbr. 25.—, kbr. 40.—.
Elisabeth vom Berge. Bilder aus dem Leben einer Fürstädtissen. Bon Else Schmücker. F. Schöningh. (160 S.) 8°. Geb. 3.50.

B. Gilbreth. Das Leben eines amerikanischen Organisators. Bon Lillan M. Gilbreth. Ins Deutsche übertragen mit Einseitung und Mirdigung von E. M.

- übertragen mit Einleitung und Burdigung von J. M. Witte. C. E. Poeschel. (= Organisation, Bb. 5.) 2m. 4.50.
- Marie Antoinette. Der Todesweg einer Königin.

Bon Liesbet Dill. Tromissch & Sohn. 9.—, Lw. 11.—. Metternich. Der Staatsmann und der Mensch. Bon heinrich von Srbik. Brudmann. Bb. 1 mit 8 Taseln.

(800 S.) 20.—, Lw. 24.— Mozart. Bon hans Mersmann. Mit 9 Tafeln und 4 Bignetten. J. Barb. (= Kulturgeschichte ber Musik in

4 Vignetten. J. Bard. (= Rutturgelchichte ber Musik in Einzeldurstellungen, Bd. 4.) 2.50, Hw. 3.50.
Je an Paul. Von Johannes Alt. Beck. (400 S. mit 2 Vilonissen). 9,—, kw. 13.—, Hdr. 17.—.
Hand Sachs. Von Paul Landau. E. Reiß. Ler. 28°.
Lw. 4.50. (=Lebensgeschichten großer Menschen, Bd.).
Schiller. Von Wolfgang Golther. Reue Ausgabe.
Reclam. (= Dichterbiographien. 1. Bd. Nr. 3878—80.)

1.20, fart. 2.-, Hldr. 3.20.

Bugo Stinnes. Der Menfch - Gein Bert - Gein Wirken. Bon Gafton Raphael. Deutsche Ausgabe. R. hobbing. (230 G.) 8°. 2w. 8.—, hlbr. 14.—, Gangperg. 25 .-

Briefe und Lebenszeugniffe.

Briefe an Cotta. Das Zeitalter Goethes und Napoleons 1794-1815. Herausgegeben von Maria Fehling. Cotta. (542 S.) Gr.=8°. In Büttenumschlag 9 .- , 2w. 12 .- ,

Die Bormittage ber Billa Said. Bon Anatole France. Gespräche gesammelt von Paul Gfell. Mit einem Borwort von Beinrich Mann. Spaeth. 4 .- , imit. Perg. 5.50, 2m. 6.50.

Der junge Bebbel. Lebenszeugnisse und bichterische Unfange. Herausgegeben von Paul Born ft ein. Mit vielen Bilbern. E. Reiß. (650 G.) Ler.-8. 15.--, Lw. 20.--.

Deutsche Beimat.

Baben. 80 Naturaufnahmen. Geleitwort von hermann Eris Buffe. E. F. Müller. 3.60. Bremen, fein Berben und Bachfen bis auf unfere Tage. Bon Entholt. Friesen-Berlag. 2 .-

Das schöne Bremen. Lebensgeschichte einer Stadt. Von S. D. Gallwig. Friesen-Berlag. (120 S. Kert mit 70 ganzseitigen Abb.) Lw. 10.—.
Die Stadt Danzig. Von Erick Kenser. Deutsche Verslagsanstalt. (162 S.) 8°. Hw. 4.—. (= historische Stadtbilber, Bd. 6.)

Bilber aus der Geschichte der Stadt Duisburg und ihrer Umgebung. Bon Bernhard 3 nt u r. Mit Bilbern. Diefter-

weg. (IV. 61 C.) 8°. 0.75. (= hellmegbücher, Boch. 21.) Das alte Roln und feine Kunftichage. Bon Karl Beder. Mit 24 Abb. Diesterweg. (43 S.) 8°. (= hellweg= bücher. Bbch. 14.) 0.90.

Lubed, feine Entwicklung bis auf unfere Tage. Bon Pauls. Friefen-Berlag. 2.—. Mofel und Saar in über 100 Bilbern mit Text. Berlag

Jacob Ling. (284 S.) 1 .-- .

Dentsche Beimat.

Rheinland. - Der Strom. Rheinische Bilder aus zwei Jahrtausenden von Werner Beumelburg. Stalling. (360 S.) Lw. 6.—

Der Rhein in Bergangenheit und Gegenwart. herausgegeben von Otto Brües. Deutsche Berlagsgesellschaft. Gr.-8°. (400 S. mit 8 mehrfarbigen Bildern, 261 Tertbildern und 10 Kartenftigen.) 2m. 20 .-

Mus 1000 Jahren rheinischer Geschichte. Bon Areugberg.

Diesterweg. (= hellwegbucher, Boch. 17.) 0.90. Die Oberrheinlande. Bon Friedrich Meg 45 Karten und Diagrammen im Text. F. Hirt. (284 G.) Lw. 9 .-

Um Rieberrhein. Ein Führer durch Geschichte und Kunst. Bon P. Oplaben. B. Greven. 3.—. Das Rheinbuch. Eine Festgabe rheinischer Dichter. Berausgegeben von Josef Ponten und Josef Binde ler. Mit gablreichen Bildbeigaben. Deutsche Berlagsanftalt. (26 Bogen.) Ler.8°. Lw. 15,-. Bab Salzungen und Umgegenb. Gin Führer burch

Nhön und Thüringer Walt. Herausgegeben vom Rhön-klub-Zweigverein Bad Salzungen. Bearbeitet von Ernst Tenner. F. Zachau. (72 S. Tert, 40 Abb.) 1.50. Unser Land. Siebzig Bilder aus Schwaben. Landschaft,

Siedlung, Baudentmaler. Bon Arthur von ber Erappen. Mit Einführung von Auguft Lammle. A. Fischer. (5 Bogen.) Kl.:4°. 4.-, Him. 6.-.

Deutsche Stadt — deutsches Land. Herausgeber Erich Röhrer. Band 9: Be ft falen. Mit 200 Ubb. Deutsche Ber-lags-Aftiengesellschaft. Gr. 28°. Lw. 20 .-.

Erzählungen (f. a. Romane).

Der Weg. Novelle von Bidi Baum. Deutsche Berlags=

anstalt. 0.80. (= Der Falte, Bb. 26.)

Pilgerfahrt. Eine florentinische Rovelle aus der Renaissance. Bon Johannes Boldt. Reclam Dr. 6546-47. 0.80, fart. 1.20.

Brentano. Mit Bildern. Diesterweg. (33 G.) 8°.

(= Kranzbücherei, heft 21.) Rheinmarchen. Bon Clemens Brentano. Reu gefaßt von Laurenz Riesgen. Herder. (X, 126 G.) 8°. Pm. 2.80.

Die Marodeure des Sees und andere Tiergeschichten. Bon Svend Fleuron. Reclam Dr. 6554. 0.40, Pp. 0.80, Bas Li-Pao-Ting ergählt. Chinesische Sagen und Märchen. Deutsch ergählt von S. Förster-Streffleur, A.

Schroll. (140 S. mit 20 Bilbtafeln.) Geb. 5.—. Mutter, Tod und Teufel. Fünf legendare Novellen aus dem deutschen Often. Bon hans Franck. Danziger

Berlagsgesellschaft. 3.-, geb. 4.-. Der heuschober. Novelle von Richard Friedenthal. Deutsche Berlagsanftalt. Kart. 1 .-. (= Der Falte,

Unterhaltungen beutscher Ausgemanderten. Bon Goethe. Reclam Rr. 6558-59. 0.80, Pp. 1.20, Hot. 2.40,

Morgenländische Märchen. Aus den "Palmblättern" von J. G. herder und A. Liebes find. Mit Bildern. Diesterweg. (32 S.) 8°. (— Kranzbücherei, heft 14.) Sterne fallen und steigen. Zwei Novellen von Franz her wig. Köfel & Pustet. Lw. 1.—, Lbr. 2.—. (— Das

Tor.)

Schibes. Novelle. Bon Alma Johanna Roenig. Reclam Mr. 6551. 0.40, Pp. 0.80, Hldr. 2.-

Der Freier. Novelle von Friede B. Krage. Rofel & Pu-

ftet. 2m. 1.-, 2br. 2.-. (= Das Cor.) Die fteinernen Götter. Ergahlung von Friede B. Rrage. Engelhorn. 0.75, 2w. 1.25, Hot. 4.—. (= Engelhorns Momanbibliothek, 38. Reihe, Bb. 14.) Der Ring bes Generals. Erzählung von Gelma Lagers

Der King des Generals. Erzählung von Geima Lager-zos. A. Langen. 3.—, Lw. 5.—. Die Marfeillaise. Erzählung aus den Revolutionstagen in Straßburg. Bon Friedrich Lienhard. Mit Bilbern. Diesterweg. (36 S.) 8°. (= Kranzbücherei, Heft 17.) Der Flüchtling. Rovelle von Axel Lübbe. Deutsche Ber-

lagsanstalt. 0.70. (= Der Falke, Bb. 25.)

Erzählungen (f. a. Romane). Ein voller Herbst. Drei Moselgeschichten aus brei Jahr-hunderten. Bon Ludwig Mathar. Kösel & Pustet. 1.50. (= Hausschaftluch Nr. 45.)

Wetter und Wirbel. Altkölnische Geschichten. Bon Ludwig

Mathar. Bachem. (420 S.) 6.—, Lw. 8.—. Westnordwestreiwest ober über die Technit des Seerreisens. Bon Balther Mehring. E. Gottschaft. (78 S.) Meine Frau und ich und andere Geschichten. Von Felix

Moeschie in. Orell Füßli. 4.40, geb. 5.60. Der Patriot. Novelle von Alfred Neumann. Deutsche Berlagsanstalt. 0.90. (= Der Falke, Bb. 24.) Lusikas Stimme. Novelle. Bon Alfons Paquet. Deutsche

Berlagsanftalt. Rart. 0.90. (= Der Falte, Bb. 29.) Der Zweite. Novellen von Luigi Pirandello.

fierte Abersegung aus bem Italienischen von Kurt Runge. Alf häger. (246 S.) 8°. Kart. 5.—, 2w. 6.—.

Flod. Novelle. Bon Chuard Reina der. Deutsche Ber-lagsanstalt. Kart. 1 .-. (= Der Falke, Bb. 30.)

Die Badener Aur. Novelle. Bon Wilhelm Schafer. Deutsche Verlagsanstalt. Kart. 1 .-. (= Der Falte, Bb. 28.) Beimliche Geschichte und andere Novellen. Bon Detar A. S. Schmit. Reclam Dr. 6560. 0.40, Pp. 0.80.

Der Unkenbrenner. Bon Wilhelm von Scholg. Fleischhauer & Spohn. (88 S.) &w. 2.25. (= Kriffallbiider.) Der Schindelmacher. Novelle von hermann Stehr. Mit

einem Rachwort von Sans Anudsen. Reclam Dr. 6541. 0.40, fart. 0.80, Hldr. 2 .-

Schwester Scholastica. Novelle von Friedr. von Stendhal (henry Beyle). InseleBerlag (= InseleBücherei Nr. 377.) Die Zechtunpane. Erzählung von Nobert L. Stevenson. Insel-Berlag. (= Insel-Bücherei Nr. 378.)

Die Kreußersonate. Novelle von Leo R. Colstoi. Insel-

Berlag. (= Infel-Bücherei Nr. 375.)

Beatus Wiederkehrs Ferienreife. Novelle. Bon Beinrich Trüeb. Deutsche Berlagsanftalt. 1.30. (= Der Falte,

Begegnungen in der Nacht. Erzählung von Urban. Rösel

& Pustet. Lw. 1.—, Lbr. 2.—. (= Das Tor.) Rheinische Erzähler. Ausgewählt von Bernhard 3 ntur. Diesterweg. (48 S. mit Abb.) 8°. (= hellwegbücher, Boch. 16.) 0.75.

Geschichte und Politik.

Deutsche Politik. Ein völkisches Handbuch. Beraus-gegeben von B. Berensmann, B. Stahlberg, F. Koepp. Englert & Schlosser. Lieferung 3, 4, 5.

Mittel und Wege im Nationalitätenkampf. Bon K. Lange, H. Ullmann, W. Szagunn, A. Brecher, F. E. Babenbieck. (40 S.) 1.—. Rassenhigiene. Bon Otmar Freiherrn von Verschuer.

(16 8.) 0.50.

Das Werden des deutschen Nationalstaats. Bon Kurt

Raudé. (16 G.) 0.50.

Rrantreich und ber Rhein. Beiträge zur Geschichte und geistigen Kultur des Meinlandes. Bon Nudolf Kautzsch, Georg Künkel, Walter Plathoff, Jedor Schneider, Franz Schult und Georg Wolf-ram. Englert und Schlosser. (124 S., 20 Taseln.) Gr.=8°. Hlm. 4.80.

Deutschlands weltpolitische Butunft. Bon Paul Göhre. Bowinkel. 4.50, Lw. 6.-.

Geschichte Ruflands. Bon W. Kliutsche wstij. Hersausgegeben von F. Braun und Neinhold von Walter.

2. Bb. (Bon 13. bis jum Beginn des 17. Jahrhunderts.)
Deutsche Berlagsanstalt. (432 S.) Gr.-8°. Lm. 12.—.
Geschichte Oftasiens. Bon F. E. A. Krause. Teil I: Altere Geschichte. Bandenhoed & Ruprecht. (400 S.)
Gr.-8°. Borzugspreis bis zum Erscheinen von Teil II
13.50, Lm. 16.—.

Mheinische Schidsalsfragen. Schrift 7-9: Die Sicherheits-frage. Dokumentarisches Material. herausgegeben von Rarl Linnebach. Mit Einleitung und Schlufwort von Graf Max Montgelas. A. Hobbing. (265 S.)

Mächte der Geschichte. Bon Macaulan. A. Langen. Die mahren Schuldigen. Bon Mathias Morharbt.

Aus dem Französischen herausgegeben von E. Branden= burg. Quelle & Mener. (328 G.) &m. 6 .-.

Geschichte und Politit.

Die frangofische Rheinpolitit in amerikanischer Beleuchtung. Ausgewählte Stude aus dem Tagebuch des Oberkomman-Dierenden der amerikanischen Befagungstruppen Benry T. Allen. Bearbeitet von Rudolf Pechel. hobbing. (164 G.) 8°. 4.40. (= Rheinische Schickfalsfragen, Schrift

Die Urfachen bes beutschen Busammenbruchs im Jahre 1918. Unter Mitwirfung von E. Fischer und B. Bloch heraus= gegeben von A. Philipp. Deutsche Berlagsgesellschaft fur Politik und Geschichte. 3 Bbe. Pp. 50 .-- , Em. 65 .-- ,

Hldr. 75.-

Das neue Deutschland in der Weltpolitik und Weltwirt= schaft. Bon August Schmidt. R. Hobbing. (450 S.)

8°. Lw. 15.—

Die abgetretenen und befesten Gebiete im beutschen Weften. Tatsachen und Bahlen. Von Freiherr von Golemacher. Berlag R. Hobbing. (133 S.) 4.40. (= Rheinische Schicksalsfragen, 1-2.)

Ich suche die Wahrheit. Ein Buch zur Kriegeschuldfrage von Wilhelm, Kronpring. Cotta. 5 .- , Ew. 7.50,

Hldr. 11.—. Sumor.

Bertell! Bertell! Schwänke und Schnurren von der Baffervertell! Vertell! Schwänke und Schnurren von der Wasser-kante. Neu erzählt von Otto Ernst. Mit 15 Zeich-nungen von H. W. Krug. Steegemann. (169 S.) 3.—. Wasserdnumor. Von Hand Förster. Westermann. (106 S.) Kl.-8°. Kart. 1.50. Von Papst Urban IV. dis zur Schallhammer Kathl. Von Michael Kohlhaas. E. Pechstein. (160 S.) 3.—. Das Laternchen der Unschuld. Rheinische Schwänke von Heinz Steguweit. Kösel & Pustet. Lw. 1.—, Ldr. 2.—. (= Das Lor.)

Ronversationslezifa.

Der Kleine Brodhaus. Sandbuch des Wiffens in 1 Bb. (In 10 Lieferungen.) Brodhaus. Lfg. 1-4. Je

Der Kleine herder. Nachschlagebuch über alles, für alle. Erster Halbband A-K. Herber. 2m. 15.-, Hor. 20.-. Meners Leriton. 7. Aufl. in 12 Bben. Bb. 2: Bechel-Conthen. Bibliographisches Institut. (1722 S.) Blor. 30 .-.

Runstgeschichte.

Barod-Boggetti. Niederländische und frangofische Bildhauer. Bon A. E. Brin d'm ann. Frankfurter Berlags-Unstalt. (Mit 78 Lichtbruckafeln und 32 Textabbildungen.) 60.—, Him. 72 .-- , Hperg. 80 .--

Dom funft gaben: Seft 15: Max Liebermann. Seft 16: Morit von Schwind. Dom-Berlag. Je 2 .- . Michelangelo. Die Decke der Sixtinischen Kapelle. Mit einer

Einleitung von Richard Hoffmann. Filser. (32 S. Tert, 28 Tafeln.) Lw. 8.—.

Romifche Kunft. Bon herbert Koch. F. hirt. (136 S. mit 44 Abb.) blw. 3.—. (= Jedermanns Bucherei,

Abteilung Bildende Runft.)

Bur Geschichte ber Glasmalerei in ber Schweiz. Bon hans Lehmann. H. haesselfel. (112 S. Tert und 72 gang-seitige Abbildungen.) Hlw. 7.50. (= Die Schweiz im beutschen Geistesleben, Band 4.)

Die niederländische Radierung. Von R. Boege von Man= t e u f f e l. Mit 78 Abbildungen. Hugo Schmidt. (= Kunftgeschichte in Einzelbarftellungen, Band 5.) Geb. 5.—,

Diego Belasquez. Bon August L. Maner. Propyläens Berlag. 7.50, kw. 10.—. (— Die führenden Meister.) Fischer von Erlach der Altere. Bon Hand Sedlmanr. Mit 111 Abb. Piper & Co. Hw. 16.—, kw. 18.—. Deutsche Bildnisse aus zwei Jahrhunderten. (1700—1875.) Bon Bolfgang Erechow. Turm-Verlag. (40 S. Tert,

29 Kafeln.) 2.—, Hw. 3.—.
Giotto in 293 Abbildungen. Hetausgegeben von Eurt H. We eigelt. Deutsche Berlagsanstalt. Lw. 25.—, Hldr. 28.50. (— Klassifter der Kunst.)

Lesen und Schreiben. Was foll ich lefen? Ein Führer durch die Weltliteratur ber Reuzeit. (1825—1925.) Bon Adolf Armin Kochsmann. Olbenburg. 8°. 2.—, Lw. 3.—. Dieses Deutsch!! Ein froher Führer zu gutem Stil. Bon Paul Georg Münch. Dürrsche Buchhandlung. 3.50,

Lw. 4.50.

Literaturwiffenichaft.

Das literarische Frankreich von heute. Bon Frant Cle: ment. Ullftein. (= Wege jum Biffen, Bb. 39.) 0.85,

Frangösischer Geist im neuen Europa. Bon Ernst Robert Curtius. Deutsche Berlagsanftalt. Em. 8 .-.

Deutsches Dante- Jahrbuch. Bb. 8. Berausgegeben von hugo Daffner. Curtius. Geb. 12 .--.

Mus Wilhelms Raabes muftischer Werkstatt. Bon Belene Dofe. Banfeatische Berlagsanftalt. (279 G.) Gr.=8°. 4.50, Lw. 6.-

Die frangösische Literatur ber Gegenwart (1870-1924). Bon Otto Forst = Battaglia. Diosturen=Berlag.

(440 S.) Hw. 9.-.

Gestalten und Probleme ber theinischen Dichtung ber Gegenwart. Mit fritischen Erläuterungen und bibliographischen Nachweisungen von Ernft hengstenberg. Borgmener. (148 G.) Kart. 3.50.

Jahrbuch der Kleist = Gesellschaft 1923 und 1924. Heraus= gegeben von Georg Minbe=Pouet und Jul. Peter= fen. Weibmann. 16.--.

Geschichte bes beutschen Liebes vom Zeitalter bes Barod bis zur Gegenwart. Bon Gunther Muller. Drei Masten Berlag. (384 S.) Gr.-8°. 10.—, bim. 12.—. (= Ge-schichte ber beutschen Literatur nach Gattungen, Bb. 3.)

Beift und Rultur in der Sprache. Bon Karl Bogler. Winter. 8 .-- , geb. 10.50.

Thomas Mann.

Thomas Mann. Bon h. Bad. Phaidon-Verlag. 3.--,

Thomas Mann. Sein Leben und sein Werk. Bon Arthur Eloesser. Mit 25 Bilbern. S. Fischer. 5.—, Hiw.

Thomas Mann und das XX. Jahrhundert. Eine Dentschrift von hans Rofentranz. Reuß & Pollat. 3.50.

Medizin.

Leitfaben burch die soziale Gesundheitsfürsorge und ihre Einrichtungen. Bon Dr. Fischer= Defon. Gesund-heitsmacht. (136 G.) 8°. 3 .-. , blw. 4 .-.

Geschichtliche Entwicklung ber Medizin in ihren Hauptperisoben dargestellt. Bon G. Honigmann. J. F. Lehsmann. (120 S.) Gr.=8°. 3.20, Lw. 4.20.

Gefundheitslehre bes Beibes. Bon Frang Jaeger. Mit 21 Abbildungen. 3. und 4. vermehrte und verbefferte Auf= lage. Verlag ber Arztlichen Rundschau. (106 S.)

Das einzige Rind und seine Erziehung. Gin ernstes Mahn-wort an Eltern und Erzieher von Eugen Reter. 7. und 8. erweiterte Auflage. Berlag ber Arztlichen Rundschau. (81 S.)

Des Säuglings Pflege und Ernährung. Bon Eugen neter. 4. verbefferte Auflage. Berlag ber Arztlichen Runbichau.

(99 S.)

Die Pflege bes Kleintindes. (2. bis 6. Lebensjahr.) Bon Eugen Reter. Berlag ber Arxtlichen Runbschau. (114 G.)

Erläuterungen zu Lifzts Symphonischen Werten. II. Geschichtlich und musikalisch analysiert mit zahlreichen Rotenbeispielen. Bon Mar Chop. Reclam Rr. 6548. 0.40, aufammen mit bem 1. Teil in einen Band gebunden 1.20.

Siegfried Wagner und fein Wert. Ein handbuch von Otto

Daube. Gießel. 2.40.

Der Weg gur neuen Musit. Bon Rurt Lüthge. Diepenschneider. 2.50.

Musik im Unterricht höherer Lehranstalten. Bon Paul Mie 8. Mit 6 Bildtafeln. Tonger. Ew. 4 .-

Wahnfried. Bon Richard Graf Du Moulin=Edardt. Mit 43 Abb. Riftner & Siegel. Glanzbutten 5.50, 2m.

Beethovens Klaviermusik. Bon Ilo Peters. Bieweg. (140 G.) 8°. 2.75, geb. 4.-.

Musikalische Analyse. Gine musikalische Formenlehre in der Form von Mufteranalpfen flaffifcher Tonftude. Bon Carl Pieper. Tonger. 2w. 4 .--

Die schönften Prosaschriften von Richard Dagner. U. Langen. 2w. 4.-. (= Langens Bucher ber Bilbung, 12. Bb.)

Naturwissenschaften.

Erdbeben und Bultane. Bon Emil Carthaus. Ullftein. (= Wege zum Wissen, Bd. 33.) 0.85, Hw. 1.35.

Naturgeschichtliche Plaubereien. Bon Curt Floeride. Thuringer Verlagsanstalt. (271 S.) blw. 4.50.

Bundertiere bes Meeres. Bon Curt Floeride. Mit 22 Abb. Franch. 1.20, Lw. 2.—. Die Sonberstellung des Menschen in der Natur. Bon hans

Friedenthal. Ullftein. (= Wege gum Wiffen, Bb. 8.) 0.85, Him. 1.35.

Mediumismus. Die physikalischen Erscheinungen des Okkultismus. Bon Fris Grunewald. Ullstein. (= Bege

gum Biffen, Bb. 32.) 0.85, Hw. 1.35. Natur und Naturwiffenschaft. Bon hermann von helm= hol's. A. Langen. Em. 4 .-. (= Langens Bücher ber Bildung, 11. Bd.)

Waldgänge. Unseren Jungwanderern zur Anregung und Belehrung. Bon Friedrich Anauer. Jugendverlag Edart= haus. (283 S. mit vielen Abb.) Geb. 2.50. Gautler bes Lebens. Erlebniffe und Gefichte von Abolf

Roelfc. Reclam Dr. 6545. 0.40, fart. 0.80.

Pflanzenkunde. Methodisches Lehrbuch von Walter Pfalz. Dürrsche Buchhandlung. (328 S. mit 75 Stiggen.) 6.50, 2w. 7.50. (= Lebensvoller Unterricht, Bd. 10.)

Die Urfache von Erdbeben und von andern Erscheinungen. Unterdrückte Erkenntnisse Immanuel Kants. Ergebnisse vierzigjähriger Naturforschung von Richard Schmidt. 5. Staadt. (64 S.) 2.50.

Rlassische Stude ber Mathematik. Bon Andreas Speifer. Mit 16 Figuren und 1 Tafel. Orell Füßli. (168 S.) Gr. 28°. 7,20, Lw. 9.60.

Mus den Tiefen des Weltenraumes bis ins Innere der Atome. Bon Carl Störmer. Deutsche Ausgabe von J. Weber.

Mit 65 Abb. Brodhaus. 5.-, Hm. 6.-. Der hund. Bon Theodor Zell. Ullftein. (= Wege jum

Wiffen, Bb. 34.) 0.85, Hlm. 1.35.

Reisen und Abenteuer.

Weltreifen und Forscher-Abenteuer. Bon Ferdinand Emme = rich. Serie II, Bd. 7—12. Fr. Sephold. Jeber Bd. 3.—, Him. 4.—, Lw. 4.50, in Kassette Hiw. 24.—, Lw. 27.—. Bd. 7: Neuseeland. — Bd. 8: Durch die Pampas von Argentinien. — Bd. 9: Jm Gran Chaco von Paraguan. — Bb. 10: Unter den Urvöltern von Gudbrafilien. - Bd. 11: Im Bergen Brafiliens. — Bb. 12: Auf ben Antillen.

Milbsteppe und Steppenwild in Oftafrita. Bon Beinrich Fond. Ullstein. (= Wege zum Wiffen, Bd. 37.) 0.85,

Hlw. 1.35.

Abeffinien. Eine Reise jum hofe Kaifer Meneliks II. Bon Rurt Bergbruch. Fr. Sephold. Mit 94 Abb. und 2 Karten. 4°. him. 14.—, Lw. 15.—. Bergfahrten in Sudamerika. Bon Theodor Bergog.

Streder & Schröder. (240 S. Text, 44 Tafeln.) 8°. 2w.

Der Narrenbaebeder. Aufzeichnungen aus Paris und London von Arthur holitscher. Mit 15 holzschnitten von Frans Maserel. S. Fischer. (202 S.) 8°. 4.—, geb. 6.—, Borzugsausgabe hperg. 30.—, Perg. 120.—. Elf Jahre unter den Schwarzen Südafrikas. Bon Emil

5 olub. Mit 31 Abb. Brodhaus. Him. 2.50, Lm. 3.20.

(= Reisen und Abenteuer, Bd. 31.)

Die letten wilden Indianer der Pampa. Bon L. v. Mans filla. Mit 19 Abb. Brodhaus. Siw. 2.50, Lw. 3.20.

(= Reisen und Abenteuer, Bd. 30.)

Spishergen. Das Alpenland im Eismeer. Sommerfahrten und Wanderungen von A. Miethe. Mit 18 Dreis farbenbildern und 64 Negätzungen. D. Reimer. Tw. 20.-. Sldr. 25.-

Der Sturz des Inkareichs. Bon Francisco Pigarro. Be-arbeitet von S. G. Bonte. Mit 25 Abb. Brodhaus. Hw. 2.50, Lw. 3.20. (= Alte Reisen und Abenteuer.

Bd. 14.)

Unter Ansiedlern, Gauchos und Indianern. Erlebtes und Erlauschtes eines Auswanderers in Gudamerita. Bon Otto Preuße : Sperber. Mit 12 Kunstdruckbildern und einer Karte. Dieterich. 3.50, 2m. 5.50. Un ber Rufte bes Roten Mecres. Bon Georg Schwein :

furth. Ullftein. (= Wege jum Biffen, Bb. 36.) 0.85,

Hlw. 1.35.

Reisen und Abenteuer. Auf Forschungsreisen in Merito. Bon Cacilie Seler= Sach s. / Ullfrein. (= Wege jum Wiffen, Bb. 35.) 0.85, Mhv. 1.35.

Bei ben Kannibalen von Papua. Auf unbekannten Pfaben im Innern Meuguineas. Bon Merlin Moore Tanlor. Brodhaus. (280 S. Tert, 67 Abb.) Lw. 15.—. La Plata Bid-Jad. Momente und Bilder aus bem Lande

von Morgen. Bon Karl Arthur Bollrath. Trowitfc & Sohn. 3.50.

Romane.

Die Chouans. Bon Balgac. Abertragen von Johannes

Schlaf. Infel-Berlag. Geb. 5 .-.

Oberst Chabert. Roman von Honoré de Balzac. Insel-Berlag. (= Insel-Bücherei Rr. 374.) Bater Goriot. Bon Balgac. Abertragen von Gifela Chel.

Insel-Berlag. Geb. 5 .-

Röfel & Pustet. (461 S.) 6.50, Lw. 8.—. Kösel & Pustet. (461 S.) 6.50, Lw. 8.—. Kämpfende Amazone. Roman von Julius Berstl. Westermann. (274 S.) 8°. Lw. 6.—. Tanz ums Licht. Roman von Walter Julius Bloem.

Scherl. 3.50, Lw. 5.50.

Das Eine. Roman von Ida Bon = Ed. Scherl. 3.50, Rm. 5.50.

Frühlingswille. Roman von Hans Dittmer. Engelhorn. 1.50, Lw. 2.50. (= Engelhorns Romanbibliothet, 38. Reihe, Bd. 15-16.)

Swei Freunde. Roman. Bon Georges Duhamel. Propyläen-Berlag. Kart. 3.50, Lw. 5.—. Die Brüder der Flamme. Roman von Alfred Fanks

haufer. Grethlein & Co. 2m. 8 .-

Herr Fettwanst. Eine amerikanische Autobiographie. K. Wolff. (262 S.) 8°. Geb. 6.50. Die Freude am Licht. Roman von Wilhelm Fisch er=

Grag. Rofel & Puftet. (372 G.) Kl.=8°. 2 .-. (= hausschanbücher 42-43.)

Der Graf auf Egerup. Roman von Svend Fleuron. Abertragen von Thyra JaffteineDohrenburg. Mit 8 Beich= nungen von Erna Pinner. Dieberichs. (256 G.) 5 .-.

Grabbe. Der Roman feines Lebens von Paul Friedrich.

Engel & Tocche. (200 S.) 8°. 3.50, Lw. 5.—. Der Patrizier. Roman von John Gals worthy. setzung aus dem Englischen von Leon Schalit. Afolnan.

(400 C.) 8°. 4.-, him. 6.-, Lm. 7.-, hibr. 13.-. Der gelbe Marquis. Roman von Knud Gagwiller. Aberfest aus bem Danischen. Deutsche Berlagsanftalt. Geb. 5 .--.

Alte Gloden. Roman von Friedrich Griefe. Fr. Ling.

(620 S.) 8°. Lw. 6.50.

Meifter Edehart. Roman von Paul Gurt. Fr. Ling. Lw. 6.50.

Der Kaufherr von Shanghai. Roman von Norbert Ja = que 8. Ullftein. Lw. 5.-.

Johann Strauß der Balgertonig. Roman von Frit Lange. Mit 27 Ubb. A. Bong. Hlw. 6.50, Lw. 7.50, Hlbr. 12.—. Babbit. Roman von Sinclair Lewis. K. Wolff. (603 S.) 8°. Geb. 6.50.

Licht. Roman von Ernft Lothar. (3. Bb. der Trilogie

"Macht über alle Menschen".) G. Müller. 6.—, 2w. 8.—. Der sterbende Kaiser. Noman von Karl May. Karl-May-Berlag. 3.—, geb. 5.—. (— Karl Mays Gesammelte Werke, Bb. 55.)

Die Bartholomäusnacht. Bon Merimee. Abertragen von Gertrub Oudama Knoop, Insel-Berlag. Geb. 5.—. Die Häuser an der Dzamija. Bon Robert Michel. S. Fischers Romanbibliothek.)

Bobenmat. Roman von Balter von Molo. A. Langen. 3.— Em. 5.50.

Ums Menschentum. Der Roman von Schillers Jugend. Bon Balter von Molo. A. Langen. Boltsausgabe.

Liebesleute in Orelan. Bon George Moore. Deutsch von Max Menerfeld. S. Fischer. 1.50, Lw. 2.50. (= Kischers Romanbibliothet.)

Die Wandlungen des Mattia Pascal. Roman von Piran : bello. Deutsch von Edgar Wiegandt. Alf Bager. 5.50, Lw. 6.50.

Romane.

Perthes der Mann. Rulturgefdichtlicher Roman von Albert ftalt. (416 S.) Gres. Lw. 9.—.

S. F. Der Weg ins Traumland. Noman von John Rho de. Mosse. (308 S.) 2.50, hlw. 4.—.

Der Gott im Treibhaus. Ein Roman von Abermorgen. Bon Billy Seibel. Buchenau & Reichert. 8°. Ew. 6.-, Sperg. 10 .-

Der Räfig. Roman von Willy Seidel. Propplaen-Ber-

lag. Kart. 2.50, Lw. 3.75.

Der Bilbschniger von Würzburg. Romanbichtung von August Sperl. Mit 10 Reproduktionen nach Werken von Tilman Riemenschneiber. Deutsche Berlagsanstalt. Em. 5.-. Das Madchen mit bem Löwenhaupt, Roman von Wilhelm

Speyer mit dem Lowenhaupt, Moman von Wilhelm Speyer. Ullstein. Lw. 4.50.
Die Schaßinsel. Bon R. L. Stevenson. Abertragen von Franzius. Insel-Berlag. Geb. 5.—.
Gullivers Reisen. Bon Jonathan Swift. Abertragen von Franz Franzius. Insel-Berlag. Geb. 5.—.
Candid. Roman von Boltaire. Aus dem Französischen von Ernst Sander. Reclam Nr. 6549—50. 0.80, kart. 1.20, Hldr. 2.40.

Männer in der Nacht. Roman von Ernft Beig. Propy-

läen-Verlag. Kart. 3.20, Lw. 4.50. Die blauen Schwingen. Roman von Ernst Wiechert. Habbel & Naumann. (197 S.) Kl.-8°. 3.—, how. 5.—. Doktor Pafcal. Bon Emile 30 la. Abertragen von Ernft Barbt. Infel-Berlag. Geb. 5 .-.

Sport.

Aus dem Wandervogelleben. Bon Bartholomencant.

G. Rrause. 1.50.

Der Paddelsport. Freiluftleben und Wandern auf dem Wasser. Bon Otto Brüll. Ullftein. 1 .- . (= Die Stadionbucher.) Poefie ber Leibesübungen. Gesammelt von Carl Diem. A. Reher. (68 S.) 8°. Geb. 2 .-. Wie baue ich ein Segelflugzeug? Bon R. Eisenlohr.

Mit 34 Abb. Klafing & Co. 2.40.

Deutscher Sportgeist. Bon Sans Geifow. Died & Co. 3.-, 5lw. 4.-.

Gesundheit und Sport. Die Sportarztetagung in Berlin und Oberhof. herausgegeben vom beutschen Arzte-bund zur Förderung ber Leibesübungen. J. F. Lehmann. (194 S.) 4.-, geb. 5.

Rettungeschwimmen in Bilbern und Mertworten. 2 Bilberlehrtafeln von Paul Rellner. Died & Co. 1.60.

Leichtssugeugbau. Bon G. Lachmann. Oldenbourg. (148 E., 107 Abb.) Gr. 28°, 6.50.
Das Flugsportbuch. Ein Wegweiser für alle Freunde des Luftsports. Bon W. v. Langsdorff. Died & Co. (144 S. mit vielen Abb.) 3.—, hiw. 4.—.
Der Nadschripport. Wandern, Lurnen, Spiel und Sport zu

Rade. Bon Otto Lubers. Ullftein. 1 .-. (= Die Stadionbücher.)

Der Fußballsport. Bon Willy Meifl. Ullstein. 1 .-. (= Die Stadionbücher.)

Der Schwimmsport. Bon Willy Meifl und Philipp Binter. Ullstein. 1.—. (= Die Stadionbucher.) Die beutsche Schule und ber englische Sport. Bon Karl

Dtt. Banbenhoed & Ruprecht. (30 G.) 0.60. (= Gesundheit und Kraft, Beft 11.)

Symnastit mit Sportgerat in Bilbern und Merkworten. 5 Bilbertafeln und 1 Tertheft. Bon hans Suren. Died & Co. 6 .--.

Technit.

Die Cisenbahn im Bild. Dritte Folge: Eisenbahnwagen und Eisenbahn-Sicherungsbienst. Herausgegeben von John Fuhlberg = Horst. Died & Co. (16 S. Text, 200 Abb.) 4.50, Hlw. 6.—

Wer gibt? Die Juntstationen ber Welt, ihre Rufzeichen, Reichwetten und Wellenlängen einschließlich der Umateurstationen. Bon hanns Gunther und J. Culatti.

Franch. 4.80, Hlw. 8.—

Manner der Technik. Ein biographisches handbuch. Berausgegeben von Conrad Matschoß. VDJ-Berlag. (XIV, 306 S. mit 106 Bildniffen.) 28 .-

Drahtlose Telegraphie und Telephonie in gemeinverständs licher Darstellung. Bon F. Trautwein. Atad. Berlagsgesellschaft. (250 S. mit 177 Abb.) 6.50, 2m. 8.—.

## Weißt Du's?

- G. D. in Berlin W: 1. Gibt es eine kurze und leichts verständliche Einführung in die jesige Politik, möglichst vom republikanischen Standpunkt, und wo ist sie erschienen? 2. Gibt es ein billiges Buch, das die Biographien der berühmsten Schauspieler enthält, evtl. Lexikon? 3. Gibt es ein Fremdwörterlehrbuch, das dazu bestimmt ist, von den gebräuchslichsten Fremdwörtern bis zu den schwierigsten in allmähslichem Abergang einzuführen?
- 5. D. in Bielefeld: Gesucht wird ein Roman "Die Sternsucher" (ober "Sternbeuter", vielleicht auch "Stern des Glücks"), der beginnt: "Lucas von Delen, fürstl. medlenb. Leibmedicus..." und u. a. schildert, wie er Aftronomen, die unter großen Schwierigkeiten ihre Forschungen bewerkstelligen, durch Gunst und Empfehlung behilflich ist und ihnen Unterkommen auf Burgen verschafft. Kennt jemand Versasser (vielleicht Holland?) und Verlag?
- E. R. in Brunn: Kann jemand sagen, wo ich bie seinerzeit bei ber Attiengesellschaft für Lehrmittel-Apparate in Berlin W 62 erschienenen Sprachturse von Prof. Wagner für Englisch und Französisch erhalten kann?
- R. E. in Differdingen: Ber kann mir Berfasser und Berleger bes Buches "Die Flibustier und bie Bukanier ber Insel St. Domenigo" nennen?
- 3. 23. in Glauchau: In ben letten Jahren vor bem Rriege erschien eine Wochenschrift "Licht und Schatten", in ber die Schwarzweißkunst eine Pflegestätte fand. Während bes Rrieges nannte sie sich, soviel ich weiß, "Die Front", scheint aber balb eingegangen zu sein. Wer kann Jahrgänge bavon (auch unvollständige) zum Verkauf anbieten?
- C. G. in Saynau: Gibt es eine gute, nicht allzu teure Ausgabe ber Gesammelten ober Ausgewählten Schriften C. M. Wielands? Was kostet die Ausgabe ber preuß. Akabemie in Berlin?
- E. P. in Magbeburg: Welche beutschen Abersehungen gibt es zur Beit von: Mickiewiez, Konrad Wallenrod, und von Juan Manuel, Conde Lucanor, und wo sind sie erschienen? Bom Conde Lucanor hat Cichendorff 1810 eine Abersehung unter dem Titel "Graf Lucanor" herausgegeben. Gibt es davon einen Neudruck?
- Br. in Martenwerber: Wer ift ber Berfaffer ber 1896 bei Schufter & Loeffler ericienenen "Lieber bes armen Kurti"?
- 6. M. in München: Wer kann mir die vor Jahren erschienene, jest vergriffene Sammlung unfreiwillig humoristlischer Zeitungsanzeigen von Schloemp nachweisen?
- 5. Schl. ans Walbenburg: Kann mir jemand wertvolle Sportromane nennen? Ist der Roman "Der Olympier" als Buch erschienen und wo?
- 2. Ch. in Beimar: Wer kann Genaues fagen über ein Marchenbuch von etwa 250 Seiten mit gablreichen Solz-

schnitten, bas etwa 1868 erschien und 1912 in einem Weisnachtstatalog von Lorens angezeigt war? Es enthielt u. a. Undine, Grador, Junter Abelstan und die Bohnenranke, Kanitverstan, Der Pidel auf der Nase, Der vertleidete Affe.

R. W. in Wilhelmshaven: Wahrend bes Arieges erschienen von bem englischen Obersten Th. Holdrich zwei Werke: "Political frontiers and boundary making", London 1916, und "Boundaries in Europe", London 1918. Sind biese beiden Bucher noch zu haben und wo sind sie erschienen? Gibt es eine gute Abersetzung?

- A. D. in Ballingen: "Das besprochene Buch ist nie erschienen... Ich habe damals als einer der Gesoppten festgestellt, daß die Inhaltsangabe im "Berliner Tageblatt" an einem 1. April veröffentlicht worden ist. Bon wem das Feuilleton war, weiß ich nicht mehr. Kann mir das jemand mitteilen?"

  Str. Suhl.
- 5. 3. in Berlin O: Steffen, Bestimmung der Robeit, ift soeben in neuer Auflage bei S. Fischer erschienen.
- M. S. in Bretnig: Im Berlag Friedrich Brandstetter erschien: "Das Fachzeichnen an gewerblichen Schulen für Tischler und verwandte Berufe". Herausgegeben von Prof. Dr. H. Quint. Das 1. Heft (2. Aufl.) mit 16 Tafeln kostet M. 1.25, das 2. Heft ist vergriffen; das 3. Heft (1. Aufl.) mit 15 Taseln kostet 1.25.
- Pfr. S. in Christenburg: "Eine ungefürzte, mit dem Original genau verglichene Ausgabe der "Kreuzritter" ist im Berlag Schulze & So. (jest Karl Boegels Berlag) erschienen. "Mit Feuer und Schwert" behandelt ebenfalls einen Stoff aus der polnischen Geschichte und ist auch in ungefürzter, zuverlässiger Abertragung im gleichen Berlag erschienen. Wenn irgendeines der Sientiewiczschen Bücher, so sind es die Bände der Trilogie "Mit Feuer und Schwert", "Sturmflut" und "Pan Wolodyjewsti", welche vom nationalpolnischen Standpunkt als das Hohelied der Polen anzusehen sind."

  W. K. in Hamburg.
- B. L. in Düffelborf: Bon Frommann-Ragel "Taschenbuch für Fußreisende" und Michelis "Reiseschule" sind
  laut Mitteilung des Berlages neue Auflagen nicht vorgesehen.
- 5. B. in Sephata: Ein Lefer empfiehlt Ihnen, sich an die Firma Schulze & Co., Leipzig, Zentralstelle für Abressbücher und Abressenwesen zu wenden.
  - R. F. in Leipzig: Angebote gehen Ihnen direft gu.
- Al. S. in Sprottau: Der Berlag Rütten & Loening teilt mit, daß die für seine Sammlung "Die Gesellschaft" geplante Monographie "Das Dorf" von hermann Stehr nie geschrieben worden ist.
- 5. M. in Wien: Der hammer-Berlag teilt mit, daß das Buch "Das Priesterstrafhaus", ein Roman von Edith Gräfin Salburg, vergriffen ist und nicht neu aufgelegt wird.

Schluß des redaktionellen Teils

# Reclambrauchtkeine Reklame

sobald jeder Deutsche weiß, daß Aeclams Universal-Bibliothek mit ihren mehr als 6500 Aummern in der ganzen Welt einzig dasteht. Aahezu jedes gute Buch von der ältesten bis zur modernsten Literatur ist in der Universal-Bibliothek billig zu haben. / Der neue, 156 Seiten starke Hauptkatalog der Universal-Bibliothek ersetzt eine kleine Literaturgeschichte und ist kostenlos in jeder Buchhandlung zu haben. / Philipp Aeclam jun. Leipzig

## Neuerscheinungen

### ANTHOLOGIEN

Gedanten aus Goethes Berten, gesammelt von hermann Levi. In biegfamem Ganzleinen M. 3.-, in Ganzleber M. 5.-. F. Brudmann A.G., München. Die Auswahl wurde aus den Profawerten: Italienische Reise, Wilhelm Meister, Wahlverwandischaften usw. sowie aus vielen Briefen, die besonders herrsiche Aussprücke enthalten, entnommen.

Wahret die Flamme! Ein Spruchbuch. Bornehm fartoniert M. 1.25, Ganzleinen M. 2. -. Neuland=Berlag, G. m. b. H., Hamburg.

Der Herausgeber, B. Biel, hat ein Wert geschaffen, bas ganz einheitlich ift, einen Geiff atmet. Ein Buch für Feierstunden!

#### BILDENDE KUNST

Stechow, Dr. Wolfgang, Deutsche Bildniffe aus zwei Jahrhunderten (1200–1825) in Göttlinger Privatbesith. Mit Vorwort von Professor Dr. H. Thiersel. 40 Geiten Text und Katalog, 31 Abbisbungen auf 29 Tafeln in holzfrei Kunstbrud. - Broschiert M. 2.-, in Halbleinen M. 3.-. Turm-Berlag B. H. Lange.

### BIOGRAPHIEN UND BRIEFE

Bornstein, Paul, Der junge Bebbel. Beffelburen. Lebenszeugniffe und dichterische Anfange. Mit zahlreichen Abbilbungen, Gerausgegeben und mit Anmertungen versehen von Paul Bornstein. 2Banbe in einem. 560 Seifen. Preis geheftet M. 15. - , Leinen M. 20. Erich Reiß Verlag. Wie Bebbel wurde, wird hier von dem Berausgeber an Band zahlreicher Dokumente in liebevoller Einfühlung gezeigt.

Lebensgeschichten großer Menschen, eine Boltsund Jugendbücherei. 1. Band "Hand Sache" von Paul Landau, 2. Band "Allbrecht Dürer" von E. B. Graßhoff. 3. Band "Johann Sebastian Bach" von Prof. Heinrich Sitte. Jeder Band mit zahlreichen Bilbern. In Leinen M. 4.50. Erich Reiß Verlag. Bas bisher nur in teuren Werten zu sinden war: das Leben der großen, für unsere Kultur maßgebenden Meister-Menschen.

Um Ferdinand Ossendowski. Biographisches, zur Authentizität, Prüfer und Zeugen. Nachwort bes Berlages. Broich, M. 2.-. Frankf, Soc. Dr. G.m. 6.6., Abt. Buchverlag. Zahlreiche Faksimiles von Pässen, Urkunden und vor allem von einigen Seiten aus Offendowskis Rotizbuch, die Eintragungen über feine Tibetreife enthalten, beweisen im Berein mit den Außerungen der verschiedensten objettiv urteilenden Forscher und Gelehrten bas schwere Unrecht, bas Gven Bebin Offendowsti mit seinen Beschuldigungen antat.

Adalbert Stifter. Briefe, Schriften, Bilber. Mit lebensgeschichtlichen Berbindungen von Dr. Hans Amelungt. Mit sechs Tafeln in Rupfertiefdruck, bavon fünf nach Olgemälben Stifters. 303 Seiten. Holzfreies Papier. Biegfam tartoniert M. 3.—. Geschenkband in lichtechtem Ganzleinen M. 5.-. "Die Bücher ber Rose" (B. Langewiesche-Brandt).

Du Moulin-Edart, Richard Graf, Wahnfried. 174 Geiten - Text und Bilb - mit 43 zum Teil bisher unberöffentlichten Abbildungen. Rl. Oftab. In Glangbutten M. 5.50. In Indanthren Gangleinen mit Gold. prägung M. 6,50. Fr. Kistner & C. J. B. Siegel.

### DEUTSCHE HEIMAT

Das Deutschtum von der Etsch bis zur Donau. Bon Dr. Robert Sieger, Professor ber Geographie an der Universität Graz. Heft 6. Preis M. 1.-. Dr. Franz A. Pfeisser. Inhalt: Die deutsche Südmart, Die Republit Österreich, Das zerissene Tirol, Das bedrohte Kärnten, Die abgetrennte Unterstelermart, Südliche Borpossen, Das befreite Burgenland, Übersichtstarte.

Behnken, Johann, Karzbilder. Mit 22 Feberzeichnungen bom Verfasser. In Gangleinen M. 3.60. Georg Bestermann, Braunschweig und Hamburg.

Eines ber ichonften Barzbucher. Das Erinnerungsbuch für ieben Harzwanderer!

Lehmann, Dr. Rudolf, Mus der Bergangenheit der Niederlausitz. Vorträge und Auffätze. Der Verfasser ist Afsistent bei der Bearbeitung bes Nieberlausiker Urfundenwertes. 234 Offavseiten Text, 1 Rarte und 12 Abbilbungen. Halbleinen-Einband. Labenpreis  $\mathfrak{M}$ , 6, -, Beine, Cottbus.

Müller, Ewald, **Durch den Spreewald**. Ein Führer zu Kahrten und Banberungen im Oberund Unterspreewald. Dritte Ausgabe mit zahlreichen Abbilbungen, einer Karte mit Angabe ber Fußpfabe und ber Bafferstraßen für Boote, ber Kährmannstagen und ber Jugendherbergen im Spreewalde. Start broschiert. Beine, Cottbus. Labenpreis M. 1.50,

## DRAMA

Berst, Julius, Aitti. Spiel in 2 Bilbern. In Gangleinen M. 3.80. Georg Bestermann, Braunschweig und Hamburg.

Dem Spiel liegt das gleichnamige, von Leo Frobenius in ber Sammlung "Affantis", Band 1, aufgezeichnete kabylische Bolfemarchen zugrunde.

## ERINNERUNGEN

Brzent, Bans, 3m Rampf wider Rotarde und weißen Adler. Rriege- und Fliegererlebniffe im Besten und Often. 20 Originalaufnahmen. Gangleinen M. 6 .- . Germanen-Berlag.

C. S. Unthan, Das Pediffript. Aufzeichnungen aus bem Leben eines Armlofen. Mit 30 Bilbern. 2. Auflage. Broschiert M. 5.50. Ganzleinen M. 7.-. (Lug' Memoiren Bibliothet.)

Frankfurter Zeitung. Es ist wohl bie merkwürdigste Autobiographie, die je geschrieben wurde. Denn dieser Mann, ber armlos auf die Welt tam, hat — ein Lebenskunstler ohnes gleichen — fein Leben reich und so bunt zu gestalten gewußt und mehr gefehen und erlebt als Millionen gesunder Menschen. Der Verfasser war ein Mensch mit einer unbändigen Lebensfreube, voll humor und Wis, war Ernährer einer alten Mutter und gludlicher Gatte.

Bressauer Zeitung, Bressau. Er hat das Leben viel reicher, interessanter und schöner erlebt als Tausende seiner volltommeneren Mitmenschen. Es strömen große Kräfte aus dieses Mannes Leben, deshalb sollte das Buch gelesen werden und weitefte Berbreitung finben.

#### ERINNERUNGEN

Vittor von Anobelsborff, Unter Zuchthäuslern und Ravalieren. Ruffifche Geftalten und Ertenntnisse. 4. Auflage. Broschiert M.5.—; Ganzleinen M. 6.50. (Luk' Remoiren-Bibliothek.)

Rultur-Korrespondenz, Berlin. In einer engen, burch Schmutz und Retten verkitteten Gemeinschaft mit Raub. und Luftmördern, Dieben, Strolden, Kriegsgefangenen aller Dienftgrade, ehemaligen russischen Generalen, Betilern erweitert sich die Welt- und Menschenkentnis des Verurteilten. Das ruffische Reich, von den Karpathen bis hinter die Mandschurei, öffnet sich riesenhaff, noch ungeheurer im zeitsichen Wandel ber Weltgeschichte, ber Revolution von 1916, gesehen im Berrbild ber Zuchthauszellen zwischen Bajonetten ber Posten und Gifenstäben ber Rerfergitter.

#### ERZÄHLUNGEN UND NOVELLEN

Dreper, Max, Altersichwach. (Band 5 ber Reihe "Der Brunnen".) Mit zweifarbigem Umschlag, holzfreies Papier, M. —. 75. Quidborn-Berlag.

Oreper zeigt fich hier als Meister ber humoristischen Rurggeschichte. Dieser ebenso lustigen wie kunkterisch geschlossenen Erzählung bürfte in ihrer Art in der ganzen Weltliteratur weniges an die Seite zu sehen sein.

Hoffmann, Artur, Der Benzinefel und andere Grotesten mit Scherzbilbern bon G. Landwehr. 216 Seiten in vierfarbigem Umichlag enthalten 26 illustrierte luftige Geschichten, welche einen wirklich herzerfreuenden Unterhaltungsstoff bieten. M. 2.50. Industrie-Verlag. Duffeldorf.

Kraze, Friede H., Das wahre Gesicht. (Band 1 ber Reihe "Der Brunnen".) Zweifarbiger Umichlag, holafreies Papier, M. - .75. Quidborn-Berlag.

Diese entzüdende Novelle erhielt in dem Preisausschreiben von Beshagen & Klasings Monatshesten bei mehr als 2700 Einsenbungen einen ersten Preis von M. 5000,-.

Karnak, Lubwig, Min lütt Beimatbauf.

Niederdeutsche Novellen. 8°. 163 G. In einem Gangleinen-Einband mit mehrfarbigem Bilbe M. 4 .-. Hinstorffiche Berlagsbuchhandlung, Wismar.

## Luk, Georg, Die Bere von Schwabach.

Novelle. Leinenband M. 3 .- . Rauch, Wiesbaben.

Ein bufferer Bintergrund: Angst bes Boltes vor ben Beren, Folterqualen, bas Gespenst bes Aussahes. Aber um so heller hebt fich bavon ab bie Geftalt bes reinen Beibes, bas zur Rettung seines Gatten startmutig ben Berentob erleibet.

Gondlach, Catharina, Maurus, der lette

Romer. Ergählung aus ber Zeit ber Romer. herrschaft am Rhein. - (269 G. und 5 Textillustrationen.) Zweite und britte Auflage. Brofchiert M.3.-, Halbleinenband M. 4 .- . Rirchheim & Co.

#### Erzählungen und Novellen (Fortsetzung)

Jacoby, Alinda, Juliane, die Baife. Eine Ergahlung für bie Jugenb. IV u. 142 G. u. Titelbilb. 8° Seb. in Leinenband M. 3.-. Rircheim & Co.

Eine auf pabagogischer Grundlage überaus stimmungevoll aufgebaute Erzählung, die auf jugendliche Gemüter nicht ohne praftischen Einfluß sein wird. Für jedes heranwachsende Töchterlein im Alter von 8 bis 14 Jahren fann bas Buchlein nur empfohlen werben. Es wird nur Gutes ftiffen. - Es ift erstaunlich, wie jugendfrisch die Schriftstellerin noch in alten Tagen erzählen kann. Ohne aufbringliche Belehrungssucht in kindermäßiger, ebler Sprache, erquidend für Berg und Geist baute die Berfasserin hier ein wirkliches pabagogisches Schakfästlein. Gie tann in ber Kindesseele lesen und weiß, was bas junge Betg padt: Die Blumen bes Frühlings, ber grüne Bald, die lebendige Tierwelt, der Zauber der Romantit und Legende und Freundschaft, die reine Tugend, der liebe Gott, bas alles flicht Jacoby in ihr Wert ein, und man freut sich, wie reich baburch die buffige Gabe wird. In weiblichen Jugendbibliothefen, Mäbchenschulen, Pensionen, beim Erstommunitantinnenunterricht mußte "Juliane" einen Ehrenplat betommen. Rein "gemachtes" Jugenbbuch, fonbern ein "erlebtes" Jugendbuch! Prof. R. Jaustmann.

(Mainzer Journal Nr. 123, 1925.)

Tied, Lubwig, Die Reise ins Blaue hinein. Sechs romantische Novellen. Ausgewählt und eingeleitet von Wilhelm Mießner. Ganzleinen M. 4.50, Halbieber M. 8.—, Leber M. 10.—. Ruhl. Inhalt: Einführung, Das alte Duch und die Reise ins Viaue hinein, Das Zauberschloß, Pietro von Abano, Des

Lebens Aberfluß, Abendgespräche, Die Elfen.

Augustin Wibbelt, Die goldene Schmiede. Ein Marienleben. Gr. 8°. 168 Geiten. Mit Illustrationen von B. Sommer. In Ganzleinen M. 9 .-. Benziger & Co. A.-G., Einsiebeln.

Muguffin Wibbelt, ber Dichter bes Sonnenbuches, bes Paftraoten-Gdorens, ber Berfasser feinsinniger Stiggen, Essans und Dialettstude, ber toffliche humorvolle Erzähler, ber fo vielen ein Bringer ber Freude geworben ift, ichentt und eine neue Gabe. Es ift ein Buch zum Sichversenten, zur Sammlung, zur Konzentration. Bas ihm einen besonderen Wert verleiht, ist bie gepflegte, kultivierte Sprache, die reich an Farbe, Bilbtraft und Leben ift. Es ift ein töftliches Buch, bas in jebem beutschen Sause offene Pforten und Bergen finden wird.

Laffen Sie sich die Werte von Ihrem Buchhändler vorlegen!

Alnders, Frik, **Stizzen aus dem Vollsleben.**In der Neuauslage, dem 31.—35. Tsd., ist die bisher dreibändige Ausgade in einen Band vereinigt, um nur das zu geben, was Echo des heutigen Tages ist. — Druck auf holzstreiem Papier, Offset-Shuhumschlag, lichtechter Eindand (Indanthren-Leinen). Geh. 4.50, Leinen 7.50 (Grunow).

Carifien, E., Gin Stadtjunter von Braunschweig. Sistorische Erzählung aus bem
14. Jahrhundert, bearbeitet von Wilhelm Börter.
Ganzleinenband M. 5.—. Graff, Braunschweig.

Geschichtlichen Hintergrund bilbet ber große Aufruhr im Jahre 1374. Ein Haus- und Bolfsbuch im besten Sinne,

#### ERZIEHUNGSLEHRE

Surlitt, Ludwig, **Erziehungslehre**. Gebunden M. 5.50, Halbleber M. 8.—. II. Auflage. Morih Ruhl. Diese Erziehungslehre ist ein Kunstwert, wegen der Kraft und Schönheit ihrer Sprache, und vor allen Dingen ein feuriger Protest gegen unsere gesamte hertömmliche Erziehungsweise und die durch sie bedingte Kultur oder Scheinkultur.

Eule, R., Bom kulturkundlichen Unterricht und vom Denken an unseren höheren Lehranstalten. Für die Eltern unserer Jungen. Ottab. 111 Geiten. M. 2.80. Fontane. Der Versasser wiss die Estern unserer Jungen einmal in das Leben unserer höheren Schulen von 1925 hineinsehen lassen und ihnen vor allen Dingen zeigen, was heute für ihre Jungen auf den einzelnen Schularten zu holen ist.

GEDICHTE

Annette von Droste-Hüschoff, Unveröffentlichte Gedichte und Zeichnungen. Mit einem vierfarbigen Titelbild ber jugendichen Annette, 6 Bleistlifzeichnungen und 2 Proben Annettescher Schrenschnitte. Gorgfältige Ausführung auf Bütten. Umfang 7½ Bogen. 4°. Leinen mit Goldprägung M. 7.50. Regensberg.

## GESCHICHTE UND POLITIK

Brentano, Lujo, **Agrarpolitif.** 2. neubearbeitete und vermehrte Auflage. Ein Lehrbuch. Groß Ottab, XII und 294 Geiten. Geheffet M. 12.—, in Sanzleinen M. 15.—. Cotta, Stuttgart und Berlin.

Rohlrausch, Robert, Deutsche Denkstätten in Italien. Oritter Band in Halbleinen M. 6.50 (Band 1 und 2 früher erschienen, Preis bersetbe). Rob. Lut.

Deutsche Alligemeine Zeitung. Ein Buch reichen Wissens und erlesener Kultur, Ein Buch voll lebendiger Anschauung. In seinen Darstellungen erwachen die Toten zum Leben, und die Steine beginnen zu reden. Der Boben dröhnt ...

Wahl, Prof. Dr. A., **Deutsche Geschichte.** Bon der Reichsgründung bis zum Ausbruch bes Welttrieges. (1871—1914.) 4 Bände. Erscheint in 25 Lieferungen den je 5 Bogen. Lieferung 1 ist soeden erschienen. Preis M. 2.—. Einzelne Lieferungen werden nicht abgegeben. Verlag W. Kohlhammer.

#### Geschichte und Politik (Fortsetzung)

Schulke-Pfaelzer, Dr. G., "Wie Hindenburg Reichspräsident wurde." persönliche Einbrücke aus seiner Umgebung vor und nach der Wahl. Broschiert M. 1.50. Schert.
Die Schrift ist im besten Sinne aktuell; benn nut auf Grund

Die Schrift ist im besten Sinne aktuell; denn nut auf Grund bieser Letküre kann man sich eine genaue Vorstellung davon machen, wie das deutsche Oberhaupt regiert und in welchem Geiste er über Gruppen und Parteien dem Ganzen dient.

Beumelburg, Werner, Der Strom. Rheinische Bilber aus zwei Jahrtausenben. Mit farbiger Umschlagzeichnung von Professor Ausseeler, Ousselborf. In grünem Ganzleinen M. 5.—. Gerhard Stalling, Olbenburg.

Söhre, Paul, **Deutschlands weltpolitische Zukunft.** Ottav. 176 Seiten. Leinen M. 6.—,
broschiert M. 4.50. Kurt Bowingel Verlag.

Inhalt: Borwort — Die Aufgabe — Unmögliche Bege (Pazifismus, Weitrevolution, Revanchetrieg, Wiederherstellung der alten Weltmacht, Bündnispolitis) — Die gegenwärtige wirtschaftliche und politische Entwicklung auf dem Erdball (Allgemeines, Sowjetrußland, Nordamerika, Südamerika, Das britische Imperium, Südafrika, Südoskassen, Europa) Kontinentaleuropa als Großerbraum-Organismus (Voraussetungen, Gestalt, Hindernisse) — Deutschland und Kontinentaleuropa (Das Opfer, Erste Aktionen, Ausblick).

Masaryk, T. S., Die Weltrevolution. Erinnerungen und Betrachtungen 1914—1918. Mit Bilb bes Berfassers in Lichtbruck. Umf. 576 Seiten. Seh. M. 14.—, Leinen M. 20.—, Halbleber M. 24.—. Erich Reiß Verlag.

Der Präsibent ber Tichechoslowakischen Republik, ein anerkannter Gelehrter und erfolgreicher Staatsmann, zeigt hier aus seinen Erfahrungen heraus die Zukunft der abendländischen Rultur.

## GRAPHIK

Rampf, Prof. Dr. h. c., **Hindenburg**. Ropf. Zivilsteibung. Original-Steinzeichnung in Lebensgröße. 80×60 cm (mit Papierrand) — 50×40 cm (Inneres Maß). 200 numerirte Abzüge mit eigenhändiger Unterschrist bes Künstlers, a M. 20.—. Grauert & Zink.

Sagnid, Bruno Dietrich, Ginnbilder deutscher Weltanschauung. 6 Rohlezeichnungen auf Karton mit einem ausführlichen Vorwort bes Künstlers. 1. Mappe ber Sammlung "Irminsul" — Schriften und Blätter beutscher Urt und Kunst. Preis M. 4.—. Germanen-Verlag.

## HANDARBEIT UND MODE

Mayer-Plischke. Schicketanz, Erziehliche Handsarbeit. Eine Einführung in ihre Techniken nebst einem kurzen Abriß ber Geschmadstunde. 10 Lichtbilder, 15 ganzeseitige einz, zweiz und mehrfarbige Abbildungen, 1 Ostwalbscher Farbtreis und 27 Werttafeln. 193 Seiten Quart, Halbieinenband M. 10.—. P. Sollors Afl.

## HANDARBEIT UND MODE

## Bobache Moden: Album, Berbst-Winter

1925/26. Geheftet M. 1.—. Bobach & Co., G. m.

b. S., Leipzig.

Das Album bringt für einfache und elegante Zwede eine reiche Auswahl neuer Herbst- und Winterfleiber, zahlreiche Tange und Abendfleider sowie Mäntel in der neuen Form. Rleibsame Jadenkleiber, Pelzjaden, ebenfo Rleibung für ben Bintersport, ferner Blusen und modische Rleinigkeiten sowie Kinderkleider und sanzüge sind vielfach dargestellt. farbige Mobentafeln, ein großer Schnittmusterbogen sowie gebrauchsfertige Aufbügelmufter vervollständigen ben reichen Inhalt bes zeitgemäß ausgestatteten billigen Bobach-Allbums. Das Album erschien Anfang August!

## KALENDER

### Illustrierter Deutscher Volks: und Reichs: falender 1926. 170 Tegtseiten start. 60 Pfg. 3. C. C. Brund Berlag, Minden (Beftf.).

Begen seines vielseitigen, abwechslungsreichen Inhalts ein Saus- und Familientalender im wahren Ginne bes Wortes.

## KARTEN

## "D. M." Deutsche Motorradfahrer:Karte.

Maßstab 1:300000, gefalzt in Umschlag M. 1.-. Aufgezogen M. 2.20. Herausgegeben bom Reichsamt für Landesaufnahme. R. Eisenschmibt, Berlin.

Erschienen find bisher 24 Gettionen, in Bearbeitung befinden sich die Blätter von Rheinland und Oberschlessen. Namen der erschienenen Settionen sind: Berlin, Cassel, Chemnik, Darmstadt, Dresden, Erfurt, Frankfurt a. M., Frankfurt a.b.D., Halle, Hamburg, Hannover, Innebruck, Kiel, Kolberg, Konflood, Kodle, Hamburg, Mannover, Innebruck, Kiel, Kolberg, Konflood, Schwerin, Stettin, Stralfund, Stuttgart. — Der beste und zuverlässigste Wegweiser für jeden Motorradsfahrer, Automobilisten, Kadfahrer.

## LÄNDERKUNDE

Weese, A. u. M., Die alte Schweiz. Stadtbilder, Bautunst und Sandwert. Zweite, vermehrte Auflage. Mit 369 Abbilbungen. Ein stattlicher Großquartband, Ganzleinen M. 22.—. Eugen Rentsch.

Es ist das repräsentativste und zugleich schönste Werk über bie Schweiz. So umfassendes und charaftervolles Schaumaterial wurde auf schweizerischem Gebiet noch nicht geboten.

## LITERATURGESCHICHTE

Jahn, Franz, Traumwelf und Poesie. Offav.

183 Seiten. Labenpreis M. 3.80, Fontane.
Die Bebeutung der Träume und Vissonen für die Dichtlunst ist ein Thema, das weite Kreise der Gebildeten hervorragend interesser. Die Jauptgusgabe der Poeste ist es ja nach gebbei, durch den Todesgedanten den goldenen Faden des stehen zu ziehen. So beingt es einen hohen afstheissen Sennus, den gestschefen Aussistumgen des Autors zu so sog, wie er in seingesschissener Sprache die Bedeutung des Traummotivs sur die indbibueise und ippliche Gestaltung des einzelnen Dichters sowie ganzer Dichtergenerationen nachweist.

## MEDIZIN

Jaeger, Dr. Frz., Gefundheitslehre d. Weibes.

1925. 8°. 3, und 4, Auflage. Mit 21 Abbilbungen. M. 3.—, geb. M. 4.50. Berlag ber Arzti. Runbfchau. N. 3.—, ged. M. 4.50. Seriag ver Arzu. Kundipadu. Das Buch hat den Zweck, den Frauen Aufklärung zu geben über ihren Körper und sie auf ihre eigenkliche Bestimmung als Frau und Mutter hinzuweisen. Das Buch wird nicht nur für die Frauen selbst, sondern auch für Arzte, die derartige Vorträge halten, eine gute Anseitung sein.

#### Medizin (Fortsetzung)

### Neter, Dr. E., Das einzige Rind und seine

**Erziehung.** 7. Auflage 1925. 8°, 81 Seiten. M. 2.40, geb. M. 3.50. Berlag ber Arzti. Runbschau.

Ein herzerfreuendes Buch für alle, die Rinder lieben und benen die Einkinderehe als wenig wünschenswert erscheint. Aber nicht nur für Arzie, Lehrer und Erzieher überaus lefenswert, ganz besonders den Eltern einziger Kinder foll bas Wertchen ans Herz gelegt werden.

Theuermeister, Robert, Unfer Körverhaus. Wie ich mit meinen Rinbern über ihren Rörper rebe. Ganzleinen M. 3.50, kartoniert M. 2.50. Neuland-Verlag, G. m. b. H., Hamburg.

Ein Buch für jeden Erzieher, das aber so einfach geschrieben ift, daß es auch jedem Kinde in die Hand gegeben werden tann.

Robari, Dr. D., Zürich t, Magen und Darm im gefunden und franken Zustande. (Der Arzt als Erzieher, Seff 16.) 8. erweiterte Auflage. Böllig neu bearbeitet bon Dr. R. Kolb. 1925. 8°. Brofc. M. 3.—, geb. M. 4.50. Verlag ber Arztl. Runbschau. Im Gegensat zu ben vielen minberwertigen populären Beröffentlichungen wird hier von berufener Gelte bas Befentliche ber gefunden und franken Berbauung behandelt.

## Engel, Dr. H., und Dr. J. Berninger, Die Nieren: leiden, ihre Ursachen und Befämpfung. (Der Arzt als Erzieher, Heff 21.) Reubearb, von Chefarzt Dr. Ruhn, Berlin-Sch. 7. Auflage 1925. 2 Abb, im Text. 8. M. 3.—, geb. M. 4.50. Verlag ber Arzif. Aunbifcau. Verfasser liefert hier eine im besten Sinne bes Wortes populare Darstellung ber Nierenerfrantungen und ber Maßnahmen zur Verhütung und Befämpfung.

Neter, Dr. E., Die Pflege des Kleinfindes. (2.—6. Lebensjahr.) 2. Auflage 1925. 8°, 114 Seiten. M. 2.80, geb. M. 4.—. Berlag ber Arztl. Runbschau. Das Buch eignet sich vorzuglich als Leisfaben für ben Unterschleichen richt in Schwestern- und Pflegerinnenschulen, Lehrer- und Lehrerinnenseminaren, Frobelseminaren, Frauenschulen und anderen Anstalten und tommt bamit einem bringend empfundenen Bedürfnisse ber als Lehrer an solchen Anstalten tätigen Arzte entgegen.

v. Behr-Pinnow, Die Zufunft der menschlichen Raffe. Grundlagen und Forderungen der Bererbungslebre. 200 Seiten, illustriert. Geheftet M. 4 .- . Sangleinenband M. 6 .- . Fontane.

Das Sehelmnis, bas über ber Fortpflanzung obwaltet, bas in jedem Neugeborenen bas Erbe einer ganzen Ahnenreihe aufwedt, foll an hand ber biologischen Gesetze untersucht und aufgebedt werben. Die für das gesamte Bolfswohl brennen-ben Bererbungstheorien, wie z. B. das gehäuste Auftreten bestimmter Begabungen ober besonderer Fählgteiten zu erklären iff, wie fortichleichende Rrantheiten, verbrecherische Unlagen ganze Geschlechter verseuchen, werden in leichtverständigen und sachlicher Darstellungsweise erklärt und die enorme Wichtigkeit gezeigt, die alle diese Fragen für die körperliche und seelische Gesundheit der menschlichen Rasse bestigen. Führer für seden, der den Wunsch hat, sich über die wichtigste Frage seines, seiner Familie und der Menschen Leben ernsthaft zu unterrichten.

## PHILOSOPHIE

Schlemmer, Hans, Jugendliches in der Philosophie und Philosophisches in der Jugend der Gegenwart. 27 Seiten. Groß-Ottav. 1925. In farbigem Umschlag M. 1 .- . Reuther & Reichard. Schleich, Carl Ludwig, Es läuten die Glocken.

Dhantaffen über ben Ginn bes Lebens, 325 Geiten. 8°. Holzfreies Papier mit 212 teils mehrfarbigen Albbilbungen im Text und einer Farbenbrucktafel. 39.-64. Auflage. Sanzieinen-Geschentband M. 8.-, Sanzsaffian M. 20.—. Concordia, Deutsche Berlage-Anstalt, Berlin.

Nicht von fernen Zonen, sondern vom Bunderland ber Geele und des eigenen Körpers handelt das schon in 30, Auflage vorliegende Wert. Man hat Schleich mit Bölfche verglichen. Sehr mit Unrecht, eine zu tiefe Kluft trennt ben in engem Rreis fich bewegenben Monisten von biefem Dichter-Geher, ber mit allem Ruftzeug naturwissenschaftlicher Forschung und philosophischer Erkenntnis ein hohes Lied vom Werden und Bergehen schuf, bas ausklingt in eine Hymne auf Gott und Unfterblichteit. Un Univerfalitat bes Beiftes und Sprach. gewalt, wie an bichterifcher Intuition gemahnt biefer Moberne eher an Goethe und Humboldt. (Anzeiger für ben Schweizer Buchhanbel.)

REISEN

Bergbruch, Dr. Rurt, Abeffinien. Gine Reife zum Hofe Raiser Menelits II. Umfang 30 Bogen Gr.-Quart, mit 94 Abbildungen und 2 Karten auf feinstem

Gr.-Quart, mit 94 Abbildungen und 2 Karten auf feinstem holzsteien Papier. Brosch. M. 10.—, Halbleinen M. 14.—, Ganzleinen M. 15.—. Fr. Seybold, München. Der bekannte Forscher Herr Professor Dr. Georg Schweinsurth schrieb nach Vorlage bes Manustripts an den Verfasser: Das mir zugegangene Manustripts an den Verfasse ich mit großer Ausmerksamteit und mit beständigem Interesse durchgelesen. Daß das Werk sich zur Veröffentlichung eignet, kann ja nicht dem geringsten Zweisel unterliegen. Viele Jahre sind verstrichen, ohne daß über Abessinien etwas von größerem Wert publiziert wurde. Das einzige Voll von Afrika, das sich bis heute noch volltommen frei und selbständig erhalten dat, muß gerade iest ein erhöbtes Interselbständig erhalten hat, muß gerade jeht ein erhöhtes Interesse beanspruchen. Sie behandeln ja Verhältnisse, die zum Teil noch ganz unbekannt ober nur mangelhast beschrieben worden sind. Das altberühmte Kloster Debra-Libano mit dem Grade des Nationalhelligen Tehla Heimanot ist den dem Grade des Aatonalgenigen Letja Heimand ist dont leinem Reisenden bisher besucht worden, obgleich es bereits auf der Karte von Balt. Tellez 1683 angegeden war. Die abessinischen Truppenverhältnisse sind gewiß von keinem so aussührlich geschildert worden wie von Ihnen. Vor allem ist daszenige, was Sie vom persönlichen Verhalten des Menells, von seiner Staatsberwaltung, von dem hervorragenden Organisationstalent bes für Abessinien so epochemachenden Herrschers zu berichten wissen, geradezu von historischem Wert.

Emmerich, Ferb., Beltreisen und Forscher-

Albenteuer. Band 1-6. Preis brofchiert M. 3.-Halbleinen M. 4.-, Ganzleinen M. 4.50. Gerie 1 in Raffette Balbleinen M. 24,-, Ganzleinen M. 27.-. Fr. Seybold, Munchen.

Bb. 1: Unter ben Wilben ber Gubfee / Bb. 2: In mexitanischen Urwälbern / Bb. 3: Im Reiche bes Sonnengottes Bb. 4: Jenseits bes Aquators / Bb. 5: Streifzüge burch Celebes / Bb. 6: Quer burch Hawaii.

Gutachten: Die erste Gerie ber Weltreisen Emmerichs habe ich mit dem größten Interesse und immer wachsenberer Spannung gelesen, um so mehr, als ich durch diese Schilderungen oftmals erinnert wurde an die unvergeflichen Eindrude, bie

#### Reisen (Fortsetzung)

ich als alter Schiffsarzt auf meinen Reisen in einigen biefer Gegenben selbst gesammet habe. Wer biese Tropengegenben einmal gesehen, läßt uns Deutsche unseren Kolonialbesit, ber und so schnöbe geraubt ift, mit um so verhaltenerem Grimm und unenblicher Sehnsucht vermissen. Ich freue mich auf die Sendung der 2. Serie. Mit treubeutschem Gruß aus dem äußersten Often gez. Dr. Behm, Ot.-Filehne.

Emmerich, Ferd., Beltreisen und Forscher-

Abenteuer. Band 7-12. Preis des Bandes broschiert M. 3.—, in Halbleinen M. 4.—, in Ganzleinen M. 4.50, in Kassette Halbleinen M. 24.—, in Ganzleinen M. 27.—. Fr. Sepbold, München.

Bb. 7: Neuseeland / Bb. 8: Durch bie Pampas von Afrgenfinien / Bb. 9: Im Gran Chaco von Paraguah / Bb. 10: Unter den Urvölfern von Sübbrassien / Bb. 11: Im Herzen Brassiens / Bb. 12: Auf den Antillen.

Im Anschluß an die von der Presse und dem großen Leser-freis rüchaltlos und begeissert aufgenommene 1. Serie ge-langen jest die weiteren Beschreibungen der Weltreisen des bekannten Weltreisenden und Natursorschers Ferd. Emmerich zur Ausgabe, Auch in biesen Banben erweist sich ber Berfasser nicht nur als ein vortrefflicher Kenner ber bereisten und erschossenen Gebiete, der Sitten und Gebräuche der Bewohner biefer, sondern auch als ein fesselnder ...

RELIGION

Dibelius, D. Dr. Martin, Geschichtliche und übergeschichtliche Religion im Christentum. 8.173 G. 8°. Göttingen 1925. Banbenhoed & Ruprecht.

Geh. M. 4 .- , in Gangbudramleinen geb. 6 .-Ein Buch für alle, die Anftop nehmen am Chriftentum om Jun ju die, die Anglos nehmen am Christellum in seiner heutigen Form und sich mit ihm auseinanderzusehen wünschen. Es wird versucht, auf die heute für viele brennenden Fragen Antwort zu geben, was Christus eigentlich meinte, wie die heutige Form des Christentums sich zu Christi ursprünglicher Botschaft und zum Archristentum verhält. Es führt das Duch von einer Analyse der Gegenwart zur Darstellung der Botschaft Irin und des Christischenders gesch der stellung ber Botschaft Jesu und bes Christusglaubens nach bem Stands moderner Forschung, um in den "Kirche" und "Chilf" überschriebenen Kapiteln die Stellung des Crissenums in der Welt, zumal in unserer Welt, zu behandeln und mit einem Ausblic auf die Zukunft zu schließen.

ROMANE

Bloem, Walter Julius, "Zanz ums Licht". Roman. Geheftet M. 3,50, Ganzleinen M. 5,50. Scherl. Mit fünstlerischem Scharfblick hat hier ber Sohn Walter Bloems dem Roman ein neues Stoffgeblet erobere: die Film-

welt. Mit glühenden Farben zeichnet er Bilder aus ben Kreisen der Schauspieler von Künstlerrausch und Menschentragit, die teine Filmaufführung mehr verrät.

Böhme, Margarete, Die Maienschneider. 296 Seiten holzfreies Papier. Geheffet M. 3.-. Ganzeleinen M. 4,50. Epsier.

Ein fabelhastes Talent, in flüssigster Redeweise Menschen und Berhältnisse zu schilbern, die jeden interessieren, jeden in Altem halten, hat Margarete Böhme zu einer richtigen Wolfsschriftstlerin gemacht. Mit seltenem Geschief versteht sie es, für ihre Erzählungen Stoffe zu wählen, die bei der Masse ves Boltes Belfall sinden, weil sie in ihm selbst wurzeln und seine eigenen Angelegenheiten mit all ihren Licht und Schattenseiten wahrheitsgefreu schilbern, Ihr neues Wert "Die Maienschnelber" führt in das Milieu einer großen Brotsabrik. Während die hier behandelten Fragen über die rationellste Ernährung des deutschen Wolkes ein Problem bon attuellster sozialer Bebeutung erörtern, flihrt eine geheimnis-bolle Kinbesunterschiebung zum Konslitt ber überaus spannenben, charafterenreichen Hanblung, die den Leser die zur überraschen-ben Lösung der geheimnisvollen Begebenheiten in Atem hält.

#### Romane (Fortsetzung)

Berstl, Julius, Kämpfende Amazone. In Gangleinen M. 6 .-. Georg Westermann, Braunschweig und

Der Roman einer Schauspielerin, beren Urbild im Mittelbuntt bes Interesses steht, zugleich ein bebeutsamer Beitrag zur Psychologie der Geschlechter. Ein Frauentyp, der am Manne leibet und ihm zum Unstern wird, ringt um Freiheit und Schicksal – kämpfende Amazone.

Boie, Margarete, Der Gulter Sahn, Roman. 370 Seiten Ottab. In Gangleinen M. 6 .- . 3. F. Steinfopf.

Der Sylter Sahn enthält die Lebensgeschichte bes Lorens Peterfen Sahn von Westerland auf Shit (1668-1747), seine Grönlandfahrten und Balfischlaaden und endlich seinen Kampf gegen ben Stranbraub auf Sylt.

Clausen, Ernst, Das Saus am Markt. Sumoristischer Roman. Soeben erschien bas 31.—35. Tausenb bes fo beliebten und erfolgreichen Romans. Der Preis bes auf holzfreiem Papier gebruckten Buches beträgt geheftet M. 3.50, in lichtechtem Leinenband mit breifarbiger Einbandzeichnung M. 6 .- . Fr. Wilh. Grunow.

Dill, Liesbet, Rose Ferron I. 11.—13. Taufend. Ganzleinenband M. 6.50. Teil I und II zusammen in einheitlicher Ausstattung M. 10.-. Mag Genfert.

Ein Roman aus bem Gaarland ber Borfriegszeit von padenber und erschütternber Wirklichteit, ber in ber gesamten Kritit und in allen gebildeten Leserkreisen reichste Anerkennung gefunden hat.

Friedrich, Paul, Grabbe. Der Roman feines Lebens. 205 Seiten. 8°. Holzfreies Papier. Geheftet M. 3.50, Ganzleinen M. 5.—. Concorbia, Deutsche Berslags-Anstalt, Berlin.

Knapp und lapidar zeichnet Friedrich Zeit und Um-welt Grabbes. Er halt sich nicht weitschweifig bei Rebensachen auf. Bon Station zu Station reißt er ben Lefer durch bieses turze, wilbe Leben. So gibt er feine romanhaft verschnörkelte übliche Oichterbiographie, sondern ein erfautternbes Inferno eines genialen und einsamen Deutschen, ber bei jebem anderen Boll Stolg und Bierbe feiner Zeit gewesen ware. Diese tnappe, wuchtige, mit gang nach innen bohrendem Schmerz geschriebene Dassson des "höheren Menschen", der, da ihm der Weg nach oben versperrt war, den unteren Mächten in einem herosschen Kampf um bas Höchste erlag, unterscheibet sich grundsählich von gewöhnlicher Dugenbbelletriftit.

Jordan, Emil L, Gerda: Mart. Gin Spiel um bie Frau zwischen Bremen und Rio. Den Ginband schuf Professor Belwe. 148 Geiten. In Halbpergament gebunden M. 4,-. Haberland,

Das Buch fundet von bem, was jung und glüdlich fein heißt: Frauen und Reisen.

Rinau, Rudolf, Dorte Jeffen. Gen Boot van Leew un Leben, Salbleinenbb. M. 3,50, Quidborn-Berlag.

Ein neuer Rinau, bes Dichters reifstes Wert. Es führt uns in den Samburger Safen, auf die feeumbrauften Salligen und in die weite Belt,

#### Romane (Fortsetzung)

Landsberger, Artur, Berlin ohne Juden. Gin fatirifder Roman. Geheftet M. 3 .- , in Gangleinen gebunden M. 5 .- . Paul Steegemann Berlag,

Lerch, Hanns, Deffilenz. Eine Bifion. Geheftet M. 3.60. Halb-Lwbb. M. 4.60. Einmalige numerierte Vorzugsausgabe, holzfr. Papier, Halb-Lbbb., mit handsschriftlich gezeichnetem Bild des Verfassers M. 15.—. b. Kommerstädt & Schobloch. Der aufschenerregenbe Roman eines Krieges ber Batterien

gegen die tultivierte Menschheit.

Michaëlis, Karin, Das gefährliche Allter. Tagebuch Aufzeichnungen und Briefe. 150 Geiten. 8°. Holzfreies Papier. Geheftet M. 3.-, Halbleinen M. 4.-. 181.-185. Tausend. Concordia, Deutsche Berlags-Anstalt, Berlin.

Wenn es Karin Michaelis in ihrem Buch "Das gefährliche Allter" gelingt, ihr Zeitalter in Furcht und Schrecken zu verfeken bor ben zügellofen Gelüften einer Bierzigiahrigen, fo ift es ein Beweis ihrer bichterischen Rraft, auf die fie ftola fein fann . . . Rarin Michaelis steigt unerschroden in bie tiefsten Abgrunde weiblicher Geelennot hinab, dorthin, wo sie Grausen und Berzweiflung findet. (B. 3. am Mittag.)

Doffenborf, Sans, Die drei Baroneffen Geblaa vom Bollenhammer. Gangleinen, holzfreies Dapier, M. 3.50. B. Bobach & Co., G. m. b. S., Leipzig.

Eine Schidsalsgeschichte breier Schwestern, von benen bie jüngste die fesselnoste Gestalt ist. In ihr wallt bas alte Raubritterblut ihrer Vorfahren noch einmal so mächtig auf, daß sie durch ihre tollen Streiche überall auf Wiberstand flößt. Bor biefen Hindernissen macht sie aber nicht halt, fondern durchbricht fie mit der elementaren Gewalt ihrer Kraftnatur, was zu ben ergreifenden Schickfalen führt, die fich in einer bunten Folge spannenbster Ereignisse abspielen.

Schoellenbach, R. A., Der heimliche König. Ganzleinen M. 4.—. Neuland-Berlag, G. m. b. H., Hamburg.

Der Roman bes werdenden Menschen! "Ich habe bas Buch gern gelesen, habe es - was bei mir felten vorkommt! wiederholt gelesen, und doch vermochte der neue Eindruck den ersten nicht abzuschwächen. Reinheit ber Gefinnung und einen flarscheinenben Ibealismus, ber auch im engsten Rreife bas Höchste anstreben lehrt, atmet bas Buch." (B. Scharresmann.)

#### Romane (Fortsetzung)

Stevenson, R. L., Dr. Zefyll und Herr Hyde. M.1.—. (Luh' Kriminal- und Detektivromane. Bb. 123.) Die berühmteste Erzählung von Robert Louis Stevenson. Ein psychologisches Meisterstüd voll einer unheimlichen Spannung. Stevenson hat intuitiv die Ergebnisse der allersüngsten psychologischen Forschung als Dichter vorweggenommen, wie vor ihm ähnlich es Edgar Allan Poe getan hat.

Stratz, Rubolph, Drachentöter. Geheffet M. 5.-, Gangleinen M. 1.-. August Scherl.

Ein Gegenwartsroman von Deutschlands Erwachen. Ein beutscher Helb befreit sich aus Gefängnishaft und nimmt mit seinen treuen Mannen den Kampf gegen die Feinde deutscher Ehre: Spione, Verräter und Separatisten erfolgreich auf.

Supper, Auguste, Der Mönch von Sirfau. Ein Buch voller Romantit aus ber Blütezeit bes alten Klosters Hirfau im Schwarzwald. Mit zahlreichen Bilbern. 272 Seiten. Ganzleinenband M. 5.—. Zillessen.

Traubt, Balentin, "Kraft der Tiefe". Roman. Geb. M. 3.50, brofch. M. 2.50. Wefer Main Verlag.

Die Kraft ber Tiefe läßt Italien versinken und bebroht nach den wissenschaftlichen Thesen eines amerikanischen Erdbebenforschers — ganz Europa mit Untergang. Die Kraft aus der Tiefe zweier Menschenkerzen wedt in weltserner Bergeinsamkeit seiten reine und zarte Liebe. Ein Duch von Nationalisten scharf angegriffen, ein Buch, von Menschen in Freudigkeit anerkannt.

Vogel · Jørgensen, J., Der gestohlene Affe. Ganzleinen, holzfreis Papier, M. 3.50. W. Bobach & Co., G. m. b. H., Leipzig.

Rein Detetsvoman der gewöhnlichen Sattung, sondern so geschielt geschrieben, daß er seinen Leser dis zuleht in atemloser Spannung hält. Selbst vor den allersehten Seiten ist nicht zu erraten, wer der Täter sein könnte oder wie die Tat vollbracht wurde,

v. Walbeher-Kark, Hugo, Sohenstaufen. Ein Spiegelbild beutscher Kaisertreue aus Schwabens Geschichte. Historischer Roman. Mit 36 Feberzeichnungen. 350 Seiten. Ganzleinenband M. 6.—. Zillessen.

Ziersch, Walter, G'schpusi. Ein Münchener Roman. 299 Seiten. Bornehme Geschentqueskattung mit buntem Titelbilb von Bennerberg. Geheftet M. 3.50. Ganzleinenband M. 5.—. Epster.

In "Belhagen & Klasings Monatsheften" schrieb Karl Busse: "Ein Buch, das in telner Zeile langweisig, das flott erzählt ist, bessen Sandlung sich rasch und natürlich aus den gegebenen Characteren entwickelt und das dabei alle Münchener "Spezialitäten", sehr geschickt in den laufenden Faden einknüpft." — "Bier, Weißwürste und basudarische Gemütlichteit auf der einen, Künstler-Boheme auf der anderen Seite; dazwischen Wagner-Aufschrung im Hoftheater, Ottoberseit, Karnevalsredoute, Case Luitpold, Forstenrieder Park, Starnberger See, Wintersport im nahen Gebirge — alles, was das derz von Jiar-Althen verlangt, wird hier serviert." — "Biersch ist sedenfalls eine ausgesprochene Erzähler-Begabung. Mehr als einen Jug hat er mit seinen Landsleuten Bloem und Herzog gemeinsam."

#### Romane (Fortsetzung)

Walter, Robert, **Der Mensch des Rechts.** Indanshren-Ganzleinenband von Hübel & Dend. M. 4.—. Quickborn-Verlag.

Ein padenber Roman aus ber Dithmarfcher Geschichte (1540). "Eine ber besten, aus ber jüngsten Zeit sicher die beste Arbeit aus ber Geschichte bes Nordwestens."

White, Eduard, Der Radioteufel. M. 1.50. (Lud' Kriminal- und Detektiv-Romane. Band 122.) Bei aller Phantastis im einzelnen schöpft der Verfasser doch nur die seizen Möglichseiten der modernen Radiotechnist aus, die er durch den "Radioteufel" auf eine Riesenstadt praktisch anwenden läßt. Vier Millionen Menschen sehen wir auf Ingnade einem einzelnen Manne unterworfen, der an seinem Sender sitht als der geheimnistoosse, schreckenderungende Tyrann Neuports. Der Roman gehört zum Spannendsten, was seit langer Zelt geschrieben wurde.

### SAMMELWESEN

Chaubels Briefmarten-Allbums. Neue, 43. Aufl. 1925. In allen Preislagen von M. 90.— bis M. 500.— in 3 bis 8 Bänben. Deutschland-Allbums, Europa-Allbums, Allbums für die ganze Welt.

Die Schaubet-Allbums sind infolge ihrer altbewährten Textanordnung, ihrer Vollständigkeit, ihrer druck- und duchtechnisch einwandfreien Ausstattung wirkliche Dauer-Allbums auf Lebenszeit. Alljährl. Nachträgez. Einfügen. Ausführl. Listen underechnet.

3m Mai-erfcien:

Schaubef-Nachtrag Nr. 41. 168 bzw. 196 Blatt, zur Ergänzung aller vorher erschienenen Auflagen bes Schaubel-Albums. 18 verschiebene Ausgaben zu M. 2.40 bis M. 18.—. Ausführliche Listen und Werbezettel unberechnet. Verlag von E.F. Lüde, Leipzig.

## SPRACHWISSENSCHAFT

Stucke, Dr. Georg, **Deutsche Wortsippen**. Died in den Verwandtschaftszusammenhang des deutschen Wortschafts. Worts und kulturgeschichtlich interessantes Wert, sowie ein unentbehrliches Histomittel velm Studium und Unterricht. 580 Seiten Großottab. Ganzleinenband M. 10.—. Kontorbia, Bühl.

Das Spanische bes täglichen Lebens findet sich turz und treffend bargestellt in den soeben erschienenen:

Frases y Dialogos de la Vida Diaria coleccionados por Werner Beinhauer, Doctor en letras, Catedrático de la Universidad de Colonia. VI unb 60 Seiten. M. 1.50. D. R. Reisland.

Granzungsheft im Oruct.

## VERSCHIEDENES

Rosebush, Judson S., Was die Moral vom Kapitalismus fordern kann. Sanzieinen. 220 S. M. 3.80. W.Rohlhammer, Verlagsbuchhandlung.

Stern, Ulrich, **Zufunftsdeutungen.** 47 Seiten Ottav. Mit zweifarbigem Titel. Kart. M. 1.80. Talbot.

Was wird die Zufunft bringen? — Wer Antwort will auf biese Frage, greise zu dem Bücklein von Stern, das anschließend an einen fesselnden historischen Teil ein gedeutetes Bild unserer Zufunst von größter Attualität vor uns entrollt.

## DIE NEUESTEN BROCKHAUS-WERKE



Soeben erschienen:

# Bei den Kannibalen von Papua

Auf unbekannten Pfaden im Innern Neuguineas
280 Seiten, 67 Abbildungen und 1 Karte / Ganzleinen M. 15.—

Ein Abenteuerbuch bester Art, spannend von der ersten bis zur letzten Seite. Es behandelt die Expedition eines Amerikaners in die Berge Papuas, wo noch heute der Mensch besonders dadurch seinen Wert erhält, daß er als Nahrungsmittel und fast einzige Fleischkost verwendbar ist, die es dort gibt.

# FRANCISCO PIZARRO Der Sturz des Inkareichs

Bearb, von Dr. H. G. Bonte / 160 Seiten, 23 Abbildungen und 1 Karte / Halbleinen M. 2.80, Ganzleinen M. 3.50 Spannend wie ein Abenteurerroman und zugleich ein wertvolles Kulturdokument! Ein Inka-Parteigänger schildert mit bewegtem Herzen die Geschichte Perus, — ein straff organisiertes Staatswesen von großem Wohlstand und mit hoher Geisteskultur, das sich schließlich fatalistisch dem Häuslein der habgierigen spanischen Eroberer unterwirft. Der aus rein missionarischem Gesichtswinkel gesehene Bericht eines Jesuitenpaters liefert eine willkommene Ergänzung.

#### **EMIL HOLUB**

## Elf Jahre unter den Schwarzen Südafrikas

160 Seiten, 32 Abbildungen und 2 Karten / Halbleinen M. 2.80 / Ganzleinen M. 3,50

Primitive Zustände herrschten im Norden des Kaplandes noch vor 40 Jahren. Echt afrikanische Despoten ließen ihrer Grausamkeit freien Lauf. Elf Jahre lang war damals Dr. Emil Holub in jenen unbekannten Ländern als Forscher im Dienst der Geographie und der Naturwissenschaften tätig. Mit seiner opfermutigen Jungen Frau mußte er ein abenteuerliches Leben führen und mehr als einmal war er dem Untergange nahe. Nach Holubs Originalwerken entrollt dieser neue Band der Reisen und Abenteuer sesselnde Bilder aus dem Leben der Eingeborenen und aus der wichtigen und interessanten Tierwelt Südafrikas.

## L. V. MANSILLA

## Die letzten wilden Indianer der Pampa

160 Seiten, 19 Abbildungen und 1 Karte / Halbleinen M. 2.80 / Ganzleinen M. 3.50

Die Erschließung der zukunftsreichen Länder Argentiniens ist so schnell erfolgt, daß über das Leben der ursprünglichen Bewohner, insbesondere der Indianer der Pampa, fast gar nichts mehr bekannt ist. General Mansilla hat als Oberst auf diplomatischem Wege die letzten Reste dieser freien Indianer zu Friedensverfrägen zu veranlassen gesucht. Dieser Band der Reisen und Abenteuer enthüllt eine ganz fremdartige Welt. Die Indianer Argentiniens sind ein ganz anderer Menschenschlag als die nordamerikanischen Rothäute, aber ihre Sitten waren rauh, und im Verkehr mit ihnen war größte Vorsicht geboten.

# Aus den Tiefen des Weltenraums bis ins Innere der Atome

Deutsche Ausgabe von Dr. J. Weber / 195 Seiten, 65 Abbildungen / Geheftet M. 5.—, in Halbleinen gebd. M. 6.—
Aus dem Inhalt: Messung von Riesensternen / Die Gravitation / Die Lösung des Nordlichtproblems / Moleküle
und Atome / Die Röntgenstrahlen / Der Wunderstoff Radium / Wie alt ist die Erde? / Die Ätherschwingungen usw.
Eine meisterhafte allgemeinverständliche Darstellung der interessantesten Gebiete der modernen Naturwissenschaft, Der Hauptwert des Buches liegt in der geistvollen Zusammenfassung der einzelnen Gebiete
zu einem allumfassenden Welfbild, das auch dem Laien die Gesetzmäßigkeit des Kosmos klar vor Augen führt.

4

Ausführliche illustrierte Prospekte auf Verlangen kostenlos in jeder Buchhandlung

## Neuerscheinungen (Goluk)

Verschiedenes (Fortsetzung)

Braeunlich, Liz. D., Die Lüge als Weltmacht oder Leo Laxils Schelmenstreiche. (Geh. M. I.—, geb. M. 8.50.) Orei Bände, jeder für sich lesbar: 1. Die Satanstirche (M. 2.—), 2. Der Höllenbottor und fein Hezengefolge (M. 2.—), 3. Bom Teufelsschwindel zur Weltrevolution? (M. 3.—). (29, 132, 212 Seiten.) Verlag R. Peitz.

Unglaubliche tomische und babei bitterernste Dinge, die da aus dem Leben und Treiben Leo Tazise, dieses verwegensten literarischen Schwindlers der Gegenwart, mitgeteilt werden! Die erste zusammenhängende Darstellung der ungeheuerlichen Borgänge, deren teilweises Betainswerden i. J. 1897 so großes Aufsehen erregte. Aber nicht Papst und tatholische Kirche allein sielen den Schlichen des Erzbetrügers zum Opfer. Die Nassührung der bücherlesenden Welt geht weiter die auf den heutigen Tag. Was Braeunlich in dezug auf die Freimaurerfrage, den Ottultismus, die Theosophie, evangelisches Settenwesen (z. V. Ernste Vibelforscher), Antisemitismus, Deutschreitigton, Dasdismus, Mariawitismus, Deutschreitigton, Dasdismus, Mariawitismus, Gensationsliteratur ala Ofsendowsti, politisch-dolschewistische Umtriede und vieles andere beidringt, ist verdüssen und zeigt die Weltim Lügenneh raffinierter Verschwörer gegen die Wahrheit. Diese Dinge fordern ernsteste Aufmertsamteit aller, die an der Gesundung unseres geistigen und össentlichen Lebens interessiert sind. "Wer diese Schrift nicht aus Behagen an einem übermütigen Utt lesen will," schreibt einer angelesensten altatholischen Jührer, "der muß sie lesen aus tulturgeschichtlichem Interesse. Das war möglich am Ende des 19. Jahrhunderts! (Ja, ist's noch heut!)

Goeben erfcheint

## Ein deutsches Stalienbuch

von Fritz Mielert

2. Auflage. 96 Seiten, davon 68 Bildseiten, mit 20 kleineren Bildern im Tert, in Quart (Größe der 3 Bande des "Schönen Westfalens") in steifem Umschlag geheftet. Breis M. 4.—.

An Italienbüchern ist besonders in diesem Jahre kein Mangel Was das Erscheinen des angezeigten Buches rechtsertigt, ist einmal, daß es der seinstinnige Weltz und heimatwanderer Mielert, von dem wir bereits eine Reihe ausgezeichneter Bücher besitzen, verfaßt hat. Er bietet kein irgendwelches Bilderalbum, sondern mit seinsten Sinnen auszeseichte und vor allem selbsterwanderte und erzlebte Bilder und hat dazu einen sehr lebensvollen Text geschrieben. Zum andern verdient das Buch gerade in der heutigen geldknappen Zeit besondere Beachtung, weil es nur 4 Mark kosten werdentwert eignet. Es ist auf bestem Papter in angenehmem braunem Ton gedruckt und anziehend in der Aufmachung und Anordnung der Bilder. Kein Bild drängt sich prohend auf, ein jedes aber zwingt liebenswürdig in seinen Bann, kurz ein Buch, das allen Lesern und Beschauern keine slüchtige Zerstreuung bietet, sondern wertvolle und dauernde Bindung und Belebung.

Bu beziehen durch jede Buchhandlung FR. WILH. RUHFUS / DORTMUND

## Ihre Tattraft bringen Sie zu burch bas



Ihr Gedächtnis

Höchftleistungen Meisterwert:

## Die Kunst der Konzentration

Ein Kursus in 12 Unterrichtsbriefen für Zerstreute, Energielose, Gebächtnisschwache von R. Gerling

130. Taufend

In 6 Sprachen übersetzt

Anerkannt unübertroffene Methode

Babische Landeszeltung: Unter den verschiedenen Werten über Energie-Entwidelung usw. schäfte ich bieses Buch am höchsten. Es macht keine unnöfigen Worte, denn es welß, was es will.

Zahllose begeisterte Anerkennungen und Aritiken. In eleganter Kassette 5.— M.

## Endlich entdeckt find ble tiefften Neurasthenie.

Nun sind auch die schwersten Formen der Rervosität heitbar. Bie? sesen Sie in dem aussehenrregenden Buch: R. Gersing, Die wahren Ursachen der Rervosität und deren sichere dauernde Heilung. Preis 1.20 M.

Bu beziehen burch alle Buchhanblungen ORANIA-VERLAG / ORANIENBURG

#### DER GROSSE BUCHERFOLG!

# PESTILENZ

Eine Vision

"Pestilenz" schildert einen Krieg der Bakterien gegen die kultivierte Menschheit in den glühendsten Farben und einem atemberaubenden Stil, daß man lesen muß und lesen muß bis zur letzten Seite. "Pestilenz" ist das spannendste und aktuellste Buch der letzten Jahre. Manchen wird es hochrütteln, Tausende werden es, von seinem Tempo angesteckt, verschlingen.....

Geheffet M. 3.60, Halb-Lwbd. M. 4.60. Einmalige numerierte Vorzugsausgabe auf holzfr. Daunenpapier Halb-Ldbd. mit handschriftlich gezeichnetem Bild des Verfassers M. 15.—

Zu beziehen durch jede Buchhandlung

 KOMMERSTÄDT & SCHOBLOCH / VERLAG DRESDEN-WACHWITZ

# Svend fleurons Tierromane

Fleurons Tierbücher sind Schaftammern voll von äfthetischen Genuffen, voll von unterhaltendem, voll von Seelen= und Formenpracht, voll von Weltmufit ersehnter Ufplruhe, von Schönheit. (Walter von Molo.)

Nach hermann Eins ist mit dem Dänen Svend Fleuron ein neuer großer Tierdichter erstanden. Za, die literarische Kritik sagt anläßlich seiner letten Bücher von ihm, daß er in der Ersassung der Tiersele noch über jenen hinausgewachsen sei. Fleurons Kunst liegt in der beglückenden Fülle des Neuen, Unerhörten, was er vom Tier weiß; ihm ist es zuerst gelungen, das Wesen des Tieres in seinen geheimsten Wurzeln zu erkennen und das jeder Kreatur eingedorene Lebensgeses in seinen Auswirkungen dichterisch zu gestalten. Dabei treten seine Helden nie aus dem engbegrenzten Kreis tierischen Lebens heraus. Er zeigt nacht und unverkinstelt, wie sich an ihnen, getreu den jeweiligen Anlagen — wild, gefräßig, räuberisch, verschlagen, listig, gelassen, troßig — ihr naturbestimmtes Schicksal erfüllt. "Seine Helden sind ohr von herosischem Maße, und durch die vollendete Einbeziehung der Umwelt werden sie zu Naturmythen von der Majestät der alten Sintslutgeschichten oder der altgermanischen Edda. Fleuron hat unserem heutigen Erlednis des Tieres den endgültigen Ausbruck gegeben." (Xägliche Rundschau.)

Es erfchienen bisher:

- Meister Lampe. Ein Hafenroman. 10. Afd.
  "Der vorliegende Tierroman ift meisterhaft in seiner Art, und wenn die Hasen schreiben könnten, so würde man glauben, ein Hase hier den Roman seines Geschlechts geschrieben."
  (Will Besper in "Die schone Literatur")
- Strix. Die Geschichte eines Uhus. 19. Tfb. Fleurons bamonischstes Buch! Der unbandige Lebenstrieb ist in diesem Uhu verkörpert, der immer wieder über Menschenversolgung triumphiert, einen Gelbenkampf besteht, bei dessen Schilberung uns ber Atem stockt.
- Die rote Koppel. Geschichte einer Fuchsfamilie. 15. Ts.
  Die Lebensgeschichte vier junger Flichse — jeder ein Charakter —, die wild und mordlustig, ja beinah wölssisch in ihrem Treiben geworden sind. Wie in der Tiersage, so ist auch hier der Fuchs das einzige Tier, das sich allen Fährnissen gewachsen zeigt.
- Die Geschichte eines Hechtes. 10. Tfb.
  Bom spannenlangen Junghecht bis zum ehr=
  würdigen und furchtbaren Beherrscher ber Gemässer schickert Fleuron Schnocks Schicksale und
  Laten, die bestimmt sind durch Fraß und Gier
  und in denen dennoch die Größe des Natur=
  gesches liegt.

Mie Kalb erzogen wurde. Geschichte eines hirschfalbes. 10. Tsb. Eine Tiergeschichte, die von den ersten Lebens-

Eine Aiergeschichte, die von den ersten Lebensjahren eines jungen hirschkalbes erzählt, voll Liebe zu der freien, ungebändigten Natur, die noch nicht in Menschenhände gesallen ist. Ein tieses, geschwisterliches Verständnis spricht aus diesem Buche. (Tägliche Aundschau.)

**Ein Winter im Jägerhofe.** Stizzen aus dem Lagdleben. 12. Tfd.
Das Buch schildert das Weidmannsleben aus vertönlichen Erinnerungen des Dichters mit allen

Das Buch schilbert bas Weibmannsleben aus persönlichen Erinnerungen bes Dichters mit allen seinen Mühen und Beschwerben, aber auch mit seinen Freuden und Ariumphen.

- Ratetvolk. Gine Familienchronik. 10. Ifd. Hier täft uns der Dichter in seiner meistershaften Ginfühlung in die Tierseele die Schickfale einer Kagensamilie erleben, deren jedes Glieb aus Lift, Trieb und Inftinkt heraus seiner Daseinsbestimmung entgegenwächst.
- Schnipp Sidelius Adelzahn. Gin Dactel-

roman. 15. Tfb. Die Lebensgeschichte eines Dackels, die ihn ganz als Raubtier fast und die Entfaltung seiner Instinkte schilbert, auch im Stadtleben unter verschiebenen herren, die er endlich bei einem Weibmann in der Berfolgung von Fuchs und Dachs seines Daseins höchste Zeiten erlebt.

Jeder Band brosch. M. 3.—, Leinen M. 5.—, Halbleder M. 6.50

Als neuestes Buch von Fleuron erfchien:

Der Graf auf Egerup. Roman. Mit 8 Zeichnungen von Erna Pinner. Br. M. 5 .-- ,

Thema bes Romans ift ber Rampf zwischen ber freien, ursprunglichen Natur und bem fressenden Moloch Großstadt, ber mit gierigen Urmen Land, Walb und Weibe einsaugt. Der Dichter zeigt biesen Prozeß unserer vernichtenben mechanistischen Großstadtentwicklung in einbrucksvoller Schilberung bes Untergangs ber Wälber von Egerup mit seiner Tierwelt und bem Schicksal bes naturverketteten, einsamen Grafen auf Egerup. hier hat Fleuron über Landschaftsroman und Tierbichtung hinaus ein bedeutsames Zeitbuch geschaffen.

Man verlange Sonderprospekt über Svend Fleuron!

Bu beziehen burch jebe Buchhanblung!

EUGEN DIEDERICHS VERLAGIN IENA

# Der teuflische Torwart

von

## Gustav Renker

In Gmünd, im Liesertale, nach napoleonischer Geographie zur Provinz Illyrien gehörig, machen sich wildbärtige Soldaten breit, mit hohen Mützen aus Bärenfell. – Vorgeschobene Posten im Reißeckgebirge, in der Nähe des "Teuflischen Torwart", der just im Felsentor steht, das ins Drautal hinüberführt. Aber in Kärnten und Steiermark, nach gut österreichischer Geographie, laufen trotz französischer Siegesnachrichten Gerüchte um von wilder Flucht Napoleons über die Beresina, heraus aus russischer Winterkälte – zurück in gemäßigtes deutsches Klima. Dieser Beginn der allgemeinen Erhebung vom Willkürregiment Napoleons ist der Hintergrund des Romans "Der teuflische Torwart".

Das ganze Buch, voller Spannung und Leben, ist ein Zeugnis der Meisterschaft Gustav Renkers, die seiner abgeklärten Lebensanschauung entströmt und seinem Wissen um alle menschlichen Seelenregungen. Seine Vorliebe für alles Wurzel- und Wirklichkeitsechte, seine kraftvoll fesselnde Darstellung läßt ihn alles papierene Scheinleben, alles spitzfindig Erklügelte vermeiden.

Renkers Schriftkunst, gleich stark in seiner Natur- wie Menschenschilderung, ist ureigen, von höchstem künstlerischen Wert, voll tief innerer Harmonie, aber nie gequält oder gekünstelt.

"Der teuflische Torwart"
ist das Werk eines Dichters und Gestalters
von ungewöhnlicher Größe

Der schöne Ganzleinenband zeigt die malerisch kühne Form des "Teuflischen Torwart", an Ort und Stelle gezeichnet von Fr. Kordon, dem Erschließer des Reißeck, dem das Buch gewidmet ist.

Preis des prachtvollen, 297 Seiten starken, auf holzfreiem Papier mit großer Sorgfalt gedruckten Buches M. 6.-

## BERGSTADTVERLAG IN BRESLAU 1

Zu beziehen durch jede Buchhandlung

Unfere drei neuen gangbaren Bücher tauft Jeder! Bertvoller Inhalt und hervorragende Ausstattung!

Goeben erfchien:

**Eine neue Erzählung von Selma Lagerlöf**Selma Lagerlöf

# Der Ring des Generals

Erzählung / 1. bis 10. Taufend

Einzige berechtigte Übersetzung aus dem Schwedischen von Marie Franzos Umschlag, und Einbandzeichnung von Prof. W. Tiemann Ladenpreis geheftet 3 Mart, vornehm in Leinen gebunden 5 Mart

Ein neues Buch ber Lagerlöf! Man freut sich ja schon wochenlang, wenn es in Sicht ist. Das sollte nur ein Geringerer wagen, uns biese tolle Gespenstergeschichte von dem gestohlenen Königeringe des toten Grafen Löwenstölb auf Hebeby, des tapferen Generals Karls XII., aufzutischen! Was die Lagerlöf daraus macht, die Meisterin?

Eine Gefchichte, bie bie Menfcheit angeht, bie aus Ewigem tommt, in Ewiges wanbert.

## Der erfolgreiche neue Goeibe-Roman!

Goeben ericien, wenige Bochen nach Ausgabe, in neuer Auflage:

Toni Schwabe

# Alleife

Ein Roman von Goethes letter Liebe

Einband von Prof. 2B. Tiemann / 4. bis 6. Taufend Labenpreis geheftet 3 Mart, schön in Ganzleinen gebunden 5 Mart

Kannoverscher Kurier: . . . . Wenn Toni Schwade sich bieke zum Gegenstand ihres Romans macht, so muß es noch etwas anderes sein, als die äußere anetbotische Birklichteit, was sie interessierte und wer das Buch liest, weiß, daß es das Problem an sich war: das Problem des Menschen Goethe, der seelisch nicht alterte und boch unter der Tragit des Altgewordenseinst ganz besonders litt. Zweierlei mußte für die Verfasserin wesentlich sein: sich in die Psyche Goethes, wie in die Zeit, also das Milieu, so einzuleden, daß das Buch wahr werden konnte — und es muß zugestanden sein, daß ihr dies gelungen ist.

Ein großes Sortiment schreibt: Wir hoffen, daß es uns gelingen wirb, von biesem auch buchtechnisch höchst reizvoll ausgestatteten Büchlein wenigstens 100 Exemplare abzusehen, und wir bitten Sie, uns vorläusig birett eine Partie zusenden zu wollen.

## Wis und Weisheit aus America

Goeben ericien:

# Safed der Weise

Parabeln

Berechtigte Übersethung aus dem Amerikanischen von Max Hapel Umschlag- und Einbandzeichnung von Prof. W. Tiemann Ladenpreis geheftet 3 Mark, in Ganzleinen gebunden 5 Mark

Hamburger Fremdenblatt: In, er ist ein Weiser, der zu Nut und Frommen seiner Mitmenschen biese Parabeln schrieb. Ein Mann mit schärster Beobachtungsgabe und kritischem Blid, aber darum noch lange kein mißgünstiger Nörgler und Moralmederer. Im Gegentell: er hat einen prachtvollen, nie verstegenden Humor und was er zu sagen hat, sagt er so lustig und fein pointiert, daß man sich ausgezeichnet in seiner wihlg-geistreichen Gesellschaft unterhält. Ein Dücklein, das nur wärmstens empsohien werden kann.

Bu beziehen burch jebe gute Buchhanblung

ALBERT LANGEN, VERLAG IN MÛNCHEN

## DER KLEINE HERDER



Praxis.

Preis des I. Halbbandes: In Leinenband 15 G.-M. In Halbfranzbd. 20 G.-M.

Ansführliche Prospekte kostenfrei

VERLAG HERDER FREIBURG L.BR.

## RATGEBER FÜR ALLE

## Im Rampf wider Kokarde und weißen Adler

Selbsterlebt u. felbsterzählt v. Leutnant d. R. a. D. Hans Brzent. Mit 25 Originalaufnahmen \* In Leinen gebunden M. 6.—

Inhalt: Bum Beleit, von Beneral b. Infanterie Ludendorff (faksmillert). Borwort.

Aum Geleit, von General von General von Gereit, von Geleit, von Ge

Ametrer Lett:
Die Juftände Schneidemühls zu Anfang der Grenzschutzkämpfe | Die Eroberung des Fliegerhorstes Elfenmühle-Bosen durch die Polen | Vorgänge in Schönlanke — Das Gesecht bet Lzgrnikau | Lustangriff auf Kolmar und Tod des Leutnants Näther | Geschtstätigkeit vor Walkowitz Der Fünste | Luftkampitaktik | Schwindelgefühl und Fliegerkrankheit Technisches Märchen | Nach 4 Jahren wieder in der Kiste.

Der Berfasser des Buches, einer unserer erfolgreichen Kampssteger, im Often durch seine verwegenen Rlüge gegen die Volen rühmlicht bekannt, gibt uns in spannender Erzählung eine Schilderung seiner Kriegsklüge im Westen und im Orenzschuß, Oft. Er unterstrecht weder Erzihlge noch Alligerolge. Es wäre ihm, wie er im Vorwort seines Vuches schoelen der Kriegsklosen eines leidenschaftigen er gern die retsere Jugend zählen möchte, an diesen kurzen und nückternen Aufzeichnungen aus dem Kriegsleben eines leidenschaftlichen Fliegere Gefallen sinden würden. Eine tiese Bescheidenheit spricht aus diesen Zusten, und es ist erstaunlich, mit welcher Bildhastigteit hier der Fachmann ein lebendiges und anschauliches Gemälde der Fliegerei entwirft. Es ist ein Buch deutschen Mannesmutes, glübender Baetenabeltebe, Tereu und Pslichterfüllung, das ein rechtes Volksbuch werden müßte. Wir wünschen dem prächtigen Buche, aus dem in jeder Zeile der belossie der und es wieder seine weite Verdreitung, damit die Kliegerei Allgemeingut des jest geknechteten und geknebelten beutschen durch ische Buchkandlung

Zu beziehen durch jede Buchhandlung Bermanen-Berlag \* Berlin-Lichterfelde 

## HANSA KUNSTGABEN

Wanderungen durch die Mark mit Sklzzenbuch und Feder. Bisher erschienene Mappen: Tegel, Alt-Berlin, Märk. Schweiz, Frankfurt a. O., Beeskow, Parkstadt Landsberg, Oranienburg, Cöpenick. Reproduktionen nach Originalen von Wilhelm Zadow.

Reproduktionen nach Originalen von Wilhelm Zadow.

Wanderungen durch deutsche Städte.

Bisher erschienene Mappen:

Dessau, Rothenburg (2 Mappen), Dinkelsbühl (2 Mappen),
Nördlingen (2 Mappen), Nürnberg.

Reproduktionen nach Originalen von Wilhelm Zadow.

Demnächst erscheinen:

"Draunschweig", Originaler von E. Wörner.

Jede Kunstmappe beider Reihen enthält 6 Kunstblätter nach Originalen – eigens für diese Sammlungen von den Künstlern geschaften – und eine vierseitige Geleitwortbellage auf Kunstdruckpepier.

Verkaufspreis jeder Mappe M. 2.-

Graphische Künstler.

Bisher erschlenen:
Ernst Gläsel: "Siegfried". 6 Originalholzschnitte, M. 24.—.
Obige drei Mappenrelhen, Format 22×30 cm, von der Presse aufs wärmste empfohlen, sind würdige Geschenkgaben und erfreuen sich daher regster Nachfrage.

Franz Sikings Vaterländische Schriften
gehören in jedes deutsche Haus.

Desonders begehrt sind die nachfolgenden Werke des im vergangenen Jahre — 79 jährig — verstorberten Schriftstellers:
Rose von Urach, hist. Roman, 480 Seiten stark, geb. M. 7.50

Wolfram v. Eschenbach, hist. Rom., 464 S. sik., geb. M. 6.—
Albertus Magnus u. Gerhard von Riehl, hist. Roman,
239 Seiten stark, geb. M. 4.50

M. 450.

Albertus Magnus u. Gerhard von Richl, hist. Roman, 239 Seiten stark, geb. M. 4.50

Deutsche Lieder, Ballad., Gedcht, Lied., Sinnspr. Gb. M. 3.—
Die Tochter des Imam von Bagdad, eine Erzählung für die reifere Jugend, mit 6 ganzseitigen Federzeichnungen, Quartformat M. 4.—
Reinmar der Fiedler. Erzählung aus dem 13. Jahrhundert, Taschenformat M. 1.50

Durch jede Buchhandlung zu beziehen. Hansa-Verlag für Literatur und Kunst / Berlin-Tegel 

"Ein Meisterwerk!"

Max Bauer

## Liebesleben in dentither Oergangenheit

Mit 75 Abbildungen nach alten Meistern

392 Seiten Lexikonformat Geheftet M. 12.—, in Halblederband

Berliner Tageblatt: Ein Dokument schärfften Forschungsgelstes, ein Meisternück. Es fängt bet den Germanen der Utzeit an, derschet über die Kitter, Bauern, Mönche, Nonnen, behandelt eingebend die Freudenhäuser, die in der deutschen Vergangenheit eine so große Kolle einnahmen, die "fahrenden Frauen", die Bäder, Tanz und Spiel, Ehe und außerebestichen Verkert, Schönheitseideale und Mode, Liebesgauber und derenfunst, endlich das Treiben an den Söfen der Fürsten. Ein außerordentlich lesenstwertes Buch von seltener Gehalts-fülle.

Bu beziehen burch fede Buchhandlung!

Dr. P. Langenscheidt, Verlag, Berlin.

#### ADOLF BONZ & COMP. / STUTTGART

## Ludwig Ganghofer Lebenslauf eines Optimisten

Jubiläumsausgabe

Mit 12 Originallithographien von Prof. J. V. Cissarz. In Ganzleber geb. M. 28.—.

## Arthur Schubart Gesammelte Werfe

Erfte Reihe in vier Banben.

1. Band: Bildwaffer. 2. Band: Bunte Beute. Haubertusbilder. 3. Band: Bergfrühling. Bafferweid. 4. Band: Grüne Geschichten. Kimmerlingers Kavaliere.

Gebunden M. 28 .- .

## Aluf Elchjagd in Norwegen

4. Auflage.

Mit Abbilbungen nach Aufnahmen des Verfassers. Entwurf des Einbandes von Prof. Ludwig Hohlwein. Gebunden M. 6.—.

## Heinrich Hansjakob Illustrierte Erzählungen

| Schneeballen. | Erffe | Rei | he: | Mustriert | bon | Curt |
|---------------|-------|-----|-----|-----------|-----|------|
| Sighish B     |       |     | 1   |           |     | 5    |

Schneeballen. Zweite Reihe: Muffriert von Curt Liebich. Gebunden . . . . . M. 5.50

Schneeballen. Oritte Reihe: Illustriert von Curt Liebich. Gebunden . . . . . M. 6.50

Der Leutnant von Sasie. Erzählung aus bem 30jähr. Rriege. Illustr. b. C. Liebich. Geb. M. 6.50

Baldleute. Erzählungen. Islustriert von B. Hafemann. Gebunden . . . . . . . . . . . . M. 6.—

Erinnerungen einer alten Schwarzwälderin. Illuftriert von W. Hafemann. Geb. M. 5.-

Meine Madonna. Eine Familienchronif. Illustriert bon Hugo Engl. Gebunden . . . . M. 5.—

Aus meiner Zugendzeit. Erinnerungen. Islustriert bon Curt Liebich. Gebunden . . . M. 1.—

Mus meiner Studienzeit. Erinnerungen. Illustriert bon Curt Liebich. Gebunden . . . . M. 7.—

Zu beziehen burch jede Buchhandlung

## LUIGI PIRANDELLO

Die ersten Prosa- und Dramenbände des so berühmt gewordenen italienischen Dichters in vorzüglicher Übersetzung und Ausstattung sind erschienen

## Die Wandlungen des Mattia Pascal

Pirandellos Meisterroman
In Leinen M. 7.—, kartoniert M. 6.—

## Der Zweite

Novellen aus der ersten Zeit des Dichters In Leinen M. 6.—

# Sechs Personen suchen einen Autor

Ein zu verfassendes Theaterstück

### Heinrich IV.

(Die lebende Maske) Keine historische Tragödie

Das Leben, das ich dir gab

Die Wollust der Anständigkeit

Komödie

So ist es wie Sie meinen Eine Parabel

## Der Mann das Tier und die Tugend

Groteske

Weitere Bände in Vorbereitung

Preis jedes Dramenbandes gebunden ca. M. 4.50, kartoniert M. 3.50

Zu beziehen durch jede Buchhandlung

ALF HÄGER VERLAG / BERLIN

Goeben erschienen!

## D. Dr. D. Gustaf Dalman

# Hundert deutsche Fliegerbilder aus Palästina

Mit einer Einleitung und Berzeichnis bes palästinischen Bildbestandes des Bayr. Kriegsarchivs von P. Dr. A. E. Mader S. D. S., Bericht über die Fliegerabteilung Rr. 304 von Staatsarchivar Freiherrn von Waldenfels und Palästinakarte von Kartograph W. Goering. Ausgewählt und erläutert.

(2. Band ber Schriften bes Deutschen Palästinainstituts.)

Drud auf schwerem, doppelt gestrichenem Kunstdruckpapier Preis Leinen gebunden in Schukkarton 25 Mark

4

"Ich möchte Ihnen offen aussprechen, daß die Ausführung des Wertes meine tühnsten Erwartungen weit übertroffen hat. Ich bin überzeugt, daß die Wissenschaft größtes Interesse an dem Buche haben wird." (Bapr. Kriegsarchiv.)

Bu beziehen durch jede Buchhandlung

C. BERTELSMANN, VERLAGSBUCHHANDLUNG IN GÜTERSLOH

2. Jahrgang 1925 Heft 9

## Wertvolle Gesamt-Ausgaben

Goeben erfchien:

## Max Dauthenden / Gesammelte Werke

in sechs Bänben mit über 5000 Seiten Tegt auf feinstem holzfreien Dünnbrudpapier gebrudt, mit bem Bilbe bes Dichters - Einbandzeichnung von Prof. Walter Tiemann - In sechs tünstlerische Ganzleinenbbe. geb. M. 90.-

Inhalt: Erster Band: Autobiographisches: Der Geist meines Vaters – Gedankengut aus meinen Wandersjahren / Zweiter Band: Aus fernen Ländern: Ersehnisse auf Java – Letzte Reise – Das Märchenbriesbuch der heiligen Nächte im Javanersande / Oritter Band: Novellen und Romane. Novellen: Lingam – Die acht Gesichter am Biwasee – Geschichten aus den vier Winden – Romane: Josa Gerth – Raubmenschen / Vierter Band: Lyrit und kleinere Verschichtungen / Fünfter Band: Die großen Verschichtungen / Gechster Band: Oramen.

Diese schön ausgestattete Ausgabe enthält neben ben bekannten und weit verbreiteten Werken Max Dauthenbeps auch viele zum Teil nur in ganz kleiner Auflage als Privatbrud erschienene ober in den Einzelausgaben längst vergriffene Frühwerke des Dichters, so den Roman "Iosa Gerth", das Buch "Alkra Violetk", durch das sich einst der junge Dichter mit einem Schlage berühmt machte, die Versdichtungen "Schwarze Sonne", "Phallus", und "Feskliches Jahrbuch", die frühen Oramen "Sun", "Sehnsucht", "Kind", "Sich" und "Das Linabwendbare", serner aus der letzten Lebenszeit des Dichters seine religiös-philosophische Vekenntnisbichtung "Das Lied der Weltsestlichkeit", die nur in wenigen Exemplaren auf Java gedruckt wurde, und eine Menge bisher überhaupt noch nicht veröffenklichte wundervolle Gedichte Dauthenders.

Bur Bentenarfeier des Dichters erfceint:

## Sean Paul / Werke

Gefürzte Gesamtausgabe ber poetischen Werke Jean Pauls, herausgegeben von Dr. Josef Müller, in vier Bänben mit etwa 4200 Seiten Text und dem Bilbe des Olchters – Auf feinstem holzfreien Dunnbruckpapier gebruckt – Einbandzeichnung von Paul Renner – In vier schöne Ganzleinenbände gebunden etwa M. 60.—

Inhalt: Band 1: I. Satirisch-rationalistische Epoche 1780—1790. Aus den "Abungen im Denken" – Aus dem "Andachtsbüchlein" – Aus den "Mixturen" – Aus der "Bayerischen Kreuzer-Komöbie" – Auswahl aus des Teusels Papleren – Freudel und Fälbel. II. Überschwang der Empfindung 1793—1795. Buz – Die unsichtbare Loge – Heiperschen Band 2: III. Geläuterter Humor 1795—1800. Fixsein – Siebenkäs – Der Jubelsenior – Palingenessen – Briese und Lebenslauf. Band 3: IV. Höspepunkt des Schaffens. Ideale Bereinigung von Tragit und Humor 1800—1804. Titan – Fiegelsahre. Band 4: V. Altersdichtung. Burlester Humor; verzerrte Gestalten 1807—1820. Schwelzse – Dr. Kahenberger – Fibel – Der Komet. VI. Herbsterschung.

Es ist das wahre Ei des Columbus, das an dieser "Gefürzten Gesamtausgade der poetischen Werke Jean Pauls" durch den Herausgeber Dr. Josef Müller gelöst ist. Durch eine verständige Kürzung tritt der hohe Ideengehalt und der unvergleichsliche Humor in seiner Wirtung ungestört hervor und für vieles disher Undeachtete aus der Jugendzeit ist Platz gewonnen, von dem nur "Die Blüten des Andachtsbüchleins, humoristische Aufsähe und Tageblätter" in Erinnerung gebracht seine. Die Ausstattung ist eine durchaus würdige.

Bum 100jährigen Gifenbahnjubilaum erschien foeben:

## Artur Sürst / Die Sundertjährige Eisenbahn

Bie Meisterhände sie schufen - Mit 2 Tafeln, 69 Abbildungen und 132 Getten Text - Umschlage und Einbandzeichnung von Professor Walter Tiemann - Gehestet M. 5.—, in Ganzleinen gebunden M. 7.50

Der historische Teil bes großen Eisenbahnwerkes von Artur Fürst: "Die Welt auf Schienen" ist hier zu einer wohlseilen, jedem leicht zugänglichen Festschrift zusammengefaßt, deren Inhalt zugleich ein spannender Kulturroman und ein Belehrungsbuch mit ungewöhnlich reichem Inhalt ist.

## Artur Sürst / Die Welt auf Schienen

Eine Darftellung der Einrichtungen des Beiriebes auf den Eifenbahnen des Fernverkehrs, nebst einer Geschichte der Eisenbahn.

Mit über 420 Bilbern, 10 Tafeln und über 500 Seiten Text - 9.—13, Auflage - Umschlage und Einbands zeichnung von Gipkens - Geheftet M. 20.—, in Ganzleinen gebunden M. 26.—

Zeitung bes Bereins beutscher Eisenbahnverwaltungen: ... So oft man das Werk in die Hand nimmt, freut man sich von neuem über die meisterhafte Art, wie Fürst bei seinem "Spaziergang durch die Welt auf Schienen" auch dem nicht technisch vorgebildeten Leser mühelos, scheindar spielend alle die verschiedenartigen, meist so verwickelten technischen Sinrichtungen des neuzeitlichen Eisendahnbetrieds nicht etwa bloß beschreiben, sondern so anschausich und lebensvoll vor Augen zu sühren vermag, daß ein wirkliches Verständnis für das innere Wesen dieser technischen Dinge und eine tiefe Freude an den darin sich offenbarenden Gedanken wachgerufen wird.

Ausführliche Profpette umfonft und portofrei / Bu beziehen burch alle guten Buchanblungen

ALBERT LANGEN / VERLAG / MÜNCHEN

## Unter den Sternen.

Von Conrad Ferdinand Meyer.

Geb. 11. Oktober 1825.

Wer in der Sonne kämpft, ein Sohn der Erde, Und feurig geißelt das Gespann der Pferde, Wer brünstig ringt nach eines Zieles Ferne, Von Staub umwölkt — wie glaubte der die Sterne?

Doch das Gespann erlahmt, die Pfade dunkeln, Die ew'gen Lichter fangen an zu funkeln, Die heiligen Gesethe werden sichtbar. Das Kampfgeschrei verstummt. Der Tag ist richtbar.

Hus: C. F. Meyer: Gedichte. H. Haessel, Verlag.

## Conrad Ferdinand Meyers Lektüre.

Bon Dr. Friedrich Michael.

Die Lektüre des Dichters: das ist gewiß ein besonderer Fall, mit dem sich Jedermanns Leses-Bemühungen nicht ohne weiteres vergleichen lassen. Aber doch steht auch er, der Dichter, unter dem Geset des augustinischen "Nimm und lies", diesem zu Unrecht besächelten Doppelimperativ, der, genau genommen, jeder Lektüre vorausgeht und nur freilich in der Regel nicht als überirdische Orakelstimme ertönt, sondern als guter Freundesrat, als Empfehlung des kundigen Buchhändlers oder in Gestalt einer gedruckten Anpreisung zu uns gelangt.

Daß ber "wahre" Dichter nichts lese ober zum minbesten keine zweckvolle Lektüre betreibe, ist ber Irrtum berer, die im dichterischen Schaffensprozeß die göttliche Eingebung allein gelten lassen wollen und, um die Selbständigkeit und Unsahängigkeit ihres "Originalgenies" ängstlich bemüht, eine Anlehnung oder Beeinflussung durch vorhandene Druckwerke entschieden leugnen. Die Geschichte lehrt indessen fast überall das Gegenteil, und namentlich solche Dichter, die sich ihrer Kunstform start bewußt sind, werden immer auch die künstlerischen Bemühungen der mitstrebenden Zeitgenossen wie der großen Schriftsteller aller Zeiten sorgsam besobachten und studieren.

Auch Conrad Ferdinand Meyer, bessen Geburtstag sich am 11. Oktober zum hundertsten Male jährt, war solch ein bewußter Formkünstler, der mit größter Sorgfalt an seinen Gedickten und Novellen zimmerte und seitte — unbeschadet der großartigen "Eingebungen". Er beachtete denn auch nicht nur das Urteil der privaten oder öffentslichen Kritik über seine eigenen Werke, sondern studierte die Arbeiten anderer Autoren, um zu vergleichen, zu prüfen, zu lernen oder auch nur die Gültigkeit der eigenen Form bestätigt zu finden. So schreibt er einmal an den heute kaum noch bekannten Schriftseller Alfred Meißner, die Außerungen über seine Kompositionsweise gäben ihm viel zu schaffen: "Auch blick ich manches aus Ihren Novellen ab."

Dag Mener, ber Meifter ber hiftorifden Novelle, Gefchichtswerte las, verfteht fich von felbft. Nicht von biefer

Art Lekture foll hier die Rede sein. Es bleibt daneben noch eine Fülle von Lefestoff, unterhaltender und auch belehrender Art, von der er in seinen Briefen mancherlei' zu sagen weiß.

Goethe kennt er natürlich gut, liest auch balb nach dem Erscheinen den von Erich Schmidt herausgegebenen "Urfaust". hebbel und Otto Ludwig lieft er "mit großem Intereffe", hat aber eine Abneigung gegen Grillparger; der Wiener ist ihm "zu sinnlich". Immermanns Roman "Epigonen" nennt er "geradezu ein Meifterftud". Aufs ftartfte bekundet er feine Teilnahme an dem "Sturm Bola-Tolftoi-Ibsen (freilich drei total verschiedene Leute)", und während er im Jahre 1889 noch hinzusett: "Ihre beutschen Nachtuer fenden mir mitunter ihre Sachen, bis jest lauter Jauche", betennt er drei Jahre fpater: "Für diefen Gerhart hauptmann habe ich ein Faible." Bon Ibsen scheint ihm "Bedda Gabler" den stärksten Gindruck gemacht zu haben. Turgenieff ist ihm 1884 "von allen Zeitgenossen ber liebste", schon im nächsten Jahr hat er fich mit Tolftoi beffer bekannt gemacht und stellt ihn nun über Turgenjoff, "obgleich er weniger stimmungsvoll, mehr realistisch arbeitet". Im gleichen Jahre 1885 lernt er auch den britten großen Ruffen kennen: "Doftojewftis Berbrechen und Strafe' (Raskolnikoff, Schuld und Sühne) ist höchst lesens= wert, ein frankhaftes Meifterftud, immerhin hoch über Bola stehend, woraus ein Gesunder unendlich viel lernen (eigentlich Anatomie studieren) kann." Flaubert, Daubet und bann natürlich die Werke seiner Freunde oder Landsleute, Reller u. a. - fie alle las er und fand feine besondere Freude daran, ihr Werben in ben Beitschriften-Fortsehungen verfolgen ju können.

Aber auch Wissenschaftliches aller Art studierte er, las in Grimms Wörterbuch — eine Lektüre, die ja nun ganz gewiß nicht nach jedermanns Geschmack sein durfte und beren Reize doch für den aufmerksamen Freund deutscher Sprachbildung viel größer sind, als man gemeinhin glauben mag. Ja, wie sehr ihn gerade wissenschaftliche Bücher lockten, zeigt seine Bemerkung gegenüber Otto Brahm

beim Empfang von bessen "Schiller"Buch: "Solche Bücher sind nun meine liebste Letture." Daß er schließlich auch an dem alle Geister stark beschäftigenden Modebuch "Rembrandt als Erzieher" nicht kritiklos vorüberging, sei ebenso erwähnt wie seine Zeitungslektüre: Neue Zürcher Zeitung, Allgemeine Augsburger Zeitung, Berliner Tageblatt.

Und wie und wann las Conrad Ferdinand Meyer? Bu allen Beiten scheint er besonders gern laut gelesen, vorgelesen zu haben. Im Jahr 1875 liest er ber Schwester vor, und als er sich 1878 für ben Roman "Bon Gottes Gnaden" feines Freundes Rodenberg bedankt, ichreibt er, das Buch werde er seiner Krau in der Abendstunde vorlefen: "So wird das Bange langfam vor mir erftehen, und ich träume dem Gelesenen noch in den Riffen nach. Sie sollen an mir ben perfekten Leser finden." Daß er abends feinen Geift mit einem feiner paar Lieblings= bücher auf= und abspanne und sie der tagewerkmüden Frau langfam vorlese, erwähnt er auch fonft. Und immer träumt er bann gerne ben beschworenen Gestalten nach. "Geftern murbe in Burich Wildenbruchs harold gegeben," schreibt er an Louise von François im November 1883, "ich begnügte mich, bas Drama in meinem Fauteuil ju lesen mit großer Luft, obgleich durchaus nicht ohne Borbehalt, oft die Augen ichließend, um die Gestalten ju erbliden - es hat mich felbst gefreut, daß ich an dem Dichten eines andern noch fo voll teilnehmen konnte."

Meyer war ein sehr aufmerksamer Leser. "Ich werde langsam und in Stimmung lesen", versichert er einer literarischen Freundin. In seinem Bibliothekzimmer, das dem des Generals Wertmüller im "Schuß von der Kanzel" als Modell diente, können wir uns den Bücherfreund Meyer benken. Aber er las auch unterwegs: "Normans Novelle hatte mir vor einigen Tagen meine liebe Schwester in Meilen als Heimfahrts-Lektüre in die Tasche gesteckt." Er suchte sich seine Lesepläßchen recht nach der Stimmung: "Jest, nach Sonnenuntergang, unter den Bäumen, lesen sich sprische Gebichte sehr gut."

Balb nach Meyers am 28. November 1898 erfolgten Tod schrieb seine Frau einen Brief an Julius Rodenberg, ben herausgeber ber "Deutschen Kundschau", in der alle wichtigen Werke Meyers zuerst erschienen sind. Sie beschließt den Brief mit folgenden Sägen, die noch einmal Meyers Bücherliebe bezeugen: "Mein Mann las wie immer

sehr, sehr viel (ich mußte ihn beswegen oft zum Gehen ermuntern, besonders weil er wieder stark geworden war, was mir oft heimliche Sorge machte). Nun denken Sie, nachdem er eine halbe Stunde vor dem letten Schlaf noch ein anderes Buch gelesen, war es die Rundschau, die ihm beim Tode auf den Juß fiel, und zwar die von 1878 auf der 69. Seite also von Goethe (Scherer, Studien über Goethe), der immer und immer wieder den Endpunkt dilbete als Lieblingslektüre, ob in neueren oder älteren Heften — es war ihm ein Bedürfnis."

So barf benn Conrad Ferdinand Meyer als ein rechtes Borbild aller Lesenden gelten. Daß er bei seinen eigenen Werken ans Publikum bachte, ist gewiß. Er fragte und forschte nicht nur nach dem Eindruck, den seine Bücher machten, nein, er hatte ein seines Gefühl schon bei der Arbeit, wem seine Dichtungen gefallen könnten. Und soschreibt er 1883 an seinen Berleger Haesselfel: "Gestern habe ich an den Leiden eines Knaben' diktiert. Das wird, troß dem Bigor, ein Buch für die Frauen sein. Man sollte eigentlich bei jedem neuen Buche und Stoffe wieder ein anderes Publikum ins Auge fassen."

Meyers Werte wurden zumeist gleich nach dem Ersscheinen viel gelesen. Aber nicht alle Meyer-Leser waren auch Meyer-Käuser; man lieh sich das Buch beim Nachbarn. Der Dichter selbst schreibt davon an seinen Berleger aus Bürich: "hier ist Jenatsch entschieden populär, aber es scheint: Zehn reiten auf einem Ros. Das geht mir nahe . . ."

Heute hat Meyer sein Publitum in aller Welt und in allen Schichten. Der Berlag Haessel bietet dasür einige Ziffern: Meyers berühmtestes Buch, die Bündnerzgeschichte "Jürg Jenatsch", erschien 1876 in der ersten Auflage, Ende 1919 in der 172. Auflage und erreichte bis Ende 1924 die 320. Auflage. Auch die von Bielen nicht zu den leichtverständlichen Dichtungen gerechneten "Sedichte" ersuhren eine ähnliche Berbreitung: die erste Auflage erschien 1882, Ende 1919 erschien die 127. und heute liegt bereits die 244. Auslage vor. "Huttens leste Tage", die Dichtung, der E. F. Meyer im Jahre 1872 seinen ersten großen Ersolg verdankt, erreichte dis heute die höchste Auflage aller Bücher Meyers. Von ihr wurden bereits 395 Auflagen gedruckt.

Möchten recht viele nicht nur Meyer lefen, sondern auch - wie Meyer lefen!

## Lob des Buches.

Gute Bücher sind die großen Schäße des Menschengeschlechts. Das Beste, was je gedacht und erfunden wurde, bewahren sie aus einem Jahrhundert in das andere; sie vertünden, was einst auf Erden lebendig war. Alle Bücher, vom ältesten bis zum jüngsten, stehen in einem geheimnisvollen Zusammenhange. Ihrer aller Inhalt bildet ein großes Geisterreich auf Erden. Der Verkehr mit den großen Geistern der Vergangenheit durch ihre Bücher ist einer der ebelsten Genüsse auf Erden. Gustav Kreytag.

Die Liebe zum Buch forbert notwendig das Streben nach dem Besig. Dieser Besigdrang ist weit entfernt von der Besiggier, die ein so hervorstechendes Merkmal unserer Zeit ist. Er ist ideal. Denn das geliebte Buch wird ein Teil meines Selbst. Ich finde und habe immer gefunden, daß sich ein Buch gerade vorzugsweise zu einem freundschaftlichen Geschenk eignet. Man liest es oft, man kehrt oft dazu zurück, man naht sich ihm aber nur in ausgewählten Momenten, braucht es nicht wie eine Tasse, ein Glas, einen Hausrat in jedem gleichgültigen Augenblick des Lebens und erinnert sich so immer des Freundes im Augenblick eines würdigen Genusses.

Es ist boch sonderbar und geeignet, nachdenklich zu stimmen, daß eine Bücherei, und sei sie noch so klein, das kahlste Zimmer wohnlich macht, gleichsam als wenn ein anderes lebendes Wesen den Raum mit dir teilte. P. D. Höcker.

Ein sicheres Zeichen von einem guten Buche ift, wenn es einem immer besser gefällt, je alter man wirb. Lichtenberg.

## Kampf mit einem Leviathan der Tiefe.

Von F. A. Mitchell Bedges.

ch möchte einen richtigen Walfisch fangen," sagte ich, Joas ist doch unsere lette Cour."

"Das werden wir auch", antwortete Lady Brown.

Run, meine Freundin ift fehr prophetisch. Ich fange ernsthaft an ju glauben, baß fie bas zweite Geficht hat.

"Ich habe so das Gefühl, daß wir an einen Riefenfifch tommen."

Das Gefühl ber Erwartung ergriff mich, und ich be-

obachtete die Leinen forge fältig.

"Da ift ber große Fisch", rief fie.

Langsam lief bie Steuer= Go sicher bordleine aus. war ich, daß das der große Kisch mar, daß ich Robbie und ben Gingeborenen fofort die andere Leine einholen liek. Mit einem Rrachen erreichte bas Ende ben Bug, und mit unglaublicher Rraft wurde die Leine stramm ge=

"Wahrhaftig, Sie haben recht, das ift riesenhaft."

Ich hatte ben Unter vergeffen, aber es machte nicht viel aus, bie Jacht ichwamm ab, ben Unter ausreißend, als ob er gar nicht ba war, und jest wurde die "Cara" einem Monftrum geschleppt.

Dicht an ber felfigen Ruste von Taboquilla ichof= fen wir vorbei, bann in einem Salbfreis nach ber Morroinsel und schließlich nach einer Stunde wieder zur Linken nach Taboga.

Das Gewicht ber "Cara" verhinderte eine zu schnelle Reise, aber jedenfalls ichien ber haten gut und fest ju figen und unvorhergesehene Ereignisse abgerechnet, hatte ich bas Gefühl, daß wir schließlich Sieger bleiben mürden.

Weiter ging es im Rreis. Burud nach ber Relsspige, wo der Fisch gebissen hatte. Ich gundete meine Pfeife an und feste mich auf Ded, um die Entwicklung abzuwarten. Roch einmal murben wir im Salbtreis bie ganze Tour herumgeschleppt. Plötlich schlug das Ungeheuer einen Saten und tam in feiner eigenen Spur jurud; aber gludlicherweise schwenkte bie Jacht rechtzeitig herum, fo daß ber Ruck abgefangen murde. Wieder gab es ein heftiges Ruden am Seil, und aus den gerrenden Bewegungen und bem Bug am Bug war flar, was ber Fisch machte. Er strebte wie mahnsinnig in die Tiefe, mo er sich hin und her mandte, um sich loszureißen.

Jest wußte ich, daß der Stahlhaken durch irgend= einen harten Teil bes Rachens gegangen fein mußte, sonst ware er langst ausgeriffen. Endlich tam eine machtige Sage an bie Oberflache. Ein furchtbarer Schlag ins Wasser folgte, und wieder ichof bas Tier in die Tiefe. Fünf Stunden waren inzwischen vergangen, und die einzige Entschuldigung für bas, mas ich nun machte, mar, bag dieser sich lang hinziehende Kampf mir an die Nerven gegangen war. Denn ich beging trot aller Erfahrung eine ber größten Dummheiten, von benen man je gehört hat.

> Ich hatte die Idee, daß wir burch Rüdwärtslaufen Maschine ben näher an ben Strand heran= bringen und dann im Beiboot das Ende der Leine schnell zur Rufte rubern und dort um bie Felfen legen könnten.

> Es erschien gang gut ausführbar. Wir verlänger= ten burch Busammenspleißen die Leine um 100 Mard, lie= Ben die Maschine rudwärts laufen und ichoben uns, Bed voraus, langfam jur Rufte. Der Fisch schien sich gang= lich erschöpft in fein Schidsal ergeben zu haben. Robbie und der Bon brachten bas Beiboot an ben Bug, mahrend ich die Maschine abstellte und ben Unter marf. Wir machten bas Seil vom Bug los, ruberten bem Land zu und waren fast ange= kommen, als sich mit einem heftigen Ruck bie Leine, bie am heft bes Dingis befestigt mar, spannte.

> "Mein Gott, es geht wieder los!" rief ich aus.

Wir kämpften wie mahnsinnig, um die Rufte gu erreichen, benn an Bord der Jacht war nur Lady Brown, die nicht allein den Anker aufholen und die Maschine anwerfen konnte, um uns zu helfen. Robbie und der Bon waren ju Tode erschreckt; denn bas kleine Beiboot murde jest rudmarts in die See gezogen. Schneller und immer schneller wurden wir geschleppt. Unfer lächer= liches Gewicht mar für den Kisch fein Sindernis. Wir waren gerade in einer Entfernung von 50 Dard an der "Cara" vorbeigeschoffen, als unser Beiboot umschlug und wir alle brei ins Waffer flogen. Einen Augenblick hielt ich mich an dem Beiboot, das nicht untersinken konnte, bann fiel mir die Torheit ein. Denn ich wurde immer noch weiter von der Jacht weggezogen.

Nun schwammen wir alle, so schnell es ging, ber "Cara" ju und kletterten an Bord. Bom Ded aus konnten wir das Beiboot in der Ferne verschwinden sehen; wie ein Rork tangte es auf und ab.

## Erlibris.

Das geliehene Buch fpricht:

Dag mein herr mir fo lohnen muß, macht mir wahrlich nit wenig Berdruß, Ram in dein haus mit üblem Mut, dien' lieber meinem Berrlein gut. Nun ich aber einmal in deiner Sand. brauch mich fein forglich und mit Verstand: nit beim Imbig, auch nit im Bett, ein Schelm wurd' an mir, fo foldes tat! Bei huften, Nies- und derlei Beschwer hol dir nur andere Kurzweil her. -Mit icarfem Nagel und ichwarzem Stift mir mein weiß Unschuld nit vergift', auch gib mich nit dem Nachbar gar ... ich bin meins herrn mit haut und haar, mein Geel' und Rleid nach feinem Ginn, fein treuft' Befell und Troft ich bin; es fpricht mein Berg gum Bergen fein, und weiß mit ihm zu schweigen fein - -Du fagl tut eine Liebste mehr? Und wer gab wohl die Liebste ber!

F. Reuting.

Schnell warfen wir den Motor an und liefen hinterher. Als wir das Dingi erreichten, ging gerade ein Stud bes Bodens davon. Die Ruder waren längst verschwunden. Robbie versuchte es mit einem Saken zu fassen, als es vorbeifauste, griff aber fehl. Aber seine Bersuche brachten mich auf einen Gedanken. Ich richtete unsere Schnelligfeit genau nach ber Geschwindigkeit des Fisches ein, bann fuhren wir mit dem Eisenhaten an das Tau, wo es am Dingi befestigt mar, und brachten es mit vereinten Rraften auch richtig an den Bug unserer Jacht. Jest saß ber Riesenfisch wieder fest und mußte die Jacht schleppen, und wir hatten eine Atempaufe. Sobald der Fisch das Gewicht ber Jacht fühlte, bewegte er sich nicht mehr; also nahmen wir die unterbrochene Tour wieder auf und fuhren vorsichtig Schritt für Schritt nach Taboquilla zurück. Diesmal machten wir es anders. Wir holten mit bem Unterspill etwa 150 Mard ber Leine ein, marfen fie über Bord und ließen burch Robbie und ben Bon bas Enbe an einigen großen Felsen befestigen.

Nun war die Schwierigkeit, wie ich mit Lady Brown an Land kommen sollte. Unser Beiboot hatte keine Ruder mehr, aber schließlich brach ich von einer alten Kartosfelkiste zwei Bretterstücke ab und benuste sie als Ruder. Dann holten wir langsam den Fisch höher auss Land, wobei wir jedesmal das herauskommende Seil um den Felsen legten. Der Kampf hatte vom frühen Morgen an die vier Uhr nachmittags gedauert. Der Fisch schien tot zu sein, aber vorsichtshalber gab ich ihm zwei Kugeln, und anscheinend war doch noch Leben in ihm, denn die Säge tat einen mächtigen Hieb ins Wasser. Blut spriste hoch und Krämpse durchliesen den Riesenkörper. Nun legten wir ihm ein Hansseil um den Schwanz und zogen ihn mit legter Kraft ganz auf den Strand. Es war eine unglaubliche Bestie, 31 Kuß lang, 21 Kuß im Umfang und etwa 5700 Pfund schwer.

Mus: Rampfe mit Riefenfischen von F. A. Mitchell Bedges. Aus bem Englischen übertragen von Martin Prostauer. Scherl.

## Der Bücherleser.

Von Martin Sommerfeld.

er will die Motive beschreiben, aus denen wirklich gelesen wird, zumal so oft gar keine benen Motive, sondern eher die Abwesenheit von Motiven jum Lefen führt? Aber tropbem hier alle Grenzen ineinanderfliegen, gibt es doch, über alle Mischungen und über alle geschichtlichen Wandlungen des Lesertyps hinaus, im wesent= lichen nur zwei Grundformen des wirklichen Lesers: ben planmäßigen Leser und ben Gelegenheitsleser. Der planmäßige Leser liest aus Borsat - sei es, sich zu bilben, ju sammeln ober ju gerftreuen -, er verwendet eine bestimmte Beit bagu, und er bedauert als Buchertaufer nur, daß er nicht auch die Beit mittaufen tann, das Buch ju lefen. Jean = Jaques Rouffeau erzählt in feinen Be= kenntnissen einmal von einem solchen Leser, der das Urbild aller planmäßigen Leser ift : ein junger Spanier, ber das Tagespensum seiner Lekture von Biertelftunde ju Biertel= stunde sorgfältig einteilte, und der es, wie Rousseau bewundernd hinzufügt, bei einem edlen und flaren Beift durch dieses System zu einer vollkommenen Beherrschung der ftrengen Wissenschaften und iconen Runfte brachte, Die Werke über Befestigungskunde oder handlungswiffenschaften genau so vollkommen in sich aufnahm und geläufig beherrschte wie die zeitgenössischen Odensammlungen und Romane. Ware ich ein Dichter, so wurde ich mich vor fo einem Biertelftunden-Suftem-Lefer fürchten, ber - wie Napoleon nach Goethes Wort ben Werther - einen empfind= samen Roman lieft, "wie ein Kriminalrichter feine Akten ftudiert", gespannt jeder Berknüpfung folgend, immer auf bem Sprung, die Summe zu ziehen, bei jeder episodenhaften Abschweifung gleichsam eine Alammer eröffnend und sie wieder schließend, wenn der Hauptweg wieder erreicht ift; nein, ich murbe einen folden Lefer fürchten, auch wenn ich mir als Dichter auf den strengen Bau meines Werkes etwas zugute tate, und wenn ich auch sicher

ware, baß kein überflüssiger Zierat, keine leergebliebene Stelle und keine willkürliche Dunkelheit mein unsichtbares Gegenüber ermüden oder verdrießen könnte; und der arme Jean-Jacques, der so selten und spät das Glück einer vorhergesehenen, ruhig gesammelten Stunde hatte, der in seiner Autobiographie von so vielen Büchern erzählt, die er durchgrübelt oder auswendig gelernt, aber nie von einem, das er bloß gelesen, er hatte gut bewundern, was ihm unerreichbar und unerträglich war.

Denn Rouffeau gehörte sowenig wie irgendein anberer der schöpferischen Menschen zu diesem Enpus des plans mäßigen Lesers, er vertritt vielmehr ben durchaus gegenfählichen Typus des Gelegenheitslefers, beffen Urbild er ebenfalls in den Bekenntniffen in einer hubschen Unekote festhält. Es war turz nach dem Erscheinen seiner "Nouvelle Heloise", als der Buchhändler den Roman der Frau Prinzessin von Talmont brachte, am Tage bes großen Opernballs; sie läßt sich für ben Ball ankleiben und beginnt dabei ben neuen Roman ju lefen. Um Mitternacht läßt fie anspannen und liest weiter : man melbet ihr, ber Wagen sei bereit, sie antwortet mit Kopfnicken; ber Diener macht fie barauf aufmerkfam, bag es 2 Uhr geschlagen habe — es eilt nicht, sagte sie und las fort; etwas später verlangt sie neue Lichter, hort, daß es 4 Uhr ift - bann ift es ju fpat, sagte sie, man spanne aus; sie ließ sich selbst auskleiden und verbrachte den Rest der Nacht lefend im Bette. Das ift ber echte Gelegenheitslefer, ber nicht nach 3med und Stunde fragt, für ben es nicht gilt, daß man lieft, um fich bie Beit zu vertreiben, fondern für den die Beit schon verkrieben und gänzlich ausgeschaltet ift, wenn er lieft, der im Ballkleid ebenfo lieft, wie im Schlafanzug, bei Tageslicht ebenso wie bei Rerzenlicht. Wie genügsam, wie erfinderisch ift dieser Leser! Vom jungen Hölty berichtet man, er habe sich, da die Eltern dem allzu eifrigen Lefer die Lampe fortnahmen, ausgehöhlter, mit Ol gefüllter Rüben bedient, um lefen ju konnen; wieviel ähnliche Situationen hören wir aus den Biographien der

Mus: Der Bücherleser. Gebanken zu seiner Rechtfertigung. Bon Martin Sommerfelb. J. Baer & Co.

meisten schöpferischen Menschen bes 18. und 19. Jahrs hunderts! Alle großen, alle mahrhaften Leser sind im Grunde solche Gelegenheitsleser; sie haben Epochen einer förmlichen Lesewut, und Zeiten, in denen sie kein Buch anrühren mögen; ein Buch, zur rechten Stunde gelesen, ift

ihnen für ihr Leben mehr, als eine ganze Bibliothek, die sie fie regelrecht durchgears beitet haben.

Mußman fagen, daß das periodische Bücherverschlingen ohne weiteres das Beichen echten, mah= ren Lesertums ift! Der gute Leser übt vielmehr - barin hat Schopenhauer unzweifelhaft recht - die Runst nicht zu lesen (nämlich wenn die Gelegenheit nicht da ift, wenn er fein besonderes Mo= tiv jum Lefen hat), als die Runst zu le= fen, die ihm fein In= ftinkt vermittelt. Er will nicht (mit Goe= thes Wort) "eben= so gedankenlos blät= tern, wie die Tage= löhner der Buch= händler fabrizieren", er weiß, daß für eilfertiges (und des= halb unfruchtbares)

Lesen bas Leben nicht lang genug ist, er weiß, baß bie Speisen uns nicht durch bas Essen, sondern durch die Berarbeitung ernähren, und daß, wer übermäßig liest, wie eine Tafel wird, auf der viel übereinandergeschrieben steht; für ihn sind jene Warnungstafeln überflüssig, wie sie Emera

fon mit feinen ftarren Geboten an den Le= fer aufrichtete. Es gibt auch hier eine Unalogie awischen Leser und Schrift= fteller; benn wenn nach dem Wort von Thomas Mann der Schriftsteller Mensch ift. dem das Schreiben befon= bers ichwer fällt. fo ift der echte Lefer ein Mensch, der be= fonders ichwer lieft. Die mahrhaft Emp= fänglichen und Emp= fängnis Suchenden erschließen sich nur schwer, und sie su= den nicht eigentlich, sondern sie werden belohnt - belohnt vor allem durch ben Busammenklang von Gegenstand und perfönlicher und Stimmung; und Busammen= dieser flang braucht durch= aus nicht immer harmonisch zu sein.

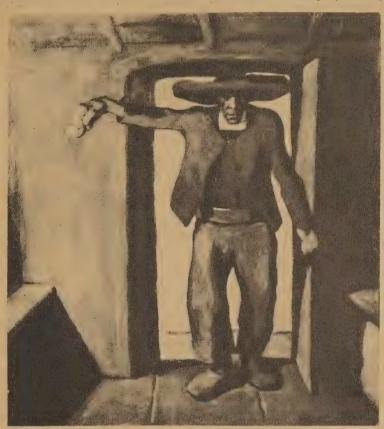

Egger Lienz: Weihwasser nehmender Bauer. Mit Genehmigung des Verlages Carl Konegen in Wien aus dem soeben erschienenen Buch: A. Egger Lienz, Leben und Werke. Von Josef Sopta.

## Vom deutschen Rhein.

Bur Literatur bes Jubilaumsjahres.

un sind die Pilgerscharen, die in diesem Jahr jum Bater Rhein wallfahrteten, wieder heimgekehrt. Die große Jahrtausendausstellung in Köln ist geschlossen. Andertshalb Millionen Besucher will man gezählt haben, aus allen Ländern, aus aller Welt. Heller als sonst mögen die alten Lieder von den Rebhügeln wiedergeklungen haben, rascher strömte das Leben durch die Straßen der sagenummendenen Städte.

Wenn aber ber Sang verschollen ist — was bleibt? Ein Nachhall von dem Gefühl, das alle feiertäglichefestlich vereinte, die Erinnerung an die Stätten der Wallfahrt, an die Dokumente der Ausstellung. Mitten im Alltag aber verklingt, was noch so laut gejubelt, verblaßt, was im Sommerlicht strahlend vor Augen stand. Wer vermag dagegen zu helfen? Ein altes Zaubermittel, das sein Leben auch dem Rhein, einem Sohne des rheinischen Landes verdankt: das Buch, Gutenbergs Geschöpf. Das Buch bewahrt, was dem taglärmumbrandeten Kopf entgeht,

das Buch erneuert die schwindenden Bilder, und wenn es auch nie das letzte geben kann, was unaussprechbar im Gefühl lebt, bietet es doch alles das, was jenes Gefühl erst zu wecken vermag. Es gibt keinen Zauber — man glaube denn an ihn; es gibt kein lebendiges Buch — der Leser belebe es denn!

Und die Sahl der Schriften ist nicht gering, die sich bem Rheinpilger barbieten, der das Erlebnis dieses Jubels jahres bewahren, erneuern und vertiefen will. Bon einigen soll hier kurz die Rede sein.

Immer haben bie Dichter ben Mein gefeiert. hier war Raum zu hymnischen Gesängen, hier war die Laune zu Anekbote und heiteren Geschichten, hier auch die Frömmigsteit zur Legende. Und so hat denn das Jubiläumsjahr eine Reihe von Schriften gebracht, die der rheinischen Dichtung gewidmet sind, sei es daß sie in Form von Anthologien Altes und Neues in Vers und Prosa vereinen, sei es daß sie von dieser Dichtung und ihren Meistern im literarischen

Essay berichten. Dies vorwegzunehmen, so hat Ernst Hengstenberg in einem Büchlein des Berlags Franz Borgmener "Gestalten und Probleme der rheinischen Dichtung der Gegenwart" dargestellt und seinen kritischen Spaziergängen eine umfangreiche Bibliographie des rheinischen Schrifttums beigefügt, die durch Lebensdaten und mehrere Selbsicharakteristiken ihren besonderen Wert erhält.

Die Dichter selbst kommen in der von Richard Wenz eingeleiteten Sammlung "Tausend Jahre rheinischer Dichtung" zu Wort, die bei Max Koch erschien. hier strömt die ganze Fülle aus allen Zeiten. Rudolf K. Goldschmit bagegen beschränkt sich in dem Bändchen "Der Rhein in Liedern und Bildern" auf die Vereinigung des Schönsten von hölderlin und Brentano die Keller und Mener und greift nur einmal in die Gegenwart, zur "Meinübersahrt" von Wilhelm von Scholz. Das in der Sammlung "Farbe und Dichtung" des Berlags Walter hächet erschienene Büchlein wird von vier farbigen Bildern höchst reizvoll geschmüdt, Rheindarstellungen von Strobant und Gradl, und dem bekannten "Kater Rhein mit Nebenflüssen" von Moris von Schwind.

Wer aber einen Eindruck von Art und Umfang ber rheinischen Dichtung unserer Tage erhalten will, ber greife jum "Rheinbuch", das Josef Ponten und Josef Winckler als Kestgabe rheinischer Dichter bei ber Deutschen Berlags= anstalt herausgegeben haben. Gine Ginleitung Ostar Balgels baut das feste Fundament: "Borgeschichte ber rheinischen Dichtung von heute", und bann erscheinen unter Borantritt Bolberlins 37 Dichter und bringen ihre Gaben bar, in Bers und Profa, Lyrik, Spisches, Erzählung, Legende, Drama - alle Formen und Farben vereint zu einem festlich bunten Straug. Es ift nicht möglich, von ber Mannigfaltigkeit ber wirkenden Rrafte und Geftalten bier ausführlich zu handeln ober auch nur die Reihe der Dichternamen aufmarschieren ju lassen. Eins jedoch fei gesagt: daß man in vielen, ja in der Mehrzahl der Stude eine beglückende Bolkhaftigkeit findet; biefe Legenden Schwänte find aus rheinischem Boden gewachsen, sprechen auch in ebelfter Form unmittelbar jum Bolt. Bugleich aber wird man einen Bug ins Große beobachten: Rheindichtung wird Weltbichtung, so wie benn auch Josef Ponten, ber in diesem Band die kulturgeschichtlich höchst intereffanten Abbildungen zusammengestellt bat, in einem fleinen Sonderheft "Der Rhein" eine ber beiben hier vereinten Reden ausbrudlich "Rheinstrom Weltstrom" übers

Richt auf die kunftlerischen Außerungen bes Rheinlandes beschränkt ift das pon Otto Brues im Berlag ber Union herausgegebene Wert "Der Rhein in Bergangenheit und Gegenwart". Der herausgeber, felbst rheinischer Schrift= steller, hat in Gemeinschaft mit bewährten Fachmannern das Buch so angelegt, daß in fünf Querschnitten ein Bild bes rheinischen Wesens und seiner Aufgaben im Rahmen des Baterlandes geboten wird. Dabei ist das besondere Biel, eine gefunde, burch einen umfassenden Bilberftoff mitausgebrudte Boltstumlichkeit. "Rheinisches Land und rheinische Menschen" schildert Otto Brues felbst, indem er, von der Quelle bis jur Mündung hinabschreitend, die Dichter ber Vergangenheit und Gegenwart ju Beugen anruft und nach ihnen selbst bas Wort zu eindringlicher Charakteristik der Landteile ergreift. Abschließend spricht er von der rheinischen Landschaft im Bild und vom rheinischen Menschen, als bessen letten Trieb er "freiwillige Bindung, Religion" bezeichnet. Dach ihm erörtert Frang Steinbach "Schidsalsfragen der rheinischen Geschichte" und kommt zu bem Ergebnis, daß gerade für die Rheinlande bas Problem vom Berhältnis zwischen Bolkstum und Staat von größter Bedeutung ift. "Mur im Boltstum hat ber moderne Staat feine mahrhaft natürlichen Grenzen . . . der neuzeitliche Bolksstaat trägt diese Grenzsepung als grundsätliche Forderung in sich. Er fündigt gegen die eigene Ibee, wenn er sie verachtet. Sein grimmigster Feind ift in jeglicher Form ber Imperialismus." - Bon "Rheinischer Dichtung und rheinischen Geistesftrömungen" spricht D. S. Sarnegti, von "Runft- und Baudenkmälern am Rhein" Dr. August Hoff, von "Rheinischer Landwirtschaft und Industrie" endlich Dr. Otto Meynen. Die Rulle ber Bilder unterftugt aufs beste bie überall fesselnde, durchweg leicht verständliche Darstellung.

Wissehnungspolitit und das Verhältnis der rheinischen Kunst zu Frankreich. Das Verlagen im Besten Beiträge zur Seschringer im Reich im Berlag Englert & Schlosser herausgegeben wurde: "Frankreich und der Rhein. Beiträge zur Geschichte und geistigen Rustur bes Rheinlands." Es vereinigt sechs Borträge, die an der Universität Franksurt gehalten wurden. Gute Kenner behandeln hier die Entstehung der nationalen und politischen Grenzen im Westen, die lothringische Frage, die französische Ausdehnungspolitik und das Verhältnis der rheinischen Kunst zu Frankreich. Wer all das, was heute über diese Dinge mehr gefühlsmäßig gesagt und geschrieben wird, sester auf Tatsachen gründen will, mag sich hier eine ansmutige Belehrung holen. Eine Karte und zwanzig Vildstaseln bilden eine schöne und sinnvolle Ergänzung des Tertes.

Ein Bilderbuch vorwiegend ift und foll fein "Der Rhein", die Jubilaumsgabe des Ginhorn-Verlags. Bon ben Stürzen bes Sinterrheins in ber Rofnaschlucht bis hinab ju den Städten der weitverzweigten Mündung werden wir burch mehr als hundert Bilber geführt. Da ift ber Rheinfall bei Schaffhausen, Basel und Stein am Rhein, ba sind die hohen Dome von Strafburg, Spener, Worms und Mainz, man grußt Caub, Lorelen und Stolzenfels, gedenkt bes Monchs von heisterbach, verweilt andächtig am Bonner Beethovenhaus und bewundert mit freudigem Stolz bie ragenden Bruden Duffelborfs, Sochhäufer und Suttenwerke des Industriegebiets und die mastenreichen Bafen bes Niederrheins. Bu jedem Bild hat Theodor Wilbemann einen erläuternden Text gegeben. Borangestellt aber ift bem iconen Wert ein Geleitwort von Wilhelm Schafer, bem rheinischen Dichter, und seiner Rheinführung mag sich jeder anvertrauen!

Bünscht man eine Ergänzung des Bildermaterials nach der historischen Seite hin, so findet man sie in Paul Ortwin Raves "Rheindilbern der Romantit", einem Sonders druck aus dem Wallraf-Richarts-Jahrbuch 1924, der bei F. J. Marcan erschien. Hier sind Ansichten aus den Reises werken um 1800 zusammengestellt, und es dietet dem Freund des Rheines, der vielleicht gerade in diesem Jahr die Erinnerung an all die denkwürdigen Pläte am Strom aufgefrischt hat, keinen geringen Reiz, nun einmal zu sehen, wie Mäuseturm, Boppard, Andernach, Mainz, Loreley und andere Orte sich vor rund hundert Jahren aussnahmen, dzw. wie sie von den Künstlern gesehen und im Bild wiedergegeben wurden. Bon diesen Künstlern und den Werken, denen die Vilder zugehören, spricht Raves aufschlußreicher Text.

Wer die Wahl hat, hat die Qual. Und fo fei benn biefer Aberblid hier beendet, damit die Fulle nicht verwirre. Eine kleine Sonderbibliographie diefes heftes wird dem suchenden Kreund des Rheins noch manchen Titel nennen, hinter bem sich ein Stud Rheindichtung ober Rheinproblematik verbirgt. Da find Neudrucke von Arnots heute viel gitierter Schrift: "Der Rhein, Deutschlands Strom, aber nicht Deutschlands Grenze", alte Sagen und Märchen vom Rhein in neuer Geftalt und auch Dichtungen bes Jubeljahrs wie Kris von Unruhs Festspiel "Beinrich aus Andernach".

Den Weg ju ihnen wird jeder finden, den die Gehnsucht jum Rhein führte und ber, was mächtig in ihm aufklang, fo bald nicht mehr verstummen laffen will. R. M.

## Das Turmteleskop.

Von Carl Störmer.

on den etwa zwanzig Jahren ihrer Tätigkeit hat die Sternwarte auf dem Mount Wilson die Wissenschaft burch eine Reihe außerordentlicher Entdedungen bereichert. In den erften Jahren wurde besonders eifrig am Studium ber Sonne gearbeitet. Es gludte hier bem berühmten erften Leiter bes Observatoriums George Sale, erstmalig magnetische Felber in den Sonnenfleden nachzuweisen. Diese Entbedung war bas Ergebnis ber Unwendung einer früheren großen Ents bedung bes hollandischen Physiters Beemann, wonach bas von einem glühenden Gase ausgesandte Licht im ftarken magnetifchen Reld merkwürdige Gigenschaften zeigt; unter andern werden die Spektrallinien nach bestimmten Regeln gerlegt. Diese merkwürdige Erscheinung konnte Sale im Licht ber Sonnenflede nachweisen. Da die Sonnenoberfläche ein Meer von verschiedenen glühenden Gafen ift und bie gewaltig hohe Temperatur von ungefähr 6000 Grad beligt, kann biefer Magnetismus nur durch ftarke elektrische Ströme in ben Sonnenfleden erflart werben. Dies hängt wieder damit jusammen, daß die Sonne elettrische Strahlen - Rathodenstrahlen - aussendet, die hier auf der Erde

bas Nord= und Südlicht her=

vorrufen.

Um biefe magnetischen Er= scheinungen im einzelnen zu erforschen, murbe ein 50 Meter hoher Turm ausschließlich für bas Sonnenstudium erbaut, nachbem man längere Beit mit Bilfe eines tleineren, fogenannten Turmtelestopes genügend Erfahrungen gefams melt hatte. Die Konftruktion dieses Turms ift genial. Ein Stahlnehmerk fteht innen in einem zweiten, ohne es zu be= rühren; es mag nun noch fo fehr fturmen, nur bie Sulle gittert, aber ber innere Teil, ber bie Instrumente trägt, bleibt ruhig.

Bon der Spige bes Turms wird in bessen Mitte burch ein Rohr bas Sonnenlicht mit Bilfe von Spiegeln, die durch ein Uhrwerk getrieben mer= ben, lotrecht hinuntergefandt. In diesem Rohr befindet sich oben eine Linfe, in beren Brennpunkt unten auf einem Tifche ein im Durchmeffer etwa einen halben Meter großes Bild ber Sonne ent= fteht. Auf diesem Bild kann man deutlich alle auf ber Sonne befindlichen Flecke sehen. In dem Tisch ift nun ein beweglicher Spalt, ber ein feines Lichtbundel meiter hinunter in einen 25 Meter tiefen Schacht geben läßt, wo es gang unten auf einen Spiegel fällt. Diefer ift mit einem Gitter verfeben, b. h., mit einer großen Menge feiner in ihn eingeritter Linien - mikroftopisch eng und einander parallel. Dadurch wird erreicht, daß das Lichtbündel wieder hinauf zum Tisch als ein mehr als 20 Meter langes Sonnenspektrum gelangt. Mittels einer elektrischen Kontakt= einrichtung kann man die verschiedenen Teile dieses Spettrums jur Besichtigung vorübergiehen laffen und photographieren, mas man gerabe braucht. Stellt man ben Spalt auf einen Sonnenfled, fo tann man aus ber Aufstellung und Berichiebung ber Spektrallinien bas magnetische Felb in und um den Sonnenfleck berechnen und in eine Rarte eintragen. Diefes berühmte Turmteleftop ift überaus ein= brucksvoll; ich entsinne mich noch, wie mich der Anblick über= wältigte - jum spannenoften gehört übrigens die Auffahrt

gur Spige bes Turms in einem Rorb, ber hoch über den Bäumen zwischen ben Stahltonstruttionen im frischen

Wind schwankt!

Dieses Turmteleftop fann auch als fogenannter Spettroheliograph angewendet werben. Gin folder ermöglicht es burch feinen finnreichen Mechanismus Aufnahmen ber Sonne im Lichte einzelner Spettrallinien herzustellen. Wählt man 3. B. eine Linie bes Kalziums, so erhält man auf diese Weise eine Auf= nahme, die eine Karte über die Berbreitung biefes Glementes in der Sonnenatmofphare darftellt. Ebenfo läßt fich die Berbreitung des Wafferstoffs und anderer Elemente feststellen, die meift in verichiedenen Söhenschichten ber Sonnenatmofphäre ... lagern. Diese Photographien nennt man Spettroheliogramme, fie wirten außerft überraschenb. Es ift als betrachte man die Sonne mit Augen, Die nur

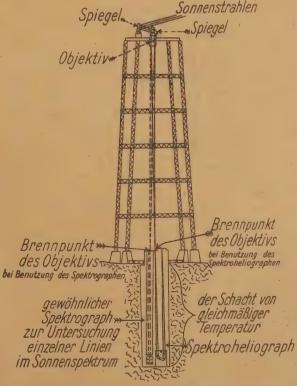

Strahlengang in dem kleineren 18 Meter hohen Turm= telestop auf dem Mount Wilson.

Kalzium oder nur Masserstoff und nichts anderes sehen. Bessenders mertwürdig und charakteristisch sind die Spektrosheliogramme der Sonnenslecke. Diese sind von gewaltigen Wirbeln glühenden Wasserstoffgases umgeben. Der Durchsmesser eines solchen Wirbels beträgt oft ein vielfaches des Erddurchmessers, und dabei rast der Wirbelstum in der weißglühenden Sonnenatmosphäre von 6000 Grad Wärme mit einer Geschwindigkeit von mehreren tausend

Metern in der Sekunde um den Sonnenfleck herum. — Rund um die Sonnenflecke türmen sich große Massen von Kalziumdämpfen auf, die heißer sind als die Mitteletemperatur der Sonnenatmosphäre und so stark leuchten, daß man sie mit einem gewöhnlichen Fernrohr sehen kann, wenn sie in die Nähe des Sonnenrandes kommen. So hat der Spektroheliograph bereits äußerst wertvolle und interessante Ergebnisse geliefert und ist weiter ständig im Gebrauch.

Aus dem soeben bei F. A. Brodhaus erschienenen Buch "Aus den Tiefen des Weltenraums bis ins Innere der Atome" von dem norwegischen Professor Carl Störmer, deutsch von Dr. J. Weber.

## Von der Wasserkante.

Man sagt gemeinhin, ein Abel komme selten allein. Welch erfreuliche Abwechslung, wenn sich einmal das Gute in überraschender Fülle einstellt. Und Humor ist doch wohl etwas, was man gut brauchen kann.

Nachdem wir erst im letten heft des vorigen Jahr-

gangs von "Nimm und lies" aus einer Sammlung "ham= burger Volkshumor" einige Proben geben konnten, find uns jest gleich zwei neue Samm= lungen zugegangen, die von der Unverwüftlichkeit und der Schlagfraft plattdeutschen Bumors bestes Beugnis geben. Es find die "Miederdeutschen Mi= niaturen", die Otto Ernft unter bem Titel "Bertell'l Bertell!" gesammelt hat (Berlag Paul Steegemann) und bas Band= "Wafferkantenhumor" von hans Förster im Berlag von G. Westermann. Wir folgenden aus geben im beiben Sammlungen einige Proben. Das Bild ift eine der fünfzehn Beichnungen von 5. D. Rrug, die bem Werk von Otto Ernst beigegeben find.

Bunachst einige Stude aus "Bertell! Bertell!":

#### Jedem das Seine.

Bei ben Aberschwemmungen, benen bie niedrig gestegenen Stadtteile Hamburgs ausgesetzt sind, kam es in früheren Zeiten wohl vor, daß ganze Straßen und Pläte ber Hafengegend unter Wasser staden und für empfindlich gekleidete Personen ungangbar waren. Dergleichen Leute, namentlich natürlich Damen, ließen sich dann von Arbeitssteuten, die sonst keine Beschäftigung hatten und gern einige Schillinge verdienten, durch die Fluten tragen.

Eine blöbsinnig begüterte hamburger "Patrizierin" mit ihren Töchtern mar ebenfalls auf diesen Dienst angewiesen und fragte den Arbeiter, der sich ihr anbot, mit der ganzen hochnäsigkeit, über die nur Unberechtigte verfügen: "Na, wollen Sie unser Packesel sein?"

"Djo," erwiderte der also Angeredete, "wenn See bat Pact sin wolln, denn will ich woll be Efel fin."

#### Verscherztes Glück.

There is a tide in the affairs of men. Shatespeare.

Abje: Na, Fiedje, ou mots jo 'n Gesich as'n Putt vull Mus! Wat fehlt di benn?

Fiedje: Och Minsch, id her mi ganz schändli argert.

Adje: Argert? Wo= röber?

Fiedje: Och weeß du, ich hev hüt Nacht wat dräumt.

Adje: Nanu? un dor heß di öber argert?

Fiedje: Jo, benk bi blooß mol an! Ich dräum also, ich bin doot un kom in'n Himmel. Peetrus geev mi fründli de Hand un sä: "Süh dor, Fiedje Ohlers! vok 'n bitten hier? Na, denn kom man rin; schenier di man ni!" un doo schüvt hee mi direck in'n Himmel rin. Na, dor keum nu de leewe Gott glik op mi too un geev mi de Hand un wis' mi ook sin'n Jung un den heiligen Geiß, un schließlich seaat he: Na.

fchließlich seggt he: "Na, Fiedje, nu mok di dat man eers mol 'n bitten gemütli; war wullt du drinken?" — "Bat?" segg ick, "givt dat hier denn ook wat to drinken?" — "Na," seggt uns' Herrgott, "dat weur ja noch scheuner! 'n Himmel un nix to drinken? Kanns man blooß segg'n wat du hem'm wullt: Wiin, Beer, Snaps, Grog — " "Djä, wenn di dat eenerlei is," segg ick, "denn sot mi man 'n Grog kriegen!" — "Scheun!" seggt uns Herrgott, "wullt du'n kool'n oder 'n heet'n Grog?" — "Och," segg ick, "ge' mi man 'n heet'n; dat is koold but'n!" — "Scheun," seggt hee, "denn will ick man eben rutgohn un 'n bitten heet Woter hol'n." Un dormit geiht hee rut. Un nu denk di blooß mol an: as he eben rut is — doo' wok ick op!

Abje: Berbammi!

Fiedje: Djä - is dat nu ni too schändli? Harr id "'n tool'n seggt", benn harr 'd em hatt!



Die folgenden Schwänke ftammen aus Förfters "Wafferfantenhumor":

#### Unlogisch.

im Gelbstgespräch: "Too Mildmann snaaksch geiht dat too! Mien Melt is echt, un mien Elvwater is ook gans echt. Un wenn id dat tosaamgeet, benn meent de Pullezei, dat weur gefälscht."

#### Bierologie.

Mirt: "Na, mas meinen Sie, mas für Bier das ift, was Gie hier trinken?"

Gaft: "Dat is woll Hamborger Schoollehrerbeer, benn dat hett veel to menig Gehalt."

#### Erbfehler.

Richter: "Was haben Sie denn da an der Stirn für eine Schramme?"

Arrestant: "Dats een Babbermal."

Richter: "Gin Batermal?"

Arrestant: "Jo, bat teum so: Id heff mi mit mien Badder haut, un doa hett he mi een mit 'n Piepenschacht forn Dog geven."

#### Huffassung.

Saustnecht jum Leihbibliothefar: "Id much för mienen herrn endlich mol dat richtige Book hebben."

Bibliothekar: "Das richtige Buch ift's doch immer gewesen."

Saustnecht: "Kann nich angohn, he hett mi be letten veertein Dog all breemol to'n Umtuuschen schickt."

#### Die "Saupt"=Stücke.

Museumswärter: "Allso das ift hier der Schädel bes berühmten Seeraubers Störtebeder."

Besucher: "Und mas ift benn bas für ein fleiner Schädel noch dabei?"

Museumswärter: "De is ook van em, as he noch 'n lütten Jung west is."

## Rreuzworträtsel.

### Auf zum Wettbewerb!

Alle in dem Ratfel benutten Namen find in der Zusammenftellung "Wähle und kaufe" dieses Heftes zu finden. Man braucht nur aufmertsam zu suchen.

Die Lösungen sind an die Schriftleitung von "Nimm und lies", Leipzig, Buchhandlerhaus, einzusenden, unter genauer Abresseichnung des Absenders. Bur Teilnahme ift jedermann berechtigt.

Um die Lefer, die unser heft durch irgendwelchen Zufall erst verspätet in die hand bekommen, nicht zu benachteiligen, wird unter den bis zum 15. Oktober 1925 eingehenden richtigen Lösungen das Los über die Preise entscheiden. Es sind drei Preise ausgesest, und zwar Gutscheine auf Bücher im Werte von

5, 3 und 2 Mark.

Die Gutscheine werden von der Sortimentsbuchhandlung, durch die "Nimm und lies" bezogen wurde, mit Büchern in entsprechendem Wert eingelöft. Borteilhafterweise ist deshalb bei Einsendung der Lösung der Schriftleitung zugleich der Name der Sortimentsbuchhandlung anzugeben, bei der die Ginlofung der Guticheine beabsichtigt wird.

- 1-2 Der Berleger eines Wertes über die Volts= hochschulbewegung als geiftige Stromung.
- 3-4 Ein Berlag, ber eine feiner Buderreihennach feinem Firmennamen
- 5-6 Ein Schriftsteller, ber eine Höllensatire verfafit bat.
- 7-8 Ein Biograph Friedrichs des Großen.
- 9-10 Ein Schriftsteller, ber über die Bernina geichrieben hat.
- 11-12 Ein Rührer im Rampf gegen den Bolichewismus.
- 13-14 Der Herausgeber von 1000 Jahren rheinischer Dichtung.
- 15-16 Einer, ber Manberbriefe an eine Frau fchrieb.
- 17-18 Ein Berioner von Lons-Liebern.
- 19-20 Verfaffer eines neuen Romans vom heimatlofen protestantischen Bolf Rarntens zur Beit ber Begenreformation.

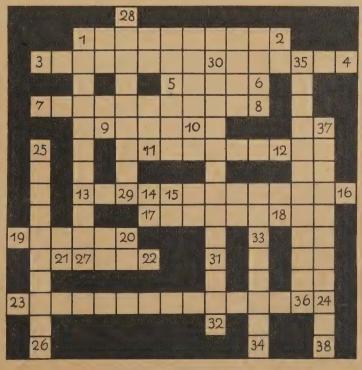

- 21-22 Ein ausländischer Staatsmann, der über den Frieden geschrieben hat.
- 23-24 Eine befannte Schrift= ftellerin, die im zweiten Teil ihres Doppel= namens den Namen thres Berlegers führt.
- 25-26 Gin befannter ausländischer offultistischer Schriftsteller.
- 1-27 Ein ruffifcher Dichter.
- 28-29 Ein deutscher Roman= schriftsteller, der durch einen Militarroman berühmt murde.
- 30-31 Eine alte Reichsftadt im Schwabenland.
- 31-32 Der Berfaffer eines Wertes über bas Schloß in Mainz.
- 33-34 Ein von Wieland übersehter griechischer Schriftsteller.
- 35-36 Ein fürglich verftorbener Rünftler.
- 37-38 Ein vielumtampfter ausländischer Reifer schriftsteller.

## Wähle und kaufe!

## Vom deutschen Rhein.

Eine Auswahl neuerer Schriften.

Allgemeines.

Unfere theinische Beimat. Bücher und Beitschriftenauffage jufammengestellt und veröffentlicht aus Unlaß ber "Jahrtausendfeier". Röln, Pfalzer Str. 34: Direttion der Bolksbuchereien und Lesehallen der Stadt

Köln. (32 S.) 8°. — 50. Rheinischer Almanach. Herausgegeben anläßlich ber Tausendjahrseier ber Mheinlande von heinz Stephan. Jahrg. 1., 1925. Bonn. Literar. Berlag F. Ropp. (X, 152 S., mehr. Laf., Musikbeil. 2 S. in 4°.) 8°. Pp. 3.50.

Geschichte, Landeskunde, Wirtschaft. Der Rhein, Deutschlands Strom, aber nicht Deutsch-lands Grenze. Bon Ernst Morig Arnbt. Rach dem 1. Drud von 1813 herausgegeben von Erich Guljow. Berlag ber Deutschen Kulturgemeinschaft. (84 G.)

8°. 1.—, Lw. 2.—. Der Rhein Teutschlands Strom, aber nicht Teutschlands Grenze. — Das preußische Bolk und Heer im Jahre 1813. Bon Ernst Morig Arnbt. D. Hendel. (104 S.) Kl.-8°. (= 'Hendel-Bücher, Band 2542/43.)

-.60, geb. 1.05, Lm. 1.55.

Der Rhein in Bergangenheit und Gegenwart. Gine Schilberung bes Rheinstroms und feines Gebietes von ben Quellen bis jur Mündung, mit besonderer Berudfichtigung von Land und Leuten, Geschichte, Beiftes= leben und Runft, Landwirtschaft und Induftrie. arbeitet und herausgegeben von Otto Brues. Industrie. 261 Abb., 8 mehrfarb. Runftbeilagen und 10 Rarten=

261 Abb., 8 mehrfarb. Kunstbeilagen und 10 Kartensstägen. Union. (XII, 378 S.) Gr.-8°. Lw. 20.—.
Tausend Jahre beutscher Rhein 925—1925. Bon heinrich Joseph Brühl. Jugenbführungsverlag. Düsseldorf. (45 S. mit Abb.) 8°. —.70.
Frankreich und ber Rhein. Beiträge zur Geschichte und geistigen Kultur bes Meinlandes. Bon Rudolf Kautzsch, Georg Künhel, Walter Plathoff, Fedor Schneider, Franz Schultzund Georg Wolffram. Englert und Schlosser. (124 S., 20 Taseln.) Gr.-8°. Hw. 4.80.
Das Buch vom Rhein. Eine Schilderung bes Rheinftromes und seiner User von den Quellen bis zum

stromes und seiner Ufer von den Quellen dis zum Meere unter bes. Berücksichtigung seiner 2000jährigen Geschichte. Bon Georg Hölscher. Mit 18 Karten und 215 teils fard. Abb. 3. Auflage. Hoursche Bechestedt. (XV, 395 S.) 4°. 18.—, Hw. 20.—. Rheinische Tausendjahrseier. Bon Paul Kauf mann. 2. verm. Austage. A. Hobbing. (32 S.) 1.—. Aus tausend Jahren theinischer Geschichte. Herausgegeben von P. J. Kreuzberg, (69 S.) 8°. (— Hellwegdücker, Band 17.) —.90. Die Bolkswirtschaft des Rheinlandes in ihrer Eigenart und Bedeutung. Bon Bruno Kuste. G. D. Baedeter. (VIII, 89 S.) Gr.-8°. 4.50.

Die Obertheinlande. Bon Friedrich Met. Mit 45 Karten und Diagrammen. Ferd. Hirt. (284 S.) 8°. Geb. 10.—. stromes und seiner Ufer von den Quellen bis zum

Der Rhein. Zwei Auffäße von Josef Ponten. Deutsche Berlags-Unstalt. (52 S.) 8°. 1.60. Unser Rheinland. Ein heimatbuch für Bolk und Jugend. herausgegeben von Gustav Schlipköter und Friß Pferdmenges. Barmen, Westbeutsche Druckerei. (192 G.) 8°. 2 .- . Lausend Jahre beutscher Geschichte und beutscher Rultur

am Rhein. Bearbeitet von Max Braubach, Paul Elemen, Wilhelm Poethen u. a. Herausgegeben von Mops Schulte. Mit 31 Tafeln, 4 Karten und 1 Stammtafel. L. Schwann. (VIII, 527 S.) Gr.-8°. 2w. 12 .- , Prachtausgabe Blor. 50 .- .

Geschichte, Landestunde, Wirtschaft.

Der beutsche Rhein. Seine Germanifierung im weltgeschichtlichen Busammenhang. Bon Erich Eros. Frankfurter Societätsbruckerei. (35 S.) 8°. 1 .-.

Mheinkampf. Bon Paul Went de. 2 Banbe. 1. Bb.: Tausend Jahre beutscher Schicksalsgemeinschaft. Mit 8 Karten und einer geographischen Zeittafel. (380 S.) 2. Bb.: Im Kampf um Rhein und Ruhr 1919—1924. Mit 7 Karten. (268 S.) Bowindel. Lw. je 10.—, zusammen in Geschenktassette 20 .-- , Lbr. 60 .-- .

Rhein und Reich. 8 Kartenbilder jur Geschichte West= beutschlands. Dargestellt und volkstumlich erläutert von A. Biegfeld. Safari-Berlag. (8 Rarten mit

Text.) 64×46,5. —.25.

Runft und Dichtung. Der Strom. Uheinische Bilber aus zwei Jahrtausenben. Bon Werner Beumelburg. Gerh. Stalling. (322 S.) 8°. 2w. 5.-. Rheinmärchen. Bon Clemens Brentano. Neu ge-

faßt von Laureng Riefgen. Berber. (IX, 125 G.)

2.80.

Die Rheinsande. Text und Bildersammlung von Max Creuß. Mit 174 Abb. Delphin-Bertag. (44 S. Text, 80 S. Abb.) Gr.-8°. (= Deutsche Volkskunst, Band 3.) 7.50, Pp. 8.50, Lw. 9.50.

Sagen vom beutschen Rhein. Bon Else Frante. Mit 4 farbigen Bollbilbern in Offseibruck und 37 Feberzeichnungen von Carl Miersch. Gethard Stalling. (132 S.) 8°. Hw. 3.80. Der Rhein in Liedern und Bilbern. Bon Karl Rudolf

Goldschmit. Mit farbigen Abb. 2B. Baebede. (59 S.) 8°. Pp. 1.35, Lw. 1.80, Hldr. 3.20.

Geftalten und Probleme ber rheinischen Dichtung ber Gegenwart. Mit kritischen Erläuterungen und biblios graphischen Nachweisungen. Bon Etnst Hengstens herg. Franz Borgmeper Berlag, (147 S.) 8°. Rart. 3.50.

Rheingold. Rheinisches Sagenbuch für rheinische Kinder. Busammengestellt von Maria Deffel. Marcus & Be-

ber. (72 S.) 1.40. Das Rheinbuch. Eine Festgabe rheinischer Dichter. Herausgegeben von Josef Ponten und Josef Windster. Mit 54 Abb. Deutsche Berlags-Anstalt. (XIX, 390 S.) 4°. Lw. 15.—.

Rheinbilder der Romantit. Ansichten aus den Reisewerken um 1800. Bon Paul Ortwin Rave. F. J. Marcan-Verlag. (30 S. mit Abb.) 4°. 1.80.

Mheinsagen. Won Wilhelm Schäfer. Mit 6 hols-schnitten und Inktialen von hans Pape. Georg Müller. (86 S.) 4°. 900 num. Expl. halbperg. 25.—.

Der Rhein. Ein Bilberbuch mit über 100 Bilbern. Geleitwort von Wilhelm Schäfer. Den Tert zu ben Bilbern schrieb Theodor Wilde man. Einhorn-Berlag. (96 S. mit Abb.) 4°. 2.80, geb. 4.—.

Der Rhein. Zwölf Feberzeichnungen von Otto Ubbes lohbe. G. Mandt. (12 Taf.) 4°. 6.—. heinrich aus Andernach. Ein Festspiel von Frit von Unruh. Frankfurter Societätsdruckerei. Pp. 3.50.

Taufend Jahre theinischer Dichtung. Eingeleitet und herausgegeben von Richard Weng. Mar Roch. (479 S. mit Abb.) 8°.

Rheinische Runftbücher. herausgegeben burch R. A. Bidner. Diveturen-Berlag. Je 2.50.

1. Das kurfürstliche Schloß zu Mainz. Bon Ernst Neeb. (31 S. mit Abb., 12 Tafeln.) 2. Schloß Biebrich. Bon R. A. Zichner. (26 S.

mit Abb., 12 Tafeln.)

Meinische Erzähler. Ausgewählt von Bernhard 3 n tu e. Diesterweg. (48 S. mit Abb.) 8°. (= hellwegsbücher, Band 16.) —.75.

Unefboten.

Feldzugs=Anekboten 1914/18. Erzählt von beutschen Männern und Frauen jeglichen Standes, von allen Fronten und aus der heimat. hain-Berlag. (176 C.) Geb. 4.—.

Die Luftigen von Weimar. Goethe= Unetboten. herausgegeben von Karl Escher. E. Runge Ber=

lag. Lw. 3.50.

Biographien. Anatole France in Pantoffeln. Bon J. J. Brousselfen. Mit 9 Bildnissen, Faksimiles, Handzeichenungen usw. Berlag für Kulturpolitik. (464 S.) 7.50, Lw. 10.—, Ganzperg., auf Bütten 30.—. Leibniz. Bon Alfred Brunswig. König. (185 S. mit 1 Kaksimile und 30 Abb.) Lw. 6.—. (= Menschen,

Bölker, Zeiten, Band VIII.)
Friedrich der Große und sein Preußen. Bon Hans F. Helmolt. König. (220 S. mit 2 Faksimiles und 55 Abb.) Lw. 6.—. (= Menschen, Bölker, Zeiten, Band VII.)

Staatsmänner und Abenteurer. Porträts der ruffischen Gefchichte. Bon Glias hurwicz. L. C. Birfchfeld.

Um Ferdinand Offendowsti. Biographisches. Authentigität. Prüfer und Zeugen. Frankfurter Societätsbruckerei. 2.—. Fribericus Rex. Ein helbenleben. Bon hermann von

Peters dorf f. Mit 10 einf., 10 mehrf. Tafeln, 334 Abb. und 15 faksimilierten Schriftstüden. E. Henschel. (584 S.) 35×26. Lw. 55.—, Hot. 75.—, Ldr. 120.—

Altibiades. Bon Frig Taeger. Fr. A. Perthes. Lw. 6 .-.

Briefe und Lebenszeugniffe. Mus bem alten Ofterreich. Mus ben Papieren einer alten Familienchronit. Bon Julie Abam. Seemann.

5.-., geb. 6.-.. riefe eines hinefischen Gelehrten von G. Lowes Didinfon. Aus dem Englischen übersetzt von Albert

Malata. Kampmann. (60 G.) 8°. blw. 3.50. Unterwegs. Die Lebensfahrt eines romantischen Strolches. Bon Artur hene. Reich illustriert. Safari-Berlag. Lw. 6.50.

Erlebtes und Erdachtes. Bon Frang Nieberl. R.

Rother. Lw. 5.—

Bekenntnisse von J. J. Rousse au. Wollständige Aus-gabe auf Dünnbruckpapier. Abertragen von Ernst hardt. Insel-Berlag. Lw. 10.—, Ldr. 18.—. Schillers Briefe in Auswahl. herausgegeben und

eingeleitet von hermann Mofapp. Deutsches Berlagshaus Bong & Co. Lin. 4.80, Hote. 8.—. Du meine heimat Deutschstüdwest. Ein afrikanisches

Farmerleben von Bernhard Boigt. Safari-Berlag. Lw. 7.—

Richard Wagners Briefe. Ausgewählt und erläutert von Wilhelm Altmann. Mit 11 Bilbertafeln und

2 Handschriftwiedergaben. 2 Be. Bibliographisches Institut. (896 S.) 8°. km. 12,—, Hor. 20.—. Der alte Kaiser. Briefe und Aufzeichnungen Wilshelms I. Ausgewählt, eingeleitet und erläutert von Karl Pagel. Mit 3 Bilbertafeln und einer Hands schriftprobe. Bibliographisches Institut. (435 S.) 8°. 2w. 4.50, Hor. 8.—.

Im Solbe Frankreichs. Schickfale und Abenteuer deutscher Frembenlegionare in Marokko in der Nachkriegszeit. Nach den Lagebüchern dreier Frembenlegionare be-arbeitet und herausgegeben von Fr. Wen der. Mit 30 Federzeichnungen von Frit Bergen. 2B. Köhler. (224 S.) 1.50.

Deutsche Beimat.

Heilige Erde. Ein Heimatbuch vom Schauen und Erleben. Bon Hans Wolfgang Behm. Woigtländer. Mit 30 Bilbern. (XVI, 108 S.) Lw. 5.—.
Die deutschen Grenzlande. Bon Max Hilbebert Boehm. R. Hobbing. (300 S.) 8°. Mit 48 Abb. und 5 Karten. Lw. 14.—.
Die Grafschaft Glaß. Das Buch des Landes und

des Volkes. Herausgegeben von Wilhelm Müller= Rübersborf. Mit 31 Originalzeichnungen. Goer-lich. (288 S.) 4°. Lw. 8.—. Deutsche Beimat.

Bermannstand. 50 gangfeitige Bilder, bas Gebiet um das hermannsdenkmal von Paderborn bis hameln umfaffend. Berlag Schade. 3.50. (= Riederfachfische Beimatbücher.)

Sildesheim. Aufgenommen von der Staatlichen Bilb= stelle. Beschrieben von Otto Bense. Mit 87 gang-seitigen Bilbern. Deutscher Kunstverlag. Format 18×25, Kart. 5.-, Lw. 7.50. (= Deutsche Lande - Deutsche

Runft.)

Mordbeutsche Landschaft. Gine Auswahl aus den "Naturstudien" von Hermann Masius. Mit 8 Bilbern. Hanseatische Berlagsanstalt. (288 S.) Kl.-8°. Geb. 4.—. (= Aus alten Bücherschränken.) Die deutsche Nordsee. Bon Willy Norbert. Mit 58, 3. T. farbigen Abb. Belhagen & Klasing. (= Belhagen & Klasings Bolksbücher, Band 163.)

Mördlingen, die alte Neichsstadt im Schwabenland. Herausgegeben vom Werbeausschuß des Bereins Alt-Nördlingen. Text von H. Brussatis. (15 S. mit Abb.)

90 Fugwanderungen durch das malerische Dftpreußen. Bon Edgar Rudolph. Bd. 1: Samland, Frische und Rurische Nehrung, Litauen. Grafe & Unger. Blm. 1.80.

Schlesien. — Schlefische Bolkskunde auf kulturgeschichtlicher Grundlage von Joseph Klapper. Mit 61 Bilbern. F. hirt. (384 S.) hlm. 12.—. (= Schles fisches Bolkstum, Band 1.)

Die Wartburg. Bon Georg Voß. Mit 60 Abb. A. Hopfer. (30 S. Text.) Hw. 2.—, Lw. 3.—. Das Wattenbuch. Bon H. Philippsen. Mit 14 Abb.

und 1 Karte, Friesen-Berlag. Geb. 3.50.

Dostojewsti.

Das Tagebuch ber Gattin Dostojewstis. Mit 20 Bildbeigaben. Abersett aus bem ruffischen Manuftript. herausgegeben von Kené Külöp = Miller und Friedrich Ecke in. Piper. (550 S.) 7.—, Lw. 9.—. Dostojewski. Sein Glauben, Hoffen, Lieben. Von Paul Kischer, J. K. Steinkopf. (160 S.) 8°. Hw. 3.50.

Die Weltanschauung Doftojewftis. Bon Sans Prager.

Mit einer Einleitung von Stefan Zweig. F. Borgmener. 6.50, Lw. 9 .-- .

Erinnerungen.

Im Kampf gegen den Bolschewismus. Erinnerungen von General Fürst Awaloff. J. J. Augustin. (XVI, 563 S. mit 122 Abb. auf 78 Tafeln.) Lex.=8°. Geb. 15 .-.

Abenteuer des Kapitans Kettle. Bon C. hnn e. Aberfest von Sans Lindner. R. Lus. Mit 20 Bollbilbern. 3wei Bande. Je 3.-, Lw. 4.50. Fünfundfiebzig Jahre bes Erlebens und Erfahrens. 1849

bis 1924. Bon Eugen von Jagemann. C. Winter. 9.-, Hldr. 12.-

Meine Borfahren. Geschichte einer suddeutschen Beamtenfamilie. Von Robert von Landmann. Mit 16 Tafeln. Beck. (XII, 271 S.) 8°. 6.—. Unter drei Kaisern. Bon Hugo Freiherrn von Reissiga d. Berlag für Kulturpolitik. (287 S. Cert und

20 Bilber.) 12.-, Lw. 15.-. Mönch und Welt. Erinnerungen eines theinischen Frangiskaners in Brasilien. Bon P. Petrus Sin zig, O. F. M. Übersett von Maria Kahle. Mit 11 Bilbern. Zweite Ausgabe des Buches "Lebendig begraben?" Herder. Lw. 4.80.

Auf Marienhoff. Bom Leben und von ber Wärme einer Mutter, Bon Belene Boigt=Dieberich &. Eugen Dieberichs. Mit 8 Bilbern. 5 .- , Em. 7.50.

Erzählungen (f. a. Romane).

Rauhnacht in der Rockenstube. Alte deutsche Mären. Bon Ferdinand Beng. Dieterich. 3.50, Em. 5.50. Der Kürassier von Gutenzell. Bon Franz Abam Beyer : lein. Koehler & Amelang. Lw. 3.—. (= Amelangs Tafchenbucherei, Band 3.)

Die Mundharmonika. Erzählungen von Walbemar Bons fels. Koehler & Amelang. Lw. 4.50.

Bunderland. Legenden und Marchen von Gertrud Bufch. Koehler & Amelang. Lw. 3.—. (= Amelangs Taschen= bücherei, Band 1.)

Erzählungen.

Hundert auserlesene, wunderbare und merkwürdige Beschichten des Cifterciensers Cafarius von Beifter bach (gest. um 1240). In deutscher Abertragung herausgegeben von hellinghaus. Deutschherren-Berlag. (VIII, 132 S.) Gr.-8°. Hw. 4.—. Der Reffe des Rameau. Bon Denis Diderot.

Deutsch von Otto von Gemmingen. Propyläen-Berlag. (= Das kleine Propyläen=Buch.) Lw. 2.50, Satin 3.20.

Bum Amazonenstrom. Ergählung aus der Beit der großen Entdeckungen. Bon hubert Fleckes. Bachem. 3.50, geb. 4.50. (= Aus allen Beiten und Ländern, 30.) Lenden Demuth und audere Novellen. Bon Stefan

Großmann. Proppläen-Berlag. (= Das fleine

Propplaen-Buch.) Em. 2.50, Satin 3.20. Die Reife nach Solt. Gine Elbfahrt von Ebgar hahne =

wald. C. Schünemann. (88 S. mit 18 Abb.) Kart. 2.50.

Die Bäder von Lucca und Die Stadt Lucca. Von Beinrich heine. Proppläen-Berlag. (= Das kleine Propylaen=Buch.) Lw. 2.50, Satin 3.20.

Manderbriefe an eine Frau. Bon Henry Hoek. Gebr. Enoch. (188 S.) 8°. Pp. 4.—, Lw. 5.—.
Der Frühlingswalzer. Novelle von Robert Hohlbaum. Gebrüder Stiepel. Lw. 2.50.

Der Bauernrichter. Novelle von Oskar Jellinek. Roehler & Amelang. Lw. 3.—. (= Amelangs Taschen= bücherei, Band 2.)

Rleider machen Leute. Bon Gottfried Reller. Mit Illu= ftrationen. Deutsche Dichter - Gedachtnis - Stiffung. (= Bolfsbuch 34.) -. 75, Blw. 1.50, Lw. 1,85. Der Ravalier auf den Anien und andere Liebesgeschichten

aus dem alten Englischen, Französischen, Italienischen und Spanischen. Berausgegeben von Klabund. Rembrandt-Berlag. (300 S.) Lw. 5.—. Wera Njedin. Erzählungen und Stizzen. Bon Annette

Kolb. Prophläen-Berlag. (= Das fleine Prophläen-Buch.) &w. 2.50, Satin 3.20. Der Raftlose. Bon Paul Siegwart von Kügelgen.

Koehler & Amelang. Lw. 3.—. (= Amelangs Taschens bücherei, Band 4.)

Margarete von Stuttgart. Geschichtliche Erzählung von Konrad Kümmel. herder. (360 S.) 8°. 4.40, Lw. 6.80.

Sflaven der Freiheit. Novellen und Märchen. Bon Frig Lampl. H. Meister. 3.50, Hw. 5.—. Pestilenz. Eine Bision von Hanns Lerch. v. Kommers, städt & Schobloch. (255 S.). 8°.

Mus Götter-, Toten- und Betärengesprächen. Bon Lu= fian. Rach Wielands übersetung. Propyläen-Berlag. (= Das fleine Propyläen=Buch.) 2w. 2.50, Satin 3.20. Der getrübte Spiegel. Novellen von Paul Maner.

5. Meister. 3.—, Hiw. 4.50. Das weiße herz. Novellen von hermann Meister.

5. Meister. Him. 5.—. Taschkent, die brotreiche Stadt. Erzählung aus der russischen Hungersnot. Von A. Newerow. Neuer Deutscher Verlag. 1.25, Pp. 1.50, Him. 2.—

Im Paradies der Feldmäuse und andere Tiergeschichten. Bon Friedrich Otto. Mit 32 Abb. im Tert und 8 Tafelbildern in Bierfarbendrud von Albert Schaefer. Scherl. Hlw. 6.50.

Im Rühlraum der hölle. Satiren und Grotesten von Robert Plöhn. Mit 8 Bildern. Olbenburg. 2.50, geb. 4.—.

Der Herrensepp. Von Peter Rosegger: Roehler & Ume=

lang. Liv. 4. —. (= Amelange Tafchenbucherei, Band 6.) Der verlorene Sohn. Bon Albrecht Schaeffer. Koehler & Amelang. Lw. 4.—. (= Amelangs Taschen= bucherei, Band 5.)

Die Schürze. Erzählung von Jakob Schaffner. Engelhorn. 1.—, Lw. 1.75, Hor. 4.—. (= Engel-horns Romanbibliothek 38, 20.) Unterm Lebensbaum. Novellen von Emil Schibli.

Drell Füßli. 4.40, geb. 5.60.

Die Strafe des Gelächters. 14 Geschichten von Rudolf

Schneiber. Chronos-Berlag. Lw. 4.-. In Allmutters Garten. Bon Paul Steinmüller. Greiner & Pfeiffer. 2.50, Sperg. 3.50.

Erziehung.

Das ethische Bildungsziel der höheren Schule. Gine innere Grundlegung des Deutschunterrichts. Bon R. A. Bergmann. Berlag G. Braun. (96 G.) 2 .- . (= Wissen und Wirfen, Band 23-24.) Dennoch ber Mensch! Die Bolkshochschule als geistige

Bewegung. Bon Reinhard Buch wald. Dieberichs. Kart. 3.50. (= Zeitwende, heft 3.) Pädagogische Charakterköpfe. Eine Beleuchtung der Pädago-

git im 20. Jahrhundert. Von Kesseler. Diester-weg. 4.20, Hw. 4.80. Geschichte und Politik.

Im Spiegel Chinas. Bon Guftav Amann. Bowindel. (198 S.) Lw. 6.-

Bismar d. Deutscher Staat. Dokumente der Staats-anschauung Bismarcks. Herausgegeben und eingeleitet von Hans Roth fels. Drei Masken Berkag. (XLVII, 436 S.) Gr.-8°. 6.50, Pp. 7.50, Hw. 8.50. (— Der deutsche Staatsgedanke, Band XXI.) Bismar d. Die Gesammelten Werke Band 3: Politische

Schriften vom Mary 1859 bis September 1862. Bearbeitet von herman von Petersdorff. Stollberg.

30.-

Amerika und sein Problem. Bon M. J. Bonn. Mener

& Jessen. 3.—, Pp. 3.75.
Die Krisis der europäischen Demokratie. Von M. J.
Bonn. Meyer & Jessen. Pp. 3.75, Lw. 5.—.
Die turnerische Bewegung von 1848/49. Von Frist Et ardt. Franksurter Societätsdruckerei. (= Die Paulskirche. Eine Schriftenfolge.)

Der Sieg. Bon Alfred Fabre = Luce. Aberfett von Lina Frender. Frankfurter Societätsdruckerei. 9.-., Runftperg. 10 .-.

Deutschlands weltpolitische Zukunft. Von Paul Göhre.

Dowindel. (176 S.) 4.50, Lw. 6.-

Die Seeschlacht vor dem Stagerrat. Der Krieg in der Nordsee, Bearbeitet von D. Groos. Mit 81 Karten, Stiggen, Tabellen und Anlagen. E. S. Mittler & Sohn. Tertband und Kartenmappe 17.—, Him. 24.—, Hor. 30.—. (= Der Krieg jur See. Herausgegeben vom Marine-Archiv, Band V.)

Gebentfeiern 1873. 1898. 1923. Bon Otto Borth. Frankfurter Societatebruderei. 1.80. (= Die Pauls=

tirche. Eine Schriftenfolge.)

Deutsche Geschichte. Bon altgermanischer Zeit bis zur Gegenwart. Bon Otto Jaufer. Mit 151 Bilbern ... 31 Karten. L. Stocker. (760 S.) Gr. 28°. Lw. 13.-

Drei beutsche Schriften. Bon Paul be Lagarbe. Berausgegeben mit einem Rachwort und Unmerkungen von Frang Sahne. Reclam, Nr. 6542/44. 1.20, fart. 2.-, Hldr. 3.20.

Nationalität und Volkswille im preußischen Often. Bon

Manfred Laubert. F. Hirt. (72 S.) 2.50. Republik, Bürgertum und Jugend. Bon Friedrich Meis n e de. Frankfurter Societätsdruckerei. 0.80. (= Die

Paulsfirche. Eine Schriftenfolge.) Der Friede. Bon Francesco Ritti. Abertragen von Berthold Fenigstein. Frankfurter Societätsdruckerei. Rart. 4.50.

Boliviens Auffrieg. Aus seiner Bergangenheit, Gegenwart und Zufunft. Von Max Josef von Vacano. Mit 147 Abb. auf 71 Tafeln. D. Reimer. Lw. 14.—. Die Sowjetunion seit dem Tode Lenins. Bon Axel de Bries. Vominckel. (186 S.) 4.50, kw. 6.—. Der Kampf der Sübslawen um Freiheit und Einheit. Bon

Hermann Ben de l. Frankfurter Societätsdruckerei. (798 S.) 13.50, Lw. 15.—.
Der englische Bolkscharakter. Bon K. Wildhagen. Akad. Verlagsgesellschaft. 4.50, Lw. 5.50.
Der Kampf um Mavokto. Von Albrecht Birth. Mit

einer Karte und vielen Abbildungen. Einhorn-Berlag. 5.50, Lw. 8.—. Rafpar Saufer.

Kafpar Saufer. Der Findling von Nürnberg. Bon Sans Sitten berger. Berlag für Kulturpolitik. (360 S.) 7.50, geb. 10.—. Kaspar Hauser. Wer er nicht war — Wer er vielleicht

war. Bon Rudolph Straß. Mit 20 Abh. Scherl. 3 .-

Mustrierte Bücher.

Aus dem Leben eines Taugenichts. Bon Joseph von Eich en dorff. Scherenschnitte von Maria Luise Kaempsse. F. Hirt. (106 S.) 1.—, kart. 1.50, Gesschenkausgabe 4.50. (= Aus Märchen, Sage und Dichtung.)

Der fünstliche Mensch. Behn Blätter ber Unflage von Willi Geifler. Greifenverlag. 10 Schwarzweiße

blätter. 3.—

Rübezahl und fein Reich. Erzählt von Joseph Rlapper. Mit Scherenschnitten von Maria Luise Kaempffe. F. Hirt. (102 S.) 0.70, Him. 1.—. (= Aus Märchen, Sage und Dichtung.)

Lüttjemann und Püttjerinchen und andere Märchen von hermann Löns. Mit 68 breifarbigen Bilbern von Fris hans Eggers. Sponholts. Im. 7.—.

Des Freiherrn von Münchhausen Reisen und Aben= teuer. Nach der deutschen Übersegung Gottfried August Bürgers neubearbeitet von hugo Jessat. Mit Scherenschnitten von Aba Steiner. F. hirt. (76 S.) Bolksausgabe 0.70, geb. 1.—, Geschenkausgabe Hldr. 4.50. (= Aus Märchen, Sage und Dichtung.)

Das Flaschenteufelchen. Gine Erzählung von R. L. Steven son. Mit 25 Holzschnitten von Hans Alexander Müller. Insel-Berlag. Borzugsausgabe Halbperg. 18.—, Lbr. 40.—.

Greaturen. Documenta humana. 25 Zeichnungen. Bon Guftav Wolf. Diederichs. Sim. 5 .-, numer. Musgabe 8 .--.

Rulturgeschichte.

Das beutsche evangelische Pfarrhaus in seiner Bebeutung für bas deutsche Bolk. Herausgegeben mit Geleitwort von Otto Bölke. Buchhandlung des Waisenhauses. (140 S.) 8°. Lw. 5.—.

Die große Nummer. Spannende Erlebniffe und Abenteuer aus der Internationalen Artistenwelt. Bon A. S. Rober. Ullitein. 2.-.

Glud in Ofterreich. Bilber und Betrachtungen von Ernft Liffauer. Frankfurter Societätsbruckerei. Pp. 4.80. Die Welt der Stillen im Lande. Bilber aus zwei Jahr-

hunderten herrnhutischer Geschichte und brüderischen Lebens. herausgegeben von G. Baubert und Th. Steinmann. Mit 46 Bilbbeigaben. (92 G.)

4°. Him. 7.20. Die beutsche Entstehung ber Freimaurerei und ihrer Symbolik. Won Paul Wagler. Mit 3 ganzseitigen Abb. und 12 Figuren. F. Wunder. (176 S.) 5.—,

geb. 6.50.

Runst. Lovis Corinth bem Oftpreußen. Bon Dr. haendke, Arthur Degner, Ludwig Goldstein. Mit einem Original-

beitrag von Lovis Corinth. Herausgegeben von Paula Steiner. Mit 26 Abb. Gräfe & Unzer. Hw. 7.50. Italienische Kunst vom 15. die 18. Jahrhundert. In 3 Bänden von Hans Kiener. 1. Bd.: Die Kunst der Frührenaissance in Mittel-Italien. Mit 17 Stizzen im Tert und 56 Abb. F. Hirt. (132 S.) Hw. 3.50.

(= Jedermanns Bücherei, Abteilung Bilbende Kunst.

Wilhelm Kreis. Monumentale Baukunst von Carl Meißner. Mit 36 ganzseitigen Abb. Baedeker. 5.—. (= Charakterbilder der Neuen Kunst, Band VI.)

Kunst und Poesie im Berkehr. Won Josef Reindl. Mit 73 Abb. H. Schmidt. Hw. 5.—. Das Stift zu St. Severin zu Köln. Won H. H. Roth. Filser. (12 und 128 S. Tert, 49 Abb. und 2 Grund-

Heinrich höhn. 60 S. mit 16 Kunstdrucktafeln. Hanseatische Berlagsanstalt. Kart. 2.—. Französische Malerei des 19. Jahrhunderts. Von Emil Waldmann. Mit 32 Abb. F. Hirt. (144 S.) Hw. 3.50. (= Jedermanns Bücherei, Abreilung Rilbende Kunst.) Bildende Runft.)

Länder und Bölker.

Indien, China und Japan. Betrachtungen über ihre Kultur von G. Lowes Dickin son. Aus dem Eng-lischen übersetzt von Albert Malata. Kampmann. (70 S.) 8°. Lw. 4.50.

Länder und Völker. Doch über Tälern und Menschen. Im Banne ber Ber-nina. Bon B. Flaig. Mit 80 ganzseitigen Bil-bern. Died & To. (9 Bogen Text.) 21×28. 15.—, Lw. 18 .-.

Die Schweizer Stadt. Von Joseph Gantner. Mit 170 Abb. Piper. 5.-, Hlw. 6.-.

Literaturgeschichte.

Goethes Berliner Beziehungen. Bon Erna Urnhold. L. Klop. Lw. 12.-

Die Wallfahrt nach Weimar. Befuche bei Goethe in Schilberungen bebeutender Manner. Gesammelt und herausgegeben von Willibald Frante. 4.-, Lw. 6.-

Die hellenistische Dichtung. Bon Alfred Körte. Kröner. (336 S.) Kl.-28°. Lw. 3.—. (= Kröners Taschensausgaben, Band 47.)

Conrad Ferdinand Meyers geiftige Entwicklung. Gin Vortrag von Karl Emanuel Luffer. Saeffel. -. 80.

Medizin.

Die Seele des Nervösen. Die Urfache seiner Leiden und ber Weg zu ihrer Beilung. Gemeinverständlich bar-

gestellt von Wolfgang Bohn. Ronniger. 2.—. Seelische Ursachen und Behandlung der Nervenleiden. Bon Ignaz Erhard. herber. (VIII, 82 S.) 8°.

Lw. 2.60.

Krebs, seine Ursachen und sichere Verhütung. J. Ellis Barker. E. Pahl. (297 S.) 8. 6.--Hlw. 7.50.

Für Arbeitserfolg gegen Minderwertigkeit und Unzu-friedenheit. Bon D. Schär. Mit 94 Abb. E. Pahl. (159 S.) 8°. 6.—, Hw. 7.50.

Musit.

Löns und Liebe. Vertonungen ausgewählter Lönsgedichte aus dem "Rosengarten" und "Mein goldenes Buch" Bon Karl Jürgens. Heide-Berlag. 3.50. ang und Klang. Band 10. Enthaltend 91 Musikstücke. Neufeld & Henius. Lw. 20.—.

Offultismus u. ä.

Die intellektuellen Phanomene. Dargestellt von Richard Baermalb. Ullstein. (380 G.) 12.-, Lw. 14.-. (= Der Offultismus in Urfunden.)

Aber Lebensmagnetismus und über die magischen Wirfungen überhaupt. Bon Carl Guftav Carus. Un= verändert herausgegeben und eingeleitet von Chriftoph Bernoulli. Schwabe & Co. (248 S.) Fr. 4.—. Der physikalische Mediumismus. herausgegeben von Max

Desson ir. Mit vielen Tertabb. und Tafeln. Ulssein. (500 S.) 16.—, Lw. 18.—. (= Der Okkultismus in Urkunden, Band II.) Himmel, Hölle, Geisterwelt. Von Emanuel Sweden=

borg. In deutscher Nachdichtung von Balter hasenclever. Berlag Die Schmiede. 5.-..

Photographie.

Die Köntgenphotographie. Bon Dr. Knoche. Mit zahlreichen Abb. Union Deutsche Berlagsgesellschaft. Geb. 4.50. (= Photographische Bibliothek.)

Die Dame mit der Kamera. Bon A. Miethe. Mit vielen Abb. G. Stilke. (128 S.) 8°. 4.— Lw. 5.—. Künstlerische Utt- und Kinderphotographie. Bon M. Curt Schmibt. Mit 22 Tafelbilbern und 21 Abb. im Text. Union Deutsche Berlagsgesellschaft. Geb. 4.40.

(= Photographische Bibliothet.) Das Fernobjekt und die Borsaglinsen in der Portrat-, Genres, Architekturs und Landschaftsphotographie. Von Hand Schmidt. 2., neu bearbeitete Auflage mit 55 Figuren im Text und 41 Tafeln. Union Deutsche Berlagsgesellschaft. Geb. 5.20. (= Photographische

Bibliothet.)

Recht und Staat.
Der Kampf ums Recht. Bon Rudolf von Ihering.
Reclam Rr. 6552/53. — .80, Pp. 1.20, Hot. 2.40,

Die Berfassung und Berwaltung in Preußen und im Deutschen Reich. Gine sustematische Darftellung ber öffentlichen Rechtszustände. Bon E. von Enmpius. C. Hermann. Lw. 14 .-.

Reisen.

Die ich Moskau wiederfand. Bon Alfons Gold-

fdmidt. Rowohlt. Kart. 2.50.

Die Fregatte Pallas. Bon Gonticharow. Bum erftenmal ins Deutsche übersetzt und herausgegeben von Arthur Luther. Reue Berlagsanstalt. (368 S.) Hw. 5.-, Hor. 7.-. (= Reisebilder, Band 5.)

Reisen in den Ländern Europas. Bon Franz Grill= parzer. Herausgegeben von Max Rohrer. Neue Berlagsanstalt. (364 S.) Hw. 4.—, Hdr. 5.50. (= Reisebilder, Band 4.)

Die Reise nach Berlin. Bon Abolf Beilborn. Mit gahlreichen Beichnungen und Tafeln. Rembrandt-Berlag.

(100 G.) 2 .-. , 2m. 3 .-. , Reifebilder. Bon Beinrich Seine. Herausgegeben von Erich Ebstein. Neue Berlagsanftalt. (300 G.) 5lw.

4.—, hlbr. 5.50. (= Reifebilber, Band 1.) Europa. Ein Reisehandbuch für Fliegende. Heraus-gegeben von Walter Mittelholzer. Mit zahle reichen Karten und vielen Fliegeraufnahmen. scher & Co. Lw. 8.—.

Italienische Reise. Bon Georg Mönius. Mit 12 Bilbern von Johannes Thiel. Herber. (VIII, 454 S.) Gr.-8°. Lw. 13.50.

Rings um Jerusalem. Ein Reisewerk mit 24 Bildtafeln orientalischer Bauten, Bon Sans Much. Ginhorn= Berlag. 5 .-. 2w. 8 .-.

Roble, Eisen und lebendige Menschen. Reiseberichte aus bem Ural. Bon Larissa Reißner. Reuer Deutscher Berlag: 1 .-- , Pp. 1.50.

Spaziergang nach Spratus von Seume. herausgegeben von Max Nohrer. Neue Berlagsanstalt. (364 S.) Hw. 4.—, Hldr. 5.50. (= Reisebilder, Band 2.) Reisegedichte von Ludwig Tieck. Herausgegeben von

Georg Wittomfti. Neue Berlagsanstalt. (172 S.) Hm. 3.—, Hlor. 4.25. (= Reisebilder, Band 3.)

Burgenfahrten. Wanderungen jenseits bes Brenners. Bon Josef Beingartner. Mit 23 Textillustrationen. Throlia. (264 S.) Hw. 4.10, Lw. 4.40.

Religion.

Pfeffer und Salz der frumbden Christenheit in Stadt und Land in die sonntägliche Predigtfost gestreut vom Bruder Bernhard. Herausgegeben von Paul Reinelt. Herber & Co. (VIII und 150 C.) 8°.

Faustisches Chriftentum. Bon Karl Bornhaufen. Fr. A. Perthes. 1 .-. (= Bücherei ber Chriftlichen Welt.)

Thomas Münzer. Rach alten Druden neu eingerichtet von Alfred Ehrentreich. Hanseatische Berlagsanstalt. (139 S.) 8°. 2w. 3.—. (= Aus alten Bücherschränken.)

Buddhas Leben und Lehre. Bon A. Hillebrandt. Ullstein. (= Wege jum Wissen, Band 38.) —.85,

Die Quellen der Erneuerung. Bon Johannes Müller-Elmau. Greifenverlag. 1.20. (= Jugend und

Religion, Beft 12.)

Die Religionswissenschaft ber Gegenwart in Selbst-barstellungen. herausgegeben von Erich Stange. Band I. Mit & Bildnissen. F. Meiner. (VIII, 250 S.) Gr.-8°. hlw. 12.—. Gr. 58°. Him. 12.—. Romane (f. a. Erzählungen).

Die Stadt der tausend Freuden. Bon Arnold Bennett. Ullftein. 2 .-.

Der Pionier ber Königin. Bon Carry Brachvogel. Ulftein. Geb. 2 .- . Reubeni, Fürst ber Juben. Gin Renaissanceroman von

Max Brod. Wolff. (524 S.) 5 .- , Hw. 7 .- ,

Mitjas Liebe. Roman. Yon Jwan Bunin. S. Fischer. 1.50, Lw. 2.50.

Der Page des herzogs von Savopen. Bon Alexander Dumas. 2 Bande. Died & Co. Je 3.60. Pelzmärtel. Ein Nürnberger Spielzeugroman. Nach dem

Italienischen der Teresah erzählt von Gustav 2B. Eberlein. Mit 38 teils farbigen Abb. von Wilhelm Rech. Scherl. Lw. 7 .-

Das Geheimnis bes Dichters. Roman von Antonio Ko : gaggaro. Köfel & Puftet. 1.50. (= Hausschanbuch,

Band 44.)

Romane (f. a. Erzählungen). Der Korallenthron. Bon Georg Fröschell. Ullstein.

Im Tal der Hoffnung. Eine Erzählung aus Grönland von Erit Hansen. Mit Bildern von Josef Engelharbt und A. Löffler. Dietrich. Lw. 6.—. Das zwanzigste Jahr. Ein Roman der Liebe von hein-

rich hauser. Riepenheuer. 3.50, Lw. 5.50.

Der Mittelftürmer von hollywood. B horler. Beftermann. 3.20, 2w. 4.50.

Der Bräutereigen. Roman von Paul Langenscheibt. Langenscheidt. 4.80, Lw. 6.80.

Bimmelfang. Roman. Bon Bermann Lint. Ullftein.

Der Sagestolz. Roman von Leo von Menenburg. \_ Grethlein & Co. Em. 8 .- .

Die schöne Albigenserin. Bon Oscar Myfing. Ullftein. Geb. 2 .-.

Es wäre besser gewesen. Roman von Fr. W. van Dest er en. Engelhorn. 1.—, Lw. 1.75. (= Engelhorns Romanbibliothek, 38, 19.)
Die Jungfrauen von Avignon. Roman von Peladan. Deutsch von Emil Schering. G. Müller. (298 S.) Gr. 8°. 4.—, Hw. 7.—.

Das Bolf ohne Beimat. Roman von Guftav Renter.

Staadmann. (344 S.) 8°. Lw. 6.50. Meister Krifchan und fin hus. Plattbeutscher Roman von Bedwig Rodah = Maß. hinftorff. (278 G.). 8°. Lw. 5.

Spaziergange ins Jenseits von Paul Rofenhann. Keils Nachf. (120 S.) 2.-, him. 2.50.

Die Sphinx von Ulea. Noman eines Tieffeeforschers. Bon Morig Schafer. Bilb und Buch Berlag. Lw.

Das Champagnerschiff. Bon h. G. Scheffauer. Ullstein. 2 .-

Die Moorhere. Roman aus dem Reichsstädtischen Lindau. Bon Celida Seffelmann. Parcus & Co. (166 G.) 4.--, geb. 5.--.

Der große Friede. Chinefischer Roman von Dewald Arnold von Sien. Frankfurter Societats= druckerei. 1 .-- , Hw. 2.50.

Der eiserne Strom. Roman aus der russischen Revolustion 1917. Bon A. Sserafimowitsch. Neuer Deutscher Berlag. 2.50, kart. 3.50.

Drachentoter. Roman von Rudolph Strat. Scherl. 5.-, £m. 7.-.

Der Mond von Hirsau. Bon Auguste Supper. Bil-lessen. (272 S. mit 18 Bilbern.) Lw. 5.—.

Die Menschenfreunde in zerlumpten hosen. Roman eines englischen Arbeiters. Bon Robert Tressal. Neuer Deutscher Berlag. 2.—, Pp. 3.—, Hw. 4.50.

Hohenstaufen. Roman von Hugo von Waldener= Hart, Billessen. (350 S. mit 36 Bilbern.) Lw. 6.—.

Rom. Roman von Emile Bola. Mit einem Nachwort von André Jolles. Infel-Berlag. Tafchenausgabe auf Dunnbruckpapier in einem Bande (1000 S.) Lw. 10.—.

Leichtmotorflugzeuge. Von Alfred Gnmnich. Mit 136 Abb. Grethlein & Co. 6 .- , geb. 8 .- .

Segelflugsport. Von Alfred Gymnich und A. Mar: ten 8. Mit 27 Abb. Grethlein & Co. 3.50, Blw. 5 .-.

Wildwasserfahrten im Kajak = Faltboot. Bon Alfred he'urich. Reich illustriert. Grethlein & Co. 2.20.

Des Jußballspielers Trainingsbuch. Bon Willi Knese= bed. Mit 73 Abb. Sadebeil. Sim. 3.—.

Der Fußball = Schiederichter. Bon Carl Roppehel. Grethlein & Co. 2.20.

Faltboot. Anleitung zur Selbstherstellung von Locher. Mit vielen Abb. D. Maier.

Einführung in die Luftfahrt. herausgegeben von Johannes Poefchel. Boigtlander. (XVI, 162 G. mit

31 Abb. und 3 Karten.) Hiw. 2.30. Das Reitsportbuch. Bon Theo Schelle. Mit zahlereichen Abb. 2. Auflage. Died & Co. (172 S.)

8°. 5.—, Him. 6.—.

Die eleftrifche Gifenbahn. Bierte und lette Rolge ber Bilderreihe aus aller Welt "Die Gisenbahn im Bild" J. Fuhlberg = horft. Died & Co. Mit 200 Bildern. 4.50, Hlm. 6 .-

Die hundertjährige Gisenbahn. Wie Meifterhande fie

schiefen. Bon Artur F ür ft. A. Langen. (130 S. Tert. 69 Bilber, 2 Tafeln.) 5.—, Lw. 7.50.
Der Weg des Eisens, Bom Erz zum Stahl. Bon Hanns Günther. Mit über 100 Bilbern. Dieck & Co. 5.50, Hlm. 7.50.

Die Empfangstechnik mit besonberer Berücksichtigung bes Runbkunkenupfangs. Bon Erich Sch wan bt. bes Rundfunkempfangs. Hachmeister & Thal. (Mit 182 Abb.) 4 .-.

Wirtschaft.

Deutschlands Großfraftversorgung. Bon Gerhard Dehne. J. Springer. Mit 44 Abb. (105 S.) 8°. 6.—, geb.

Großfreise und industrielle Siedlungsreform. Bon Dr. Stord. Deutscher Rommunal-Berlag, Kart. 3.-. (= Schriften des Bereins für Kommunalwirtschaft und Kommunalpolitik, Beft 19.)

## Weißt Du's?

2B. R. in Samburg: Rann mir jemand ein Buch über Poetik (Bersmaße, Bersformen usw.) namhaft machen?

- X. 3. in Rarlsbad: Rann mir jemand die folgenden alten Jugendschriften nachweisen: "Sage und Geschichte" und "Seebilder und Waldleben", beide von F. A. Schmidt; "Nordsee und Ozean" von herm. Schmidt; "Das Leben der Tiere" von Wegner; "Natur= und Lebensbilder" von Rugner; ferner die alten Jugendschriften von Dielit, Rletde, Karl Müller. (NB. Der Fragesteller hat vergessen seine Anschrift anzugeben; wir bitten ihn, das nachzuholen. Die Schriftleitung.)
- 5. T. in Leipzig: In den 90er Jahren habe ich einen Roman von Podgorelfty gelesen, betitelt "Das schwarze Huhn". Leider habe ich das Buch nicht wieder auffinden können. Kann mir ferner jemand den Berlag bes Romans "Die hausdame Frau Meier" von G. von Stedman nennen?
- R. W. in Magdeburg: In welchem Berlage sind die Gedichte der Schlesischen Dichterin Friederike Rempner erschienen? Sind fie noch zu haben?
- S. Sch. in Querfurt: Ist die deutsche Ausgabe des Romans "Nieder mit Steinach", groteste Phantasie von Rurt Thomalla, Berlag der Europarl-Comp. in New-Dork, als Buch erschienen und in welchem Berlag?
- E. S. in Stade: Gibt es ein Buch, in dem die Tätigkeit ber beutschen Silfstreuger im Weltkriege näher geschildert wird? Wenn ja, wird barin ein Silfstreuger "Pring Eitel Friedrich" ermahnt? Ich bitte um Angabe von Titel und Berlag.

G. D. in Berlin W: Der Berlag A. R. Rorhler empfiehlt Ihnen den "Politischen Almanach 1925" und bas "Politische handwörterbuch" von herre und Jagow. Beitere Nachricht geht Ihnen birekt zu.

R. E. in Differdingen: Histoire des Avanturiers Flibustiers qui se sont signalez dans les Indes. Contenant ce qu'ils ont fait de remarquable avec la vie etc. des Boucaniers et des habitants de S. Domingue. Par Al. O. Oexmelin. Paris 1699. — "Ich empfehle das Flibuftierbuch von August Riemann." A. Grisebach.

3. 3. in Glauchau: Antworten gehen Ihnen birett gu.

2. G. in Sannau: "Gute und nicht teure Ausgaben der Ausgewählten Werke von Wieland erschienen im Bibliographischen Institut, bei Bong und bei Seffe & Becker." Ludwig Schröder.

28. 28. in Leipzig: Gie fragen nach -einer Reller-Ausgabe, die Kellers Erzählung "Die mißlungene Bergiftung" enthält. Sie steht u. a. im 3. Band der Reller= Ausgabe des Infel-Berlags. Wollen Sie die Erzählung allein erwerben, so finden Sie sie im Inselschiff, Jahr= gang 2, heft 3, Februar 1921. Dort haben Sie auch einen Auffat von Emil Ermatinger über die Entstehung des Schwanks.

v. Sch. in Magdeburg: "Das betreffende Buch heißt: Große Menagerie. Lebende Bilder aus der Tierwelt. Für die Jugend mit Text und fzenischen Bildern versehen von Th. v. Pichler. Wien 1882, Berlag von Moris W. Brückmann.

Br. in Marienwerder: "Der Berfasser ber Lieber des armen Kurti' bin ich! Aber mir mare es lieb, wenn man spätere, bei Schmit & Olbert in Duffeldorf erschienene Werke besser kennte als den ersten Ausflug des Ber-Kurt Kamlah, Geh. Reg.-Rat.

G. M. in München: Das Buch heißt: "Die Meschuggene Ente" von Felix Schloemp. Berlag von Georg Müller. 1909.

S. Schl. in Walbenburg: Der Berlag R. J. Roehler macht Sie auf ben bemnächst erscheinenden Roman "Der große Kampf" von Ludwig von Wohl aufmerksam. — Der Berlag Art. Institut Orell Füßli nennt Ihnen "Mr. Rips in St. Morit" von Arthur Neuftadt. 3. Auflage.

2. Th. in Weimar: "Der Jugend Lieblings-Märchenschat von Frang Otto. Familienbuch der schönsten Sausund Bolksmärchen aus aller herren Länder, mit 8 Karbendruckbildern nach Aguarellen von Frank Kirchbach, sowie 82 Textabbildungen nach Beichnungen von L. Bechftein, Ronrad Ermifch, Rob. Kretschmar, B. Mörlins, L. Schell, A. Toller, Erdmann Wagner, L. Waiblar u. a. 7. Auflage. Berlag Otto Spamer. 400 Seiten."

Dr. phil. Elisabeth Hesse.

Schluß bes redaftionellen Teils

# Reclam braucht keine Reklame

sobald jeder Deutsche weiß, daß Reclams Universal-Bibliothef mit ihren mehr als 6500 Rummern in der gangen Welt einzig dafteht. Nahezu jedes gute Buch (auch gebunden!) von der älteften bis zur modernften Literatur ift in der Universal-Bibliothet billig gu haben. / Der neue, 156 Seiten ftarte hauptkatalog der Universal-Bibliothet erfett eine kleine Literaturgeschichte und ift völlig fostenlos durch alle Buchhandlungen zu beziehen.

# NEUERSCHEINUNGEN

### DEUTSCHE HEIMAT

## ERZÄHLUNGEN UND GEDICHTE

Beer, 3. C., Freiluft. Bilber vom Bobenfee.

Mit 10 Kunstbeilagen nach Originalzeichnungen von Paul Martin und Manuel Bielandt. Gebunden in Ganz- leinen. Preis M. 5.50. Ernst Ackermann, Berlag.

Es sind über den Bodensee und über seine Ufer schon viele Bücher geschrieben worden, aber keines ist, bei gleichem Reichtum des Materials, so von Poesse durchdrungen wie das Buch von Heer. (Mitteilungen des schweizerisch. Lehrervereins.)

Das alte Oresbett. Bilber und Dokumente aus zwei Jahrhunderten. Gesammelt und herausgegeben von Erich Haenel und Eugen Kallschmidt. 480 Seiten. Großottav. Mit 220 Abb. und Beilagen. Leinenband M. 20.-; Halbiederband mit echter Goldprägung M. 26.-. Hanfleangl. Ein Herz und Auge erquidendes Buch, voll der schönsten Bilber bes vielgepriesenen Elbstorenz und der unterhaltsamsten Berichte und Schilberungen von Zeitgenossen und Augenzeugen.

#### Müller-Rübersborf, Die Grafschaft Glat.

Das Buch des Landes und des Bolles. 288 Seiten in Quartformat auf holzfreiem Didbrudpapier. 31 Originalzeichnungen auf Runstbrudblättern. Ganzleinenband mit vierfarbiger Decenzeichnung. M. 8.—. Goerlich.

Eines der sanbschaftlich reizvollsten Gediete des Schlesterlandes ist die Grafschaft Glak. Wilhelm Müller-Rübersdorf
hat in seinem Buche "Die Grafschaft Glak" die Schönheiten
dieses Landes trefflich geschildert und befungen. Landes
Wesen und Werden, Landschaft und Stätten, Volkstum,
heimatgrößen sind die vier großen Abteilungen des Buches.
Außer dem volkstundlichen hat das Wert großen literarischen
Wert. Die künstlerische Ausstatung, die Illustrationen, wurden
von Prof. A. Busch, Friedrich Iwan, Dora Scholz und Walter
Titz gearbeitet. Es sind Federzeichnungen, aus denen das
Bemühen, die dargestellte Landschaft in ihrer Liedlichkeit zu
zeigen, spricht; die aber auch das innere Verständnis des
Landes durch die Künstler betunden.

Lüples, W., Offriesische Volkstunde. 2. Auflage mit 156 Abbildg. XVI, 400 Seiten auf Runstbruckpapier. Gr.=8°. Ganzleinenband M. 12.—. W. Schwalbe, Verlag, Emben. Dieses, mit Bilbers, Quessens und Sachregister bersehene, vorzüglich ausgestatte und besprochene Duch schilbert bas offstelssiche Volksteben ber Segenwart und Vergangenheit in populärer knapper Varstellung.

## Bielefelb, Bruno, Rabierer, Rheinsberg.

4 Originalradierungen in Mappe mit Goldprägung, barftellend Bilber vom Schloß und Umgebung aus der Zeit Friedrichs des Großen. Alle Blätter handschriftlich mit dem Namen des Radierers gezeichnet. Größe  $18 \times 14^{-1}$ , cm. M. 12,-. Grauert & Zinf.

Feldzugs: Anekdoten 1914/18. Erzählt von beutschen Männern und Frauen. Mit einem zweifarbigen Titelbild; 176 Seiten; 23 Erzählungen von allen Kriegsschauplätzen und aus der Heimat. 68 Autoren. M. 4.—. Hain.

Bret Harte, Francis, **Goldgräbergeschichten.** (Hausschaftbuch Bb. 46.) 199 Seiten. Gebunden M. 1.50. Kösel & Pustet. D. A. 4609.

Eine farbige, wilbe Belt wächst aus ben acht Erzählungen auf, die das harte, abenteuerliche Leben talisornischer Ansiedler und Golbsucher schilbern. Den imposanten Hintergrund bilbet eine romantische, urwalbartige Natur.

Hebges, F. A. Mitchell, Kämpfe mit Riesenfischett. Abertragen von Martin Prostauer. Mit einem Geleitwort von Dr. Frih Stowronnet. Mit 49 Abbildy.
auf 25 Tafeln. Ganzleinen geb. M. I.—. Scherl.
Altemraubende Erlebnisse eines tühnen Sportanglers in den
troplischen Gewässern des Karibischen Meeres und des Großen
Ozeans an der Küsse von Panama mit Halen von 15 Irn., Sägesischen bis zu 50 Zentnern und anderen Riesentsteren des Meeres.

Hochgreve, Wilhelm, "Familie Borstig". Ein Tier und Zagbuch. Bilberschmud von Paul Haafe. Seheftet M. 5.—. In Ganzleinen gebunden M. 6.50. Haberland.

Die Presse brachte einmütig glänzende Besprechungen bieses Berkes.

Hoffmann, Immanuel, Oftern. 12 Gefänge. Das Wert (Groß-Lezisonformat, zirka 28:21 cm) umfaßt 20 Bogen = 320 Geiten. Ganzleinenbanb M. 10.—. Numerierte Ausgaben: Ganzpergament M. 80.—, Halbergament M. 35.—. G. z. B. flass. Kunst.

Jungnickel, Max, Das närrische Lesebuch. Das Buch ist lustig ausgestattet und hat einen närrischen, bunten Schuthumschlag erhalten, ben Frik Eggers entwarf. Zweite erweiterte Aluslage. 11.—15. Tausenb. 246 Seiten. Ganzleinen Mark 5.—. Deutsche Landbuch-handlung.

## Lehmann, Henni, Es singt das Meer.

Sonette und Terzinen. 96 Seiten. Steif broschiert mit Umschlagzeichnung M. 2.50, in Ganzleinen M. 4.—. Ab. Bonz & Comp.

Mathar, Lubwig, **Ein voller Herbst**. Orei Moselgeschichten aus drei Jahrhunderten. (Hausschaftbuch Bb. 45.) 166 Seiten. Gebunden M. 1.50. Kösels Pustet.

Menschengeschide aus allen Areisen bes lustigen Moselvöllchens ziehen an uns vorüber. Über die Schreden zügelloser und harter Zeiten triumphiert unverdorbene Lebenstrast und Besinnung auf Recht und Güte.

## Erzählungen und Gedichte (Fortsetzung)

Schmidt, Wish., Die Botschaft des Königs. Erzählung aus dem 2. Jahrhundert. Leinen M. 4.—. Missionshandlung Hermannsburg.

Die römische Kulturwelt unter Marc Aurel, seine Magnahmen gegen bas einbringende Christentum, die Kämpfe zwischen Kömern und Markomannen — all bas ist hier zu einer ergreisenden Erzählung verslochten.

#### Goeben erfchien:

Schröer, Gustav, Aus des Lebens buntem Kranze. 25 kleine Erzählungen. Klein-Oktav. 13 Bogen. Halbleinen gebunden M. 2.75. "Areue" Buchhandlung. Gustav Schröer kann infolge seiner Urwüchsigkeit und Bolksverbundenheit neben Rosegger und andere Keimakschriftseller gestellt werden.

Schubart, Arthur, Gesammelte Werfe.

Erfie Reibe. 4 Bande mit zusammen 1215 Gelten. In Ganzleinen M. 28.—. Ab. Bonz & Comp.

Inhalt: 1. Bb.: Bilbwasser. 2. Bb.: Bunte Beute - Houvertusbilber. 3. Bb.: Bergfrühling - Wasserweib. 4. Bb.: Grüne Geschichten - Kimmerlingers Ravaliere.

Zoege von Manteuffel, Peter, Das Estnische Bauernbuch. Nordische Dorfgeschichten. 348 Geiten. In Ganzleinen M. 8.—. Ab. Bonz & Comp.

Inhalt: Die Kinder. Im Norblicht. Die Sumpfgeisier. Die Baldbrüber. Der Dorfprophet. Kain und Abel. Die Stunde ber Rache. Der Bitwer. Tob und Leben.

## GEHEIMWISSENSCHAFTEN

Wagler, Prof. Daul, Die deutsche Entstehung der Freimaurerei und ihrer Symbolik. Mit dei ganzseitigen Abbild. und 12 Figuren. 126 Geiten. Geheftet M. 5.—, geb. M. 6.50. Franz Bunder Verlag. Dieses neueste Wert des »besten Kenners der philosophischen Grundlagen der Freimaurerei« bringt eine Fülle neuer Untersuchungen und Gedanten und verdient, weit über die Freimaurerei hinaus Beachtung zu sinden.

Lévi, Eliphas, **Das große Geheimnis.** Rartoniert M. 5.50, Ganzleinen M. 7.—, Halbpergament M. 8.50, Otto Wilhelm Barth-Verlag G. m. b. H., Mü. Dieses Buch bebeutet bas offulte Vermächtnis des bebeutenden

Dieses Buch bebeutet bas offulte Vermächtnis des bedeutenden Kabbalisten. Er berührt alle Fragen, die heute von den nur allzu geschästschilden Offultisten in die Welt posaunt werden. Er spricht über Spiritismus, Mediumismus, Magnetismus, Hellschen, gibt Aufschluß über die "zu sehr versannte Astrologie".

## GESCHICHTE UND POLITIK

Lomer Hannover, Dr. Georg, Sakenkreuz und Cowjekstern. 32 Seiten, breikarbiger Umschlag, gute Ausstattung, holzfreies Papier. Preis: M. 1.—. F. E. Baumanns Verlagsbuchhanblung.

Aus dem Inhalte: Bas geht im Often vor? Was in Marotto,? - Der Geheimsinn der Symbole - Die Zeichen der kommenden Welt. Der bekannte Verfasser hat hier aus innerer Schau heraus Probleme behandelt, die "in der Luft liegen", die jeder lösen muß. Denn sie bedeuten — Aufstieg oder Untergang. — So wird das Büchlein weite Kreise ziehen und eine tiefe Erkenntnis unseres Zeitgeschehens in die Menschheit tragen. — Möge es vielen den Weg zeigen, der uns alse erretten kann aus dem uns umgedenden Chaos.

## Geschichte und Politik (Fortsetzung)

Hitler, Abolf, **Mein Kampf.** Eine Abrechnung. In Halbleinen geb. M. 12.—. Franz Cher Nachf.

Aus kleinsten Verhältnissen heraus, gekrieben von maßlosem Freiheitsdrang und unter grenzenlosen Anstrengungen und Singabe aller Krässe ist Abolf Sitter heute zum Führer der Millionen von Deutschen umfassenden nationalsozialistischen Dewegung emporgestiegen. Sein Name, der heute zugleich ein Programm in sich verkörpert, ist nicht nur in allen deutschen Landen bekannt, sondern auch weit über fernere Grenzpfässe eingedrungen. In seinem, während seiner Kerterhaft geschriebenen Werte führt er den Kampf gegen alse diesenigen, denen Lüge, Dummheit und Feighest Bundesgenossen sind, um deset und gleichzeitig den Weg, den wir wählen müssen, um unsere Achtzigmissionennation aus den Fessen der inneren wie äußeren Feinde zu befreien.

## Wenbel, Bermann, Rampf der Güdflawen um Freiheit und Einbeit.

Broschiert Mart 13.50. Sanzleinenband Mart 15.—. Frankfurter Societäts-Oruckerei.

Das erste zusammenfassente großangelegte Geschichtswert über die Gubstawen.

Passor, Ludwig Freiherr von, Die Stadt Rom zu Ende der Renaissance. 4.—6. verbesserte und vermehrte Austage. Mit 113 Abbildungen und einem Plan. In Leinwand M. 8.80. Herber & Co., Freiburg i. Br.

Eine hochinteressante topographische Schilberung der Stadt Rom am Ende der Renaissance, auf genauesse Einzelkenntnis aufgebaut, von der Kritit einstimmig als ein Kabinetissud gerühmt.

Weimann, Prof. Dr., Leipzig, **Der deutsche** Staat des Mittelalters. 32 Seiten in Büttenumschlag. M. 1.50. Rohland & Verthold.

Seraphim, Dr. Ernst, Die Tragödie der Zarenfamilie. Auf Grund einwandfreier Quellenangaben zusammengestellter Tatsachenbericht. 95 Seiten Ottav, zweisarbiger Dedel. Broschiert M. 1.50. Rönigsberger Mlg. Zeitung u. Berlagsbr. G.m. b. H.

Cosmann, Paul Nitolaus, und Müller, Karl Allegander von, Die deutschen Träumer. Erfüllte Prophezeiungen, Erkenntnisse zur Gestaltung deutscher Gegenwart und deutscher Jukunst. Mit Anhang: Briefe an die Zensur. 179 Seiten. Droschiert M. 2.50, vornehm in Halbleinen M. 3.50. Sübdeutsche Monatscheste Duchverlag.

Teipel, Dr. Heinrich, Wir muffen aus dem Turm heraus. Gedanken zur Krise des deutschen Parteiwesens. 56 Seiten Ottab. Gebunden M. 1,20. Germania A.S., Berlin (Komm. Berlag).

Mit bem Inhalt bieser hochpolitischen Broschüre, die zweifellos bie Diskussion herborrusen wird, muß sich jeder politisch Interessierte befassen.

# Schar, Dr. med. D., Für Alrbeitserfolg gegen

Minderwertigkeit und Unzufriedenheit. 159 Seiten. 8°. Mit 94 Abbildungen. Seh. M.6.—, Halb-leinenband M. 7.50. E. Pahl, Oresben. Aus langjähriger Prazis heraus zeigt der Verfasser die Fehler auf, die richtiger Verwendung menschlicher Intelligenz und Körperkrass im Wege stehen. Ein einziger Fingerzeig rechtfertigt vollauf die Anschaffung des Buches.

Bialonfti, Louise, Aufbauende Körperschulung. Ein Begweiser für Eitern, Erzieher und zur Gelbstkontrolle. Mit 107 Bilbern. Kunstbruckpapier. Geheftet M. 3.50, Halbleinen M. 4.50. Wigantow.

Die Verfasserin gibt in den einzelnen Kapiteln eine anschauliche Abersicht über die wertvollsten gymnastischen und rhythmischen Ubungen, burch die eine harmonische und wirklich fördernde Körperbisbung erreicht wird.

#### JUGENDSCH

Ausmal : Leporello. Revartige Ausmalheste mit Texten und kleiner Ausmal- und Farbenlehre für die Zugend in Ausziehform. - Bunadit erfcheinen: Bramefamp: Schneewittchen - Rottappchen - Dornröschen - Hanfel und Gretel - Don Quigote. 3. Frangiß: Kinderwelt - Das Dorf - Jahrmartt - Zigeuner. Lorenz: Spielzeugkiste -Beihnacht. L. Scherf: Tiere im Balbe - Tiere in Haus und Hof - Bogelbüchlein. Ludwig Richter: Kleine Bildchen. Preis je 40 Pf. Tagewerfberlag.

Das Malen ber Kinder ist ebenso wichtig wie das Lesen. Etwas wirklich Gutes auf biefem Gebiete zu bieten, ist ber Zwed biefer Beste, bie man sich für Weihnachten vormerken soft.

Wilm, Eberhard, Aunstmaler, 3m Seinzelmannchenreiche. Ein luftiges Bilberbuch. Mit Versen von Albert Sigtus. Unzerreißbar. Siebenfarbenbrud. 32 Geiten, Format 17,5×22 cm. Preis M. 2,20. Verlags. anstalt Görliger Nachrichten und Anzeiger. Eine glänzende Bilberbuch - Neuerscheinung.

Rowalewsti, Dr. Arnold, Prof., u. Elisabeth-Maria, Philosophischer Kalender 1926. 3m Zeichen Arthur Schopenhauers. (Erfte Folge bes Kantkalenbers.) Mit einem neuen Schopenhauerjugendbildnis. 164 Seiten. Gr.-8°, Empireband ca. M. 5.—. Reuther & Reichard.

## KULTURGESCHICHTE

Quanter, Rubolf, Gittlichkeit und Moral im heiligen römischen Reiche deutscher **Nation.** Mit vielen Abbilbungen auf Kunstbruchpapier. 479 Selten. Großoktav. Broschiert M. 12.—/ Ganzleinen M. 15.-, Halbleder M. 20.-. Linfer-Berlag.

Quanter, Rudolf, Die Gittlichkeitsverbrechen im Laufe der Jahrhunderte. Illustrationen auf Kunstbruckpapier. 519 Seiten. Großottab. Brofchiert M. 12 .- , Gangleinen M. 15 .- , Halbleber M. 20. -. Linfer-Berlag.

#### Kulturgeschichte (Fortsetzung)

Helbing-Bauer, Die Tortur. Geschichte der Folter im Kriminalverfahren aller Zeiten und Bölter. Mit Abbilbungen nach alten Meistern. 432 Seiten. Legiton. Geheftet Mart 18 .- , Halbleder Mart 26 .- . Dr. P. Langenscheibt.

Die von berufener Sand erfolgte Neubearbeitung stellt das Werf wiederum an die Spihe der einschlägigen Literatur. Es bringt eine anschauliche und erschöpfende Darstellung der Zortur sowie zahlreich wiedergegebene Torturprototolle. Das Werk bietet jedem Rechts- und Kulturhistoriter, Geschichtsforscher, Ariminalisten, Justis- und Straspollzugebeamten, jowie allen gebildeten Laien einen fesselnben Ausschnitt aus büsterster Zeit in der Kulturentwicklung der Menschheit. Der Berfasser ber Neubearbeitung, Mag Bauer, ift burch eine Reihe wertvoller tulturhistorischer Arbeiten (Liebesleben in beutscher Bergangenheit usw.) rühmlichst befannt.

Quanter, Rubolf, Das Beib in den Religionen der Bölfer. Mit vielen Abbilbungen auf Kunfibruck pabier. 488 Seiten. Großoftab. Brofchiert M. 12 .- , Sangleinen M. 15 .- , Halbleder M. 20 .- . Linfer-Berlag.

### Zum Gedächtnis Willibald Benschlags.

Eine Auswahl feiner wiffenschaftlichen Auffäke. einem Bilbe Benschlags. XV, 251 Seiten. Gr.=Oftav. Preis broschiert M. 5.-; vornehm und dauerhaft ge= bunden M. 6 .- . Bilhelm Gronau.

Rehbein, Arthur (Ak vom Rhan), Bismarck im Sachsenwald. Das Bismard-Brevier in Bild und Bort. 128 Geiten in Rupfertiefbrud, Legitonformat, mit ca. 130 halb- und ganzseitigen Abbilbungen. In geschmadvollem Halbleinen gebunden M. 9.-, Ganzleinenband M. 10. -. G. 3. B. flaff. Runft.

Linnebach, Rarl, Rarl und Marie von Claufe: With. Ein Lebensbild in Briefen und Tagebuchblättern, 7.-9. Taufend. Leinen M. 10.-. M. Barned.

Die Briefe find von flaffischer Schönheit und bauernbem Bert. Uberraschend ist uns in Beziehung auf manche besonderen Berhältnisse ihre Augenblicksbedeutung.

Soethe, Beimar. Gedentblatter. Berquegegeben bom Goethe=Nationalmuseum in Beimar. Geleitworten von Dr. Hans Bahl. 3. erweiterte Auflage, 16, bis 25, Taufend. 104 Geiten in Rupfertiefbruck, Lexitonformat, mit 115 Abbildungen, davon etwa 50 Bollbilder. In geschmadvollem Halbleinenband gebunden M. 7.50, Gangleinenband M. 8.50. G. z. B. flaff. Runft.

Straß, Rubolph, Raspar Hauser. Wer er nicht war — wer er vielleicht war. Mit 20 Abbildungen nach alten Stichen und Gemälben und einer Zusammenstellung der wichtigeren Literatur über Kaspar Hauser von 1828-1925.

Steif brojchiert Mart 3.—. Scherl. Lebendig schilbert Stratz, wie der Kampf um Kaspar Haufer sich entspann, und wie der Versauf der dunksen Tragöbie auf Grund forgfältiger psychologischer Beurteilung zu benten ift.

Pfeisser, Konrad, Arthur Schopenhauer. Die Persönlichkeit und das Berk in eigenen Borten des Philosophen. Mit einem Vildnis. 218 Seiten Kleinoktav. (Kröners Taschen-Ausgabe Bb. 48.) In Ganzleinen M. 2.50; in Geschenkband M. 3.50.

Gibt durch die feine Runst der Auswahl in Wenigem ein wesentliches Ganzes von Schopenhauers Person und Denken.

Merbach, Paul Alfred, Richard Wagner, Bapreuth. 96 Seiten — Tegt und Bilb — in Rupferstiefdruck, Lezikonformat, mit über 90 halbs und ganzseitigen Abbildungen. In geschmackvollem Halbseinenband gebunden M. 1.50, Ganzseinenband M. 1.50, G. 3. B. klass. Kunst. Aus dem Inhalt: Wagners Leben, Seite 15-35 / Die Baysreuther Festspiele, S. 14-61 / Die Stadt Bayreuth, S. 18-86 / Zwei Bayreuther (Jean Paul — Max Stirner) S. 88-91.

#### M E D I Z I N

Dithmar, Geh. Rat Dr. med., Wiesbaben, Die Allterstrantheiten, ihre Berhütung und Befämpfung. Gr. 28°. 1925. IV und 90 Getten; geh. M. 2.50, geb. M. 4.—. Repertorienverlag.

... Aus 45jähr. ärztlicher Pragis heraus ift ber Verfasser gewiß berufen, Berater in allen Fragen ber alternden Menschen u. beren Beschwerben zu fein, zur Erhaltg. von förperl. wie geistig. Frische.

Barker, J. Ellis, Krebs, seine Ursachen und sichere Verhütung. 1925. 297 Seiten. 8°. Sehestet M. 6.—, halbleinenband M. 7.50. E. Pahl, Dresden. Das Buch erschien im englischen Original innerhalb 6 Monaten in 4 Großauflagen und wurde von der gesamten Presse eingehend gewürdigt. Verfasser weist neue Wege zur Bekämpfung der unheimlichen Krantheit und verdient aufmerksamste Veachtung bei allen Arzten und interessierten Lasen.

Engelhardt, S., Das Geheimnis der Nervosistät. Preis geb. M. 3.90. Berlag Dr. Madaus & Co. Dieses Werk ist wohl geeignet, den Leser mit den Leiden der Nervosstät und deren Heilung vertraut zu machen. Über den Rahmen des Alltäglichen hinaus kennzeichnet der Verfasser die Ursachen der Nervosstät und geht dann zur Behandlung nervöser Zustände über.

#### NATURWISSENSCHAFTEN

Heffter, Geheimrat Professor Dr. Lothar, **Was ist Mathematit?** Unterhaltungen auf einer Geereise. Zweite verbesserte Auflage. Mit 40 Abbildy. Preis fart. M. 3.50, Ganzln. geb. M. 5.—. Theodor Fisher, Berlin. Die Leipziger Lehrerzeitung schreibt über das Wert: "Eine ausgezeichnete Schrist! In fessender Weise wird man von einem ganz kundigen Führer über Höhen und Liefen, Schluchten und Abgründe mit sicherer Hand geleitet. Wie beim Lesen eines spannenden Romanes, sieht man von Anfang die Ende völlig im Banne des Erzählers. Eine derartige Schrift hat uns tatsächlich gesehlt."

bein Etele völlig im Banne des Erzählers. Eine derartige Schrift hat uns tatfächlich gefehlt."
Die Frankfurter Zeitung schreidt: "In einem Plaudertone, der nicht ermüdet und stets in Spannung hält, führt er den Leser durch das reichhaltige Gedäude der Mathematik, von seinen Fundamenten dis zu den obersten Stockwerfen, Das Büchlein wird vielen Lesern Freude und Genuß bereiten und zugleich zur Belehrung dienen."

Grafers naturwissenschaftliche Tafel Ar. 9A,

**Einheimische Bögel.** 2. Auflage. Größe 65×95 cm. Roh ober in Umschlag (17×25 cm) gefalzt M. 2.—; schulfertig aufgezogen M. 3.20. Grasers Verlag (Richard Liesche). Farbige, naturgetreue Abbildungen von 50 einhelmischen Vogelarten in natürlicher Größe.

Thiemann, August, Das Buch der Sphing. Ein Rätfelbuch mit 800 Rätfeln und Scherzfragen. Reben der Gymnastit des Körpers die Gymnastit des Teistes! Ganzleinen. 368 Seiten. Rl.=8°. Preis M. 4.80. Keutel.

In 60 verschiedenen Arten von Rätseln und Scherzfragen, worunter das modegewordene Kreuzworträssel nicht sehlt, wird hier eine reiche abwechslungsvolle Sammlung geboten. Das Rätselspiel ist eine Unterhaltung, die den Verstand übt.

#### REISEFÜHRER

Goeben erfchien:

Baebekers Sübbahern. München, Oberbagern, Allgäu, Unterinntal, Innebrud, Salzburg. Mit 25 Plänen, 26 Karten und 3 Panoramen. 37. Auflage. 1925. Preis Mark 7.50. Zu beziehen burch alle Buchhandlungen. Karl Baebeker in Leipzig.

Goeben erschien:

### Baedefers Bürttemberg und Hohenzollern.

Schwäbische Allb, Bobensee. Mit 25 Karten, 42 Plänen und Grundrissen. 1925. M. 5.50. Zu beziehen durch alle Buchhanblungen. Karl Baedefer in Leipzig.

## R M E M Las I M G M I M O M N

Abam, Professor Dr. Karl, Das Wesen des Katholizismus. 2. Auflage, 260 Geiten. In Ganz-leinen M. 10.—. L. Chwann.

"... Dieses Meisterwert gehört zu ben wenigen Büchern, von benen man nach hundert oder mehr Jahren noch sprechen wird." Hochland.

Menenberg, Albert, Leben: Jesu: Werk. Band II, 1. Lieferung (S. 1—160). Fr. 4.50, M. 3.60. Räber & Cie.

Diese erste Lieferung behandelt "Martin Luther und die Leben-Jesu-Fragen" und zum Teil den Abschnitt "Bon Luther bis Reimarus" (Cartesius, Jansenismus, Pierre Bayle, die Enzyklopädisten Boltaire u. Rousseau, Lavater und Pestalozzi).

#### Stange, Lic. Erich, Die Religionswissenschaft der Gegenwart in Gelbstdarstellungen.

Band I: Bm. Abams Brown (Neuhorf), Abolf Deißmann (Berlin), Lubwig Ihmels (Oresden), Rubolf Kittel (Leipzig), Reinhold Seeberg (Berlin), Abolf Shlatter (Tübingen), I. R. Slotemaker be Bruine (Utrecht), Theodor Zahn (Erlangen), VIII, 250 S. Gr.-8°. Mit & Bildnissen, Leipzig 1925. Felix Meiner. In Haldleinen-Geschenkband M. 12.—.

Kein anberes Gebiet wissenschaftlichen Forschens ist Inniger mit dem persönlichen Erlednis des Gelehrten verbunden als das der Theologie. Wie aber könnte der Theologie eine Geschichte seines eigenen Schaffens schreiden, ohne daß diese zugleich in startem Maße zu einem Bericht über sein Leben wird? Ja wenn wir beodachten dürfen, wie überhaupt der Forscher, sodald er nur sich der sieferen Burzein seiner Lebensarbeit bewußt wird, an innersten Erschrungen nicht vorübergehen kann, so wird die Selbstdarstellung des Theologen von seiner Lebensarbeit nicht setten gerabezu zu einer Lebensbeichte, die keiner ohne Ergriffenheit lesen mag. Mehrere der Mitarbeiter gehörten zu den Referenten auf der Belttonserenz für Praktisches Christentum in Stockholm und lassen in spren Beiträgen auch Einblicke in die zu ihrem Justandetommen schreiben Kräfte tun. Auch um beswillen ist das Buch aktuell.

R o m a n e (Fortsetzung)

Leipoldt, Prof. D. Dr. Johannes, Leipzig (Univ.), **Bom Zesusbilde der Gegenwart**. Seche Aufsätze. Zweite völlig umgearbeitete Auflage. Brosch. M. 15.—, geb. M. 16.50. Dörffling & Franke.

Aus dem Inhalte: Schönheit und Stimmung / Soziales und Sozialistisches / Aus der Welt der Arzte / Ellen Keh und der Monismus / Aus der katholischen Kirche / Dosto-

jewstij und der russische Christus.

Lutherischer Weltkonvent zu Eisenach vom 19. bis 24. August 1923. Denkschrift. Herausgegeben im Auftrage bes Ausschusses. Vornehm geb. M. 11.—. Oörffling & Franke.

Dieser Band enthält das gefamte Material an Predigten, Unsprachen, Borträgen und Berhandlungen.

#### RHEINLANDBÜCHER

#### Der Rhein in Bergangenheit und Gegen-

Wart. Eine Schilberung des Rheinstroms und seines Gebietes von den Quellen dis zur Mündung, mit besonderer Berücksichtigung von Land und Leuten, Geschichte, Geistesteden und Kunst, Landwirtschaft und Industrie. In Verdindung mit hervorragenden Mitarbeitern herausgegeden von Otto Brües. Groß. 8. 390 Seiten mit 8 mehrfarbigen Kunstbeliagen in Offsetdrud, 261 Abbildungen im Tegt und 10 Kartensstägen. In Ganzleinendamd M. 20.—, in Hablederband M. 30.—. Union. In halt: Rheinisches Land und rheinische Menschen. Bon Otto Brües. — Schicksaftagen der rheinischen Geschichte. Von Dr. Franz Steinbach. — Rheinischen Dichtung und Geistessfrömung. Von D. S. Sarneski. — Kunst und Baudensmäler am Rhein. Von Dr. August Hoff. — Rheinische Landwirtschaft und Industrie. Von Dr. Otto Meynen.

Beman einem ersten Rulturwert gelegen ist, bem tann nur geraten werben, sich biesen Prachtband zu beschaffen. (Gest. Landesztg.)

Die Rheinlande. (Deutsche Volkstunf, Band III.) Test und Bildersammlung von Mag Creuh. Mit 174 Abb. Kart. M. 7.50, Pappb. M. 8.50, Ganzlb. M. 9.50. Delphin-Berl. "Das Buch zeigt uns prachtvolle Schähe rheinischer Volkstunst: Dorflirchen, Bauernhäuser, Innenräume, Hausrat und Trachten. Geradezu entzückend sind die Truhen, Schränte, Stühle, auch die religiösen Plasisten und die Schüsseln. Der Text gibt auch gute Anregungen für das heutige Kunstgewerbe." Deutsch. Hausschaft.

Brentano, Klemens, **Rheinmärchen**. Neu gefaßt von L. Klesgen, Mit einem Titelbilb von Edward v. Steinle. In Leinwand M. 2.80. Herber & Co., Freiburg i. Br.

Brentanos Rheinmärchen enthalten bas, was man Rheinpoesse, Rheinromantit nennt. Kiesgen ist es nun gelungen, die entzüdenbe Lebendigkeit und Feinheit des Tons der zwei besten Rheinmärchen zu wahren und doch die leichte Lesbarkeit zu schaffen, ohne die mancher nicht zum vollen Genuß gelangte.

Bolfswirtschaft des Rheinlandes. Bon Prof. Dr. Bruno Ruste. Bornehm in Leinen geb. M. 4.50. G. D. Baebeter, Berlag, Effen.

Borliegende Schrift will die Grundzüge der rheinischen Bolfswirtschaft in einem furzen Extraft zusammensassen. Sie hat den Zwed, die intensivste Dewirtschaftung des Rheinsandes zu fördern, indem sie zum bessern Berständnis der wirtschaftsholikischen Phänomene wesentlich betträgt.

Bersehrszeitung.

### R O M A N E

v. Dornau, C., Burg Trefa. Ganzleinen, holzfreies Papier Mark 5.—, broschiert, holzfreies Papier Mark 3.80. Theodor Gerstenberg.

Wahrhaft sonniger Humor ist es, ber die Arbeiten ber beliebten Verfasserin charafteristert. Ein Duch von ihr verspricht stets Stunden wirklichen Genusses.

Dominik, Hans, "Atlantis". Die Geschichte des sechsten Erdeils. Ganzleinen M. 6.—, Halbleber M. 9.—. Ernst Reils Nachfolger (Alugust Schert) G. m. b. H.

Mit diesem monumentalen Bild der zweiten Jahrtausendwende, ihren Erschütterungen und Katastrophen ergänzt Dominit die Vision seiner Zukunftswelt, die er in "Die Macht der Orei" und "Die Spur des Oschingis Khan" aufgebaut hat. Die Vernichtungsgewalten der Technit seiern ihre höchsten Triumphe, sprengen die Landenge von Panama und wersen den Golfstrom aus seiner Bahn.

Wie ein Mythos klingt der Roman aus mit der Wiedergeburt von "Atsantis", dem Land der Fruchtbarkeit und Arbeit.

Fogazzaro, Antonio, Das Geheimnis des Dichters. Roman. (Hausschahbuch Bb. 44.) 160 Selten. Gebunden M. 1.50. Köfel & Pustet.

Der Tob der Geliebten zerstört das junge Glück eines Dichters, bessen Schaffen fortan im Glanz dieser Frauenseele steht. Einen besonderen Reiz verleihen dem Werk die Naturschilderungen, die Poesse des Rheins und der mittelalterlichen beutschen Städte.

Friedrich, Paul, **Grabbe.** Der Roman seines Lebens. 205 Seiten. 8°. Holzstreies Papier. Gehestet M. 3.50, Ganzeleinen M. 5.—. Concordia, Berlin.

Der Roman bes "westfälischen Shatespeare." Biographien in Romansorm sind Dinge, benen man mit äußerster Vorsicht begegnen muß. Man braucht nur an Mozart zu denken, an Schubert, an Beethoven. Der Grabberoman von Paul Friedrich aber macht eine Ausnahme, er gibt wirklich ein Etikkeben, das von innerster Wahrheit durchdrungen ist. Friedrich hat nicht nur das biographische Material genau studiert, er hat sich durch die Dichtungen selbst inspirieren lassen, und so ist auch wieder etwas echt Dichterisches entstanden. Und was besonders angenehm wirkt: es ist kein geschwäßiges Duch wie so biele Künstlerromane. Friedrich gibt in knappen, aber ungemein ties und self gezogenen Strichen so etwas wie einen vissonären Holzschnitt – genau so wirr und vissonär wie das Leben des armen Grabbe gewesen ist. Wer dieses Duch gelesen hat, wird sicher auch zu Erand vorabbes eigenen Werken greifen. (Der Bund Bern.)

Sünther, Johannes, **Thomas Ringemann und** fein singendes Herz. Eine Romandichtung. 170 Seiten. 8°. Sehestet M. 3.-, Sanzleinen M. 5.-. Concordia, Berlin. Wie leise Harfentlänge rauscht es aus diesem Buch in den Alltag. Der Tegt ist durchwoben von Märchen und Sedichten, darunter Lyrif von innigem Empsinden und eigenwertiger Sprache. Ein Dichter von tieser Innerlichteit gab hier ein Wert, das gewiß in vielem Bekenntnis ist. (Deutsche Allgemeine Zeitung, Berlin.)

Der Erfolg des Jahres!

Gurt, Paul, Meister Edehart. Der Preis bes Buches ist M. 6.50. Friedr. Ling Berlag, Trier.

Wie mit feinem Orgetspiel sett bieses Buch ein, legenbenhast. Alber schon im zweiten Kapitel beginnt das Geschehen mit voller Gewalt. Und in großen Rissen gibt uns Gurk auf den ungefähr 200 Seiten ein Vild des großen Myssiere, das gesehen ist unter dem Geschtäwinkel eines echten, dem Konfessionellen enthodenen Protestantismus. Gurk schreidt eine wegen ihrer Exattheit in einer Zeit der Sprachverluderung erfreuliche und in ihrer Strenge und Sachlichteit an Luther gemahnende Sprache. Das Mittelalter als Mythos ist in diesem Buche erfaßt und in stillenssprechende Form geprägt. Er tennt nicht die "epische Breite" — d. h. das bändelange Gewäsch — der Moderne und sein Wert bestärkt den Slauben an den Rus unserer Zeit zu einer neuen Niüte deutscher Infe.

# "LÄNDER UND VÖLKER"



Als erste Bände dieser neuen Reihe erscheinen:

# Indien aus der Vogelschau

Mit 40 Abbildungen und einer Karte Leinen Mark 13.- / Halbfranz Mark 18.-

Ausschnitte aus der Geschichte, Beispiele indischer Bauweisen und Altertümer, Umrisse aus dem staatlichen und wirtschaftlichen Leben der Bewohner, Ausdrucksformen des religiösen Bewußtseins, Belege für den unablässigen Kampf des Inders mit der Natur, mit dem Klima, mit den Krankheiten – aus solchen Teilansichten baut Ronaldshay, einer der besten Kenner des Landes, ein Bild auf, das uns dieses ungeheure, vielgestaltige Land klar vor Augen führt.

# Tibet einst und jetzt

Mit 91 Abbildungen und einer Karte Leinen Mark 18.— / Halbfranz Mark 23.—

Ein sachkundiges und gründliches, in seiner Geschlossenheit einzigartiges Werk, das die Probleme des fernen Innerasien aufs wirkungsvollste beleuchtet. Vor nunmehr fünf Jahren ist Bell auf persönliche Einladung des Dalai Lama mit einer offiziellen europäischen Gesandtschaft über die sturmgepeitschten Hochflächen in das Herz des geheimnisvollen Landes gezogen. Er kommt als Freund in die "verbotene Stadt" und findet als gern gesehener Gast des Gott-Königs überall ein herzliches Willkommen.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung

F. A. B R O C K H A U S / L E I P Z I G

## NEUERSCHEINUNGEN

(SCHLUSS)

Romane (Fortsetzung)

Langenscheibt, Paul, **Der Bräutereigen.** Roman. 264 Geiten. 8°. M. 4.80, in Ganzseinen M. 6.80. Dr. P. Langenscheibt.

Im Mittelpunkt des Romans steht ein Hochstaplertyp, wie er fast täglich unsere Gerichte beschäftigt; und um ihn herum der Bräutereigen, die Schar vertrauender und verlassener Frauen, die ihr Letztes an Besit und Chre dem Traum der Che geopsert. Sämtliche Typen — so der Gauner, das vom Glück überraschte, das dummgläubige, das sinnliche, das nüchterne Mädchen, endlich die aristotratische, in erster Che enttäuschte Witwe sind wie aus dem Leben gegriffen. So gewinnt dieser neue Roman — wie alle disherigen Schöpfungen des Autors — zugleich einen eminent erzieherischen Wert und ist berufen, auf weite Kreise aller Stände belehrend und warnend einzuwirten.

Robah-Maß, Meister Krischan un sin Hus. Roman. 8°. 278 Seiten. In einem Ganzleinenband M. 5.—. Hinstorffice Verlagsbuchhandlung, Wismar.

Schloß, Marie, **Prinzessin.** Sozialer Roman aus ber Borkriegszeit. 2. Auflage. 244 Seiten. Sebunben in Halbleinen M. 4.—. Friedrich Gutsch, Karlsruhe. Das Buch hat bei seinem Erscheinen im Jahre 1911 ziemliches Aufsehen erregt; es ist je nach der politischen und sozialen Einstellung, in Lob u. Kadel, eingehend besprochen worden; es hat auch besonders durch seine gerechte Würdigung babischer, überhaupt sübeutscher Berhältnisse Beachtung und Würdigung gefunden. Allses in allem: ein Buch, an dem man nicht achtlos dorübergebt!

#### SAMMELWESEN

**Chwatteberger** Briefmarken-Albums, Auflage 1926 soeben erschienen. Jede Ausführung und Preislage ershältlich (von M. – 20 bis M. 124.–).

Das Schwaneberger Album berücksichtigt jebe Sammelart. Man verlange kostenios ausführlichen Prospekt 1926.

Michel Briefmarken-Kataloge. Im gleichen Verlag erscheint auch der weit berbreiteiste Michel-Katalog für Europa und Abersee. Der Michel-Katalog ist maßgebend für die Preisbildung der Briefmarken und gibt genauen Aufschluß über sämtliche in der Welt existierenden Briefmarken. Verlag des Schwaneberger Album G. m. b. H., L.

#### WIRTSCHAFT

Schumacher, Dr. jur. Alfred, Die endgültige Auswertung. Eine Darstellung ber Auswertungsfragen mit Beispielen und Tabellen, nebst bem Auswertungsgesest und sonstigen geltenben Bestimmungen über die Auswertung und eine Erörterung ber Hauszinösseuer. 245 Geiten Rieinottab. Ganzleinen M. 5.—. Girarbet.

#### Umsahsteuer : Leitfaden für Geschäftsleute.

Bon Giepermann & Goluch, Gelbstverlag, Konstanz a. B. Brosch. Borzugspreis bis auf weiteres M. 2,80.

Bu beziehen durch jede Buchhandlung. Giepermann & Schluch, Konffanz.



# Gustave=Flaubert= Gäkular=Ausgabe

in gehn Bänden

in Ausstattung (Rüdenzeichnung, Monogramm, Borsak, Doppeltitel, Signet, Initialen) von Marcus Behmer als Seitenstüd zu unserer von bemselben Künstler geschaffenen Ausgabe von Poes Gesammelten Werken, mit der sie auch im Format (191/2×14 cm) übereinstimmt.

Bieber find erfchienen:

November / Orei Erzählungen Die Schule der Empfindsamkeit Bouvard und Pécuchet

Bur Berfenbung liegen bereit:

#### Galambo

Oramen (Der Kandidat / Das schwache Geschlecht)

In Halbleinen . . je 10.— Mart In Halbpergament je 12.50 Mart

Beitere Banbe in Borbereitung

Die "Deutsche Rundschau" nennt unsere Sätular-Ausgabe des großen Franzosen "eine Musterleistung deutscher Berlagstätigkeit"

Durch jebe Buchhandlung zu beziehen

J. C. C. BRUNS' VERLAG / MINDEN
IN WESTFALEN

Laffen Sie sich die Werke von Ihrem Buchhändler vorlegen!



Neue Bücher des Bergstadtverlages

# Swanhild

Line Sage aus altgermanischer Zeit von Unna Silaria von Echel.

In stilvollem, von Max Odoy entworfenem Ceinenband. Preis ca. M. 3.—. Das Buch ist gesetzt aus der schönen, kräftig geschnittenen Reichsschrift und gedruckt auf schwerem, holzsreiem Papier.

Eine Sage von Rache und Sühne aus altgermanischer Teit, ein starker Heldensang voll brennender Leidenschaft. Die Sprache ist von feierlicher Schönheit, gehaltvoll und voller Innerlichkeit. Wie köstliche Kleinodien sich reihen zum prächtigen Schmuck, so reiht sich hier Wort an Wort zum hohen Lied der Creue bis in den Cod.

# Die Gottesmühlen

Roman von Rarl Oppermann.

In apartem, von Max Odoy entworfenem Leinenband. Preis M. 6.50.

Über dieses neue Werk Karl Oppermanns, des Verfassers des von der Kritik als künklerisch bedeutsam anerkannten Romans "Dom Leben des Sielken" schreibt Dr. Friedrich Castelle: "Es ist ein Werk voll reicher Handlung und starker Menschlichkeit. In diesem Roman ist ein Stück schlessische Land, das Waldenburger Bergland, in seiner ganzen Naturschönheit, seiner wirtschaftlichen Kraft und Stärke und in all dem Kampf der Menscheit mit den Elementen ganz außerordentlich schön dargestellt."

## Bücher für die Jugend

# Der Dorfjunge

von Paul Reller.

Bildschmuck und Einbandzeichnung von Max Odoy. Preis ca. M. 4.—.

Dorffinder haben viel voraus vor bleichen Großstadtkindern in standigen Straßen. Da ist urwücksiges Naturleben, ein Ceben in Freiheit, aber auch in Zugehörigkeit zum Ganzen. Ein heimatstarkes Derwurzeln mit der Natur, ein Mitseben und instinkssicheres Mitsühlen mit Jaum und Strauch, mit Wald und zeld, mit Cier und Mensch, ein Ceben in Sonne und Glück. Wie so ein Junge, später ein Schlingel und dann ein Causbub die Umwelt sieht, miterlebt, und, wenn die Verhältnisse gespannter werden, sühlbar miterleidet, das bringt Paul Keller in diesem Buche so formvollendet, so innig und manchmal auch so überwältigend komisch zum Ausdruck, daß niemand der Kraft seiner Darstellung ungerührt sich entziehen kann. Es ist ein prachtvolles Buch, an dem Zuben und Mädel von Cand und Stadt, aber auch Eltern und Erzieher helle Freude haben.

# Peter Buddensieck

der Meister der L'üfte

von Roland Betsch.

Roman für die reife Jugend mit Bildern von Walter Bayer, in sehr hübschem Ceinenband. Preis M. 4.80.

Der Nordpol ist erreicht. Mit dem flugzeug hat ihn Peter Inddenssieck, der noch mit 15 Jahren in den Erzhalden eines Hüttenwerkes Wagen verladen mußte, mit Lebensgefahr überslogen. Derblüssende Sachkenntnis, mit der der ehemalige flieger Roland Betsch die Entdeckung des Nordpols mit dem flugzeug schildert, der frohe Wagemut, der alle Gesahren überwindet, die slotte Urt und das lebhaste Tempo dieser Aviatiade, dazu die ansprechenden Bilder (die Einbandzeichnung hält den Augenblick sest, wie Peter über den Pol ehrsurchtsvoll eine elegante Kurve dreht), dies alles macht diese so zeitgemäße Geschichte zu einem ergötzlichen Buche, für das die reise Ingend und darüber hinaus jeder Leser sich begeistern wird.

Zubeziehen durch jede Buchhandlung

Bergstadtverlag in Breslau I

HOCHOCHOOCHOCHOCHOCHOCHOCHOCHO

Goeben ift erschienen

## Ein deutsches Stalienbuch

von Frig Mielert

2. Auflage. 90 Setten, davon 68 Bildsetten, mft 20 fleineren Bildern im Tert, in Quart (Größe der 3 Bände des "Schönen Westfalens") in steisem Umschlag geheftet. Preis M. 4.—.

An Italienbüchern ift besonders in diesem Jahre kein Mangel. Was das Erscheinen des angezeigten Buches rechtsertigt, ist einmal, daß es der seinstinnige Weltz und Heimatwanderer Mielert, von dem wir bereits eine Reihe ausgezeichneter Bücher besitzen, versaßt hat. Er bietet kein itzendwelches Bilderalbum, sondern mit seinsten Sinnen ausgesuchte und vor allem selhsterwanderte und erzleite Bilder und hat dazu einen sehr lebensvollen. Text geschrieben. Jum andern verdient das Buchgerade in der heutigen geldknappen Zeit besondere Beachtung, weil es nur 4 Mark kostet und trotzem ein vornehmes Buch ist, das sich als Geschenkwert eignet. Es ist auf bestem Bapter in angenehmem brauenm Ton gedruckt und anziehend in der Aufmachung und Anordnung der Bilder. Kein Bild drängt sich prozend auf, ein sedes aber zwingt liebenswürdig in seinen Bann, kurz ein Buch, das allen Lesern und Beschdauern keine slüchtige Zerstreuung bietet, sondern wertvolle und dauernde Bindung und Belebung.

Bu beziehen burch jede Buchhandlung FR. WILH. RUHFUS / DORTMUND

# Ein neues Wert von Paul Langenscheidt

Der Roman eines Hochstaplers

Paul Langenscheidt

# Der Bräutereigen

Roman

Geheffet R.M. 4.80, in Gangleinen R.M. 6.80

Berl. Borf. - Nachr.: "Ein neuer Langeniceibt! Frobe Bofichaft für feine große Gemeinbe! Und steis ein Bert reiffter Runftlerschaft, eine bichterische Großtat!"

Bu beziehen burch jede Buchhandlung

Dr. P. Langenscheidt, Berlag Berlin



Sport Technif Berabau Literatur Rechtsfragen Landwirtimaft Soziale Fragen Augendbewegung Musik (Instrumente) Geschichte und Politit Botanit und Roologie mit Angabe der Rüklichteit oder Schaden Geologie und Mineralogie Militär und Kriegsereigniffe Geographie und Böltertunde Volts- und Brivatwirtschaft Berkehrswesen (Eisenbahn, Schifffahrt, Araftwagen und Flugwesen) Religionswiffenschaft u. Philosophie Hauswesen und Hauswirtschaft: Anleitungen für Rüche, Bohnung, Garten etc. Runft in Architettur, Malerei und Plaftif Handel, Gewerbe, Broduktion der Länder Prattifche Beiltunde: Bausarzneimittel, Spgiene, erfte Bilfe bei Unglücksfällen, Bergiftungen etc., Beilwirtungen der Pflanzen

# Gründiges Wiffen

auf diefen und allen übrigen Gebieten

# bermittelt

bas Nachfchlage= buch über alles für alle

# Der Rleine Herder

Breisdes I. Halbbandes: JuLeinenband 15 G.M., in Halbfranzband 20 G.M.

Musführliche Brofpette toftenbos

Berlag Herder / Freiburg i.Br.



# Meisterwerke der Weltliteratur

0

0

Ø

0

\*Flaubert, Madame Bovarp.

\*Flaubert, Calambo.

\*\* Jalyac, Bater Goriot.

\* Meredith, Nichard Jeverels Prüfung.

\*\* Emerfon, Ledensführung.

\*\* Fruns, Deutsche Meisterergöber. Auswahl und Einleitung von Max Bruns. Mit ganzseitigen Atleibildern von F. D. Elaß. Inhalt: Kleist, Michael Kohlbaas – Tied, Der blonde Echeert – hoffmann, Signor Jormica – Cichendorss, Aus dem Leden eines Taugenichts – Grillparzer, Das Kloster dei Gendomir – Hauft, Das falte herz.

\*\*\*\* Fruns, Meister deutsche Hauswahl von Max Bruns. Der Zwiebelfische Gendomir – Hauft, Das falte herz.

\*\*\*\* Fruns, Meister deutsche Mangenst. Bande, Seez.

\*\*\* Der Zwiebelfische Gendomir – Hauft, Das Fruns.

Der Zwiebelfische Gendomir – Hauft, Das Fruns.

Der Zwiebelfische Gendomir – Hauft, Das Gruns.

Der Zwiebelfische Einfach hervorragend durchgeseicht. Ich mußte das Buch meiner Familie sorinehmen, sonit hätte sie sich krant gelacht.

Bu bleiem Duch ersösen einer Conderdruct:

getult. In meier obs Jud meine gutaft.

fortnehmen, sonst hätte sie sich frant getacht.

Bu diesem Buch erschien ein Sonderdruck:

Max Bruns, sider den Humor, seine Wege
und sein ziel. Gehestet in Mart, gedunden 2 Mark.

"12. \*\*\* Sealssield-Posti, Das Kasittenbuch.

"13. \*\* Weils, Die Zeitmaschine.

"14. \* Beils, Die Riesen kommen.

"16. \* Beils, Die Riesen kommen.

"16. \* Beils, Die ersten Mensche im Rond.

"17. \*\*\* Seils, Die ersten Mensche im Rond.

"19. \*/\*\*\* Storm, Immense, Der Schimmelreiter
und andere Rovellen. Inhalt: Immense arbeit – Karsten Gurator – Der Schimmelreiter.

"20. \*/\*\*\* Storm, Aquis submersus und andere
Rovellen. Inhalt: Viola tricolor – Beim Better
Christian – Aquis submersus – Pole Pohpens
später Gesenhof – sin Fest auf Haderschung.

"21. \* Mustatuit, Was Havelaar.

"22. \* Mustatuit, Die Aberlaar.

"23. \*\*\* Keiler, Seldwyter Geschichen und
Sieben Legenden. Inhalt: Romeo und Justa

migan: Aenopala Australia Variation of Settlenthouse Die Scheune – Aus dem Dunfel der Großfadt.

\*Doffojessäth, Gelle Nächte. Inhalt: Helle Nächte – Traum eines lächerlichen Menschen – Koman in neun Briefen – Ein fleiner Helb – Ontelchens Traum. ,, 35.

Die Bände 26/27, 28/29 und 33/34 sind auch als Doppelbände in Halbieinen mit Einbandzeichnung von Karl Michel erichienen. Preis je 8.50 Marf. "36. \*Rachilde, Die Gespensterfalle. "37. \*/\*\*Barbey d'Aurevisty, Die Besessen. "38. \*Spohr, Mustatust. Auswahl aus seinen Werten. "38.

Jeder Band in Pappe \* 3.50 Marf, in Halbleinen \*\* 4.50 Mart, in Gangleinen \*\*\* 5.50 Mart.

## Auf filbernen Gaiten

Meister der Lyrik
In Auswahl von Mag und Margarete Bruns
Claudius / Rlopstod / Bürger / Goethe / Goiller Höldertin / Uhland / Cidendorff / Platen / Rüdert
Droste / Heine / Lenau / Mörste / Hebel
Geibel / Ctorm / Reller / Ostar Wilde Kartoniert je 55 Pf., gebunden je 75 Pf.

Bu beziehen burch jede Buchhandlung

3. C. C. Bruns' Berlag, Minden in Westfalen 

Die Schaften und billigsten Geschensten und billigsten Geschen Geschaften und billigsten Geschaften und beranten Ichnisten und einen genanten Ichnisten und einen genanten Ichnisten und einen genanten Ichnisten und ihren genanten Ichnisten und billigsten Geschen und g - in elegantem Schutfarton -

Rlarer Drud von forgfam gewählten Typen

Feinstes holzfreies Papier / Jeder Band in fich abgeschloffen

# Knaur's Phonix-Ausgaben

bieten vom Besten das Beste, in einer Ausstattung, die die unvergleichlichen Meisterwerke der Literatur ~ aller Länder - jedem Auge begehrlich machen

1 Bern, M., Neue deutsche Lyrik

2 Eckermann, J. P., Gespräche mit Goethe

3 Goethe, J.W. von, Faust I und II (in einem Bande)

4 Heine, H., Buch der Lieder

5 Jacobsen, J. P., Niels Lyhne

6 Lagerlöf, S., Gösta Berling

7 Wilde, O., Das Bildnis des Dorian Gray

8 Wallace, Lewis, Ben Hur

9 Sienkiewicz, H., Quo vadis?

10 Jacobsen, J. P., Marie Grubbe

11 Brachvogel, A. E., Friedemann Bach

12 Lagerlöf, S., Jerusalem. I. In Dalarne, II. Im heiligen Lande (in einem Bande)

13 Kügelgen, W. v., Jugenderinnerungen eines alten Mannes

14 Wilde, O., Erzählungen und Märchen

15 François, L.v., Die letzte Reckenburgerin

16 Scheffel, Victor v., Ekkehard

17 Briefwechsel Richard Wagners mit Mathilde Wesendonck

18 Auerbach, Berthold, Barfülele

19 Scott, W., Ivanhoe

20 Flaubert, G., Madame Bovary

21 Ludwig, O., Zwischen Himmelund Erde

22 Turgenjew, J., Väter und Söhne

23 Gorki, Maxim, Meister-Erzählungen

24 Flaubert, G., Salambo

Sie sind in über einer Million Exemplaren über das In- und Ausland verbreitet

Gie kostett pro Band sin Moirée antique 5.50 aebunden in Ganzleder . . . 8.50

Bu haben in feder Buchhandlung

Th. Rugue Mf. / Berlin

# Der

# Deutsche Buchhandel

und die geistigen Strömungen der letzten hundert Jahre

pon

# Dr. Friedrich Schulze

300 Seiten mit 135 Abbildungen / Preis M. 20.

Lin stattlicher, reich illustrierter, mit farbigen Beilagen und Saksimiles geschmückter, in Künstlerband mit goldverziertem Pergamentrücken gebundener Band von buchgewerblicher Gediegenheit und technischer Vollendung. Lin
Werk, das anläßlich des hundertjährigen Bestehens des
Börsenvereins der Deutschen Buchhändler als Jubiläumswerk erschien. Nicht nur in den Kreisen des Buchhandels,
sondern weit darüber hinaus, bei jedem Bücherfreund wird
dieses Buch lebhaftes Interesse und Beachtung sinden.

#### \*

#### Aus einer Befprechung:

Dem Schulzeschen Buch kommt eine hohe kulturbistorische Bedeutung zu; es wird über das Jubeljahr hinaus eine Sundgrube für jeden bleiben, der sich über die deutsche Geistesgeschichte belehren will. Doch noch in anderer Sinsicht ist diese Schrift bemerkenswert. Sie ist ein Beweis für die außerordentliche technische Leistungsfähigkeit des deutschen Buchbandels; es gibt wohl wenige Bücher, die in so geschmackvoller und vornehmer Weise ausgestattet sind wie dieses . . . (8-uhr-Abendblatt der National-Zeitung)

3u beziehen burch jede Buchhandlung

2. Jahrgang 1925 Heft 10

# Neue Romane und Erzählungen

# Clara Viebig · Die Passion

Roman. In Gangleinen gebunden Mart 7.50

Clara Wiebig gibt hier aus tiefstem Mitempfinden heraus die Geschichte eines mit schwerster Krantheit schuldlos erblich belasteten Kindes, dessen Leidensweg Symbol wird für ein soziales Problem von ungeheuerstem Ausmaß.

### Georg von Ompteda · Ernst III.

Roman. In Gangleinen gebunden Mart 8 .-

Diefer Königsroman ift ein echter Bolfsroman, ber im heiteren Spiegel liebenswürdiger Sattre die Bergangenheit zeigt, wie fie hatte fein sollen, und in eine Zukunft weift, beren Glüd in ber Gefundheit des Boltes, in feiner Arbeit und feiner Moral liegt.

## Lisbet Dill · Der Grenzpfahl

Roman. In Gangleinen gebunden Mart 7 .-

Ein lothringischer Helmatroman, ber ben Schmerz um die verlorenen Neichssande in dem Schickfal einer beutschgesinnten Frau und ihres Sohnes menschlich ergreifend erklärt.

### D.B. Lawrence Jackim Buschland

Noman. Überset von Else Jaffer Richthofen In Ganzleinen gebunden Mark 8.50

Die Menschenbilber bes in Auftralien spielenden Romans pragen fich unvergestich ein. Das Buch spendet einen Lebensreichtum, bessengleichen man in der zeitgenössischen Dichtung kaum wiederfinden wird.

## Albert H. Rausch · Vorspiel u. Fuge

Noman. In Gangleinen gebunden Mart 7.50

Die Geschichte einer Jugend in einzigartiger Musikalität der Sprace bargeftellt. Dies Buch ift ein ergreifendes Etelonis. Freunde ber großen Runft Stefan Georges, bessen Empfindungswelt Rausch nahesteht, werden die Goffnheit und Parmonie diese Wertes besonders genießen.

## Friedrich Huch

Gesammelte Werke, 4 Bande mit einem Bilbe des Dichters. In Leinen gebunden Mark 40.— Inhalt: Band 1. Peter Michel — Pitt und For. Band 2. Geschwister — Wanblungen — Mao. Band 3. Enzio — Erzählungen. Band 4. Nachgelassen Koman — Träume — Komöbien

Erfte Gesamtausgabe ber Werke Friedrich huchs

In Einzelausgaben erfchienen:

Friedrich Huch · Enzio Roman. In Leinen gebunden Mart 7. –

Friedrich Huch · Peter Michel Roman. In Leinen gebunden Mart 6.-

Friedrich Huch · Der Gast Erzählungen. In Leinen gebunden Mart 4.

# Die Klassiker des deutschen Hauses

3um 100. Todestage Jean Pauls (14. November 1925) erscheint

# Jean Paul

4 Bande. Berausgegeben und eingeleitet von Friedrich Burichell

Inhalt: 1. Band. Norwort - Mein Leben - Leben des vergnügten Schulmeisterlein Maria Mus in Auenthal - Des Quintus Firsein Leben bis auf unsere Zeiten - Das Kampanertal. 2. Band. Siebentas. 3. Band. Flegelighre. 4. Band. Des Felbpredigers Schmelzle Reise nach Fläs - Dr. Kabenbergers Badereise - Des Luftschiffers Giannozo Seebuch - Nebe bes toten Christus vom Meltgebaude herab - Aus der Friedenspredigt und den Dammerungen

Jeber Band in Leinen gebunden Mart 5, in halbleber Mart 8 .- . Einzelbande werden nicht abgegeben

Deutsche Verlags-Austalt Stuttgart \* Verlin und Leipzig

## Aus dem Thüringer Tagebuch.

Von Friedrich Lienhard. Geb. 4. Oktober 1865.

Leiszitternde Birken, bat euch der Herbst geküßt? Es rinnt ein Beben schlanke Stengel entlang . . . Windstill der Hang . . . Ibr abnt, daß ihr in Bälde sterben müßt.

Sterben? Doch sterbt ihr schön und unvergrollt: Ihr habt verwandelt, was euch der Frühling gab, In zierlich Gold —

Das streut ihr lächelnd nun aufs eigne Grab.

Aus: Thüringer Tagebuch. Verlag Greiner & Pfeiffer.

# Der König im Museum.

Bon Georg Freiherrn von Ompteba.

36 ährend Ernst der Dritte bisher noch keine Zeit gefunden, die Königlichen Sammlungen zu besichtigen, wollte er plötzlich die Gemälde in den alten Bunderkammern an der Stechbahn in Augenschein nehmen.

Nun wäre dieses für gewöhnliche Mitlebende eine einfache Ungelegenheit gewesen; aber wie bei dem in Gott ruhenden König Midas alles, was er berührte, zu Gold wurde, so schien es, als ob jeder Bunsch Seiner Majestät nur auf verworrensten Pfaden verwirklicht werden könnte. Da Höchster nämlich so unvorsichtig gewesen, seine Absicht zu äußern, war sie auch zu Ohren des Kultusministers Doktor Bloede gekommen, jenes Greises, dessen Geist vor Bravheit dem Fliegen entwöhnt, wobei nur zweiselbaft bleibt, ob man etwas nie Geübtes verlernen kann.

Der Kultusminister, ein nüchterner Beamter, ließ den Dezernenten für Runftangelegenheiten, Geheim= rat Doktor Zwischenspiel, kommen und übertrug ihm alles, nur wollte er rechtzeitig von einem Besuche Seiner Majestät in Kenntnis gesetzt sein. Der Geheimrat, gerade überaus in Anspruch ge= nommen durch sein neues Werk über "Die Blau-Frankheit bei holländischen Bildern des siebzehnten Jahrhunderts", ließ sofort den Direktor der König= lichen Gemäldesammlung, Professor Doktor Besser-Weiß, kommen und übertrug ihm alles, nur wollte er rechtzeitig von einem Besuche Seiner Majestät in Renntnis gesetzt sein. Professor Doktor Besser= Weiß, eben im Begriff, zur Rupferstichversteigerung nach Stuttgart zu fahren, ließ seinen ersten Direktorialassistenten, Doktor Umhänger, kommen und übertrug ihm alles, nur wollte er rechtzeitig von einem Besuche Seiner Majestät in Kenntnis gesetzt sein. Übrigens hoffte er, bald zurückkehren zu können, denn ihm lag daran, die "Radierung vor der Schrift", genannt Ernst der Dritte, auf seine allein= maßgeblichen Runftansichten einzustellen. Umhänger nun besprach sich mit seinem Umtsbruder, dem zweiten Direktorialassistenten Doktor Neuordner, einem sorglosen jungen Kunstgelehrten voll abssonderlicher Zukunftsaedanken.

sonderlicher Zukunftsgedanken.
Professor Besser Beiß beabsichtigte, Ernst den Dritten für die alte Kunst zu gewinnen, Doktor Umhänger ihn für zarte Meister des neunzehnten Jahrhunderts einzufangen; die Absichten des Umstoßers alles Gegebenen, des Doktors Neuordner, sind zu erraten, galt doch für ihn, wie der brave Bürger jener geschichtlich gewordenen Zeit kopfschütztelnd zu sagen pflegte: "Je verrückter, desto besser!"

Man sieht, es scheint nicht ohne Bedeutung, wer nun Seine Majestät auf dem beabsichtigten Gange durch die Sammlung begleiten wird. Zwar bedrückte der Vormerkkalender den armen Rex nach wie vor, doch eines Montags mußte der Besuch des Sigismund-Gymnasiums, zu dessen hundertjährigem Stiftungstage, verschoben werben, weil im Schüler= heim der Anstalt die Masern festgestellt worden. So hatte Ernst der Dritte unerwartet drei Stunden Glücklich wie ein Schuljunge, wenn das frei. Griechische ausfällt, beschloß er sofort, die Gemäldes sammlung zu besuchen. Punkt zehn Uhr fuhr er an den einstigen Wunderkammern vor, fand jedoch das Tor verrammelt. Der Rauhreiter, der in seiner langen Dienstzeit wohl manchen Stall, aber noch nie eine Kunftsammlung gesehen, hatte feine Ahnung gehabt, daß Montags Scheuertag sei. Doch Ernst dem Dritten, nicht gewillt, sich abweisen zu lassen, gelang es mit Hilfe des federbuschwehenden, ge= waltigen Leibjägers Vollbart, durch ruhestörendes Donnern am Tor ein Scheuerweib aufzuschrecken. Frau Placenta Schlampe, dem kanonischen Alter nabe, ausgestattet mit aller Unliebenswürdigkeit eines Menschen, der in seinem Broterwerbe gestört wird, be= drobte mit triefendem Lappen so Leibjäger wie König:

"Das is doch keene Manier nich, so an die Tier zu bumpern! Schämt eich was! Kennt ihr nich lesen, daß heite Scheiertag is?"

Da sie Verstärkung erhielt von drei andern Scheuerweibern, so schien einen Augenblick die Lage bedenklich, wenn nicht verzweifelt. Es half auch nichts, daß bedeutet wurde, wer hier einzutreten wünscher im Gegenteil, die langjährigen treuen Stüten der Königlichen Gemäldesammlung benahmen sich derart abweisend, daß jedes Eindringen hätte ausgeschlossen genannt werden können, wäre nicht ein dienstmüßenbekleideter Mann auf der Bild= fläche erschienen, der, den König erkennend, mit ge= zücktem Hauptschlüffel die Scheuerweiber verscheucht hätte.

Frau Schlampe ließ bei ihrer Flucht einen Schub auf dem spiegelnden Marmorboden der Vorhalle einsam stehen, und Ernst der Dritte begann herzlich

zu lachen.

Nun erklärte Pförtner Schlüsselbund, der Herr Professor sei verreift, für herrn Doktor Umhänger ein Montag grundfählich nicht vorhanden, herr Doktor Neuordner aber pflege immer schon Sams= tagabends fortzufahren. Ernst der Dritte nahm einen Kührer durch die Königliche Gemäldesammlung entgegen, und die Wanderung begann. Der Rauhreiter, gleichfalls damit bewaffnet, sah hinten die Abbildungen an, während der König die Gemälde auffuchte. Freilich meift vergeblich, benn die Samm= lung, einst nach Tapeziererart stumpfsinnig zum Pflastern der Bände ausgenutt, war neuerdings entwicklungsgeschichtlich gehängt worden.

Die alte Ordnung hatte sich tropdem manches Späßchen erlaubt, so indem sie einst in Kabinett 24 sämtliche "Susannen im Bade" vereinigt. Dem nicht unwitzigen König Sigismund dem Neunten war es nämlich gelungen, deren dreizehn zusammen= zubringen. Schien es nun auch ganz ergöplich, ben Vorwurf abgewandelt zu sehen von Holbein über Tintoretto und Rembrandt zu Boucher, so wirkten boch sechsundzwanzig lüsterne alte Juden etwas ermüdend. Somit war beute Tintoretto zu seinen Landsleuten, Holbein zu den altdeutschen Meistern abgewandert, Boucher zu den Franzosen des acht= gehnten Sahrhunderts; Rembrandts Sufanne, in der man unschwer Hendrikse Stoffels erkannte, hing aber jest im Rembrandt-Saale, dem größten Stolz des Museums.

Als nun Ernst der Dritte an Stelle der Susannen, die den Rauhreiter, wir wollen es nur ruhig eingestehen, weitaus am meisten beschäftigten, die Schule von Barbizon fand und bort, wo ein Zurbaran hängen sollte, Felicien Rops entbeckte, gab er den "Führer" dem im Hintergrunde ge= wohnheitsmäßig mit den Schlüsseln klappernden Pförtner zurück mit den Worten:

"Wenn ich in meinem Schwadronsstalle in Illzenau über jedem Stand einen falschen Namen ge= habt hätte, so würde der Oberst eklig geworden sein!"

Da-meldete sich unversehens Doktor Neuordner, wegen eines Streites mit seiner Freundin, der wilden Eindrucksmalerin Rosalba Angelika Rlecks, über Frei-

lichtakte von Leo Put aneinandergeraten und daber doch nicht verreift. Bei bartlosem Gesicht mit scharf vorgeschobenem Kinn, pomadenangeklebtem Haar und sorgfältig durchgezogenem Scheitel, eng und modisch gekleidet, war von irgendwelcher Abfärbung der Runft, sei es durch Spigbart, webende Schlips= enden oder Lockenmähne, schlechterdings keine Rede. "Patent" hätte ihn seine Zeit genannt.

Nun bekam ber Gang durch die Sammlung sofort Schmiß. Wenn der König nach einem Bilde fragte, das er aus Leutnantszeiten kannte, wußte Doktor Neuordner nicht allein den Saal, nein auch bie Wand zu bezeichnen, wo es jest hing...

Ernst der Dritte schied mit einem schmerzlichen Blick auf die schönen Bilder. Im Eingang stand noch immer der einsame Schuh auf dem spiegelnden Marmorfußboden. Der König betrachtete sinnend diesen bescheidenen Aberrest eines Menschen und fragte, ob die Inhaberin eine brave Frau sei, offen= bar in der dunklen Absicht, irgendeine königliche gute Handlung zu begehen. Doch ber Direktorialassissent, der mit Bewußtsein Frau Placenta Schlampe noch nie erblickt, antwortete voll er= frischender Offenheit:

"Reene Ahnung, Machestät!"

Ernst der Dritte antwortete liebenswürdig, wenn

auch gleichsam eine Lehre:

"Ich finde, die Herren sollten sich nicht allein um die hohen Bilder, sondern auch um die niedrigen Angestellten kummern. Wenn das allgemein ge= schähe, wurde das Verhältnis der Rlassen im Staate zueinander besser sein. Ich habe das nicht von meinem Vorgänger, sondern von mir selbst. Ich habe von jedem meiner Rerle bei der Schwadron ge= wußt, woher er ist, wer die Eltern sind; so kummere ich mich auch, soweit mein Dienst mir die Zeit läßt, um die Hofdienerschaft, und da es sich hier um Scheuerfrauen handelt, um die Hofscheuer= frauen!" ...

Des Königs Anwesenheit im Museum hatte sich herumgesprochen, hielt doch draußen der Wagen mit bem allgemein bekannten Leibkutscher Leitseil, und eine Menge Gaffer standen umber. Als nun ber junge Herrscher einstieg, drängte sich ein Fetter vor: der Stadtverordnete Adolf Speichelfluß. Er zog den But und brüllte:

"Seine Machestät der Kenich hurra!"

Die Maulaffenfeilhalter, gewiß zum Teil rot, die aber, wenn nicht gerade einer ber Parteibonzen sie gesehen, ruhig mitgerufen hätten, schienen durch den unvermuteten Aberfall derart überrascht, daß nur ein dünner, fast peinlicher Widerhall antwortete.

Ernst der Dritte aber, der bei solcher ebenso ver= fehlten wie verzweifelten Huldigung hatte not= gedrungen grußen muffen, wandte fich emport zu seinem Generaladjutanten:

"Dies ewige Hurrabrüllen wirkt ja nur lächerlich. Ich habe das als Leutnant so oft empfunden und habe gehört, was vernünftige Leute darüber denken."

Das vorstehende Abenteuer, bas im ungefürzten Original noch viel draftischer ift, bildet ein Kapitel des neuen Romans von Ompreda, "Ernft III.", ber foeben in ber Deutschen Berlagsanftalt ericbien und mit freundlichem humor Befen und Wirken eines Fürsten im deutschen Phantasieland Tillen schildert.

# Romanstoffe und Romanhelden.

Bon Arthur Luther.

sielleicht ist es aus den unsichern Verhältnissen zu erklären, unter denen wir gegenwärtig in Deutschland leben, daß der eine Zeitlang so gut wie verpönte geschichtliche Roman heute wieder mit besondern Eiser gepflegt wird. Nicht das Unerquickliche der Gegenwart ist es, was dazu treibt, den Blick in die "Vergangenheit zu richten", sondern das Ungewisse, Unklare. Wer heute einen "Roman aus

der Gegenwart" schreibt, läuft Gefahr, daß der Ro= man, wenn er gedruckt ift, schon ein Roman aus der Vergangenheit geworden ist. Daher greift der Ro= mandichter lieber gleich etwas weiter in die Ver= gangenheit zurück, um sich den Vorwurf zu ersparen, fein Werk fei schon beim Erscheinen veraltet. Denn der Roman ist und bleibt die am meisten realistische Dichtungsgattung, er muß immer ein Stück Wirklichkeit geben; der Erpres= sionismus kann sich in der Lurik oder in der Novelle austoben, aber schon das Drama macht ihm Schwie= rigkeiten.

Der geschichtliche Noman von heute trägt ein boppeltes Gesicht: entweber bedeutet er eine Flucht aus der Gegenwart, oder der Dichter wählt den geschichtlichen Stoff gerade wegen seiner Beziehungen zur Gegenwart. Man denke an Eduard Stuckens

"Weiße Götter" einerseits und an Emil Ertls "Karthago" andrerseits, oder an Walter von Molos vielgelesene und vielgepriesene Trilogie, deren Tenbeng klar zutage liegt. Der Erörterung wert wäre auch die Frage, ob und wie weit es mit der Kriegs= müdigkeit und dem Zusammenbruch des Machtideals zusammenhängt, daß der historische Roman von heute sich seine Helben mit Vorliebe unter den Dichtern, Denkern und Künstlern sucht. Zwar hat Klabund einen Peter den Großen und Döblin einen Wallenstein im Roman behandelt, aber diese Versuche verschwinden neben den unzähligen Romanen, in denen fast die ganze deutsche Literaturgeschichte "verarztet" worden ist. Walter von Molo fing schon einige Jahre vor dem Kriege mit seinem vierbändigen Schillerroman an, in den Kriegsjahren und nachher wurden Storm (Emil Hadina), Kleift (Henriette v. Meerheimb), Lenau (Adam Müller-Guttenbrunn), Grabbe (Paul Friedrich), hebbel (Klara Hofer) zu Romanhelden gemacht. An Goethe wagten fich gleich drei Romanschriftsteller: Albert v. Trentini, Paul Burg, Loni Schwabe. Zu den Dichtern gesellten sich die Philosophen (Kolbenhehers "Paracelsus", hauffs Nietzsche-Roman), auch die Musiker mußten herhalten — Kurt Arnold Findeisen kam mit einem Schuman-Roman, Zdenko v. Kraft wählte Bagner zu

feinem Helden, Franz Werfel schrieb seinen "Berdi".

Der geschichtliche Ro= man flieht aus der Gegen= wart in die Vergangenheit, wenn auch oft nur, um die Vergangenheit der Ge= genwart als warnenden Spiegel oder als leuchten= des Beispiel vorzuhalten. Mit ähnlichen Absichten flieht der utopisch= phantastische Roman aus der Gegenwart in die Zukunft. Auch er erfreut sich heute einer größern Beliebtheit benn je zuvor, wenn auch in den letten zwei Jahren die Hochflut der Zukunftsromane viel= leicht schon ein wenig ab= zuebben beginnt. 3wei In= pen des utopischen Romans lassen sich leicht unter= scheiden: der technische Ro= man und der soziale Ro= man. Hier Hans Dominiks "Spur des Dschingiskhan", bort Hauptmanns "Insel der größen Mutter". Auffallend und doch wieder aus dem, was wir in den



Carl Thiemann: Augsburg. Berkleinerte Wiedergabe aus "Kunst und Leben". 1926. Berkag Kris Hepder.

letzten zehn Jahren erlebt haben, nur zu begreiflich ist der pessimistische Grundton, auf den die modernen utopischen Romane abgestimmt sind. Vor Jahrzehnten war es den utopischen Romanschreibern vor allem darum zu tun, zu zeigen, wie wir es in hundert oder zweihundert Jahren so herrlich weit gebracht haben würden, — es sei nur an Bellamps einst so berühmten "Rückblick aus dem Jahre 2000" erinnert oder an Kurd Laswiß" "Auf zwei Planeten". Daneben stelle man nun das Bild einer völlig seelenlos gewordenen Zivilisation in Annie Harrars "Feuerseelen" oder Karl Hans Strobls grausige Ervteske vom sterbenden Wien "Gespenster im Sumpf"! Der einstige Stolz auf die "Errungenschaften" der Technik ist einem Gesühl des Grauens gewichen vor den Geistern, die man rief und die man nicht mehr los werden kann. Es ist ungemein fesselnd und lehrreich, etwa Kurd Laswiß und Mar Eyth, die

Altmeister des technischen Romans, mit den heutigen, R. Th. Mayer, Bans Dominif u. a. zu vergleichen!

Aber måg Vergangenheit und Zukunft die Dichter heute mehr benn je beschäftigen — ber alte Gegen= wartsroman ist deshalb natürlich noch nicht aus= gestorben. Ja, man kann wohl mit Sicherheit an= nehmen, daß er, je mehr sich die Verhältnisse klären und festigen, sich um so reicher entwickeln und seine alte Stellung zurückerobern wird. Das Verdienst bes Naturalismus war es, daß er uns den Menschen in Abhängigkeit von seiner Umwelt sehen lehrte, daß er den sozialen Roman zur höchsten Blüte brachte. Der Naturalismus verwirklichte erst die Forderung Gustav Freytags, der Roman solle das deutsche Volk da suchen, wo es am tüchtigsten ist, nämlich bei seiner Arbeit; er brachte uns den Roman aller Rlaffen und Stände, den Arbeiterroman, den Lehrer= roman, den Offiziereroman, den Dienstbotenroman, ben Roman des Arztes, des Grundbesitzers usw.; er zeigte ben einzelnen als Vertreter seines Standes und seiner Rlasse, und so ward der Roman schließ= lich zu einem wirklichen Abbild des Gesamtlebens der Nation. Und schon sehen wir wieder zahlreiche Romandichter am Werk, den Alltagsmenschen ber heutigen unruhigen, unklaren, kämpfenden und suchenden Zeit in seinen typischen Zügen und mit seinen typischen Schicksalen festzuhalten; Paul Fechter hat in seiner "Kletterstange" den aus dem Gleich= gewicht geratenen Spießbürger unserer Zeit in einer köstlichen Figur festgehalten, Frank Thieß hat im "Leibhaftigen" einen Schieber= und Kriegsgewinnler= roman geschaffen; die stark ironische Grundfärbung beiber Romane ist durch den Stoff bedingt; die Zeit ist so geartet, daß es schwer ift, keine Satire zu schreiben.

Als ben "Naturalismus der Beschränkten" pflegte man einst die sogenannte Beimatkunst zu be= zeichnen. Wenn wir das Wort "beschränkt" ohne ver= ächtliche Nebenbedeutung nehmen — wir denken etwa an den "Meister", der sich erst in der Beschränkung zeigt -, bann konnen wir es wohl gelten laffen. Auch die Heimatkunst im besten Sinne ist nicht tot, an dem alten Stamm sprossen vielmehr zahlreiche neue Zweige. Die Enttäuschung über die äußerliche, anscheinend bankrotte Zivilisation treibt heute oft gerade die Besten und Tiefsten zu ben Stillen im Lande, weckt die Sehnsucht nach der Scholle, nach schlichten Menschen und einfachen Konflikten. Es ist bezeichnend, daß die Heimatkunft, deren Propheten einst vorwiegend Norddeutsche waren, beute ihre bedeutenosten Vertreter im Süden hat: Peter Dörfler. H. H. Ehrler, Auguste Supper, Wilhelm Schuffen und vor allem die Ofterreicher Perkonig, Waslik, Haas.

Der Milieuroman sieht den Menschen vor allem als Produkt seiner Umgebung. Aber gerade durch das Bemühen, den Einfluß der Umgebung auf den einzelnen nachzuweisen, den Charakter in seiner Abhängigkeit von der Umwelt darzustellen, führt zu einer neuen Bertiefung auch in das Seelenleben des einzelnen, wandelt den Milieuroman zum pfychologischen Romans hat in den letzten Jahr-

zehnten immer stärker bie Geifter bei uns bewegt und immer mehr Einfluß gewonnen — Dostojewskij. Der moderne psychologische Roman in Deutschland ist sehr stark von Dostojewskij beeinfluft, und die Ge= schichte dieses Einflusses muß noch geschrieben werden. Mit das interessanteste Rapitel Dieser Ge= schichte würde von Jakob Wassermann handeln. Wassermanns Romane sind ganz aufs Psychologische gestellt, das Milieu wird völlig Nebensache; selbst wenn aktuelle Momente hineinspielen, wie der Welt= krieg in "Faber", so geben sie nur den äußern Unstoß zu gewissen seelischen Vorgängen, bedingen sie aber nicht in tieferm Sinne. Thomas Mann dagegen verbindet in seinen großen erzählenden Werken in einzigartiger Weise Milieuroman und psychologischen Roman — das gilt von den "Budden= brooks" ebenso wie von dem "Zauberberg". Das alte Patrizierhaus hier, das Sanatorium dort leben ihr Eigenleben mit und neben den Menschen, die in ihren Mauern wohnen und wirken, leiden und lieben.

Eine Abart und nicht die unwichtigste des psycho= logischen Romans ist der Entwicklungs= oder Erziehungeroman, ber une ben Charafter im Werden zeigt. Im Erziehungsroman verbinden sich Milieu= und Charakterroman am häufigsten; der Mensch entwickelt sich unter dem Zwang der äußern Berhältniffe und zugleich im Rampf gegen fie. Es bangt vielleicht mit der "Schulmeisternatur" des Deutschen zusammen, daß die größten Schöpfungen unserer Erzählungsliteratur Erziehungsromane sind. Mit dem "Simplizius Simplizissimus" beginnt die Reihe; auf Wielands "Agathon" folgt "Wilhelm Meister". Und so geht es weiter über Hölderlins "Hyperion" und Jean Paul, deffen Romane im Grunde genommen durchweg Erziehungsromane sind, zu Raabes "hungerpaftor" und Rellers "Grünem Heinrich". Hermann Beffes "Peter Camenzind" hat feine Ab= stammung vom grünen Heinrich nie verleugnet. Die jüngste Zeit endlich hat uns wieder eine ganze Reihe Erziehungsromane beschert; auch der "Zauber= berg" ist ein Erziehungsroman. Vor allem aber ver= danken wir Albrecht Schaeffer Schöpfungen wie "Gudula" und "Belianth", beides Darftellungen des Werdens einer Menschenseele, des Hineinwachsens der Seele in die Welt und die Weltüberwindung.

Der Roman soll das deutsche Bolk bei seiner Arbeit suchen". Das mag manchem etwas spieß= bürgerlich hausbacken klingen, und die Lebensweisheit von "Soll und Haben" ist nicht mehr die unsere. Aber wir dürfen den Sat nicht gar zu wörtlich nehmen, wir muffen ihn cum grano salis ver= stehen, und dann werden wir ihn auch heute noch gelten lassen mussen. Er wendet sich im Grunde gegen eine einseitig ästhetische Auffassung ber Auf= gaben der Erzählungskunft, er verlangt, daß der Roman das Leben der Nation in all seinen Erscheinungsformen spiegele, eine lebendige Chronik seiner Zeit sei. Der echte Roman verdankt seine Entstehung immer dem Bestreben des Dichters, nicht nur sich mit ber Welt auseinanderzuseten, sondern auch ein Stück Welt zu gestalten, er entspringt ber Freude an der Welt und dem menschlichen Treiben.



h. van Munden: Die Kartenspieler. Aus dem Glarner Fridolins-Kalender. Berlag Rud, Efchudy.

## Abd el Krims Geld- und Waffenlieferanten.

Bon Albrecht Wirth.

tbd el Arim hat so recht eigentlich erst den ganzen Rif mobilisiert. Er hat sich in Frieden ganzen Rif mobilisiert. Er hat sich in steigen= bem Maße der neuzeitlichen Rriegführung angepaßt und sich ihre Hilfsmittel zu eigen gemacht. Er hat offenbar auch die Finanzierung des Krieges auf eine bessere Art geregelt. Ja, woher hat der Mann nur das Geld? Diese Frage konnte man oft genug hören. Auf eine Quelle ward bereits hingewiesen, die aus amtlichen französischen Kassen fließende. Andere Millionen gewährte ihm eine englische Spekulantengruppe, die ihm einen Vorschuß auf Erz= konzessionen gab. Da dem Rif noch eine große bergbauliche Zukunft bevorsteht, so kann diese Quelle noch ergiebiger gemacht werden. Übrigens munkelt man von einem Goldberge im Innern des Rif. Die Rabylen entnehmen ihm, wenngleich auf eine ur= tümliche Art und Weise, so viel Gold, wie sie nur wollten. Das Gerede von diefer marchenhaften Sparkaffe ist Zeddel und Einschlag in dem schönen Romane des trefflichen Rifkenners Heinrich von Gagern, "Das nackte Leben". Unmöglich ist nicht, daß auch das amtliche Großbritannien dem Vorkämpfer des Rif Geld zukommen läßt; doch läßt sich darüber nichts genaues nachweisen. Wohl aber ist sicher, daß mohammedanische Untertanen des Ring reiche Unter= stützungsgelber nach Marokko senden. In Agypten und in Indien gibt es genug mohammedanische Millionäre und sogar einige Milliardare, die keineswegs in dem Genuffe ihres Reichtums aufgehen, fondern bie noch ein Berg und eine offene Hand für be-bürftige Söhne des Islams haben. Die Engländer aber können sich die Hände reiben und sich ins Fäustchen lachen. Sie verhindern durchaus nicht derartige Sendungen, ist es doch die billigste, be= quemste und zugleich unverfänglichste Art, den französischen Gegner zu zermürben! Sie selber, die Engländer, kostet dieser finanzielle Rriegszug ja gar nichts.

Andere Gelder, doch wohl nicht allzu freigebig strömende, hat Abd el Krim von französischen und russischen Kommunisten. Die Sache ist ganz sicher. Auch sind einige russische Offiziere bei ihm. Im ganzen Drient ist die Aberzeugung weit verbreitet, daß er sich dem Bolschewismus in die Arme wersen müsse, um gegen Europa (und Amerika) zu bestehen. Angora, Kabul und Peking sind ja geradezu im Schuß= und Trußbündnisse mit Moskau. Ahnliches bahnt sich in Marokko an. Dazu skimmt, daß die Bolschewiks nachgewiesenengen damit begonnen

haben, auch die Neger aufzuwühlen.

Noch andere Geldgeber besißen die Marokkaner in ihren eigenen Landsleuten, nämlich solchen, die irgendwo im Auslande leben und dort zu Vermögen gelangt sind. Die Auswanderung hat zwar erst seit wenigen Jahrzehnten eingesetzt. Ich glaube nicht, daß 1900 mehr als 3000 Marokkaner dauernd in fremden Ländern weilten. In neuester Zeit dagegen ist die Auswanderung für längere Zeit oder für immer häufiger geworden. Viele Söhne des Sche= rifenreiches halten sich als Händler ober Hand= werker oder Gastwirte in Frankreich und Spanien, in Agypten und Tunesien auf. Sodann ist Amerika ein begehrenswertes Ziel geworden. Wie viele in den Vereinigten Staaten leben, konnte ich nicht er= kunden. Dagegen ift sicher, daß mehrere Taufende von Marokkanern in Argentinien arbeiten und teil= weise zu beträchtlichem Wohlstand gelangt sind. Die argentinischen Marokkaner sind in ständiger Verbindung mit Abd el Krim. Sie schicken ihm Geld und sie helfen ihm diplomatisch. Gute Ge= währsmänner sagten mir, von den geschilderten Argentiniern sei im vorigen Jahre eine Abordnung nach Madrid gekommen, um einen Waffenstillstand zwischen Spaniern und Rifioten und überhaupt die Gesamtlage zu bereden. Es sei dieser Abordnung tat= sächlich geglückt, ein befriedigendes Abkommen, bei dem Madrid große Zugeständnisse gemacht hätte, in die Wege zu leiten. Ich hörte ferner, daß in Buenos Aires, wo jest die Hauptstätte des Flugwesens in ganz Lateinisch-Amerika ift, marokkanische Flieger ausgebildet worden seien. Ob das wahr ift, laffe ich dahingestellt. Es scheint jedenfalls, daß

Abd el Krim nicht nur über Flugzeuge, sondern auch über einige Flieger verfüge. Er wollte im Juli 1925

ein ganzes Flugkorps aufstellen.

Woher hat er aber die Flugzeuge, und woher überhaupt sein Kriegsgerät und seine Munition? Ja, das ist eine rätselhafte Sache. Man kann darüber nur mit Vorbehalt sprechen. Immerhin sickert von Zeit zu Zeit die eine ober die andere wertvolle Nachricht durch. Einiges scheint ihm die angedeutete englische Minengesellschaft geliefert zu haben. Sehr viele Gewehre und Kanonen nebst anderm Geräte und Munition hat er zweifellos den Spaniern abgenommen. Mir wurde ferner auf das bestimmteste versichert, daß Offiziere des spanischen Heeres selber dem Feinde alles verkauft hätten, was er nur bezahlen konnte. Wir hätten keinen Anlaß, dieses Gerücht zu verschweigen, um nicht unsere spanischen Freunde zu verleßen, denn mit der angeblichen Deutschfreundlichkeit ist es zum mindesten bei dem amtlichen Spanien nicht weit her. Man könnte dafür beweiskräftige Fälle, darunter die beutschfeindliche Rede des Generals Magaz bei einer Denkmalsenthüllung, ferner die schlechte Behandlung der deutschen Legionäre anführen. Wir wollen jedoch nicht vom hundertsten ins Taufenoste kommen. Wir wollen außerdem annehmen, daß es nicht spanische Offiziere waren, sondern eingeborene Unteroffiziere, die mit Abd el Krim unter einer Decke staken. Dann gibt es noch eine andere Gruppe von Lieferanten, die besonders ergiebig und leistungsfähig ist. Das sind die Juden von Gibraltar. Auch fie sind übrigens

Bürger des englischen Weltreiches! Diese Juden sind seit Jahrzehnten im Schmuggel geübt; sie be= treiben ihn gewerbsmäßig mit Eifer und Liebe und, versteht sich, mit reichlichem Nuten. Kraft ihrer ausgedehnten Verbindungen tauchen sie mit ihren Sendungen an den unerwartetsten Punkten auf. Sie hatten ihre Hand bei Sklavendhaus in der Straße Bab el Mandeb und bei den Somali= Aufständen ebendort, bei der Belieferung balkanischer Aufrührer und selbst in Georgien und Tscherkessien. In gang Marokko ist es bekannt genug, daß die verschiedenen Rogis und ganze Stämme, die sich gegen den Großscherifen erhoben, den Schmugglern aus Gibraltar ihre Waffen verdankten. Rleine Segler mit Bannware fuhren nach Fedhala, ber entzückenden kleinen Bucht, wo einst die deutsche Regierung eine Station für ein Aberseekabel zu er= werben suchte — der Deutsche Tönnies und sein Freund, der Franzose Darrique, die von dem Plane wußten, kauften flugs alles Land an der Bucht auf, um an dem erhofften Wertzuwachs zu profitieren — fuhren nach dem Rif und hinunter bis zum fernen Sus. Die Rleinheit der Segler hatte den Vorteil, daß sie erstens, zumal bei Nacht und Nebel fahrend, nicht so leicht bemerkt werden konnten, und zweitens, daß sie in seichten Lagunen landen konnten, wohin ein Kriegsfahrzeug von einigem Tiefgang ihnen nicht zu folgen vermochte. An solchen Haffs oder kleinen Nehrungen, an schmalen sandigen Buchten ist aber die Westküste wie das Rif besonders reich.

Aus: Der Kampf um Marotto. Bon Albrecht Birth. Mit einer Karte und vielen Bilbern auf Tafeln. Einhorn-Berlag.

# Kunsterziehung und Kunstgenuß.

Bon Prof. Dr. Julius Zeitler, Leipzig.

Menn wir in Zeiten der Besinnung die Schatten-feiten unserer Rultur betrachten, dann wird nicht darin fehlen dürfen, was die einseitige Ber= standesausbildung, die Berkummerung der Gemutskräfte und die Mechanisierung des Lebens für Un= heil angerichtet haben. Unser Dasein ist in einem Mage technisiert und intellektualisiert, daß eine über= wiegende Mehrzahl unserer Mitmenschen zu reinsten Maschinen geworden sind. Dazu gesellt sich der mangelnde Gemeinschaftsgeist, das Fehlen einer ein= heitlichen Gesinnung, wie sie doch sonst in allen großen Epochen unser Volk durchpulste, und so dürfen wir uns nicht wundern, daß unser Bemühen und unsere Sehnsucht, wieder zu einem Stil zu kommen, noch immer nicht zu einer Verwirklichung gelangen konnte. Diefer Not, diefer feelischen Not der Zeit, sucht man schon seit mindestens einer Gene= ration entgegenzuarbeiten, vor allem hat man dafür zu wirken gesucht, unser in seinen Gefühlen so ausgetrocknetes Volk wieder der Runft näherzubringen, und die Kunsterziehung ist es auch gewesen, mit ber Männer wie Lichtwark, Langbehn (der Rembrandtbeutsche), Lange, Avenarius u. a. der Not zu steuern suchten.

Runsterziehung — das ist nun freilich ein Schlag= wort geworden und manchem Misverständnis aus: gesetzt. Richtig verstanden will diese Erziehung den in jedem Menschen schlummernden, nur bis zur Ver= knöcherung unterdrückten Anlagen dienen, sie will ihm die Fähigkeit wiedergeben, Runstwerke nach= zuerleben, sie nicht nur zu schäßen, sondern mit eigenem freien Gefühl zu genießen, sie will feinen Geschmack beeinfluffen und ihn barin forbern, bamit er die Kraft gewinnt und die Möglichkeit erhält, ihn nicht nur in der Einrichtung seiner Wohnung oder in seiner Rleidung zu betätigen, sondern auch seinem ganzen Menschentum eine bessere, edlere Form zu geben; mit dem tieferen Anteil an den Runstschöpfungen der Zeiten will sie ihm auch die Fähigkeit verleihen, das Ganze der Welt zu weit größerem eigenen Glück zu erleben als es ohne dieses der Fall sein kann.

Dieses Erziehungswerk will ebenso die Schule in allen Graden umfassen, den werdenden Menschen, wie alle Menschen überhaupt. Es ist bekannt, wie sehr begeisterte Pädagogen, besonders auch die Zeichenlehrerschaft, sich dieser Bestrebungen angenommen haben, und ihre Reformfreudigkeit kann

nur gerühmt werden; im allgemeinen und im ganzen verhält sich das öffentliche Erziehungswesen den Aufgaben gegenüber, die hier zu lösen sind, recht spröde und die Leitsähe, die seinerzeit die Reichssichulkonferenz aufstellte (Durchführung des Unterrichts in den Kunstfächern: die Schüler sollen auf allen Stufen mit den Werken der Kunst in lebendige Fühlung gebracht werden), sind noch längst nicht in einem wesentlichen Sinne verwirklicht worden. Aber

auch die Erwachsenen brauchen eine ständig erneuerte Beziehung zur Runft, und hier leiften unsere Museen, unsere Runsthistorifer, unsere Volkshochschulen doch schon sehr viel und suchen die Werke der Kunst dem Volke lebendig zu machen. Auf Grund dieser Er= kenntnisse hat sich in den Museumsführungen, wie in allem Erklären von Bildwerken schon eine eigene Methode beraus= gebildet, und Afthetik und Runstwissenschaft bemü= ben sich aufs kräftigste, hier mitzuhelfen.

Allerdings wurde der Kunftgeschichte bei dieser Art von Erläuterung das früher zugebilligte Maß von Bedeutung etwas eingeschränkt. Es heißt in der Tat das Pferd beim Schwanz aufzäumen, wenn die

Runsterziehung sogleich mit kunstgeschichtlichen Unterweisungen beginnt; diese haben vielmehr in einem späteren Stadium ihren Plat. Wie ein funft= lerischer Elementarunterricht beschaffen sein soll, das sehe man in den vorzüglichen Heften: "Einführung ber Jugend in die Baukunst" und "Einführung in Malerei und Bildhauerkunst" von Dr. Heinrich G. Lempert und Carl Becker (Verlag J. P. Bachem). Ihre Darstellung schreitet gang allmählich von den Elementen aus zu den Werken fort, und man liest also nicht zuerst von der Gotik oder von ber Renaissance nach dem chronologischen Schema, sondern es wird erst eine lebendige Küblung mit den Einzelschönheiten hergestellt, an denen der Blick des Heranreifenden zuerst haftet. So werden Sockel, Fries, Gesims, Türe, Fenster, Dach, Giebel, Erker und Balkon in ihrer ästhetischen Bedeutung er= läutert, sodann Säule, Kapitäl, Prosil und erst danach geht es zum Gewölbe, Pfeiler, Maßwerk usw. über. So sorgfältige Grundlegungen sind die richtige Borbereitung zur Erörterung schöner und häßlicher Straßenbilder, Siedlungen, öffentlichen Bauten und schließlich zur Einfühlung in Räume, besonders in verschiedenartige Kirchenräume. Ebenso

elementar beginnt die Betrachtung von Malerei und Plastik. Hier wird die Belehrung von vortrefflichen Demonstrationszeichnungen unterstützt. Historisches schwingt dabei immer nur mit, entsprechend den Beispielen, bei denen das Sachliche immer zunächst ins Auge gefaßt wird, aber gerade dabei werden viele kunstgeschichtliche Bezüge mühelos vermittelt, und so haben die Berkasser es sich und dem Schüler uns gemein erleichtert, in einem dritten und vierten

Bändchen in die Ent= wicklung der Kunst und in die Malerei des 19. Jahrhunderts einzufüh= Besonders glück= ren. lich für ein schon reiferes Verständnis sind die Bild= beschreibungen aus dem Wallraff = Richarts = Mu= seum geraten. Solche vortreffliche praktische Bildbetrachtungen uns die neuere Zeit über= haupt schon recht zahl= reich beschert, manche unserer Museen lassen es ihre nachdrückliche Sorge fein, ihre Be= sucher in bervorgebobene Einzelwerke einzuführen. 3. B. sind hier die Bemübungen der Hambur= ger Kunsthalle und der Nationalgalerie bervor= zuheben.

Den elementaren Din= gen in der Runsterzie= bung gebt auch im we= fentlichen das eso anerken= nenswerte Buch von Gufe Pfeilstücker, "Wege zur Bildung des Kunftgeschmacks" (Berlag Julius Klinkhardt) nach, das Schritt für Schritt, zumeist bei zeichnerischen und farbigen Ubungen beginnend, Beschmack und Sinn für die Runst heranbildet. Es ist sehr zu rühmen, daß die pädagogisch so geschulte und immer überzeugende Verfasserin in ihrem Werk von der Farbe ausgeht, von den Kontraften- und Belligkeiten, vom Rolorit; erft später wendet sie sich zur Bedeutung der Linie, der Form, des Raums; ausgezeichnet behandelt sie den Kigurenstand in ge= gebenen Räumen, sie unterrichtet über die Runft bes Rahmens, über das hängen von Bildern, über die ästhetischen Beziehungen zwischen Blume und Gefäß, über gute und schlechte Tapeten, überhaupt geht sie vom Häuslichen aus und entwickelt vom auten Geschmack in der Wohnung den auten und

Das kunstpädagogische System, das Luise Pot = peschnigg in ihrem Buch "Einführung in die Betrachtung von Werken der bildenden Kunst" (Berlag Braumüller) entwickelt, hat etwas Klassischen, ihre praktischen Beispiele beziehen sich durchaus auf die Kunstgeschichte, sind aber hinsichtlich der Methode

schlechten Geschmack im öffentlichen Leben.



Ulrich Hallenstede: Obenwaldlandschaft Verkleinerte Wiedergabe aus dem Obenwald-Kalender 1926 Berlag Karl Kreß

(Beschreibung nach Material, Technik, Gegenstand,

Gestalt, Form, Inhalt) vorbildlich.

Populärer ist Christian Rellers "Weg zum Bildgenuß" (Verlag Michael Progel); feine fehr reichhaltige, ansprechende Einführung in die kunst= lerische Erziehungsarbeit der Schule läßt ihrerseits aleichfalls die formalen Elemente des Bildverständ= nisses nicht außer Betracht; viel Materielles ist darin über Graphik, besonders über Steinzeichnungen vermittelt.

Von besonderer Warmherzigkeit getragen sind die Anleitungen zur Kunstbetrachtung, die Dr. Ferdinand Kuhl unter dem Titel "Der Kunstfreund" (Franckh'sche Berlagshandlung) veröffentlichte; ein Praktiker führt hier intim in die Rennerschaft ein, Unbefangenheit und Aufgeschlossenheit sind Ruhls

Hauptforderungen.

Die kunftgeschichtliche Methode der Bilderläuterung hat man in einer Nuß in Heinrich Wölfflins Schriftchen "Das Erklären von Kunstwerken" (Bi= bliothek der Runstgeschichte, Bd. 1, Verlag E. A. Seemann); gerade von Wölfflin hat unsere Generation das Sehen und Bewerten von bildender Kunst gelernt; er hat die höheren Sphären der Bild= betrachtung unvergleichlich gereinigt und geklärt.

Praktische Afthetik, Kunsterziehung und Bildsbetrachtung vereinigen sich in dem Werk von Paul Klopfer "Wie erkenne ich das Schöne in Natur, Technik und Runst?" (Leopold Klop Verlag); ausgebend von Darlegungen über bas Wesen bes Ge= schmacks, über das Kunstschöne, das Naturschöne und das Zweckschöne unter dem Gesichtspunkt der Geordnetheit der Welt behandelt Klopfer die Dimensionen, sowie die selten so gut wie bei ihm be= schriebenen Ordnungskräfte der Symmetrie, der Pro= portionalität, des Rhythmus; nicht weniger aber auch die Farben; die Beispiele sind in Fülle aus der Wohnungskunst und dem Kunstgewerbe heran= gezogen; ein zweiter Teil (die billigen Hefte sind auch einzeln zu haben) ist der angewandten Ge= schmackskunde gewidmet und entwickelt in vorzüg= licher Weise die erprobten Grundsätze an einzelnen Gegenständen. Durch dieses Eingehen auf das Wirk= liche hat vieles bei Klopfer schon Beziehung zu bem heute so gepflegten Werkunterricht und zur Arbeitsschule.

Größte Wichtigkeit muß auf diesem Gebiet dem Werk von Christoph Natter, "Künstlerische Erziehung aus eigengesetlicher Kraft" (Klop), zu= gesprochen werben. Dieses Werk legt die Bahn zur Gestaltung aus dem innersten Wesen des Menschen wieder frei und führt auf den Urquell des Schöpfe= rischen wieder zurück; in seiner Reform des Zeichen= unterrichts geht Natter von Ordnungsübungen aus, in denen Linie und Farbe als Ausdrucksmittel be=

handelt werden zur Offenbarung der Seelenkräfte. Es ist das gleiche, was die fortgeschrittene wissen= schaftliche Psychologie als "eidetisches" Zeichnen (Er= innerungs= und Vorstellungszeichnen) empfiehlt. Runstwerke lehrt Natter dynamisch erleben und nach= fühlen. Gegenüber dem bloßen Denken und Wiffen werden auf diesem Wege ungeahnte produktive Rräfte in Mengen freigelegt.

Endlich faßt Richard Müller=Freienfels in einer ganz neuen Schrift, "Erziehung zur Kunst" (Quelle & Mener), alle einschlägigen Probleme zu= sammen; der bekannte Philosoph wirkt darin als ein feuriger Borfampfer für die Berbefferung des Geschmacks; auch er geht von den schöpferischen Kräften aus, vor allem auch im Erleben des Runft= werks, wie denn auch große Teile seines Werks speziell der bildenden Runft, ihren Formen, ihrem Genießen und Beurteilen gewidmet sind; in will= kommenster Weise ist hier alles von der erakten

Psychologie her unterbaut.

Und schließlich unter diesem Gesichtspunkt die Runstgeschichte selbst. Un Grundriffen und Einführungen ist kein Mangel, am meisten aber hat doch Paul Brandt Ernst gemacht mit solchen Strömungen einer künstlerischen Erziehung in der Anwendung auf die Kunstgeschichte. In seiner "Bor= schule der Kunstbetrachtung" (drei Teile, Berlag Kerdinand Hirt) treten die Epochen in den besten, wohlgeordnetsten Beispielen auf, immer ist das Befentliche gefagt, nichts ist beschrieben, ohne daß bie Abbildung vor Augen steht, die Kunstgattungen Flären sich bei bieser Anordnung, interessante Bezüge sind überall verwertet, das Verstehen der Kunstwerke wird hier zum Genuff. Ein unvergleichlich vertieftes "Seben und Erkennen" ergibt fich fur ben reifen Leser und Runstfreund aus Paul Brandts so suggestiv betiteltem Werk (Alfred Kröner Berlag); es besitzt alle Vorzüge der "Vorstufen", stellt aber wesentlich die Kunstgattungen in den Vordergrund und wirkt mittels der genial gehandhabten Methode ber Vergleichung außerordentlich aufhellend; in dieser Form, die auch die historischen Zusammenhänge blipartig beleuchtet, hat das Werk in der Tat Epoche gemacht. Die neuesten Auflagen schließen auch Er= pressionismus, Futurismus und Rubismus in ihre Kritik ein. Es ist wohlverdient und ein autes Zeichen, daß ein ebenso gründliches wie aufschlußreiches Werk, das nun 784 Abbildungen enthält, eben die 6. Auf= lage erlebte seit 1910. Die neue, wiederum ver-befferte Auflage läßt nun an 16 Bildtafeln die Farbe in Erscheinung treten und die Vergleichung erstreckt sich damit auch auf diesen Bereich. So ist "Sehen und Erkennen" von Paul Brandt ebenfo grundlegend, wie es ein endgültiges, klassisches Werk zur Runfterziehung barftellt.

### Spiken von Spiker.

Der Lefer.

Der Geistreiche.

Die Leute würden es einem' ja gerne verzeihen, daß man Geist hat, aber sie finden es unverzeihlich, wenn man sich

Man fann sich teinen ebleren Lefer wünschen als ben Mann aus dem Bolte, der selber unverdorben noch jedes Wort für mahr hält, das man spricht.

Aus: Wiener Abstecher. Bon Daniel Spiger. Auswahl aus Gebrucktem und Ungedrucktem von Wilhelm A. Bauer. Berlag Wiener Drude.

# Kalenderschau.

Der Kalenber ift uralt. Wie man an ber Beit lebe, bas hat man immer miffen wollen und im Busammenhang mit bem Gang ber Gestirne ju firieren gesucht. Ralenber gab's baher auch im Abendland icon vor Erfindung ber Buch-bruderkunft, fie aber war es natürlich, die bem Kalenber erst weitere Berbreitung brachte. Neben der Bibel murde er für große Boltsteile bas Buch, Bertreter ber "Schönen Literatur" neben ber Heiligen Schrift. Aus Gutenbergs Presse selbst sind uns Drucke mehrerer Kalender bekannt. Andere Offizinen folgten. Einzelne Drucker benutten die Ralender zur Reklame für ihre Schriftinpen — also gang in der Art, wie heute noch (ober wieder) die eine oder andere "Presse" ihren Freunden und Runden einen besonders schön gedruckten Kalender überreicht.

Aber so unterhaltend es auch sein möchte, die wechsel= reiche Geschichte des Kalenders zu erzählen — es geht nicht an! Denn hoch aufgestapelt liegen da auf bem Tifch die neuen Kalender, die ein Ge= leitwort auf den Weg haben follen. Also frisch ans Werk! Und wenn man Ramen vermißt - es fehlen notwendiger= weise viele! —, vielleicht sind die fehlenden die besten wer weiß es?

Bunachft die Abreifkalen= der, die man wohl als die wich= tigeren bezeichnen tann. Der umfangreichste, nach Blattzahl wie nach Inhalt, ist Meners Bistorisch = Geographi= scher Kalender, der für 1926 zum erstenmal seit dem Krieg wieder in der alten Korm des Tagestalenders erscheint. Damit liegt bereits ber 29. Jahrgang vor. Er ift eine

wahre Fundgrube an Daten und Taten aller Zeiten und Zonen. Im neuen Jahrgang fanden bei der Auswahl der Landschaftsbilder die verlorengegangenen deutschen Grenzgebiete und Rolonien besondere Berücklichtigung.

Behn Jahre junger ist ber Kalenber "Natur und Kunft", ber von der Bereinigung ber beutschen Pestaloggie vereine zugunsten der Lehrerwitmen und Lehrerwaisen heraus= gegeben wird, Landschaftsbilder und Wiedergaben von Runft= werken jeder Art auf gutem Kunstdruckpapier bringt und im neuen Jahrgang Schloß und Park Sanssouci besonders be-vorzugt. Daß die Bilder nur jeden zweiten Tag wechseln,

wird den aufmerksamen Beschauern nur zugute kommen. Fast gleichaltrig ist der jest im 18. Jahrgang erscheinende Wochenkalender "Kunst und Leben", der wiederum 53 Originalzeichnungen und Holzschnitte deutscher Künstler mit Bersen und Sprüchen deutscher Dichter und Denker vereinigt. Seine Aufgabe, eine Brücke zum Schaffen der Künstler unserer Zeit zu sein, hat dieser Kalender immer aufs schönste erfüllt. Auch im Terte wie im Bildteil des neuen Jahr gangs wirb man ben Ramen ber beften Runftler begegnen. Der Unhang enthält ein Regifter ber Gebenttage, mas vielen erwünscht fein dürfte.

Den Freunden der Schwarz-Weiß-Aunst bietet auch fürs neue Jahr der "Silh ouetten-Kalender" eine ent-zückende Folge von Bildern zumeist heiterer Art, getreu dem Motto des launigen Titelblattes: "Stets ist der Frohsinn unser Netter: es gibt ja gar kein schlechtes Wetter." Der 12. Jahrgang des "Ludwigs Kichters" Ab-reiße Kalenders" lädt mit einem sarbigen Bild des Weisters freundlich ein und niemand wird in ihm blätters

Meisters freundlich ein, und niemand wird in ihm blättern ohne ben Bunich, diefen lieben hausfreund täglich begrußen ju konnen. Die Bielfeitigfeit ber Motive lagt ihn niemals einförmig erscheinen, Richters feine Runft bewährt fich gerabe auf bem Kalenderblatt. Die Sprüche stimmen gut zu ben Bildern. Gin schöner hauskalender!

Einheitlichkeit ber Aunstblätter gibt auch einem neuen Ralenber feinen besonderen Charafter: "Der Deutsche Genius". In Gestalt eines Bochen-Abreifkalenders bringt er 53 Originalsteinzeichnungen von Ernst Picardt, und zwar Porträts der besten deutschen Röpfe von Bach bis Windel= mann, Männer der Cat, Dichter und Künftler. Die Kalendersbaten und gut gewählte Merksprüche sind geschmadvoll auf Paffepartout-Rahmen gebrudt, so bag ber Sammler bie Lithographien allein als Aunstwerke aufbewahren kann. Eine originelle Form, die gewiß ausbaufähig ist. Den beutschen Röpfen sei bie beutsche Landschaft gur

Seite gestellt, wie fie ber Jahr= weiser "Deutsches Land" zeigt, in Solzschnitten von Bauer, Biese, hartig u. a. Ein nationaler Beimatkalender. der Deutschlands Werden und Schaffen in Bilbern seiner Burgen und Städte vor Au-

gen führt.

Auch einzelne deutsche Länder haben ihre Kalender, und wenn man fie durchblats tert, muß man nur bedauern, daß man doch schließlich nicht jeden Tag oder jede Woche ein Dugend Kalender abreißen kann. Jedenfalls sind fie fast alle recht gut zusammengestellt. Ich nenne nur: "De platt= bütsche Dagwiser", der in vorbildlicher Weise nieder= deutsche Landschaft, Bolkstum und Runft darbietet, ber Ra-lender "Dft mart", ber an Stelle ber getreueren Photogra= phie Zeichnungen oftpreußischer

Runftler bringt; der "Preu= Benkalender" der (von Dr. Bogdan Krieger geleitet) in weiterem Sinne ein Ralender preußisch-deutscher Geschichte und Rultur ift und ein reiches Bilde und Textmaterial aus ber großen Bergangenheit Preußens bietet; ferner der "Oben= mald=Ralender", deffen Bilder sowohl funftlerisch wie drudtechnisch gang besonders gelobt zu werden verdienen.

Deutschen ganz besonders gelobt zu werden verdienen. "Deutschen Gottsuchern und doch Menschen deutscher Birklickeit" möchte der "Dürer-Kalender" Jahrsbegleiter sein. Er tut es auf eble und ansprechende Art. Zu den Bildern (Porträte, Landschaften, Kunstwerk) kommt hier ein besonders reichhaltiger Tert, da die Nücksein der Blätter bedruckt find. Die Fülle aber ift geeint durch den driftlichen

Ins Zimmer der Frau gehört der von Cornelia Ropp vortrefflich redigierte Wochen-Abreißkalender "Frauen= Schaffen und Frauenleben", ber in geradezu muster-gultiger Beise Bilb und Wort zu anmutiger Belehrung gu= sammenwirken läßt. Niddn Impekhoven und Elisabeth Bergner, Ricarda Buch und Gabriele Reuter, Gertrud Baumer und Helene Lange — die Frau in all ihren Beziehungen zu Kunft und Leben tritt hier in Erscheinung.

Der Abreiffalender für den Musitfreund ift "Forbergs Tont unft = Kalender". Er bringt im Kalendarium Lebensdaten der Musiter und hinweise auf besondere Gedenttage. Die Abbildungen zeigen auch im neuen Jahrgang wieder in bunter Folge Musiter aus aller Welt, beren Pors

träten jeweils ein kurzer Lebensabriß beigegeben ist.
Sehr zeitzemäß in der Joe, in der Ausführung höchsten Lobes wert ist der Abreißkalender "Der Kaufmann höchsten Kür das Bureau der Industries und Handelstreise ist hier ein Tageskalender entstanden, der troß seines beabsichtigten Sondercharaftere vielfeitig genug ift, um feine Benuger ju feffeln. Bilder führender Perfonlichfeiten, Anfichten von



Wozu der menschliche Geift Sang fühlt, da foll man ihn ja gewähren laffen. Lichtenberg.

Berkleinerte Wiedergabe aus dem Silhouetten-Kalender für das Jahr 1926. Deutsches Berlagsbuchhaus.

Geschäftshäusern, Industrieanlagen, Schaufenstern usw. durchweg in guten Aufnahmen, wertvolles Anschauungsmaterial

zur Geschichte des handels und der Industrie.

Bielleicht hangt fich mander junge Kaufmann baneben auch noch ben "Englischen Sprachtalenber", ber feinem Benuger bie Möglichkeit geben will, feine Kenntnisse durch tägliche Ubung zu festigen und zu mehren. Er bringt Profa und Poefie englischer Dichter, Anekboten und Fabeln, ferner die wichtigsten grammatischen Regeln in Frage und Antwort, schließlich eine Einführung in die englische Sandels-korrespondenz mit Musterbeispielen. Wer biesem Kalender täglich ein kleines Opfer an Zeit und gutem Willen zu bringen vermag, wird am Jahresschluß sich zur Reise nach England ruften fonnen.

Kriede ist nötig, damit sie ungestört vonstatten gehen fann. Den Frieden möchte ber Bochen-Abreiffalender "Das neue Deutschland" 1926 fördern. Die Bilber zeigen die bedeutenoften Bortampfer der pazifistischen Bewegung; bas Daten= und Spruchmaterial entspricht der Tendenz.

Dem Jäger wird die Kalendermahl besondere schwer gemacht. Denn sowohl der von der Deutschen Jägerzeitung herausgegebene Jagdabreißkalender wie Parens Jagdabreißkalender wie Rarens die erwünschten Angaben und obendrein schmückende und belehrende Abbildungen. Mag sich also ber Forstmann den einen ins Haus, den andern ins Bureau hangen - fo dienen ihm beibe.

Dem Turner und Sportfreund wird der Jahns Kalender willfommen sein, der eine Fülle von Bildern aus allen Bezirken der Körperkultur gibt, dazu im Text reiche

Belehrung und Anregung.

Und damit man schließlich gefund durchs Jahr komme, moge man ben Befundheitstalender fonsultieren, der als wirksames Hilfsmittel für die hygienische Volksbeleh= rung durch Wort und Bild gute Dienfte leiften fann.

Che wir von den Abreiftalendern Abschied nehmen, möchten wir noch auf den Ralenberftanber "Gil= vester" aufmertsam machen, der dazu bestimmt ift, die Ralender unversehrt zu erhalten. Die Blätter werden dabei nicht mehr abgeriffen, sondern umgelegt. Das wird zweifel-los manchem willtommen fein, der fich nicht entschließen kunnte, die abgeriffenen Blatter wegzuwerfen, und ber fich

boch ärgerte, wenn sie hernach herumlagen.

Den Abergang vom Wand- jum Buchkalender bildet der "Im mermährende Jahrestalender" des Franz-schen Berlags, der in beiden Formen zu haben ist. Ein sehr praftisches Instrument! Nicht gleich für immer und ewig, aber doch für eine hübsche Zeit, nämlich für das ganze 20. Jahrhundert, gilt ber "Hundertjährige Kalender" bes Lahrer hintenden Boten. Aftronomie und Astrologie, im Instrument! Richt gleich für immer und ewig, Ralender immer eng beieinander, treten besonders in zwei Ralendern hervor: im "Weltrhythmus-Ralender" ber unter andern aftrologischen Betrachtungen bas Schicksal Bindenburgs, Auffage über Rudolf Steiner, über Sandichrift und Perfonlichteit u. a. enthält, und zweitens im afteolo-gifchen Ralender "Der prophetische Bote", ber bie kommenden Erzignisse und das Wetter voraussagen will.

Bon den literarischen Almanachen, die von einigen Berelegern herausgegeben werden (Insele, Amaltheae, Diotimae Almanach), und von den Dichter-Jahrbüchern, wie etwa dem Goethe-Ralender, tann hier nicht gesprochen werden. Der individuelle Charafter jeder einzelnen dieser Beröffentlichungen forderte, wollte man ihm gerecht werden, mehr Raum als

uns hier zu Gebote fteht.

Allgemein beliebt ist unter den Buchkalendern der "Gartenlaube= Kalender", von dem jest bereits der 41. Jahrgang vorliegt. Nach den aussührlichen Mitteilungen über Sonne, Mond und Sterne, statistischen Las bellen aller Art, Post und Bahntarisen enthält er gut ges wählte, flott illustrierte Ergählungen, Auffäge, Gedichte und allerlei lustigen Schnad - ficher allen benen willkommen, bie in der "Gartenlaube" gern einkehren. Abrigens stimmt ber "Wegweiser-Ralender" inhaltlich vollständig mit ihm überein. Sehr vielseitig ist wieder der schon seit 1908 erscheinende

Ralender des Düterbundes "Gesundbrunnen". Er wendet sich an weiteste Bolkstreife, besehrt und unterhält alt und jung, bringt Bilder, Noten, Spiele, gibt nühliche Anweisungen für haus und Wirtschaft — ein guter hausfreund

fürs ganze Jahr.

Durch ihre nationale Haltung find einige neue Kalenders unternehmungen carafterisiert: das "hindenburg-Jahrbuch", der "Baterländische Bolkskalender" und das "Sanssoucis Jahrbuch", alle drei mit lesenswerten Auffägen aus Preußens Gefchichte und entsprechenden Bildern.

Zwei hohe Semester empfehlen sich wohl schon durch ihr Alter: im 44. Jahrgang liegt ber "Illustrierte Deutsche Bolts-und Reichskalender" vor, im gleichen guten Mannesalter steht

"Röhlers illustrierter Deutscher Kalender".

Unter den Jahrbüchern für die Jugend hat, jest zum 44. Male erscheinend, "Auerdachs Deutscher Kinders Kalender" seinen angestammten Plat, Mit Geschichten, kleinen Theaterstücken, Gedickten, Noten, eins und mehrsfarbigen Bildern wird er all seine Freunde wieder gut unters halten. "Onkel Antons Kinderkalender" steht ihm nicht nach; er bringt sogar als Beilage ein neues Gesellschaftsspiel "Raus aus dem Saus". Eine besondere Gruppe, die religios orientierten Ras

lender, bedürfen wohl teiner besonderen Empfehlung. Bier wird jeber nach eigenem Gemissen mahlen. Rur ein paar Sinweise also! Unter ben evangelischen Kalendern zeichnet sich bas von Wilhelm Stählin herausgegebene "Gottes a hr" burch Inhalt und Ausstattung gleichermaßen vorteils haft aus. Bom Kalendarium bis zu den gehaltreichen Auf= fäßen spürt man hier Liebe und werbende Kraft am Werk. Religionswiffenschaftlich ist das "Reformierte Jahr= bud" eingestellt, reich an wertvollen Beitragen aus bem Rreife des Reformierten Bundes. - Die tatholischen Ralender sind zumeist gang volkstümlich gehalten. Lesenswerte Beistrage bringt ber "Upoftolatskalenber", rein und schlicht bietet sich ber "Caritaskalenber" bar, ber bie Rinderfürsorge fördern will, nach dem schönen Worte Jean Pauls: "Schaffet die Tränen der Kinder ab; das viele Megnen in die Blüten ist so schäftlich." — Der "Münch ner Ifraelitische Kalender" vereinigt in Wort und Bild Dotumente zum jüdischen Geistesleben. — Auch die Kalender einzelner Landschaften und Orte bestürson keiner halonderen Frenchkung, sie sinden ihren Wes

bürfen keiner besonderen Empfehlung; sie finden ihren Weg zu den Freunden des heimatbezirks, dem sie gewidmet sind. Neu ist ein Kalender für Dortmund mit recht beachtlichen literarischen Beiträgen. Der "Glarner Fridolinss Kalender" zeichnet sich durch reichen Bilbschmuck, naments lich Zeichnungen von H. van Muyden vor vielen andern aus. Auch der "Aheinissen ich Sauskalen vor vielen andern aus. Auch der "Aheinische Hauskalen Dr. Martin Rodenbach Dichtungen von Brües, Kneip, Lersch, Windler und andern Dichtern von Kang geschickt in die Kapitel Heimat, Wolf und Reich Sottes gesügt hat.

Ein Jubilaumsjahrgang tann von dem "Oldenburgi= fchen Saustalender oder Sausfreund" erfcheinen: jum hunbertstenmal wird diefer Kalender ausgegeben, und die Beschichte dieser hundertjährigen Entwicklung bildet den wert= vollsten (übrigens reich illustrierten) Beitrag des hübschen Seftes.

Recht stattlich nimmt sich bas Schlesische Jahrbuch "Licht a oben b" aus, geschmüdt mit vielen, zumal auch farbigen Bilbern. In ben Dialektgeschichten und sgebichten ift viel altes Bolksgut neu lebendig geworben. Gleiches gilt vom "Boten von ber Saar", bem katholischen Bolkstalender, der durch ben einheitlichen Bilbschnuck von Willi Seffe besondere Wirtung erzielt. Aus Munchen tommt mit bem "Munchner Kiferifi= Kalenber" humor, ber auch den hier gleich ermähnten Kalender der Müncher Flie= genden Blätter beherricht.

Rommen wir endlich zu den Spezialkalendern, so kann nur der Hinweis auf die Bibliographie wiederholt werden. So wertvoll diese Kalender für Aleintierzucht und Gartensbau, für Tierzüchter, Arzte, Apotheker, Kaufleute, diese Geschäftskalender und Taschendücher — so wertvoll sie auch sein mögen: unmöglich ist's, sier jeden einzelnen zu besprechen. Nur auf die beiden Flottenkalen der he er sei besonders bingemissen des sie kelisskich indernann angehen angehen

hingewiesen, da sie schließlich jedermann angehen.

Im übrigen: ber Buchhandler ift, wie bei allen Bucher-faufen, auch bei der Kalendermahl der berufene Berater. Und unsere Lifte wie unsere turgen Begleitworte wollen nichts weiter, als auf die Bielseitigkeit ber Ralenderproduktion auf= merksam machen, damit man sich nicht mit dem ersten besten zufrieden gebe, sondern sich umsehe, wen man als Begleiter für ein ganzes Jahr erwählen möchte. M.

# Wähle und kaufe!

## Ralender 1926.

#### Ubreißkalender.

(Die Anordnung folgt hier der Besprechung in der Kalenderschau diefer Rummer.)

Meners Sistorisch-Geographischer Kalender für bas Jahr 1926. Mit 12 erläuternden Sternkarten und 353 Bilbern. Bibliographisches Institut. 4.—

Natur und Runft. 1926. Herausgegeben von der Bereinigung deutscher Peftalozzi-Bereine. Solland & Joden-

hans. 3.50.

Kunst und Leben. 18. Ig. 1926. Benber. 3.-. Silhouetten = Ralender für bas Jahr 1926. Deutsches Berlagsbuchhaus Dresden. 2.

Lubwig=Richter=Abreiß=Kalender 1926. 12.

Jg. Wigand. (336 S. mit über 170 Bilbern.) 2.50. Der beutsche Genius. Kalender für bas Jahr 1926. 53 Köpfe auf Stein gezeichnet von Ernst Picarbt. Wohlgemuth & Ligner. 5.—. Deutsches Land. Ein Gebenkfalender für 1926.

5. Jg. Eichblatt. 2.50.

De plattbutiche Dagwiser 1926. Gen nebber-butiche Rietaftalenner mit Biller, Sprof un Riemels. Ruutgewen vun den Plattbutschen Bereen, Bremen. Schunemann. (112 Blatt mit 104 Bilbern.) 2.50.

Oft mark 1926. Kunstkalender. herausgegeben von Robert Budzinski. Eichblatt. 3.—. Preußen=Ralender 1926. herausgeber Bogban

Rrieger. Elsner. 4 .-.

Dben malb = Ralen der 1926. Berausgegeben von J. St. Schmitt und Joachim Lut. Kreg. Durer = Ralen der für Ruftur und Runft 1926. Ber-

ausgeber Karl Maugner. Dürer=Berlag. 4.50.

Beners Abreiffalender Frauenich affen und Frauen= leben. 52 Sonntagsbilder ergänzt durch 52 Bochen= terte. Bener. 3 .---

Robert Forbergs Tontunft Ralender 1926. For-

berg. 2 .- . Der Raufmann. Ralender für Bandel und Industrie 1926. C. E. Poeschel. 5.50.

Englischer Sprachtalenber 1926. Wilfens. 3 .-. . Das neue Deutschland 1926. Wochenabreiftalenber. Berlag "Friede durch Recht". 3.60. Jagd=Ubreißkalen der 1926. Herausgegeben von der Deutschen Jägerzeitung. Neumann. Parens Jagd=Ubreißkalen der 1926. Heraus-

gegeben von der Schriftleitung von "Wild und hund". Paren. 4.50.

Jahnkalender 1926. Bearbeitet von Max Schwarze

und Wilhelm Pech. Limpert. 2.50.

Gefundheitstalender 1926. Bearbeitet von Otto Neuftätter. herausgegeben von der Gefundheitswacht, München.

#### Buchkalender.

Astronomie und Astrologie.

Immermahrender Jahrestalender in 7 Tafeln für die Jahre 1—2000 n. Chr. G. Frangscher Berlag. 2.—

Immerwährender Jahres-Kalender (Wandkalender). Franz-Scher Verlag.

hundertjähriger Kalender bes Lahrer hinkenden Boten. Schauenburg. (107 S.)

Weltrhythmus-Ralender für das Jahr 1926. Uftrologischer Baus- und Bauernkalender. Herausgegeben von Elsbeth Ebertin und Ludwig Hoffmann. Gesellschaft für Bilbungs= und Lebensreform. 1.50.

Der prophetische Bote. Aftrologischer Kalender 1926. Baumann. (128 S.) 1.20.

Almanache und Jahrbücher.

Amalthea=Almanach 1926. Mit 8 Abbildungen. Amal= thea=Berlag.

Diotima Almanach 1926. Jahrbuch bes Walter habede Berlags in Stuttgart. (102 G.) 1 .-.

Orell-Füßli-Almanach 1926. (148 S.) 8°. Goethe-Ralender für 1926. Begründet von Otto Julius Bierbaum. Herausgegeben von Karl Heinemann.
Mit 8 Kunstruttaseln. Dieterich. Him. 3.80.
Gartenlaube-Kalender 1926. Scherl. (214 S.)
Gesundbrunnen 1926. Kalender des Dürerbundes. Callewey. (160 S.) 1.—, geb. 1.60.

Wegweiser-Kalender 1926. Scherl. (214 S.) Hindenburg-Jahrbuch 1926. Herausgegeben mit dem Einver-ftändnis des Reichspräsidenten. A. F. Koehler. (160 S.

mit vielen Abbildungen.) 8°. 1.—. Baterländischer Bolkskalender 1926. Herausgegeben von M. Weiß. Brunnen-Berlag. 0.75.

Sanssouci=Jahrbuch 1926. Ein Kalender ber Erinnerung, bearbeitet von Ernst Engel. Mit gahlreichen Abbil-bungen. Großer. (173 G.) 8°. 1.80.

#### Allgemeine Kalender.

Berliner Hausfrauen-Ralender 1926. Herausgegeben von der Redaktion der "Berliner Sausfrau". Sachebeil. 0.60.

Eulen-Ralender 1926. Eulen-Berlag. 0.35.

Frauenlob. Ein Jahrbuch für Frauen und junge Mädchen. 1926. herausgegeben von D. Schubert. Quell-Berlag. 0.50. Gemeinnugiger haustalender auf das Jahr 1926. Beraus-gegeben von J. Solf. von Seidel. Allgemeine Ausgabe

0.50, Bayrifche Ausgabe 0.60, Münchener Ausgabe 0.70. Hauskalender für Stadt und Land auf das Jahr 1926. Illustriertes Jahrbuch der Unterhaltung und Belehrung. Opis. (96 S.)

Illustrierter Deutscher Volks= und Reichs=Kalender 1926.

Bruns. 0.60.

Illustrierter Wörishofener Original-Aneipp-Ralender. Rösel & Pustet. 0.60.

Röhlers illustrierter Deutscher Kalender für das Jahr 1926. Röhler. 0.60.

Der Lahrer Hinkende Bote. 1926. Schauenburg. 0.50. Des Lahrer hinfenden Boten neuer historischer Kalender für den Bürger und Landmann auf das Jahr 1926. Schauenburg. (96 S.)

Der Große Volkskalender des Lahrer Hinkenden Boten

1926. Schauenburg. (127 S.) Geb. 1.50. Münchener = Fliegende = Blätter = Kalender 1926.

Neuer Bolfskalenber 1926. Rohlhammer. 0.50. Neuland-Kalender 1926. Allgemeiner Deutscher Bolksfalender. Herausgegeben von F. Goefch. Neuland-Ber=

Paine's Illustrierter Familien-Kalender 1926. Schlimpert. Große Ausgabe 0.50, kleine Ausgabe 0.20.

Sulzbacher Taschenkalender. Herausgeber J. Solf. von Seidel. (92 S.)

#### Rinderkalender.

Auerbachs Deutscher Kinder-Ralender 1926. Berausgegeben von Abolf Holft. Berlag von Auerbachs Deutschem Kinder=Kalender (Fernau). (152 S.) Hw. 2.20. Onkel Antons Kinderkalender 1926. Anton & Co. (60 S.)

Rart. 1.40.

Jugendland. Ein Büchlein der Freude auf das Jahr 1926. Quellwaffer=Berlag. 0.30.

Jung-Siegfried-Ralender 1926. Neuland-Verlag. Kinder=Kalender für das Jahr 1926. Redigiert von Maria Frankl. Auer. (55 S.) 0.30.

#### Religiöse Ralender.

Evangelisch.

Chriftlicher hausfreund. Schweizer Familienkalender 1926. Chriftliches Berlagshaus. Fr. 0.75. Kalender für bas Evangelische Bolk. 1926. Dafer. 0.40.

Das Gottesjahr 1926. Herausgegeben von Wilhelm Stählin. Greifenverlag.

Immergrün-Ralender für das evangelische Volk in Stadt und Land auf das Jahr 1926. Quell-Verlag. 0.60. Reformiertes Jahrbuch. 1925/26. Herausgegeben vom Reformierten Bund. Buchhandlung des Erziehungsvereins. (153 S.) 8°.

Ratholisch.

Apostolatskalender für das Gebetsapostolat der Männer, Mütter und Jugend 1926. Rosel & Pustet. (86 S.) 0.75. Caritastalender 1926. Berausgegeben vom Deutschen Cari-

tasverband. Caritasverlag.

Chriftlicher haustalender 1926. Raber & Co. 0.65. Notburga-Kalender 1926. Redigiert von Maria Frankl. Auer. (79 S.) 0.50.

Maria=Hilf=Ralender 1926. Alphonfus=Buchhandlung. 0.65. Monika-Kalender für das Jahr 1926. Redigiert von E. M. Zimmerer. Auer. (73 S.) 0.70.

Regensburger St.-Josefs-Kalender 1926. Fr. X. Meier. Regensburger Marienkalender 1926. Berausgegeben von

Peter Dörfler. Rösel & Puftet. (112 C.) 0.75. Katholischer Bolkskalender für Wien, Niederöfterreich und das Burgenland 1926. herausgegeben von der Zentrals stelle des Volksbundes der Katholiken Ofterreichs. (160 S.) Sd).

Zaverius = Missions = Kalender 1926. Berausgegeben von Rudolf Schus. Xaverius Berlagsbuchhandlung.

Züdisch.

Münchener Ifraelitischer Ralender 1925/26. B. Beller.

#### Ralender deutscher Landschaften.

Banrischer Bolts= und Saustalender 1926. Saas & Grabherr. 0.80.

Beimat=Ralender für den Landfreis Dortmund. 1926. Herausgegeben von hans Preuß. Ruhfus. (162 G.) 1.50.

Glarner Fridolins-Ralender. Ein Jahrbuch zur Unterhaltung und Belehrung. Berausgegeben und verlegt von Rud. Tschudy. Fr. 1.-

hessischer Boltskalender auf das Jahr 1926. Heraus= gegeben von Fr. Ellenberg. Lometich. 0.70.

Handbuch des Kreises Melsungen für das Jahr 1926. Ein Nachschlagebuch für die öffentlichen Ungelegenheiten

bes Kreifes. Berneder. 0.60. Münchener Riteriti-Ralender für bas Jahr 1926.

Pflaum. 0.50.

Dberlausiger Beimat. Ein Boltstalender auf bas Jahr 1926. Herausgeber Emil Glauber d. J. Ifer=Ber= lag Dresler & Co. (101 G.)

Der Dlden burgische Sauskalen der ober Haus-freund auf das Jahr 1926. Hundertster Jubiläums-Jahrgang. Stalling. (80 S.) 0.90. Rheinischer Hauskalen der 1926. Herausgegeber

von Martin Rodenbach. Gonfti. (92 C.) Der Bote von der Saar. Für das Jahr 1926.

Hausen Verlagsgesellschaft. -. 85.

Atlanten.

Belhagen und Alafings Taschenatlas für Eisenbahnreisende mit erläuterndem Tert und einem Ortsverzeichnis hers ausgegeben von Ernft Ambrofius und Karl Tang: Ier. Belhagen & Rlafing. 2w. 8 .--.

Briefe und Lebenszeugniffe.

Erumpfe. Aus dem Leben eines Weltforrespondenten. Bon Philipp Berges. Berlag Deutsche Buchwerkstätten. Lw. 5.50.

Die Briefe von Friedrich Engels an Eduard Bernftein. Bon Eduard Bernftein. Dieg. Pp. 5.50, 2m. 6.50. Der Planet und ich. Lebenserinnerungen und Butunfts= gedanken. Bon Beinrich Ehogky. Haus Thopky Ber-

lag. 4.—, Lw. 6.—

Erinnerungen von Eugenie Schumann. Mit 19 meift unbekannten Bilbern. Engelhorn. (336 S.) 8°. 2m. 7.50. Leo Tolftoi. Briefe an seine Frau. Abersetzt und her-ausgegeben von D. 11 manftij. 260 Briefe und zwei

Bildbeigaben. Bfolnan. 7 .- , &w. 9 .- . Der junge Bi d er n. Jugenbtagebucher Johann Sinrich

Wicherns aus den Jahren 1826 bis 1831. Von Martin Gerhardt. Agentur des Rauhen Hauses. (300 S.) Gr.=8°. Lw. 6.50.

Marianne Wolff, geb. Riemener. Die Witme Karl Jmmermanns. Leben und Briefe. Berausgegeben in Berbindung mit Walter Birnbaum von Felix Wolff. Mit 5 Bilbern. Ernte-Berlag. (260 S.) 8°. 2m. 5.80.

Sächfischer Bolkskalender 1926. Niederlage bes Bereins zur Berbreitung driftlicher Schriften. (72 G.) 0.70.

Unser Schlesierland. Bolkskalender auf bas Jahr 1926. Berausgeber Willy Lange. Jer-Berlag Dresler & Co. (98 C.)

Lichtaobend. Schlesisches Jahrbuch 1926. Sergus= gegeben von Marie Alerlein und Paul Karl Keller. Oftbeutsche Berlagsanstalt. (132 S.) 1.50. Schwaben - Kalender 1926. Kohlhammer. 0.50.

Der luftige Stuttgarter Bilderkalender für 1926.

Zeller & Schmidt. 0.40. Kalender für das Trierer Land. 1926. Paulinus= Druderei. 1 .-.

3mischen Weser und Main. Illustrierter Kalender. 1926. Main-Weser-Berlag. 0.80.

Der Bolfsbote aus Württem berg. Illuftrierter Ras-lender für Stadt und Land auf das Jahr 1926. Beller & Schmidt. 0.40.

Burttembergifch-hohenzollerischer Feuerwehr-Kalender auf bas Jahr 1926. Kohlhammer. 0.50.

Württembergischer Krieger=Kalender für 1926. Rohlhammer-0.50.

#### Alottenfalender.

Deutscher Seefalender für das Jahr 1926. Herausgegeben vom Deutschen See-Berein. Deutsche Schiffahrt.

Illustrierter Deutscher Flotten-Ralender für 1926. Röhler. 1.-.

#### Spezialkalender.

Allgemeines Taubstummenkalender = Handbuch. 1926/27. Dude.

Deutscher Geschäftskalender 1926. herausgegeben von J. Golf. von Geidel. 1.20.

Wollständiger Geschäftskalender. Statistisches Sandbuch für Wirtschaft und Politik. herausgegeben von J. Solf. von Seidel. (192 G.) 2 .-

Kalender für Kleintierzucht und Gartenbau 1926. Beraus= gegeben und bearbeitet von Georg Sothum. Pflaum. 0.80.

Gatermanns landwirtschaftlicher Schreib- und Taschenkalender für Tierzüchter. 1926. Reher. Zwei Teile. Taschenbuch in Ew. mit Bleiftift 2.90, in Lor. 7.30.

Mentor. Studenten-Kalender für Mittel-, Burger- und Fachiculen. 1926. Perles. C. Regenhardts Gefcaftstalender für den Weltverfehr.

1926. Regenhardt. 9.20.

C. Regenhardts Tagebuch für 1926. Regenhardt. 1.50. Regenhardts Tägliches Notizbuch für Kontore 1926. Regen= hardt. 1/2feitig 2.50, 1feitig 4 .-.

Deutsche Seimat.

Oberrhein, Schwarzwald und Bobensee. Kunft, Land, Leute. Mit einem Geleitwort von Franz Schneller. 120 ganzseitige Abbildungen. Urban-Berlag. 5.—.

Schwaben. Text und Bildersammlung von Karl Gröber. Mit 222 Abbilbungen. Delphin-Berlag. Kart. 7.50, Pp. 8.50, Lw. 9.50. (= Deutsche Bolkskunft, Bb. V.) Die Bogesen. Aufgenommen von Paul Bolff. Be- fcrieben von Frit Gruder. Mit 40 Bildern. Deut-

scher Kunstverlag. Him. 12.—. Erzählungen (f. a. Romane).

Die Kinder von Wohldorf. Bon Avenarius. Hendel. 2w. 1.60. (= Hendelbücher 2539.)

Der Sperberhorst. Jonllen und Abenteuer aus dem Tier= reich. Bon Frig Bergmiller. Berlag Deutsche Buch=

wertstätten. Lw. 5.50. Lindes Erbe. Bon Bonus. hendel. Lw. 2.—. (= hens delbücher 2540/1.)

Die Sanfte. Eine phantastische Erzählung von J. M. Dosfto je wfti. Ins Deutsche übertragen von Johannes von Guenther. Reclam (Rr. 6570). 0.40, geb. 0.80, Hor. 2.-, Lor. 5.-.

Drei Meisternovellen von Fedor M. Do stoje wifti. Deutsch von Jda Orloff. Propplaen-Berlag. Lw. 2.50, Satin 3.20. (= Das Aleine Propplaen-Buch.) Swanhild. Bon Anna Hilaria von Echel. Bergstadt-

verlag. Lw. 3.80.

Erzählungen (f. a. Romane).

Der Zauberer ber Bahiri. Gine Erzählung aus Kamerun von Johannes Emonts. Xaverius-Verlagsbuchhands lung. (216 S.) 8°. Hlw. 4.—. Abel Wolbersen. Von Enking. Hendel. Lw. 2.—.

(= Bendelbücher 2551/2.)

hört was die Scholle spricht. Erzählungen von Marthe Renate Fisch er. Bonz. 6.—, Lw. 8.—. Die Schickfalsbrücke, Drei Erzählungen von Leonhard Frank. Rowohlt. Kart. 2.80, Lw. 4.—. Im letten Wagen. Novelle von Leonhard Frank. Ros

mohlt. Rart. 2.80, Lw. 4 .-.

An der Landstraße. Erzählung von Leonhard Frank. Rowohlt. Kart. 2.80, Lw. 4.—.

Sächsische Leute. Bon Groepsch. hendel. 2m. 1.60.

(= Benbelbücher 2550.)

Frau Mesed. Eine Dorfgeschichte von Max halbe. Mit einem Nachwort von Sans von Hulfen. Reclam (Nr. 6561). 0.40, geb. 0.80, Hlbr. 2.-.

Mus bem Schaptaftlein des rheinischen hausfreunds. Bon Johann Peter hebel. Mit vielen Bildern von h. Stod-

mann. Dietrich. 2m. 3.75.

Erzählungen aus bem heptameron. Deutsch von

Rate Rosenberg. Propplaen-Berlag. 2w. 2.50, Satin 3.20. (= Das Kleine Propplaen-Buch.) Ritter Glud. — Don Juan: Zwei musikalische Novellen von E. T. A. Hoffmann. Mit vier farbigen Oris ginal-Lithographien von Sugo Steiner : Prag. Kiftner &

Siegel. Pp. 2.25, Lor. 5.—. Die herrgotts-Symphonie, Eine Brudner-Novelle von Robert hohlbaum. Mit vier farbigen Original-Lithographien von Karl Stratil. Kiftner & Siegel. Pp.

2.25, Ldr. 5 .-

Vaterland. Ein Zyklus. Von Robert Hohlbaum. Mit Bilbern von K. A. Wilte. Staadmann. Lw. 5.—

Der Eine und ber Andere. Bon Walter von hollans ber. Proppläen-Berlag. 2m. 2.50, Satin 3.20. (= Das Rleine Propplaen=Buch.)

Maria Thurnheer. Bon Jlg., Hendel. Lw. 1.60. (=

Hendelbücher 2548.)

Dorffunge. Bon Paul Reller. Bergftadtverlag. 3 .- ,

fart. 3.20, Lw. 4.80.

Das Requiem. Eine Mozart-Novelle von Grete Maffé. Mit vier farbigen Original-Lithographien von Paula Jordan. Kiftner & Siegel. Pp. 2.25, Lbr. 5.—.

Bir Drei. Bohlgeftudte und gebundene Moselgeschichten. Bon Ludwig Mathar. Mit acht Original-Lithographien von Hanns Sprung. Paulinus-Druckerei. Lw. 4.50. Wetter und Wirbel. Altkölnische Geschichten. Von Ludwig

Mathat. Bachem. (374 S.) 8°. Lw. 9.-

Die Nieberlage. Novellen von Geoffren Moff. Pontos-Berlag. Kart. 4.-, hlm. 5.-, Lw. 6.-.

Der Tag der Erkenntnis. Bon Rabl. Bendel. 2w. 1.60. (= Hendelbücher 2547.)

Abseits. Stiggen und Stimmungen. Bon Wilhelm Neusmeyer. Eckstein. (184 S.) 8°. Geb. 4.—. Menuett. Romantische Novellen. Bon Adolf Peter Paul. Schünemann. (62 S.) Kl.-28°. Lw. 2.50.
Schubert, Hendl und ber Birnbaum. Eine Schubert-Novellen und Bertein Stadt und Bertein Schubert.

velle von Josef Friedrich Perkonig. Mit vier farbigen Original-Lithographien von Walter Klemm. Kistner &

Siegel. Pp. 2.25, Lbr. 5.—. Die Frau des Richters. Novelle von Arthur Schnistler. Proppläen-Berlag. Lw. 2.50, Satin 3.20. (= Das

Rleine Propplaen=Buch.

Die Schilbburger. Bon Guftav Sch mab. Mit 16 ge-tonten Bilbern von L. Gobell. Dietrich. Lw. 4.50.

Staubregen. Bon Roffo bi Can Gecondo. Deutsch von Lucie Ceconi. Proppläen-Berlag. Lw. 2.50, Satin 3.20. (= Das Kleine Proppläen-Buch.)

Tiergeschichten. Das Beste aus ben Werten meisterhafter Tierschilderer. 1. Bb.: Waldemar Bonfels, Marie von Ebner= Efchenbach, Meinrad Lienert, Carl Busse, hermann Lons.
— 2. Bb.: Alfred Huggenberger, J. B. Jensen, Gottfried Keller, Ernst Bubbe. — Deutsche Dichter-Gebächtnis-

Stiftung. Jeber Band ill. film. 2 .- , 2m. 3 .- . Lirol anno 1809. Bon Trentini. hendel. 2m. 1.60.

(= Bendelbücher 2549.)

Erzählungen (f. a. Romane).

Eine feltsame Geschichte. Bon Turgenjew. Bendel.

Lw. 1.60. (= hendelbücher 2553.) Geschichten aus Schleswig-holstein. Von h. Voigts Dieberichs. 2m. 1.60. (= hendelbücher 2561.)

Es leucht' wohl mitten in ber Nacht. Weihnachtsgeschichten. Bon Johs. Wehrmann. Mit Bilbern von Herm. Cornils. Agentur des Rauhen Hauses. (216 S.) 8°. Geb. 4.80.

Wie der Wald still ward. Eine Tiergeschichte. Bon Lisa Wenger. Reclam (Nr. 6563/64). 0.80, geb. 1.20,

Hldr. 2.40.

Das Estnische Bauernbuch. Nordische Dorfgeschichten von Peter Boege von Manteuffel. Bong. 6 .-. aeb. 8 .--.

Geschichte.

Der große Bauerntrieg. Seitgenöfsiche Berichte, Aus-fagen und Attenstude. Abertragen und eingeleitet von

Deutschlichen Einführung von Leo Frobenius und eingereiter bon Otto h. Brandt. Mit 18 Abbildungen. Dieberichs. 11.—, geb. 13.50, hlbr. 16.—.
Deutschlands Gegner im Weltkrieg. Mit Geleitworten von Rudolf herzog und Dietrich Schäfer. Mit einer kulturpolitischen Einführung von Leo Frobenius und einer militärpolitischen Einführung von General von Frentag-Loringhoven. Mit 80 Bierfarbenbildern. Großfoliv. Him. 75.—, Lw. 85.—, Hott. 100.—. Die Weltrevolution. Erinnerungen und Betrachtungen 1914

—1918. Bon E. G. Masarpf. Reiß. (576 S.) Ler.-8°. 14.—, Lw. 20.—, Hldr. 24.—. Deutscher Geschichtskalender. Herausgeber Friedrich Purlit. F. Meiner. Jahrgang 1923. 1. Halbjahr. Abtei= lung A (Inland) geb. 15.—, Abteilung B (Ausland) geb. 12.—.

Geschäfte bes beutschen Bolkes. Für Deutschlands Jugend geschaffen. Bon heinrich Timm und Paul Wolff.

Belt. 2.-.

Humor.

Mlerlei heiteres. Bon Karl Große. Krumbhaar. (27 G.) Könige in Unterhosen. Das Buch ber Anekboten. herausgegeben von Kurt Robitschet. Drei Masten Berlaa. 2.-

Roda Roda erzählt. Mit 15 Textillustrationen und 8 Bollbildern von Rolf Winkler. Braun & Schneider. (119 S.) Lw. 3 .- . (= Beiterer Bücherschrant, Bb. 1.)

Welthumor. In sechs Bänden von Roda Roda und Theodor Ehel. Simplizissimus Berlag. Jeder Band Lw. 6.50.

Schwedenpunsch. Fünfundzwanzig fröhliche Geschichten von Haffe Zetterström. Illustriert von Frig Wolff. Hoffmann & Campe. 3.—, Hlw. 4.50.

Jean Paul.

Jean-Paul-Bibliographie. Bon Sbuard Beren b. Altsmann. (VIII, 153 G.) 8°. 7.50, Sperg. 9.-

Jean Pauls ausgewählte Werke in drei Banden. Heraus= gegeben vom Dürerbund. hendel. 3 Bande. (486, 579, 468 C.) Lw. 12 .-.. Siebenfas. Bon Jean Paul. Mit einem Nachwort von

Bermann Beffe. List. (680 S.) Lw. 7.75, Ldr. 13 .-.

Runstgeschichte.

Die Malerei des XIX. Jahrhunderts. Erläutert an Bils bern im Walltaf-Richart-Mufeum zu Röln. Leichtfaß-liche Unleitung von Karl Beder. Mit 38 Abbilbungen. Bachem. 1.80, geb. 2.60.

Sehen und Erkennen. Eine Anleitung zu vergleichenber Runftbetrachtung. Bon Paul Branbt. Mit 784 Abbildungen und 16 Farbentafeln. Kröner. 2w. 18 .-- ,

Schwäbische Malerei des XIX. Jahrhunderts. Bon Otto Fischer. Deutsche Berlags-Anstalt. (217 Tafeln, 100 S. Text.) 4°. 2m. 15.—.

Lovis Corinth. Sein Leben und fein Werk. Bon Alfred Ruhn. Mit über 100 Abbildungen und 8 Tafeln. Prophläen-Verlag. 2w. 15 .-

Peter Difcher der Altere und feine Werkstatt. Bon Simon Meller. Mit 145 Abbildungen. Insel-Verlag. Lw. 15.—. Romanische Baukunst in Italien. Mit 350 Abbildungen herausgegeben von Corrado Ricci. Hoffmann. Lw.

38 .-. (= Bauformen-Bibliothet, Bd. 21).

Länder und Völfer.

Im Spiegel Chinas. Bon Guftav Amann. Bowindel.

(200 S.) Lw. 6.-

Mexiko. Baukunst / Landschaft / Bolkkleben. Bon Hugo Brehme. Wasmuth. Mit 250 ganzseitigen Abbil-dungen. Lw. 26.—, Hverg. 35.—. (— Orbis Terrarum.) Italien. Bon Georg Greim. Mit 28 Karten und Diagrammen im Text und 32 Abb. F. Hirt. (120 S.) Hw. 3.50. (— Jedermanns Bücherei, Abteilung Erd=

funde.)

Paläftina. 300 Bilber nach Original-Aufnahmen. Ein-leitung von Sven hebin. Mit einem ausführlichen, beschreib. Text herausgegeben von Georg Landauer.

Mener & Jessen. 22×30. Lw. 20.—. Bolt unter Bölkern. Für den deutschen Schuthund herausgegeben von K. C. von Loefch. Mit 11 Karten im Tert und 2 Tafeln. F. hitt. (454 S.) Gr.-4°. Lw. 24.—. Italienische Silhouetten. Von Anton Lubte. Afchen-

dorffsche Berlagsbuchhandlung. (VIII, 324 S.) Geb. 5.—. Das mittelalterliche Italien. Bon Nello Tarch i an i. Abertragung von Leopold Jahn. Mit 95 gangfeitigen Abb. Allgemeine Berlagsanftalt. Sim. 7 .- , Salb= perg. 9 .-

Aus der Firnenwelt. Band II: Wallis und Berner Oberland. Bon J. J. Weilenmann. Mit 16 Lichtbildern. R. Rother. (314 S.) Lw. 6.—.

Musik und Theater.

Kirchenkantaten. Bon Johann Sebaftian Bach. Mit einer Einführung in ihre Geschichte, ihr Wesen und ihre Bedeutung. Berausgegeben von f. D. Frante. Reclam (Nt. 6565). 0.40.

Neues Beethoven f Jahrbuch. Begründet und heraus= gegeben von Adolf Sandberger. I. Band. Filfer.

10.-, Lw. 12.-

Chopin. Bon Walter Dahms. Halbreiter. (80 G.) 8°. Rart. 2.50.

Leos Janatet. Gein Leben und fein Bert. Bon Max

Brob. Wiener Philharmonischer Berlag. Pp. 2.50. Die Schauspielbunft. Bon Loreng Rierbull : Peters fen. Deutsche Berlage-Unstalt. (273 G.) Gr.=8°. 8m. 9 .-

Naturwissenschaft.

Eine Fahrt durch die Sonnenwelt. Aftronomische Unterhaltungen pon Friedrich Beder. Mit 29 Dümmler. Geb. 3.50.

Meine Lieblinge die Falten. Erinnerungen und Betrach= tungen. Bon Trip Engelmann. Mit 30 Tertsabb. J. Neumann. 3.-.

Alte Vorstellungen und neue Tatsachen der Physik. Bon Leo Graet. Atademische Berlagsgesellschaft. (VIII, 120 G.) Kart. 3.50.

Mars. Seine Rätsel und seine Geschichte. Von Robert Benfeling. Mit 54 Abbildungen. Franch. 1.50,

Lw. 2.40.

Der wetterkundliche Unterricht. Gin fustematischer Lehr= gang, bearbeitet von Franz Linke und Jakob Clößner, Mit 32 Tertfiguren, 7 farbigen Tafeln und vielen Tabellen. Bierte, neu bearbeitete Aufslage. Diefterweg. (164 S.) 8°. Hw. 3.90. Bögel der heimat. Von Wolff. Mit 68 Naturs

aufnahmen. Schade. 4.-.

Raffentunde.

Rasse und Persönlichkeit. Auffäße von Houston Stewart Chamberlain. Brudmann. (208 S.) 3.50, 51w.5 .-- .

MIgemeine Raffenkunde als Ginführung in bas Studium ber Menschenraffen. Bon Balter Scheibt. J. F. Lehmann. (587 S. mit 144 Tertabbildungen, 15 schwarzen und 6 farbigen Tafeln.) 25,-.

Reifen und Abenteuer.

Durchs verbotene Afrika. Bom Kilimandscharo zum Nil. 1924/25. Bon Hans Anton Aschenborn. Mit zahl=

reichen Bilbern. Enoch. 3.75. Auf eigene Faust. Meine Erlebnisse vor und während des Weltkrieges in Marokko. Bon Albert Bartels. Roehler & Amelang. Mit zahlreichen Abbildungen und Rarten. 2w. 7.50.

Nach Oft-Usien. Bon Georg Busch an. Muhl. 47 Abbildungen. Em. 6 .-.

Reisen und Abenteuer. Im Tal der hoffnung. Im Ballon nach Grönland versichlagen. Bon Erik han fen. Mit vier farbigen Bolls bilbern von A. Löffler und 26 Schwarz-Weiß-Bilbern von Jos. Engelhardt. Dietrich. 2w. 6.—.
Das Steppengespenst. Ein Buch von Menschen und Wöl-

fen. Bon Egon von Rapherr. Berlag Deutsche Buchs

werkstätten. Lw. 5.50. Urwald und Kamp. Bon Hans Krieg. Mit 6 Lafeln und 58 Abbildungen nach Zeichnungen bes Berfaffers. Streder & Schröder. 8°.

Buschgeschichten. Ernftes und Beiteres aus Rameruns guter alter Beit. Bon Peter Scheunemann. Mit gablreichen Bilbern von Ernst von Gal. Dom-Verlag. Him. 5.—. Feuer am Rif. Zwei Jahre unter Riftabylen. Bon Bernd Terhorst. Neufeld & Henius. In Geschenkeinband 8.50.

Romane.

Gerichtstag. Roman von Fred Berence. Deutsch von Mosa Breuer-Luda. Zfolnap. 3.50, Pp. 4.80, Lw. 5.50. Peter Buddensied. Der Meister ber Lüfte. Roman für die reife Jugend von Roland Betfc. Mit Bilbern

von Walter Baper. Bergstabtverlag. Em. 4.80. Der blinde Tod. Roman von Roland Betfch. Scherl.

Lw. 5.-

Das Töpfchen Kaviar. Pon Conan Donle. Aber-Das Lopigien Raviar. Won Conan Do ple. Ubers seining von Kurt Abel-Musgrave. Luß. 1.50. (= Luß' Kriminals und DetektiveRomane, Bd. 125.)
Das Chamaleon. Bon Sven Elvest ab. Abersetzung von Gertrub Bauer. Luß. 2.—. (= Luß' Kriminals und DetektiveRomane, Bd. 124.)

Die Reise des Baron François. Bon herbert herbes: thal. Scherl. Lw. 5 .-

Der Weg nach Emmaus. Roman. Bon Robert Sohls

ba um. Staakmann. 4.—, Lw. 5.—, Hlbr. 9.—. Die Kauzburg. Roman aus dem Tagebuch eines Freundes. Bon hans Kaboth. Berlag Deutsche Buchwerkstätten. Lw. 5.50.

Der herr Generalbirektor. Roman von Ernft Rlein.

Dr. Ensler & Co. 3 .-- , geb. 4.50. Der britte Bismard. Roman. Bon Iven Kruse. Bach

holf. (432 S.) 7.-. Davib findet Abifag. Roman. Bon Theodor Beinrich Maner. Staadmann. 3.-., 2w. 5.-., Hor. 8.-.. Sieben Schwerter. Roman von Frig Namenhauer.

Bachhols. (286 S.) Lw. 6.—. Ernst III. Roman von Georg Freiherrn von Ompteda. Deutsche Berlags-Anstalt. Lw. 8.—.

Die Gottesmühlen. Roman von Karl Oppermann. Bergstadtverlag. Lw. 6.50. Das Spielzeug Gottes. Bon Hans Nichter. Scherl. (22 Bogen, 2 Bilbtafesn.) Lw. 6.—, Hor. 9.—.

Der Engel mit den Eselsohren. Roman von Otto Rung.

Enoch. 4.50, Lw. 6.50. Der Feuerberg. Roman von Norman Springer. Aus bem Englischen übertragen von Curt Thesing. G. Birth.

4.-, geb. 5.50. Die Kartaufe von Parma. Bon Stenbhal. Aberstragen von Otto Freiheren von Taube. Infel-Berlag.

Taschenausgabe auf Dünndruckpapier. 2w. 9 .-- , Hldr. 16 .-Der Nachsommer. Bon A. Stifter. Bendel. 2w. 4.50.

(= Hendelbücher 2554/60.)

Die arme Johanna. Roman. Bon Paul Bech. Dies. Lw. 4.50.

Wie ich um die Erde schwamm. Bon Arne Borg. Abersetzung aus dem Schwedischen von Willy Meist. Stalling. (225 S.)

Jahrbuch der Turnkunst 1926. Amtliches Jahrbuch der Deutschen Turnerschaft, herausgegeben von Dr. Gasch. Limpert. (224 G.) Kl.=8°. 2.

Sandbuch der Turnspiele 1926. Amtliches Jahrbuch für die Turnspiele der Deutschen Turnerschaft, herausgegeben von Paul Schmugge. Limpert. 2 .-

Eignungs= und Leistungsprüfung im Sport. Die psychos logische Methobit der Wissenschaft von den Leibesübungen. Bon Rob. Werner Schulte. Mit 280 Abbildungen, 6 Tabellen ufw. hadebeil. (303 S.) Gr.=8°. 16 .- , Hlm. 18.50.

Sport.

Deutsche Gymnastik. Bon hans Suren. 31 .- 40. voll= ständig neu bearbeitete Auflage. Mit zahlreichen Bil= dern. Stalling. (275 S.)

Technit.

Maschinenbau. Bon Fr. Frolich. Flamberg Berlag. Geb. 5.—. (= Die beutsche Wirtschaft und ihre Führer, Band VI.)

Genoffenschaften. Bon Gennes u. a. Klamberg Berlag. Geb. 6 .-. (= Die deutsche Wirtschaft und ihre

Führer, Band VIII.)

Landwirtschaft. Bon Fr. Keiser. Flamberg Berlag. Geb. 5.—. (= Die deutsche Wirtschaft und ihre Führer, Band VII.)

100 Jahre Gisenbahnunfall. Bon Ernst Rrafft. Mit

vielen Abbilbungen. Dietz. Kart. 1.—. Hamburg, Bremen. Bon Mathies und Keibel. Flamberg Berlag. Geb. 5.—. (= Die deutsche Wirtsschaft und ihre Führer, Band V.)
Das Bergwert im Bilb. Bon Pfeiffer. Died & Co.

5.50, Him. 7.50. Rurges Lehrbuch ber Elektrotechnik fur Werkmeifter, Installations= und Beleuchtungstechniter. Bon Rudolf Wotruba. Oldenbourg. (206 S., 219 Abbildungen.) Gr.=8°. 6.—, geb. 7.20.

## Weißt Du's?

- G. A. in Berlin SW 29: 1. Bor etwa 15 Jahren erschien in der "Bossischen Zeitung" eine Reihe von Stigen von Richard A. Bermann. Sind fie irgendwo gefammelt erschienen? 2. Sind von Richard A. Bermann außer ben Werten "Das Seil", "Irland", "Der hofmeister" und "Das Untlig" noch andere erschienen und mo?
- 6. 2. in Berlin W 62: 1. Gibt es eine gute beutsche Abersehung der "Pamphlets politiques" von Paul Louis Courier? Wo ist sie zu haben? 2. Ist in den letten Jahren ein Buch erschienen, bas Wanderungen ober Reisen burch ben Orient fchildert?
- 5. R. in Brestau: Gesucht wird ein Butunfteroman, der die Erfindung und die abenteuerlichen Fahrten eines Panger= automobils "Maximus" schilbert, bas mit einem neuen, nach bem Erfinder Maximus Morris "Morrifit" benannten Stoff betrieben wird.
- 3. B. in Buer=Saffel: Rann mir jemand fagen, ob es eine Geschichte des Westfälischen Ulanen-Regiments Nr. 5 gibt? Dasselbe murde im Kriege gegen Frankreich 1870 und 1871 von dem Oberft Freiherr von Reigenftein (Borname ift mir nicht bekannt) kommandiert. Es liegt mir besonders baran, mir ein Porträt von ihm zu verschaffen.
- 5. 3. 6. in Chemnit: Gibt es ein Reisewerf über bas Sochland von Pamir, vielleicht in ber Art ber kleinen Ausgaben von Brodhaus' Scott, "Lette Fahrt", "Leben und Tob am Südpol" u. ä.?
- 6. So. in Dresden: Gibt es Bucher über Frauenberufe ber Gegenwart? Erbitte Titel, Erscheinungejahr, Preis.

- 3. in Greig: Ich suche Berfasser und Berleger eines Berkes über die Runft der italienischen Renaissance, das etwa 400 Oftavseiten umfaßte und illustriert mar.
- Gr. St. in Hartau: Ist der englische Roman "The garden of Allah" von Robert Bichens in deutscher Abersetzung erschienen und mo? Wenn nicht: Besteht Aussicht auf balbiges Erscheinen, ba das Abersehungsrecht ichon vor dem Rriege vergeben ift?
- M. S. in Röln: 1. Welche zweisprachigen Ausgaben gibt es in der Roman= und Novellenliteratur des 19. und 20. Jahrhunderts: englisch/deutsch, französisch/deutsch, italienisch/deutsch. spanisch/deutsch und schwedisch/deutsch; 2. Welche Weltgeschichte erfüllt folgende Punkte: Kulturgeschichte im selben Umfang wie politische Geschichte, Geschichte aller Bölker, auch Oftafiens und Amerikas, ausführliche Darftel= lung der einzelnen Gebiete von Kachwissenschaftlern?
- E. B. in Magdeburg: Gibt es Abertragungen ins Deutsche von 1. Rudnard Kipling: The five nations, besonders vom letten Gedicht: Recessional; 2. Joseph Chenier: Charles IX. (Drama). 3. Wo ist eine Sammlung ber Dichtungen erschienen, die in der Frangosischen Revolution von 1789 eine Rolle gespielt haben? Es gibt eine solche, in der auch wohl Cheniers Charles IX. (frangösisch) enthalten ift.
- 21. R. in Schmölln: Während bes Krieges ift ein "Kriegsalbum des Marinekorps Flandern 1914—1917" usw. — ich glaube in zwei Bänden — erschienen im Selbstverlag der Marine=Bücherei des Marinekorps. Herausgegeben von den beiden ersten Pfarrern des Marineforps, Ev. Marinepfarrer Krene und R. Marinepfarrer Dr. Frins. Das Titels bild bes erften Bandes zeigt einen Matrofen und einen See= bataillon= bzw. Marineinfanteriesoldaten auf Posten vor der Schießscharte in den Dünen an der Nordsee (Kanal). Auf der ersten Seite des Albums ift eine Widmung des Admirals von Schröder. Druck von B. Burenftein, Berlin. In welchem Verlag ist das Buch jest zu haben?
- R. E. in Differdingen: "Bielleicht handelt es sich um den Roman Die Bukanier' von Paul du Plessis, aus bem Französischen von Abolf Dur. 3 Bände. Pregburg. C. K. Wigand. 1854." Kuß, Göttingen.
- 28. A. in Samburg: Empfohlen werden Ihnen: Borinsti, Deutsche Poetik. Sammlung Goschen. - Felix Köhler, Poetik. Ein Leitfaden für Schulen. Neiße, Joseph Graveux. - Ludwig Krauß, Leitfaden der deutschen Poetik für Gnm= nafialschüler und zum Gelbstunterricht. 5. Aufl. 1923. Ans= bach, Brügel & Sohn.
- G. S. in Stade: "Die Tätigkeit des Hilfskreuzers Prinz Citel Friedrich' ift nach genauen amtlichen Unterlagen in den Bänden 1 und 2, Kreuzerkrieg, des vom Marinearchiv herausgegebenen Sammelwerks "Der Krieg zur See 1914/18", E. S. Mittler, nachzulesen." Hans Schinkel.

Schluß des redaftionellen Teils

# Reclam braucht keine Rekla

fobald jeder Deutsche weiß, daß Reclams Univerfal-Bibliothet mit ihren mehr als 6500 nummern in der gangen Welt einzig dafteht. Mahezu jedes gute Buch (auch gebunden!) von der alteften bis zur modernften Literatur ift in der Universal-Bibliothek billig gu haben. / Der neue, 156 Seiten starke Bauptkatalog der Universal-Bibliothet erfett eine tleine Literaturgeschichte und ift vollig koftenlos durch alle Buchhandlungen gu beziehen.

## Das neue Rätsel.

Aus den in diesem Heft angezeigten "Neuerscheinungen" sind 11 Titel herauszusuchen, und zwar 1. einer Reimsgeschichte für psiffige Knaben und hübsche Mädden, 2. einer Anleitung zur Kunstbetrachtung, 3. eines Novellenbandes, 4. eines Buches für die Allierkleinsten, 5. einer hinterwäldlergeschichte, 6. des Lebenstomans einer Königin, 7. eines Buches über Kaffees und Teegebäck, 8. eines Hausarzsbuches, 9. zweier historien über ein Thema, 10. eines Romans aus Alts-Preußen und 11. eines Leporellobuches mit 22 Bildern. — Diese 11 Titel sind in der untenstehenden Zeichnung so einzuordnen, daß die auf die schraffierten Felder fallenden Worte, im Zusammenhang gelesen, einen guten Rat ergeben. Die Lösungen sind an die Schristleitung von "Nimm und lies", Letpzig, Buchhändlerhaus, einzusenden, unter genauer Adressechnung des Absenders. Zur Teilnahme ist jedermann berechtigt.

Um die Lefer, die unser Heft durch irgendwelchen Zufall erst verschiet in die Hand bekommen, nicht zu benachteiligen, wird unter den his zum 15. Bezember 1925 eingehenden richtigen Lösungen das Los über die Breise entschelben. Es sind

wird unter den bis jum 15. Dezember 1925 eingehenden richtigen Lösungen das Los über die Breise entscheiden. Es find vier Breise ausgesetzt, und zwar Gutscheine auf Bucher im Werte von

10, 5, 3 und 2 Mark.

Die Gutscheine werden von der Sortimentsbuchhandlung, durch die "Nimm und lies" bezogen wurde, mit Buchern in entsprechendem Wert eingelöft. Vorteilhafterweise ist deshalb bei Einsendung der Lösung der Schriftleitung zugleich der Name der Sortimentsbuchhandlung anzugeben, bei der die Einlösung der Gutscheine beabsichtigt wird.

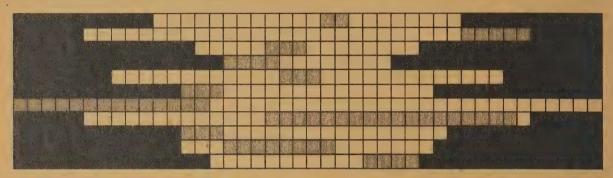

# VEUERSCHEINUNG

#### BESCHÄFTIGUNGSBÜCHER

Klein, Franzi, Mah : Jongg. (Lehrmeister-Bücherei, Rr. 278-781.) M. 1.20. Hachmeister & Thal.

Das Buch enthält außer ben ausführlichen Spielregeln farbige Tafeln mit den Bilbern fämtlicher Steine. Diese können ausgeschnitten und auf Holzklöhchen geklebt werben, so daß jeder fein Mah-Jongg-Spiel selbst auf billigste Art herstellen kann.

#### U N L D N D

Brandt, Paul, Gehen und Erkennen. Eine Anleitung zu vergleichender Kunftbetrachtung. 6. Auflage. 41.-50. Zauf. Mit 784 Albb, und 16 Farbentafein, Ganzleinen M. 18.—, Hibr. M. 22.—. (Alfred Kröner Verlag, Leipzig.) An einer Fulle lebenbiger Bergleiche, welche bie Runstwerte nach Form und Farbe gegenüberstellen, wird ber Lefer mubelos zum Sehen und Urteilen in Fragen ber Runft geführt.

#### DEUTSCH E н M

Cohnen, Studienrat Dr. Al., Altenberg. Dom -Kloster - Burg. Preis M. 2.-. Jugenbführungsverlag. Das Duch ist ein wertvoller Beltrag zur Geschichte bes Bergischen Landes. Allen Freunden des herrlichen Alltenberger Domes fei biefes Buch empfohlen.

Brühl, Studienrat Dr., Taufend Jahre deutscher Rhein. Preis M. - .70. Jugenbführungsverlag. Her wird in leichtfaßlicher Form die Entwicklung bes Rhein-landes und der Sinn der Jahrtausenbfeier gegeben.

Das Wertchen ist zur Massenverbreitung sehr geeignet.

Klabund: Das lasterhafte Leben des weiland weltbetannien Erzzauberers Christoph Bagner, gewesenen Jamuli und Nachfolgers in der Zauberkunst des Dottor Fauft. Ein altes beutsches Volksstud in einem Vorspiel und 5 Alten. Einband- und Titelentwurf und Textvignetten, bie bom Originalholzstod abgezogen wurden, stammen von Walter Preißer. In Nessel gebunden, handkoloriert Mark 5.-. J. M. Spaeth-Berlag.

#### G

Knobelsborff, Bittor von, Unter Zuchthäuslern und Ravalieren. Ruffifche Gestalten und Erfenntniffe. Neue 4. Auflage mit Flugblatt: Bortlaut! Brofchiert M. 5,-, Halbleinen M. 6.50, Gangleinen M. 7.-, (Lug' Memoiren-Bibliothet.) Rob. Luk, Berlag, G.m. b. H., Stuttgart.

Das Erinnerungebuch eines beutschen Fliegeroffiziers. Schickfale: Motorbefett auf einem Karpathenflug unter österreichischem Kommando. Gefangennahme burch ble Ruffen. Anklage wegen Abwurfe staategefährlicher Flugblätter, beren Inhalt er nicht fannte. Festungehaft. Berurteilung zum Tobe. Begnabigung zu lebenslänglichem Zuchthaus. Fesselung mit Retten an Banben und Füßen. Mehrjährige fürchterliche Zuchthauserlebniffe. Flucht von Bladiwostof quer durch Assen und Europa zu ben beutschen Linien. - Unvergefliche Gzenen, Menschen und scharf fritische Beobachtungen stellt Bittor v. Knobelsborff in seinem Buche bor une bin.

#### ERZÄHLUNGEN UND GEDICHTE

Brehmer, Frik, "Die Odusse in Oldstadt". Eine homerische Begebenheit. In Leinen Mart 5.—. L. Staadmann Berlag.

Ein phantastisches, höchst spannendes Buch vom Verfasser der "Nebel der Andromeda"; das Helbentum der homerischen Zeit und das stille Kleindürgertum einer norddeutschen Hafenstadt sind humordoss und bildhaft, dabei in knapper Form und mit einem gütigen Humor zu einer lebenswarmen Erzählung geformt.

Emonts, Der Zauberer der Bahiri. Eine Erzählung aus Kamerun. 8°, 216 Seiten. Halbleinen mit farbiger Dedel- und Rüdenpressung M. 4.—. Xaverius Berlagsbuchhanblung A.-G.

Wirklich hoch interessant geschrieben! Das Buch reißt ben Leser von Spannung zu Spannung. Man möchte es gleich zu Ende lesen.

#### Fulba, Lubwig, Karneval des Lebens.

Gesammelte Ginngedichte, 1. und 2. Taufend. In Gang-leinen M. 4.50. Cotta.

Julda, der sich als Meister des Sinngedichtes und des turzen, treffsicheren Vierzeilers längst die führende Stellung unter den deutschen Ochstern erworden hat, gibt in dem "Karneval des Lebens" seine epigrammatische Lebensernte.

Herwig, Franz, Die feine Ingeborg / Jabusch. Iwei Erzählungen. 119 Seiten. Brosch. M. 2.—, Ganzleinen M. 3.50. Kösel & Pustet.

Nach verwöhnter Jugend, nach eigenwillig entblätterter Ehe bleibt der "Feinen" liebeleere Einsamkeit. "Jabusch" ist eine Berliner Maler- und Vorstadigeschichte voll er- quidendstem Humor.

#### Albenteuer des Kapitans Kettle. 22 Erzählungen

von C. Syne. Mit 20 Vollbilbern. In 2 Banben, einzeln täuflich zu je Mart 3.— gehestet, je Mart 4.50 in Leinen. Phantastische Erlebnisse eines Draufgängers auf weiten Meeren, in fernen Länbern. Robert Lut, Verlag, G. m. b. h., Stuttgart.

Wer liest Rettles Abenteuer? Ein jeder, ob alt oder jung, der das gesunde, frastvolle, frisch pulsierende Leben liebt und für poesietoolle Seeromantif und aufregende Seeadenteuer sich zu begeistern vermag. Wer eine gesunde und fräsige literarische Kost gewöhnt ist oder sie zur Abwechslung nötig hat, der möge sich den kleinen Kapitan Kettle zum Freund und Führer wählen und in fernen Meeren und fernen Ländern bessen Abenteuer miterleben.

Kapherr, Egon v., Die Ansiedler in Sibirien. Eine Hinterwälblergeschichte von Menschen, Bären und anderem Getier. Biele Feberzeichnungen. Gehestet M. 3.50, Halbleinen M. 5.—. E. Haberland.

Die Presse nennt bieses Bert eine ber schönsten und spannenbsten Abenteuer-Erzählungen.

# Boß, Richard, Römische Dorfgeschichten. 6. und 2. Tausend. In Ganzselnen M. 6.—. Cotta.

... So ist Voß' Kunst ber Schilberungen alles Landschaftlichen völlig ausgereift ... Und wie er einer der besten Kenner des italienischen Landes wurde, so tat er auch tiefe Blide in die Seele des italienischen, besonders des römischen Volkes. Er lebte mit ihm . . . (Leipziger Tageblatt.)

#### HAUSWIRTSCHAFT

Schandri, Marie, 300 erprobte Rezepte zur Bereitung von Beihnachtsbädereien, Kaffee und Teegebäd. Neu herausgegeben von Auguste Efer, Herausgeberin bes in 70. Auslage erschienenen Regensburger Kochbuches. 6. Auslage. M. 1.50, eleg. geb. M. 2.—. Coppenrath.

Eine prächtige Mitgabe für alle Hausfrauen.

#### HUMOR UND SATIRE

humor der Nationen. Ausgewählte profa. Herausgegeben von Walter Petry.

Deutschland — Frankreich — England — Amerika. Diese vier Bande liegen bis jeht vor. Jeber Band ist etwa 340 Seiten start und einzeln käuflich. Erlesene Ausstattung: Echtes, seberleichtes Alfa-Bütten. Sauberer Druck in Bodoni-Antiqua. Einbandzeichnung von E. R. Weiß. Preis jeben Bandes in Ganz-Bassonleinen gebunden Mark 6.—, in Halbleder gebunden Mark 9.—. Wertbuchhandel, Berlin.

Das Stachelschwein. Herausgeber Hans Reimann. Jedes Heff Mart 1.—. Bierteljährlich 6 Hefte Mart 5.—. R. Th. Haufer & Co., Berlag, Frankfurt a. M.

Diefe, heute die einzige kritisch fatirische Zeitschrift, hatte in ber kurzen Zeit ihres Bestehens einen ungewöhnlich starken Erfolg. Ihre Tendenz ist, das wirklich Gute zu unterstüßen, ihr Kampf gilt allem Hohlen, Werlogenen, Faulen, sie spricht zu Berz und Geist aller, die Schablone, Schlafhaube und Albstempelung hasen, borwärfe und auswärfe streben, frische, blühendes Leben lieben.

Aldftempetung nassen, borwarts und auswarts streven, strages, blühendes Leben lieben.
Der literarisch Interessierte liest das "Stachelschwein" ebenso gern wie der Freund der bilbenden Künste oder der ins Kinderherz sauschende Pädagoge. Jedes heft enthält seine Zeichnungen bekannter Künstler und hübsche Kunstdruckbilder. Probenummer tostenlos bei Ihrem Buchhändler!

#### JAHRBÜCHER UND KALENDER

Illustrierter Apothefer : Kalender 1926. Berausgegeben von Frik Fercht, Mittenwalb.

#### Illustrierter Arzte-Kalender 1926.

Бегаивдедевен von Dr. G. Gnant, Dr. F. Gaub und F. Ferch (.

Jeber Kalender enthält 112 Seiten auf bestem Kunstdrudpapier. Die Abreißblätter sind so eingerichtet, daß reichlich Raum zum Eintragen von Tagesnotizen vorhanden ist. Jeber Kalender tostet M. 4.—. Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft m. b. H. und Schwarzed-Verlag, G. m. b. H.

Enbe Ottober b. 3. erscheint: Alftronomischer Kalender für 1926. (45. Jahrgang.)

Herausgegeben von der Universitäts-Sternwarte zu Wien. Preis M. 4. — Carl Gerold's Sohn, Wien VIII.

## Kalender Deutscher Wille 1926.

Berausgegeben bom Kuraforium Deutscher Wille unter bem Vorsik bes Generalfelbmarichalls v. Madensen. Preis M. 3. -. Deutscher Wille, Berlin.

Gartenlaube: Ralender 1926. Grüner Gangleinenband mit Goldpressung M. 2.-. Ernst Reils Nachf. (Alugust Scherl) G. m. b. S., Leipzig.

Im 41. Jahrgang erscheinenb, ist ber "Gartenlaube-Ralenber" ein altbeliebtes und geschättes Hausbuch und ein oft gewähltes Gefchent. 2118 guter, gebiegener Familientalenber enthält er neben einem ausführlichen Ralenbarium mit umfassenben statistischen Angaben eine Anzahl unterhaltender Beiträge, fo 3. B.: von Paul Buffon, Kurt Faber, B. Jeus-Rothe, Friedrich Wenter u. a. Aus der Reihe berichtender und belehrender Auffähe seien hier genannt: "Ein deutsches Pantheon" (Bildnissammlung der Nationalgalerie) — "Der deutsche Sport im letten Jahre" von Kurt Doerry, dem bekannten Alltmeister der Leichtathletit – "Deutsche Frauennamen" – "Das eheliche Güterrecht" – "Bie mache ich mein Testament" - "Die Hausapothete" von Dr. Schweisheimer "Ernährung und Rultur" - ufw. Gebichte, Unetboten, Rätfel, Schachaufgaben u. a. m. find in bunter Folge eingestreut. Namhafte Künstler haben eine Reihe Beiträge illuftriert. Beitere Bilbwiedergaben und Photos sowie mehrere Runftblätter geben dem Kalender ein abwechslungsreiches Bilb, bas bem schmuden Außeren burchaus entspricht,

Goethekalender für 1926. Begrundet bon D. 3. Bierbaum. Berausgegeben von Profeffor Dr. Rarl Beinemann. Mit 8 Runftbrudtafeln; Buchschmud, Umschlagzeichnung und Saküberwachung von H. Hußmann. In fünstlerischem Salbleinenband M. 3.80. Dieterich'iche Berlbh., L.

"Der deutsche Genius." Kunftfalender. Mit 53 Steinzeichnungen (Driginal-Graphit) von Ernst Picarbt und Textauswahl von Dr. Erich Benfelber, Tübingen. Preis M. 5 .- . Wohlgemuth & Ligner, Runftverlag, Berlin.

Das Preuß. Ministerium für Biffenicaft, Runft und Bolfsbilbung ichreibt:

"Der Kalender bringt eine Sammlung einbrudsvoller Porträts, bie zum Klassenschmud und für Unterrichtezwede von Wert sind."

Dr. Redelob, Reichstunstwart:

"Die Zusammenstellung wird eine Fülle von wertvollen Unregungen verbreiten."

Lessing-Bochschule, Berlin:

..., ift ein Erzeugnis beutscher Rulturarbeit, auf bas Gie als Herausgeber stolz sein bürfen."

Prof. Hermann Onden, München:

"Es ift ein wunderboller Gedanke, den Deutschen von heute in dieser zugleich künstlerschen und geistig innersichen Form mit den Großen seines Boltes in Berbindung zu bringen und ihn gleichsam das ganze Jahr hindurch den deutschen Genius in immer wechseinder Berkörperung erseben zu lassen."

#### Jahrbücher und Kalender (Fortsetzung)

Deutscher Hausfrauen:Ralender 1926.

Herausgegeben von der Redattion "Fürs Haus". M. -. 60. Berlag Guldo Hadebell A.-G.

Bornehme Aufmachung mit Tifelbild von Prof. Max Liebermann. Belträge hervorragender und beliebter Auforen, wie: Sophie Kloers, Ise Reide, Eddy Beuth, Frida Schanz, Dorothee Goedeler, Margot Schoepte, ferner Berner Baumann, Ernst Franc, Max heibler, Willi Stiewe usw. Für jede hausfrau bilbet er eine reiche Fundgrube neuer Anregungen und Ibeen.

Des Lahrer Sinkenden Boten neuer historischer Kalender für den Bürger und Landmann auf das 3abr 1926. 126, Jahrgang. Geheffet Mart - .50, Morif Schauenburg.

Großer Bolkskalender des Lahrer hinkenden Boten. Gebunden M. 1.30. Morit Schauenburg.

Der Hundertjährige Kalender. Gebunden M. 1.20. Morik Schauenburg.

"Dieser Kalender ist für das ganze 20. Jahrhundert gültig. Er enthält Erklärung und Deutung aller aftronomischen und aftrologischen Zeichen und Dinge, ble im Kalenber stehen, sowie viele wohlbebachte Wetter- und Bauernregeln und landwirtschaftliche Berrichtungen für alle Monate bes Jahres, und ist fürwahr ein wunderfeines Jahrbuch, bas in alle beutschen Familien wandern sollte. Liebesgeschichten bringt er nicht, bafür aber so viele nükliche Aluftlärungen, daß man immer wieder gern zu ihm greift." (Die Beimatschule, Langensalza.)

#### Reformiertes Jahrbuch 1925/26.

Mit Bilb von Sulbreich Zwingli und Scherenschnitten von Charlotte Wittmer. Kart. M. 1.50.

Beiträge von Paffor D. Lic. Heffe, Professor D. B. Haborn, Paffor Lie. P. Humburg, Paffor D. B. Rolfhaus, Paffor Lic. Dr. Corbier u. a.

Buchhandlung bes Erziehungsvereins, Ch. Buyer G. m. b. H. Elberfeld.

Deutscher Gee:Ralender 1926. Berausgegeben vom Deutschen Gee-Berein G. B. (früher Deutscher Flotten-Berein). 300 Seiten, 5 Bolibilber, barunter 2 Mehrfarbenbrude u. 60 Text-Mustrat. Galbleinen. Geschenkband. Preis M. 2.—. Verlag: Deutsche Schiffahrt, Verlags- und Oruk-terei-Attiengesellschaft, Berlin.

Der Deutsche See-Ralenber hat fich selt seinem Erschelnen schneil bie Berzen aller Kreise erobert. Besonbers ist es bie heranwachsenbe mannliche Jugend, die auch in dem Deutschen Seefalenber alle die Anregungen findet, die das Interesse am Seemannsberuf fördern. Der reichhaltige Inhalt bietet unter Berwendung zahlreicher Tegtissustrationen, darunter eine Reihe von Volldischern im Vierfarbenbruck, belehrenden und unterhaltsfamen Lesesson; Von dem unterhaltsfamen Lesesson; Von dem unterhaltenden Teil sind zahlreiche Schilberungen aus dem Leben in der Kriegs- und Handelsmarine, farbecht und packend geschilbert, hervorzuheben. Der Geetalender 1926 ist das geeignete Vuch für Erwachsene und Jugend, die gern etwas Waschertes über deutsche Geeschiffschrt lesen. (Weser-Zeitung, Bremen.)

Gulzbacher Taschenkalender, 65. Jahrgang. 96 Geiten mit vielen Zeichnungen. Geheftet M. - .50, in Leinwand geb. M. 1. - . Beliebter, reizender Geschenftalender. 3. E. v. Geibel Berlag, Gulzbach (Oberpfalz).

Berlangen Sie bei Ihrem Buchhanbler meine Ralenberfonberlifte.

#### Jahrbücher und Kalender (Fortsetzung)

Der Schütting. Ein heimatliches Kalenderbuch auf das Jahr 1926. Berausgeber: Albrecht Janffen. Mitarbeiter: L. Bate, H. Fr. Blund, B. Lobsien, B. Frhr. v. Münchhausen, Gg. Ruseler, B. Schaer, P. Schuret, D. Speckmann, H. Voigt-Dieberiche, R. Wagenfeld u. a. Ein Notenbeitrag für Gef., Laute und Rlavier. Mit 27, barunter 12 gangfeitigen, Bilbern. 104 G. 4°. M. 1.60.

#### KULTURGESCHICHTE

Giefe, Frig, Girlfultur. Bergleiche zwischen ameritanischem und europäischem Rhythmus und Lebensgefühl. Mit

56 Albbitdungen. Seheffet M. 8. -, Salbieinenband M. 10. -, Sanzleinenband M. 12. - . Delphin-Verlag. Aln einer modischen Oberflächenerscheinung wird hier das amerikanische Wesen, wie es sich in Arbeit und Erholung barstellt, im positiven und negativen Unterschied zum euro-päsischen Wesen aufgezeigt.

#### R

Len, Stephan, Beethovens Leben in authen: tischen Bildern und Texten. 316 Seiten mit 150 Bilbertafeln. In Gangleinen gebunden Mart 18 .-. Bruno Cassirer.

"Wer einen großen Menschen, einen großen Musiker, wer Beethoven lebendig vor sich sehen will, möge in diesem Buche blättern, lesen, betrachten, studieren. Aus Schätzung wird ihm Verehrung, aus Berehrung Liebe erwachsen". Neue Bab, Landesztg.

Wahl, Hans, Prinz Louis Ferdinand von Preußen. Mit einem Bildnis des Prinzen. Broschiert

M. 6.50, Ganzleinen M. 10.—. Einhorn-Verlag. Aus Tagebuchblättern, Briefen und zeitgenössischen Berichten hat Wahl das Bildnis des Prinzen erstehen lassen und einen sachfundigen, verbindenden Text geschrieben. Der Pring, ein leuchtendes Borbild für unsere Jugend, wird so in einer Zeit, die nach eblen Borbildern sucht, endlich wieder auferstehen. (Bücherwurm.)

Jeder Musikfreund bestellt sofort das am 1. Dezember erscheinenbe große Franz-Schubert-Seft ber "Mobernen Belt":

"Der intime Schubert". Redigiert von dem bebeutenbsten Schubert-Forscher Otto Erich Deutsch. 5 wertvolle Runftblätter, unbefannte Briefe, Schubert und die Frauen. Notenbeilage: Ungebrudte Schubert-Lieder. Preis infl. Porto M. 2.—. Durch alle Buch- und Musikalien-hanblungen. Verlag "Moberne Belt" Wien.

Tolftois Flucht und Tod. Geschilbert von seiner Tochter Alegandra. Mit Briefen und Tagebüchern von Leo R. Tolftoj, feiner Gattin, feines Arztes und feiner Freunde. Einzig autorisserte deutsche Ausgabe. Mit 16 Abbildungen. In Halbleinen gebunden Mart 6.-. Bruno Cassirer.

In diesem Bande sind auf Grund des im Mostauer Tolstojmuseum befindlichen Materials zum ersten Male alle Dotumente vereinigt, die sich auf Tolftojs zulett so unglid-liches Cheleben beziehen. Eine padenbe Schilberung ber Katastrophe, die sich aus dem Zwiespalt zwischen Leben und Gesinnung ergab, bilbet ben Hauptteil bes Buches.

#### LITERATURGESCHICHTE

Körte, Alfred, Die hellenistische Dichtung. Mit 4 Dilbern. 336 Gelten Rieinoftab. (Rrönere Taschen-Ausgabe Banb 47.) In Ganzleinen M. 2.-. Allfreb Kröner Verlag. Die unbefannte späte Dichtung ber Griechen von Menander bis auf bie Mimus- und Chigramm-Olchter von Allegandria wird von dem feinsinnigen Kenner mit einer Fülle eigener Bersübertragungen bargestellt.

#### JUGENDSCHRIFTEN

Scholz' Künstler: Bilderbücher. Neubeiten 1925.



Aluf Papier: "Rlipp-Rlapp"-Rettenbücher.

Die fleinen Negerbuben in Afrika. In heiteren Reimen und vielen bunten Bilbern von Abolf Uzarsti. 15 Blatt mit lauter farbigen Abbilbungen in Leporelloform. 11×13 cm. (Mr. 191.) Rart. M. -.80.

**Zwergen: Messe.** Bilber und Berse von Carl Storch. 15 Blatt mit lauter farbigen Abbilbungen in Leporessoform. 11×13 cm. (Ar. 198.) Kart. M. -.80.

Unfere Haustiere. Blider von Abolf Hoffe. Gebichte von Albert Gergel. 16 Seiten mit 8 farbigen Bilbern und vielen Textzeichnungen. 17,5×25,5 cm. (Nr. 335.) Rart. M. 1.25.

Daumerlings Banderschaft. Bilber von Professor Berm. Stodmann. 16 Gelten mit 8 großen farbigen Bollbildern und vielen Textzeichnungen. 22×29 cm. (Ar. 18.) Hlwb. M. 2.-.

Ali Baba und die 40 Räuber. Erzählung aus 1001 Nacht. Mit 8 großen farbigen Bilbern und zahlreichen Textzeichnungen von Abolf Uzarsti. 16 Geiten. 22×29 cm. (Nr. 114.) Hwb. M. 2.-.

Die Lokomotive. Bilder von Josef Danilowak, Text von Richard Klement. 16 Geiten mit 8 großen farbigen Bilbern und zahlreichen Texizeichnungen. 22×29 cm. (Nr. 117.) Hlwb. M. 2.-.

Beinz Wolframs Weihnachtsgeschenke. Eine lustige Reimgeschichte ohne Ende für pfiffige Knaben und hübsche Mabchen von Ewald Gerh. Geeliger. 12 S. mit lauter farbigen Wilbern von Carl Storch. 4°. (Rr. 159.) Hwb. M. 2.75.

Rinder und Blumen. Ein frohliches Buch, gebichtet von Frida Schanz. Mit Bilbern von Lia Doering. 16 Seiten mit I farbigen Bilbern und vielen Textzeichnungen. 19×26 cm. (Nr. 117.) Hwb. M. 2.75.

Alladdin oder die Bunderlampe. Ein Märchen aus 1001 Nacht. Mit Bilbern von Franz von Bayros. 16 Seiten mit 8 farbigen Bilbern und vielen Tegtzeichnungen. 4°. (Nr. 71.) Himb. M. 3.75.

Die goldene Ernte. Lieber und Gebichte für Rinber. Mit Bilbern von Sans Schroebter. 47 bunte Gelten. 4°. (Nr. 175.) Hwb. M. 7.50.

#### Auf Pappe:

Rlein:Rinder: Buch. 12 bunte Bilber für bie Allerfleinsten von Lia Doering. Mit Versen von Friba Schanz. 13 Geiten. (Ar. 200.) Auf Pappe Hlwb. M. 3.-.

Gin Spaziergang durch die Großstadt. Mit 22 bunten Bilbern von Robert Fuchs und Berfen von Richard Klement. 22 Seiten. 15,5×23,5 cm. (Ar. 151.) Auf Pappe in Leporelloform M. 5 .- .

"Im asten goldenen Mainz war einmal ein Mann, der hatte ble Kinder lieb, und weil er druden tonnte und Künstler zu Freunden hatte, tat er das Schönste, was er hatte ersinnen tonnen: Er machte mit seinen Maler- und Dichterfreunden wundervolle Bisderbücher. Man sah es ihnen an, daß sie aus dem golbenen Mainz tamen, denn sie strahlten das Gold ihrer Geburtsstadt in alle Welt hinein."

Prof. Conrad Gutter in "Frankfurter Zeitung".

#### Philosophie (Fortsetzung)

Forst-Battaglia, Dr. Otto, "Die französische Literatur der Gegenwart, seit 1870".

440 Geiten, in Leinen gebunden M. 9.50.

Diese Literaturgeschichte des modernen Frankreichs — von einem ber besten Kenner ber französsischen Literatur geschrieben — lehrt und bie Ibeen, bie Männer und beren Werfe erkennen, bie bas frangösische Geistesleben seit 1870 beherrschten.

"Eine seltene Leistung" (Hugo v. Hofmannsthal).

"Une volume si clairvoyant et documenté" (François de DIOSKUREN Curel).

"Der deutsche Laou" (E. R. Curtius).

Diosturen=Berlag.

Kotas, Walter Hjalmar, "Die skandinavische Literatur der Gegenwart, seit 1870". 192 Seiten, in Leinen gebunden M. 6 .- .

Dieser zweite Band einer Sammlung, die die Literaturen aller Rulturvölfer umfaffen wirb, foll ebenfalls Wegweifer und Beurteiler fein. Rotas zeichnet in hervorragender Beife DIQUEUREN bie geistigen Strömungen ber Gegenwart in ben

nordischen Ländern.

VERLAG Diosturen-Berlag.

Klatt, Dr. Georg, Die Allkoholfrage. Gesamtdarstellung mit besonderer Berücksichtigung der Aufgaben der Goule. 206 Seiten mit 28 Abbilbungen. Kart. M. 6.50, Halbleinen geb. M. 7.50. Mimste Verlag. Eine grünbliche, sachliche und klare Darstellung des Tatsächlichen über das Wesen des Altohols auf wissenschaftlicher Grundlage.

Ringling, A., Erfolgreichste Gelbsthilfe für Nervenleidende. Mit Einführung von Dr. med. S. Moeser, Nervenarzt. 156 Seiten. Preis Mart 1.50. hausarzt-Verlag, Berlin-Steglik.

Nach eigenen, langiährigen Erfahrungen und umfangreichen Studien gibt Verfasser wohl so ziemlich über alle Fragen Auskunft, die ben funktionell Nervenleibenden bewegen, und über bie er Trost und Rat sucht.

#### NATURWISSENSCHAFTEN

Grack, Leo, Prof. a. d. Univ. Munchen, Alte Vorstellungen und neue Tatsachen der Physit.
VIII und 120 Seiten. Mit 11 Abbilds, Preis: Steif fartoniert M. 3.50. Atademische Berlagsgeseilschaft m. b. S., Leipzig. In diesem Wert schilbert Graek, der betannte Verfasser, in seiner meisterhaft klaren Art die Probleme der modernen Physit und zeigt die Richtlinien, nach denen die Entwicklung physitalischer Probleme hinzielt.

Mark Aurel, Gelbstbetrachtungen. gegeben von Beinrich Schmidt, Jena. Mit einem Bildnis Mark Aurels. VIII, 175 Geiten Kleinottav. (Kröners Taschenausgabe Band 4.) Reubrud. 26.—30. Tausend. In Ganzleinen M. 2.-Die schönen Aphorismen bes taiserlichen Philosophen, burch Weltkenntnie, Reinheit und bichterischen Glanz unvergänglich.

Philosophie und Leben. Berausgegeben von Univ. Prof. Dr. A. Messer, Gießen. Erscheint monatlich. Preis vierteliährlich M. 1.50. Verlag E. Staube.

Außerorbentlich reichen Inhalt bieten bie foeben erfchienenen Beffe 6 bis 8. Sie zeigen wieber bas vom Herausgeber angestrebte Zusammenwirten von Vertretern verschiedener philosophischer Richtungen mit Fachphilosophen und Laien. Paula Messer-Plat veranschaulicht das bringendste Gebot unserer Tage: Gelbstbessnnung, Gelbstentfaltung! Sinnvolle Gestaltung bes Dafeins erfordert folde "Menschwerdung". Prof. Dr. Meffer scheibet und erläutert mit gewohnter Klarheit zwei zusammengehörige Typen des Bewertens: (intellektuellek) "Berterkennen" und "fteslungnehmendes Werten" (emotionellek), ofern man 3. B. den Vorrang des Guten "erlebt". Prof. Dr. Stern weist den Anspruch der Naturwissenst, Normen für unser Handeln hervordringen zu können, zurüd und stellt dem "Beltbild" das den diesem unabhängige "Wertbild" gegenüber. Prof. Dr. Berwenen hebt die Bedeutung ber Form für ben Aufder Weisen febt die Debeutung der zorm jur den Aufbau aller Kulturgebiete hervor; Einheit von Was und Wie ist ihm wünschenswerfes Ideal. Dr. Max Seber sindet die Wurzei der wissenschaftlichen Popularisierungstendenz in einem Streben nach fester Weltanschauung, nach sozialer Vildung und, last not least, in einem um sich greisenden Orang nach Persönlichteitsbildung. Ein Hinweis den Dr. Plat auf einige auch für die Philosophie bedeutsame Werte aus dem Gebiet ber offultistifchen Literatur und eine recht interessante Schilverung des Glaubenszweisels eines katholischen Priesters beschliegen das Heft. Prof. Geyser, Vertreter der katholischen Philosophie in München, erörtert den Begriff der "Wirklichsteit", während Dr. Faust, der Alssisten Richerts, Heibelberg, durch Beantwortung der Frage: Was heißt tranfzendental? in das Verständnis des deutschen Idealismus einzuführen such Wertschen für hodeutschen Industrieren in der Auflichen Frankfieren in der Auflichen Fruchtbar für bebeutsame politische Tagesfragen ist der Aufsah Prof. Borländers "Moralische Politik oder Staats-raison"? (im Anschluß an Meinedes Werk "Die Idee der Staatsraison", 1924). Im Hindlid auf die 25. Wiederkehr von Niehssche Todestag (25. 8. 25) sucht Prof. Messertehr durch eine symbolische Deutung des Gedankens der "Ewigen Wiederscher" diesen als vereindar mit der Idee der "Übermenschen" darzutun. In freier Anknüpfung an Niehssche dehandelt Paula Messer-Plat das Problem: "Ewige Wiederscher der Fortschritt?" Der Stutgarter Amtsrichter Bach erörtert seinssinnig und tiesdringend "Die deutsche Seele" und ein Sieder aus der Jugendbewegung, Küpperse Sonnenberg, philosophiert aus eigenstem Ersahren und Fruchtbar für bedeutsame politische Tagesfragen ist der Aufsat Seele" und ein Stedler aus der Jugendoewegung, KuppersConnenberg, philosophiert aus eigenstem Ersahren und Grübesn heraus über das Wertzeug. Die sich gut ent-wickelnde Abteisung "Aussprache" bekundet, wie anregend frühere Auffähe auf das Nachdenten der Leser gewirkt haben und in welchem Maße die Zeitschrift wirklich der Klärung und Verständigung dient. — Hingewiesen sei noch auf die sehr gute Ausstatung der Zeitschrift und den underhältnismäßig erringen Preis geringen Preis.

#### POLITIK UND WIRTSCHAFT

Haug-Baough, Ratharina, Binter den Ruliffen des Bolschewismus. Erlebniffe einer Ruffin. Mit mehrfarbigem Schutzumschlag von Karl Stratil. Preis Mart 2.80. Hammer-Berlag, Leipzig.

Dadende und erschütternde Schisderungen einer Frau und Mutter über die bolschewistischen Methoden zur Ausrottung bes Bürgertume und zur Berftlavung bes ruffifchen Boltes.

Reifenberg, Alfred, Des Göhen Moloch Ende. Politische Zukunstsphantasie. Elegant gebunden in Halbleinen, auf bestem holzfreien Papier gebrudt, Mart 4 .- . Hoheneichen-Berlag.

Das Buch behandelt Japan — Panasiatismus — Athiopismus.

Schmidt, Univ. Prof., D. Hans, **Warum haben** wir den Krieg verloren? 3. Aussage (12.—19. Tausend), 80 Seiten, holzfrei, M. 2.—. Neuland-Verlag, G. m. 6. H., Hamberg.

Lubenborff schreibt: "Ich begrüße es im völklschen Denten, daß Sie den Finger in eine schwere Wunde legten und werde helfen, was ich helfen kann." "Warum werden all diese Fragen nicht auf den Universitäten behandelt und gelesen? Es ist doch das wichtigste, was wir haben, und ist doch wirklich nicht Parteisache! Wo bleiben die verantwortlichen Führer der Jugend?" Dies Werk ruft alle Deutschen zur Tat auf!

Wirth, Albrecht, Der Kampf um Maroffo. Mit vielen Bilbern und einer Karte. Broschiert M. 5.50, Ganzleinen M. 8.—. Einhorn-Verlag.

Hier schilbert ein Kenner, ber zubem einen weiten politischen Blid hat, in aller Schärfe die weltbewegenden Fragen, um die es sich heute bei den Kämpfen in Marotto handelt. Alles in allem ein Buch, das Horizonte aufreißt, jeden Deutschen trefflich unterhält und erguickt. (E. Mondt.)

Hufe. 127 S. Steif geheftet M. 3.50. J. U. Rern's Berlag.

"In Geld nur rechnen, in Gütern benken!" Jebem Volksgenossen den der Volksgesamtheit förderlichsten Verbrauch! — Von diesen Leiksäken aus ringt der Verkasser um die ewige Frage nach "gerechtem" Lohn und "rechter" Arbeitszeit. Teuerung und ihr alles vernichtender Kreislauf, Auss und Einsuhr, persönlicher Verbrauch, Gelds und Steuerwesen, zwischenstatliche Regelung der Arbeitsbedingungen werden behandelt. Über Erkenntnis der Kernpuntte durch den trügerischen Schleier des Geldes hindurch soll rechte Einstellung und klarbewußtes sittliches Wossen der Masse des deutschen Volks geweckt werden — zur rettenden Tat!

#### RELIGION

Rothes, Walter, Das Christusbild in der Kunst der Gegenwart. Heft 10 der Schristenreihe: Jur religiösen Lage der Gegenwart. M. 1.50. Dr. Franz A. Pfeisser. Inhalt: 1. Die Verschiedenheit menschlicher Vorstellung vom göttlichen Heiland. 2. Jesus als Menschensohn und unter nationalem Gesichtswinkel. 3. Der Sohn Tottes. 4. Startes religiöses Empsinden und volle Veherrschung der Technik. 5. Vom Ringen der Kunst unserer Lage. 6. Jesu Erdenwallen in der Kunst der Gegenwart.

Reller, Dr. J. A., Geistlicher Festdichter für alle seierlichen Anlässe im Lehrer, Priester- und Ordensstande. Nebst einer Sammlung von Inschriften und Trostgedichten. 5. Auss. M. 4.40, geb. M. 5.60. Coppenrash, Regensburg. Aus dem Vorwort des Herrn Verfassers: "Diese Sammlung enthält eine große Anzahl von Originalarbeiten, und sie hat viele Vorzüge, die seiber nur wenigen Schriften ähnlichen Inhalts zusommen.

Diertes, Johannes, Kultur und Religion. Ein Beitrag zur Kulturfriss der Gegenwart. Gr. 8°. 84 Selten. Kartoniert M. 2.30. Junfermannsche Buchhandlung. Hoffmann, Immanuel, Oftern. 12 Gefänge. Das Werf (Groß Legisonformat, zirka 28:21 cm) umfaßt 20 Bogen = 320 Seiten. Ganzleinenband M. 10.—. Numerierte Ausgaben: Ganzpergament M. 80.—, Halbpergament M. 35.—. G. z. B. klass. Kunst.

Nie vorher hat uns ein Dichter das Leid Christi menschlich so nahegebracht! — Jesus und seine Mutter, die Jünger, die Freunde und Feinde des Meisters teine Holzbildssiguren sondern von Fleisch und Olut, voll Leben und Leid! — Die damalige "Welt" und ihre Konturen ein einziger, zusammenhängender — in glühenden Farben gemalter Hintergrund, über dessen flare Konturen und wie mit einem Male die Augen aufgehen von der umfassenden, Raum und Zeit erfüllenden Bedeutung der christlichen Idee. L. H.

#### ROMANE/NOVELLEN

Asmussen, Georg, **Der erste Einser.** Holzfreies Papter, in Ganzleinen M. 3.—, Kartoniert M. 2.25. Reuland-Verlag, G. m. b. H., Hamburg.

Ganz Hamburg umjubelt, ben Helben bieser Geschichte, als er als erster im Einerboot burchs Ziel geht. Aber ber Sieg wird ihm zum Verhängnis. Seinen traglschen Lebenstampf gegen einen bösen Dämon behandelt dieser Roman des bestannten Schriftsellers. Er gehört zu seinen schönsten.

Betsch, Roland, Land Irgendwo. Novellen. 196 Seiten. Brosch. M. 2.—, Ganzseinen M. 3.50. Kösel & Pustet.

Sinnbilder der menschlichen Sehnsucht nach Landschaften und Wesenheiten über den bloßen Zweckalltag hinaus. Daneben "Käuze", denen die hereinbrechende Wirklichkeit Henker und Vernichter wird.

Betsch, Roland, Benedift Pahenberger. Aus der Komödie seines Lebens. Roman. 436 Seiten. Brosch, M. 5.50, Gangleinen M. 7.50. Kösel & Pustet.

Ein moderner Schelmenroman, funkelnd vor Abenteuerluft, über Beltteile tanzend, gipfeind in Heimatseligkeit und vertlärter Ruhe.

Betsch, Roland, "Der blinde Tod". Ganzleinen M. 5.—, Halbleder M. 8.—. Ernst Reils Nachf. (August Scherf) G. m. b. S., Leipzig.

Ein symbolischer Roman, ber in die Tiefen ber Erbe und ble Dämmer der Seele führt. Wie ein Alpbruck lastet das Schicksall über diesem Werk, bessen Sprache die schwerblütige Lyrik der Bassabe hat.

Fischer-Graz, Wilhelm, **Das Licht im Schatten.** Roman. 340 Seiten. Brosch. M. 5.50, Ganzleinen M. 7.50. Kösel & Pustet.

Ein steirischer Ebelmann, die Berkörperung beutscher Seelentraft, überwindet die Gefahr der Entwurzelung durch die Neuzelt im enischloffenen Glauben an das Bollstum.

Herbesthal, Herbert, "Die Reise des Baron François". Ganzseinen M. 5.—, Halbseber M. 8.—. Ernst Keils Nachf. (August Scherl) G. m. b. H., Leipzig.

Der Roman einer Reise, bie durch das Leben und das herz breier Frauen führt. Ein Wert von überraschenbem Wirflichkeitosinn und einem ungewöhnlichen Feingefühl für die zarteren Zwischenstimmungen der menschlichen Seele.

#### Romane und Novellen (Fortsetzung)

Hohlbaum, Robert, "Der Weg nach Emmaus". Roman. Gebunden M. 6.—. L. Staadmann Berlag.

Das grandiose Gegenstüd zu bes Dichters "Deutscher Passion". Ein tiesschieren Rusturroman, in dem das buntbewegte Leben Deutschlands zu Beginn des 18. Jahrhunderts vorüberzieht. Der Roman wurde anläßlich des Preisausschreibens der Kölnischen Zeitung preisgekrönt und damit unter die besten Erscheinungen der zeitgenössischen Literatur eingereiht.

Jünger, Nathanael, **Kaufmann aus Mülheim.** Ein Hugo-Stinnes-Roman. 8°, 343 S. Ganzleinen M. 7.— Hinstorffiche Berlagsbuchhandlung, Wismar.

Rraze, Friede H., Jahr der Wandlung. Roman. 211 Seiten. Brosch. M. 3.50, Ganzleinen M. 5.50. Kösel & Pustet.

Ast und Embla — Mann und Weib. Das uralte und ewig neue Lieb der Liebe und des Leibes erklingt urmächtig in der Einfamkeit kurländischer Wälder.

Lut' Kriminal: und Detettiv:Romane. Die vornehmste Sammlung dieser Art. Reueste Bände: 124. Band: Gven Elvestad, Das Chamäleon, M. 2.—

Wie bekannt, hat der überaus fruchtbare Sven Elvestad eine ganze Reihe von Kriminal- und Detektiv-Romanen geschrieben, gute und weniger gute. Bon seinen besten Werken steht "Das Chamäleon" an erster Stelle. Ratürlich ist es ein Asbjörn-Krag-Roman. Der Band wird von den Freunden der Sammlung Lutz freudig begrüßt werden und lihr viele neue Leser zuführen.

125. Band: Conan Dohle, Das Töpfchen Kaviar, M. 1.50

Außer zwei Erzählungen von Doyle bringt der Band noch eine Geschichte von C. Hyne, dem Versasser der "Albenteuer bes Rapitäns Kettle", und zwei spannende Geschichten von R. Andom. Zweifellos wird dieser neue "Doyle-Band" der Sammlung Luk, wie er äußerlich sich darstellt, eine starte Zugkraft auf alle Kriminalroman-Freunde ausüben.

Die vorausgegangenen Neuigkeiten: 121. Band: Otto Sopka, Das Experiment, M. 1.50; 122. Band: Ebuard White, Der Rabio-Teufel, M. 1.50; 123. Band: R. L. Stevenson, Dr. Jekhl und Herr Hybe, M. 1.— (Robert Luk, Verlag, G. m. b. H., Stuttgart).

Maper, Theodor Heinrich, "David findet Albisag". Roman. In Leinen gebunden Mart 5.—. L. Staadmann Verlag.

Der Dichter ber "Maschinen und Menschen" hat in seinem neuen großen Werk die Geschichte des Königs David zu einer Tragöble alles Menschiums gestaltet. Der Sinn alles Lebens, Wachsen, Werben, Vergehen schließen sich in Szenen von stärkstem poetischen Gehalt zu einer großen, reisen Romandichtung.

Mehenburg, Leo von, Der Sagestolz. Roman. 309 Seiten. Offab. Einband von Prof. Walter Tiemann. Ganzleinen M. 8.-, Fr. 10.-. Grethlein & Co.

#### Romane und Novellen (Fortsetzung)

Naschiwin, Iw., Rasputin. Roman in 3 Bänben. Broschiert Mart 17.50, Ganzleinen Mart 25.—, Halbleber Mart 37.50. Dr. Frih Fitentscher Berlag.

Der Verfasser bietet in diesem großangelegten Romane, der schon beim Erscheinen der im gleichen Verlage herausgebrachten russischen Ausgabe das größte Aussehen erregte, viel mehr als der Titel verspricht: nicht nur die Seschichte des geheimnissvollen Abenteurers am russischen Hofe, sondern ein Bild des gesamten russischen Lebens in den Kriegss und Revolutionsjahren. Alle Gesellschaftstassen, alle Lebensalter, alle Veruse vom Zaren dis zum bolschewissischen Algitator, dem hohen Staatsbeamten dis zum meuternden Matrosen werden in schaft und lebensvoll charafterisierten Gestalten vor Augen geführt. Dabei ist der Verfasser durchaus objetit, er sieht die Oinge nicht durch die Parteibrisse, sondern so wie sie sind. So ist ihm ein sessenden kulturbisd gelungen, das keiner undeachtet lassen sollte, der sich für Rußland und den russischen Menschen interesser.

Douvillon, Emile, "Phymäen". Ins Deutsche übertragen von Cl. Deltestamp, Reg. Baumstr. 280 Geiten. In Halbseinen gebunden M. 5.— Urteil:

Der Sübfranzose Emile Pouvision, der für seinen Dorfroman "Cesette" seinerzeit den Lampertpreis der Atademie erhielt, ließ im Jahre 1905 einen Novellenband unter dem Titel "Petit Gens" erscheinen, dessen präcktige Naturschliberungen aus dem Heimatgebiet des Dichters (zwischen Pyrenäen und Garonne) in ihrer meisterhaften Schilberung, dem töstlichen Humor, sein beobachteten menschlichen Schwächen und der slotten Schweise unserem Seschmad und Empsinden sehr nahetommen. Die stimmungsvollen Episoden lassen deutlich eine Semeinsamteit im Sinne gegenseitigen Verstehens und Vegreisenwollens erkennen. Das Buch verdient um so mehr Veachtung, als die Übersetzung des Clemens Deltestamp den Eigenarten französsischer Dichttunst gerecht zu werden wußte und dadurch die

ihrischen Stellen der Tagebuchblätter zu bester Wirtung brachte. (Wiesbadener Tagblatt.)

Diosturen-Berlag.

Renter, Sustav, "Das Volk ohne Heimat". Roman. Geb. in Leinen M. 6.50. L. Staadmann Verlag. Aus dem Leib fanatischer Religionskämpse zu Beginn des 18. Jahrhunderts wächst das Schiekfal eines Volkes mit seiner Liebe zur Scholle. Ein echter Heimatroman aus den kärntischen Alspen, zugleich ein Rulturbild von Plastit und scharfen Konturen.

Richter, Hans, "Das Spielzeug Gottes". Zwei Historien über ein Thema. Ganzleinen M. 6.—, Halbleber M. 9.—. Ernst Reils Nachf. (August Schert) G. m. b. H., Lelpzig.

Die zwei Historien bieses Romans varsieren in den Lebensschifffalen ihrer Heldinnen, Caterina Cornaros, der Gemahlin König Jasobs von Ihpern, und Ohveles, der Geliebten Christians von Dänemart, das Thema vom edlen, schwachen Menschentum. Mit tiesem Verständnis hat Richter die Tragst der Frauen gestaltet, denen das Schickal die Zügel der Macht geboten hat, ihnen aber die Kraft nicht gab, sie zu halten.



# IM FLUGE DURCH DIE WELT

führen die neuen Brockhaus-Reisewerke

## G. I. FINCH Der Kampf um den Everest

Mit 88 Abbildungen und 2 Karten / Leinen M. 11.-

Noch ist der Kampf um den Everest nicht beendet. Dreimal sind kühne englische Bergsteiger zum Angriff gegen den höchsten Gipfel der Erde vorgegangen; jedesmal haben sie kurz vor dem Ziel umkehren müssen. Hier schildert einer der fährenden Teilnehmer an den letzten Expeditionen die furchtbaren Anstrengungen, die gemacht wurden, um den Gipfel zu erreichen. Zwei Teilnehmer gelangten bis zur Höhe von 8600 Meter über dem Meer, doch konnten sie nicht wieder zurückkehren. Prachtvolle Aufnahmen aus der Gebirgsweit des Himalaja schmücken das lebendig geschriebene Werk.

## HARRY PHILBY Das geheimnisvolle Arabien

Abenteuer und Entdeckungen

2 Bande mit 73 ganzseitigen Abbildungen und mehreren Karten / Leinen M. 30.-

Arabien, die Wiege des Islam, ist das unbekannteste Land der Erde. Stammes- und Glaubenskämpfe haben den Zutritt zum Innern Jahrhunderte hindurch verhindert. Der Weltkrieg hat Arabien erschließen helfen. Die Engländer haben in das Herz des Landes, zu dem Herrscher der fanatischen Wahhabiten, den Verfasser, einen hohen politischen Beamten, gesandt, der durch wichtige Verträge die Araber an England fesselte. Auf dem Weg vom Persischen Golf zum Roten Meer lernte er Land und Leute gründlicher kennen, als je ein Forscher vor ihm. Das mit zahlreichen Abbildungen und wichtigen Karten ausgestattete zweibändige Werk ist ein Markstein der Erforschung Arabiens.

#### FRIDTIOF NANSEN Unter Robben und Eisbären

Meine ersten Erlebnisse im Eismeer

Mit 83 Abbildungen und 7 Karten / Leinen M. 16.-

Fridtjof Nansen, der klassische Schilderer der Weit des Nordpols, erzählt hier zum erstenmal die abenteuerlichen Erlebnisse, die er als junger Mann von 21 Jahren auf seiner ersten Eismeerfahrt hatte. Lebendig steht vor uns das Tun und Treiben der einem harten Beruf ergebenen Fangschiffer und das Leben der vielgestaltigen Tierweit des Eismeers. Wir machen Jagden mit auf verschiedene Seehundarten, Eisbären, Walrosse, Walfische und menschenfressende Haie. Das prächtige Buch ist ausgestattet mit zahlreichen meisterlichen Abbildungen und Karten von Nansens eigner Hand.

## PRINZ WILHELM VON SCHWEDEN Unter Zwergen und Gorillas

Mit der Schwedischen Zoologischen Expedition nach Zentralafrika

Mit 86 Abbildungen und 3 Karten / Halbleinen M. 9.50

Prinz Wilhelm von Schweden, der zweite Sohn des Königs von Schweden, hat sich schon vielfach auf weiten Reisen hervorgetan. Vor wenigen Jahren unternahm er in Gesellschaft einer Filmexpedition eine Reise ins Innere von Afrika, in das Gebiet der großen Vulkane, wo sagenhafte Zwergstämme und fast unbekannte Berggorillas hausen. Der Prinz erlebte auf der vom Glück sehr begünstigten Forschungsreise viele Abenteuer mit dem afrikanischen Großwild und lernte die vielgestaltigen Völkerschaften kennen, von den riesenhaften Bewohnern des Hochlands bis zu den echten Zwergen des Urwalds. Aus dem Buch spricht ein liebenswürdiger Geist, der gern in Fühlung mit der Welt der Wirklichkeit bleibt. Die Ausstattung mit Abbildungen und Karten ist sehr reich.

### COLIN ROSS **Heute in Indien**

Mit 80 Abbildungen und 1 Karte / Halbleinen M. 9.50

Der Bericht über die jüngste Reise des Verfassens: Siam, Britisch-Malaya, Sumatra, Java, Bali. Wie alle Roß-Werke, ein farbenprächtiges Bild dieser uns Europäern so wesensfremden Länder, deren landschaftliche und völkerkundliche Schönheit uns fesselt. Daneben der tiefernste Hintergrund als Folge des Weltkrieges: Der Niedergang des Ansehens der weißen Rasse und damit verbunden die Bestrebungen aller Farbigen der Welt, sich von der Hegemonie der Weißen freizumachen.

beziehen durch jede Buchhandlung

#### Romane u. Novellen (Fortsetzung)

Roselieb, Hans, Die liebe Frau von den Sternen. Eine legendenhafte Erzählung aus der Gegenwart. 357Seiten. Broschiert Mark 5.50, Ganzleinen Mark 7.50. Kösel & Pustet.

Wir erleben einen Aufstand der Enterbten, der hier eine fromme Frau zu berschlingen droht. Hier steht Reinheit gegen Tierheit. Ein Roman von unerhörter Kühnheit und Wucht.

Rung, Otto, **Der Engel mit den Cfelsohren**. Aus dem Dänischen übertragen von Erwin Magnus. 344 Seiten. Brosch. Mart 4.50, Sanzleinen Mart 6.50. Gebr. Enoch.

Die Geschichte eines Findlings. — Otto Rung ist heute auch in Deutschland ein Name, bei bessen Klang man aufhorcht: Der berufene

Nachfolger Berman Bange.

Gräsin Salburg, Edith, Ungeschries bene Briefe aus St. Martinde Ré. Ein Buch vom Geelenleiden des deutschen Boltes. Mit Eindand- und ilmschlagzeichnung von Karl Stratil. Gebunden Mart 2.50. Hammer-Verlag, Leipzig. In tiefster Geele hat diese Frau die Qualen

In tiefster Geele hat diese Frau die Qualen und Nöte deutscher Gefangener in französischen Gefängnissen nachempfunden und hier diesen

Belden ein Denkmal gefett.

Schulk-Merzdorf, Frik, Das Opfer der Marquise. Ein Roman aus dem alten Preußen. Mit einem mehrfarbigen Umschlag von Franz Christophe. 256 Setten Ottav. Sanzleinenband mit Silberprägung M. 5.—. Deutsche Landbuchhandlung, S. m.b. H.

Jaggli du gerecht als deutscher Jäger, dein Freund, dein Führer seiner July dein Führer seine July dein Führer seine July deutsche Jaggliche Wachenschrift für weidgerechte Jaggliche Hundezucht u. Echieltwesen! Entställiger Mitarbeiterstab. Vorzügliche Bebilderung. Viertelijhre. 4.50 Mk. Probeheste kostensn Hegger Verlag Wilh. Gottl. Korn, Breslau 1

Zu beziehen durch jede Buchhandlung

Schimmel Falkenau, Elisabeth Christine, Die Königin. Lebensroman der Gemahlin Friedrichs des Großen. M. 6.—. Iserverlag, Friedeberg (Queis). Umfang 300 Seiten. Originalbriefe, Pesneoriginale. Das bellebteste unserer Frauenbucher. "Das Lebenstlied der Königin Elisabeth Christine", Sesamtausgabe in Sanzleinen M. 8.— ist ebenfalls erschlenen und als Geschenkwerkstungere Frauen warmstens zu empfehlen.

Schuffen, Wilhelm, Der abgebaute Ofiander. Roman. 190 Seiten. Brosch. M. 3.50, Ganzleinen M. 5.50. Kösel & Pustet.

Der Lebensweg eines Malers von heute. Schalfhaft und besinnlich singt hier ber schwäbische Meister bas hohe Lieb ber Treue zum Leben.

Strachwitz, Hubertus Kraft Graf, Der Kaplan von Heiligenberg. Roman aus der Zeit des Kultur- tampfes. Gebunden M. 3.—. Verlag Auer, Donauwörth.

Roman aus der Zeit des Kulturkampfes und dessen Beilegung. Leinenband M. 3.50. Berlag Auer, Donauwörth. Der Name Strachwik hat guten Klang. Der erste Roman wurde von mehr als 100 Zeitungen glänzend besprochen. Die Spannung der Handlung in belden Bänden glöt der literarisch hochwertvollen Arbeit besonderen Reiz.

#### Romane und Novellen (Fortsetzung)

Strobl, Karl Hans, "Das Geheimnis der blauen Schwerter". Roman. Gebunden M. 5.—. L. Staadmann Verlag.

A. Staarmann Berlag. Lus der abenteuerlich bunten Geschichte eines Ersinderschicksale gestaltet der Dichter ein Buch von seltener Schönheit, Duntle Mystif und Phantastif blühen darin; auf der Suche nach dem Golde entsieht das Meißner Porzellan. Zedem Kenner des Kotoso wird dieses neue Wertgroßen Genuß bereiten.

Terramare, Seorg, **Die Magd von Domremy.** Sistorischer Roman. 501 Selte. Brosch. M. 6.50, Sanzleinen M. 8.50. Rösel & Pustet.

Der episch volle Roman der helligen Iohanna, ihres ebenso menschlichen wie wundersamen Lebens, ihres reichen, sindlichen wie heroischen, genlal und heilig undeirrten Characters.

Thiede-Paris, Marie, Der Eltern Blut.

Roman. Mit einem mehrfarbigen Umschlag von Lotte Pfeis. 244 Seiten Ostav. Sanzseinenband M. 5—. Deutsche Landbuchhandlung, G. m. b. H.

P. Friedrich, Der Hauslehrer, Roman einer Liebe. Geh. M. 5.-, Ganzleinen M. 6.50. Jos. Schweher Verlag.

L. Moeberl, **Der Feuerfaplan**, ein **Meisterroman**. Geh. M. 5.—, Ganzleinen M. 6.50. Jos. Schweher Verlag, Die beiben Romane für Weihnachten 1925.

# Weltrhythmus-Kalender 1926

Herausgeber: E. Ebertin und L. Hoffmann

112 Geiten / Preis brosch. M. 1.50, geb. M. 2.50

Der vielseitige interessante zuverlässige weitverbreitete reichbebilderte magazinartige Der anregende verständliche unterhaltsame erfolgweisende unentbehrliche einzigartige

# Astrologische Haus-Kalender

Mus dem Inhalt:

Was bringt Ihnen das Jahr 1926? — Das Schickfal Hindenburgs — Das Schickfal Europas 1926? — Aftrologie und Liebesleben — Wer gewinnt in der Lotterie? — Die Hand und ihre Rätsel (Mit 22 Abb.) — Persönlichkeit und Handschrift (Mit vielen Abb.) — Rudolf Steiners Werdegang und Wirken — Wissenschaftliche Wetterkunde — Das Wetter für jeden Tag — Praktische Ratschläge für den Landmann — Politische und wirtschaftliche Vorschau für 1926

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen

Gesellschaft für Bildungs- und Lebensreform / Kempten i. A.

#### SAMMELWESEN

**Chwaneberger** Briefmarken-Albums, Auflage 1926 soeben erschienen. Jebe Ausführung und Preistage erbältlich (von M. – 20 bis M. 124.–).

Das Schwaneberger Album berücksichtigt jede Sammelart. Man verlange kostenlos ausführlichen Prospekt 1926.

Michel Briefmarten Rataloge. Im gleichen Berlag erschient auch ber weit verbreiteiste Michel-Ratalog für Europa und Übersee. Der Michel-Ratalog ist maßgebenb für die Preisbilbung der Briefmarten und gibt genauen Aufschluß über sämtliche in der Welt egistierenden Briefmarten. Berlag des Schwaneberger Album G. m. b. H., L.

#### VERSCHIEDENES

Repta, Wilhelm, Die Weltfriedensverfassung, ihre Grundlagen. 40 Seiten. Groß-Ottab. M. 2.—. Der Verfasser, auf gesehgeberischem Gebiete ber ibeenreichste Sozialpolitiker ber Gegenwart, weist hier große, sichere Wege.

Gefunde Kinder durch unser Wert von Universitäts-Professor Dr. R. Heder und Oberschwester Woerner: "Das Kind und seine Pflege". 130000 Exemplare im Gebrauch. Preis brosch. M. 1.20, geb. M. 2.—. Wega-Verlag (Hand G. Schaefer) München.

Attuelle Neuerscheinung: Link, I., Astrologie. Bas seber Gebilbete bavon wissen soll. Preis brich. M. 1.50, geb. M. 2.—. — Bega-Berlag München.

Laffen Gie sich die Werke von Ihrem Buchhändler vorlegen!

## Hervorragende neue Romane und Novellensammlungen

Goeben erichien:

# Der heiligen Birgitta Pilgerfahrt

Novellen / Umschlags und Einbandzeichnung von Paul Renner / Geheftet M. 3.50, in Leinen geb. M. 6.—
Berner von Heibenstam, den wir vor allem als Dichter der Heiligen Birgista Pilgerfahrt" eine der stärksten Personlichkeiten des schweblichen Mittelaters zum Gegenstand seiner Olchung gemacht. Die große Nationalheilige Schwebens, deren Andensten im Bolke am Atternsten — Heibenstams Heimat — noch lebendig ist, und die Schwedens Ruhm welt über die Landesgrenzen hinaus verbreitete, war Karl XII. darin verwandt, daß sie ihr ganges Leben dis zur Seibsstaufopserung einer großen Idee unterstellte, hier der Neugründung ihrer Aloskerregel, die ihr durch Gottes Offenbarung anbesohlen war, und um derentwillen sie die Pligerfahrt nach Kom und Palästina unternahm. Nur ein Dichter wie Heidenstam, den eine ebensogsühnende Liebe zu seiner Seimat wie auch ein startes Geschlich für Komansit und Seidenstum erfüllt, war schlaftige im Leben dieser großen Mystikerin so einderknisch zur Gestaltung zu bringen.

# Lotte Mittendorf-Wolff / Carl Michael Bellmann

Die Geschichte einer Liebe

Umschlage und Einbandzeichnung von Ima Breusing / Geheffet M. 3.—, in Leinen gebunden M. 5.50 Diese Geschichte der Liebe der schönen jungen Signe Kwist zu dem "schwedischen Anakreon" Carl Michael Bellman, dem genialen Dichter und tebenstusstigen Tollkops, mit dem es für sie ihrer ganzen Art nach doch tein Zusammenkommen gibt, ist eine zarte und echte Dichtung von höchstem Reiz. Die ganze Anmut des Rokofo liegt über ihr. Besonders zu dem Herzen unserer Frauen wird diese michaelten Ginne romantische Dichtung sprechen.

## Marmaduke Pickthall Glanz, Liebe und Tod des Sischers Gaid

Ein Abenteurer-Roman aus dem wirklichen Orient

Berechtigte Abersetung aus bem Englischen von Paul Johr / Umschlag- und Einbandzeichnung von Paul Renner / Geheffet M. 5.50, in Leinen gebunden M. 8.—

Niemand stoße sich an dem schöstdewußten Untersitel "Ein Roman aus dem wirklichen Orient". George Moriers "Habsch Baba" war seinerzeit von der europäischen Kriss als ein Sie Waar deinerzeit von der europäischen Kriss als ein Sie Waar de Orients dezeichnet worden. Als Marmaduke Pläschen Teilne Sald veröffentsliche, gab es in der englisch sprechenden Welt nur eine Stimme: diese ist unendlich mehr als Haba. Das Buch ift orientalisch bis in jede Pore und mit allen Sinnen. Es ist phantassisch und realistisch, erotisch und abenteuerlich, seldenschaftlich und farbig, vor alsen Oingen aber ist es künsterisch eine Meisterleistung, der sich auf dem Gebiete der orientalischen Erzählung in der ganzen europäsischen Literatur nichts an die Seite stellen läßt. Liebhaber von "Tausendundeine Nacht" werden die Geschichte des Fischers Sald diesem Werte gleich, wenn nicht höher stellen, in dem die Psiche des Morgensandes konzentriert scheint wie in einer glühend dustenden Essenz.

## Aenold Alis / Barbaren

Umschlags und Einbandzeichnung von Prof. Walter Tiemann / Geheffet M. 6.—, in Leinen geb. M. 8.50 Der neue Roman von Arnold Wish, der unter Lappen in den nördlichsten Gegenden Standinaviens spielt und den Einfluß zeigt, den die Berührungen mit der europälischen "Austur" auf diese Raturmenschen gewinnen, heißt "Bardaren" und ist doch in mancher Weise ein Roman der Austur, die im tiessen Wesen Weise aus der Bardarei noch nicht heraus ist und andererseits gerade aus der Bardarei Räste trintit. Dieses Werf zeugt von einer ungeheueren Phantasie und Schöpferstast, es ist in einer Sprache von großer dichterischen Gehönheit geschrieben, es hadt und spannt auf jeder Geite und sieht ganz auf der Köhe von Wis berühmtem und erfolgreichem Erstlingsroman "Ararat".

## Lu Polbehe / Das Buch von Müenberg

Bilder vom Frühling deutscher Renaiffance

Umfchlage und Einbandzeichnung von Wilhelm Schulz / Geheffet M. 4 .- , in Leinen gebunden M. 6.50

Bilder aus dem alten Nürnberg hat uns Lu Volbehr in diesem seinen Buche geschenkt, aber Vilder, vornehmsarbig, träffig und wunderbar echt im Zeitsolorit, die an Martin Schongauer und Hand Baldung Grien denken lassen oder au Albrecht Dürer . . . Kein historischer Roman, lose Szenen, doch in einem gewissen Jusammenhang. Kluge Kausseube, die ihr geliebtes Kürnberg so wohl zu schieden wissen die historischen Klugen wissen, die Vierbeimer und Behaim tauchen auf, ihr Walten im Nack, ihr Prunt und ihre Würde vor Katzerticher Massenkt, ihr Junger, starter und bestindlicher Nachwuchs, des jungen Dürer zaries Antiih zwischen den langen Loden, — alles von einem hellen Lichistrah getrossen, überraschend lebensvoll. Man verträumt sich an diesem lieben, deutschen Buche, das ftrenge Arbeit, sieses Versenten in Zeitgeschichte so restlos in Kunst gelöss hat, als hätte man ein paar Stunden in einem anderen Jahrhundert gelebt, wenn man es endlich bereichert aus der Hand beschieden.

Ausführliche Prospette liefern wir bereitwillig umsonst und portofrei

Bu beziehen durch jede gute Buchhandlung

ALBERT LANGEN, VERLAG, MÜNCHEN

### Neue wert volle

# Romane und Erzählungen

### Die "alte Jungfer"

Roman von Pierre l'Ermite. Einzig autorifierte Übersetzung von J. Poltera. Erscheint Oftober 1925. Ein sehr zeitgemäßes Buch von äußerst spannender Birkung; das große Problem der "Altjungsernschaft" ist hier in geradezu glänzender Weise in Romansform dargestellt. In Paris konnten nach dem ersten Erscheinen des prächtigen Werkes in wenigen Wochen schon über hunderttausend Exemplare abgesetz werden.

### Die weißen Schmetterlinge von Clairvaur

Novelle von Maria Eug. delle Grazie. Geb. M. 3.80 Bernhard von Clairvaux, diese Riesengestalt an der Schwelle des großen Jahrhunderts der Kreuzzüge, der durch die Macht seiner Persönlichteit und die Kraft seines Bortes auch die Abtrünnigsten niederzwang und die gespaltene abendländische Christenheit vieder einte, steht hier als monumentale Persönlichseit vor uns. Eine spannende, künstlerisch startgestaltete Novelle.

### Das Grieblhaus

Roman. Bon helene hirsch Prünn. Geb. M. 3.80 Diesen Matthias Griebl und sein haus müssen alle lieb gewinnen. Es liegt über beiden ein nachsommerslicher Glanz, wie er über schönen, reisen Feldern steht. Eine Reihe origineller Meinstadtgestatten lausen mit ihrer Käuzigkeit bunt durcheinander und weben das Schickal bom Grieblhaus, das in der Seele des Lesers eine sonnig-wehmütige Traulichkeit ausblühen läßt.

#### Settchens Hut

Gine altfräntische, aber lustige Geschichte vom Benn. Bon Ludwig Mathar. Gebunden . . . . 4 M. Wie Tante Barbara dem Borftebertöchterchen aus Entels-

Wie Lante Barbara dem Vorstehertöchterchen aus Enkelsborf einen hochnobligen Hut fauft und damit das altfränkliche Kopftuch vertreibt — das gab eine Rebellion, als ob der leibhaftige Antichrist in das Benn gedrungen wär'. Selbst ein Abraham a Sancta Clara richtet nichts gegen den Hutteufel aus. Die lebensprühende Geschichte eines ganzen Dorses voll echt rheinischen Humors.

#### Rheintalerkinder

Luftige Erzählungen. Bon Audolfina. Mit 26 Zeichenungen von Joh. Thiel. Erscheint im Oktober 1925. Ein Buch für Kinder wie Erwachsene. Fröhliche Bilder schwinden die humorvollen Erzählungen. Während die Kleinen lachen und weinen werden mit den lebensswarmen Rheintalertindern, die so ganz gleich handeln und denken, wie sie selber, werden die Erwachsenen die psychologischen und pädagogischen Feinheiten des Buches genießen und in ihrem Junern die fernen, selsson Wochen der bersunkenen Jugend wieder läuten hören! Das untere Rheintal bei St. Wallen ist der Schauplatz all dieser zu Gerzen gehenden Schilderungen.

#### Siebzigmal siebenmal

Ein Roman- aus der Zeit der Berndorfer "Entente" von Sebaftian Kary. Erscheint im Ottober 1925. Die Zosung "Hie Hat. Gricheint im Ottober 1925. Die Zosung "Hie Hat. Grichelt dem Buche ein besonders lebendiges Gepräge auf. Dorfgewaltige liegen in hartem Haber mit ihrem geistlichen Führer. Aber die Liebe erweift sich zuleht als unüberwindlich. Der Erzählungston zeichnet sich durch markante Urvuchsigteit aus, wie sie dem Bolksmund natürlich liegt.

### Die Leiden der Forelle Finga

Märchenroman. Bon Frang Joseph Roffer. Dit Bilbern bon A. Schimg-Leipzig. Erscheint Ottober 1925.

Abentener unter dem Baffer! In phantasiereichen Kapiteln gibt der Verfasser den Reiseroman einer Forelle bis zu ihrer Gesangennahme. Allersei Getier und ein Menschlein selber wirken zu einem abwechslungsreichen und doch besinnlichen Gauzen mit ihrem Anteil an Klugheit, Torheit und Fronie mit. Ein Hochgenuß für Geist und Gemüt jedes Lesers.

### Im grünen Wagen

Von ausgezupften Reseden, einer Glode, einem Kasperle, einer Rose, einem Brunnen, einem Amsellied, von Kuppen: lauter tleinen Dingen und ein paar Menschen. Von Maria Bayer. Flustriert von Abelheib und Alice Sching. Erscheint im Oktober 1925.

Lachende Romantif der Natur und der Abenteuer! Gin Buch, das Stubenluft reinigt und vertreibt. Für junge Herzen jeden Alters. Dit wahrhaft miterlebten Bilbern.

#### Der kleine Goliath

Schweizer Erzählungen von Fife Franke-Debi. Erscheint im Oktober 1925.

Ise Franke-Dehl, vorwiegend als Lyrikerin ersten Ranges wohlbekannt, bringt in ihrem fünften Prosaduche sieben Schweizer Geschichten aus dem "urchigen" Bolksleben der alemannischen Schweiz, Schmudstüde epischer Rleinkunft, ungemein sebendig, farbig, bolkstümlich, gemülboll, wozu der Einschlag des so vollsaftigen, bald wuchtigen, bald nedischen Schweizer Dialekts start beiträgt.

#### Rheinmärchen

Brentanos Rheinmärchen enthalten, was man Rheinpoesse, Rheinromantit nennt, und sie schenken es sunkelnd in Frische. Freilich, die krause, vielsach überwucherte Form konnte viele abschrecken. Riesgen ist es in seiner Neufassung gelungen, die entzückende Lebendigkeit und Feinheit des Tons der zwei besten Rheinmärchen zu wahren und doch die leichte Lesbarkeit zu schaffen, ohne die mancher nicht zum vollen Genuß gelangte. So macht sie das lange vergessene Sdelgut dem Volke wieder zugänglich.

VERLAG HERDER / FREIBURG IM BREISGAU

# Das wahre Gesicht der Hohenzollern

Aus fünf Jahrhunderten ihrer Familiengeschichte von Dr. Geakhoff

192 Seiten 8° / Broschiert M. 3 .-., in Salbleinen M. 3,50

Das wahre Besicht der Hohenzollern betttelt der Berfasser das vorliegende Buch und weist hiermit der Arbeit den Weg, der sie allerdings in schroffen Gegensatz zu den bisher erschienenen Bublikationen über diese Opnastie sett. Zum ersten Male wird uns hier eine familiengeschichtliche Darstellung des früheren preuhischen Herrschauses gegeben, die sich nicht auf die herkömmliche mehr ober weniger rein dynastisch eingestellte Geschichtsfcreibung, fondern auf bisher unbefannte ober der Veröffentlichung nicht zugängliche Forschungen stückt. Trot der äußerst umfangreichen einschlägigen Lite-ratur bietet die vorliegende Arbeit etwas völlig Neues; verschiedene fleinere vorfriegszeitliche Ber= öffentlichungen mußten fich infolge des Orudes der Benfur in engen Brenzen halten. Das umfangreiche, vom Verfasser eingangs zitierte Werk Mauren-brechers "Die Hohenzollernlegende" (1905) erschöpfte sich in langatmigen Darstellungen der inneren Bu-stände Brandenburg-Breußens unter der Hohen-zollernherrschaft, die den Leser in seinem Interesse nur allzubald erlahmen ließen, ein paar andere auf materialistischer Geschichtsauffassung ruhende Bubli-kationen sind einsach unterdrückt worden. Die Re-volution 1918 hat hier nur eine geringe Besserung gebracht. Der Geschichtsunterricht in den Schulen wurde wenigstens zum Teil von den Fesseln befreit, die ihm jahrzehntelang auferlegt waren, die Wissen= obe inm jagegentetang aufertegt waren, die Wissenschaft aber beschränkt sich bis heute entweder auf doktrinäres Festhalten am Althergebrachten oder auf erbitterte dogmatische Bosemik über Republik und Monarchie und geht im übrigen fast ausschließlich nur auf die füngste Zett ein. Besonders ist die Literatur über die Regierungszeit und Berson des letzten Tragers des monarchischen Spftems fast übergroß, den Urfprüngen aber und der Bergangenheit biefes Spftems wird nirgends nachgegangen.

Diese Lüde nun füllt das vorliegende Werk aus. Der Verfasser führt seine in der Einleitung ausgesprochene Ubsicht, nicht trockenes Weschicksmaterial, sondern eine für die große Allgemeinheit bestimmte aufflärende Darstellung der Hohenzollernschen Familiengeschichte zu geben, in überaus fesselnder Weise

durch. Die Quellen seines umfangreichen Materials sind zeitgenössische und neuere in= und ausländische Memotren, Tagebucher u. a., faft ausschließlich nur bem Philologen und Geschichtsforscher bekannt. Es schließt mit dem ersten deutschen Raifer ab, mit der wohlberechtigten Begrundung, daß heute die Beschichte der letten Jahrzehnte noch nicht als abgeschlossen und der Kritif offenstehend zu betrachten ist. Überreich ist das zu sessenden von Anfang bis zum Schluß packender Darstellung gebrachte Material: in bunier Reihe, wie die Vilder eines interessanten Films, rollen die Abschniste Hohenzollernscher Gestlichten simis, toten die Adhumite Hohensoleringer Geschichte an uns vorüber. Sie zeigen uns die Fürsten dieses Stammes ohne Burpur und Krone in ihrer nur allzu erbärmlichen Menschlichkeit, sie zerstören naturgemäß den Nimbus, der auch die Großen ihres Geschlechts bisher umgab. "Tragif im Sause Hohensolern" hätte das Buch vielleicht überschrieben werden follen, tragisch sprechen uns die Schieksale der Mit-glieder dieses hauses an. Mit Totschlag und Ver-treibung der Hohenzollern beginnt ihre Geschichte, Bruderzwift, Gift und das fprichwörtliche Unglud Der hohenzollern-Ehen geben Der Chronit Diefes Befdlechtes ein Dufteres, unheimliches Rolorit. Geinen Tod findet einer der Hohenzollern als Bizekonig von Spanien, nicht einmal fein Brabmal vermag fein Enkel, Raifer Friedrich III., aufzufinden. Bon einem Frundsbergischen Landsknecht wird beim Sacco di Roma ein anderer in den Gaffen der ewigen Stadt ruhmlos erschlagen, unftet irren andere des unglücklichen Beschlechts, aus deutschen Landen versjagt, in der Fremde umher und erlöschen fern der Heimat im Elend. Und im Mittelalter bereits sehen Peimat im Elend. Und im Aktitelalter bereits sehen wir den Wahnstinn seine Krallen in die unselige Sippe schlagen, der dann durch die Jahrhunderte seinen zestörenden Einsluß geltend gemacht hat. So ziehen kaleidoskopartig die Figuren an uns vorüber, die Last ihres kranken Blutes aber und eigene Verblendung und Schuld lassen den traurigen Alusgang der Zollern ahnen. Die ganze Tragsk dieses hauses gibt die abstinktlich breit gehaltene Schilderung der friderizianischen Epoche wieder, die fich dann zu einem trüben Bemalbe moralischen Tiefftandes der Folgezeit entwickelt.

Das Werk ist als eine ernste wissenschaftliche, durchaus objektiv gehaltene Arbeit zu betrachten, die in bezug auf das bisher unbekannte Material jeder Kritik standhält.

Bu beziehen durch fede Buchhandlung!

GUSTAV ZIEMSEN VERLAG / BERLIN-LANKWITZ

Goeben ift erichienen

### Ein deutsches Stalienbuch

von Fritz Mielert

2. Auflage. 90 Seiten, davon 68 Bildfeiten, mit 20 kleineren Bildern im Text, in Quart (Größe der 3 Bände des "Schönen Westfalens") in steifem Umschlag geheftet. Preis M. 4.—.

An Italienbüchern ist besonders in diesem Jahre kein Mangel. Was das Erscheinen des angezeigten Buches rechtsertigt, ist einmal, daß es der seinssinnige Welt- und Heimatwanderer Mielert, von dem wir bereits eine Rethe ausgezeichneter Bücher bestigten, versäßt hat. Er bietet kein trgendwelches Bilderalbum, sondern mit seinsten Ginnen ausgezuchte und vor allem selbsterwanderte und erslebte Bilder und hat dazu einen sehr lebensvollen Text geschrieben. Zum andern verdient das Buch gerade in der heutigen geldknappen Zeit besondere Beachtung, weil es nur 4 Mark kostet und trohdem ein vornehmes Buch ist, das sich als Geschenkwerf eignet. Es ist auf bestem Papier in angenehmem braunem Ton gedruckt und anziehend in der Aufmachung und Anordnung der Bilder. Rein Bild drängt sich prohend auf, ein sedes aber zwingt liebenswürdig in seinen Bann, kurz ein Buch, das allen Lesern und Beschauern keine slüchtige Zerstreuung bietet, sondern wertvolle und dauernde Bindung und Belebung.

3u beziehen durch jede Buchhandlung FR. WILH. RUHFUS / DORTMUND

## Kalenderständer // Silvester//

D. R. G. M.

Rein Abreißen der Runftblatter nur umlegen



Breis M. 4.80

### Eine Jierde jedes Schreibtisches

Elegant in mattiertem Eichenholz ausgeführt

Bu beziehen burch Ihre Buchhanblung

P. & R. BREITING, STUTTGART

### STRECKER & SCHRÖDER | STUTTG ART

Unsere Berbftneuigkeiten über

### Reisen, Abenteuer u. Forschungen

in fehr ichonen und foliden Ginbanden.

Kreuz und Quer durch Marokko. Bon Otto E. Artbauer. Oktav, mit vielen Abbildungen auf Tafeln und einer Übersichtskarte. Leinenband M. 6.50.

Das Innere Marokos ift noch unberührt von abendländischem Einfluß. Davon ergählt der Autor ebenso fesselnd wie von Jes, der großen heitigen Stadt mit den 100 Mescheen, von Gasablanca (Dar el Vaida), der weißen Stadt der vielen Kaulseute, von dem Rif und seinen tapsern und freiheitsliedenden Bewohnern und von der Dase Figlg. Da ist man mitten im Zauber des Sübens, dort krahlt ewig die Sonne. — Biele eigene Aufnahmen des Versassers schwiden das Buch.

Schiffbrüche. Die ungliscksfahrt ber Narvaëz-Expedition nach ber Sübküste Nordamerikas in ben Jahren 1528 bis 1536. Bon Alvar Nunes Cabeça be Baca. Bearbeitet und eingeleitet von Dr. Franz Termer. Oktav, 151 Seiten, mit 21 Abbildungen und 2 Karten. Leinenband M. 6.50.

Arthenbott Anschaulichkeit werben die Ereignisse und ber Kampf mit der Natur und mit den feinhseligen Indianern geschilbert, den die erfen Entbeder Floridas zu bestehen hatten, von denen nur einige wenige ihre heimat Spanien wiedersaben. Der Leste nimmt eil an dem jahrelangen Wanderleben des Cadeca de Waca und seiner Gesährten durch die Wüssteneiten der süblichen Aerelnigten Etaaten, lernt die merkwürdigen Sitten und Gebrücke der bortigen Indianer kennen und gelangt endlich mit den Verschlasgenen zu den Pueblo-Indianern und nach Merito.

Urwald und Kamp. Bon hans Krieg. Oktav, 173 Seiten, mit 6 Tafeln und 58 Ubbilbungen nach Zeichnungen bes Berfassers. Leinenband M. 6.50.

Groß und saft unnachahmlich hat ber junge Aubinger Gelehrte fich seiner Aufgabe entledigt, bas Leben im argentinischen und chleenischen Urwalb und Kamp au schilbern. Die Wahrheit ber Bilber, bie er mit prachtvoll gemeißelten Gäpen umschilbelt, wird bem Lefer ohne weiteres jur Gewißheit. Ein feines und intereffantes Buch.

Dreißig Jahre in der Sudsee. Land und Leute, Sitten und Gebräuche im Bismarcarchipel und auf den deutschen Salomoninseln. Bon Richard Parkinson. Herausgegeben von Dr. August Eichhorn. Großoktav, etwa 25 Bogen, mit 100 Tafeln, 4 Karten und dem Bilde des Berfasser. Leinenband M. 16.—.

Dreißig Jahre in ber Subfee! Ein fiolges Wort, welches nur wenig Europäern von sich felbst zu sagen vergönnt war. Arch aller Abenteuer und paden ben Szenen ift das vorliegende Wert keine Robinsonde, sondern ein glänzend gespriedenes Buch mit erstaunlich viel Reutem und Wertvollem. — Das Replutat tausen der Vergende viel keutem und Wertvollem. — Das Melutat tausen der Beod achtungen und Vorzigisch, wie denn überhaupt die ganze Ausstatung des Buches sehr vornehm ist. Alles in allem: ein Standardwert.

Chinesische Landschaften und Städte.

Von Heinrich Schmitthenner. Oktav, 304 Seiten, mit 60 Abbilbungen auf Tafeln und 12 Karten. Leinenband M. 12.50.

Das alte Ihina erwacht. — Die Zeit gelt zu Ende, in der China ein Ausbeutungsgegenstand wirtschaftlicher und politischer Machtegelüste der Westwolfer war. Das kriegserschütterte Abendland beginnt nun auch seinerseits, im Zweisel an der eigenen Kultur, Shina mit andern Augen zu sehen als im vergangenen Faldrehaften und Städte, die er vor dem Kriege kennengeren Faldrehaften und Städte, die er vor dem Kriege kennengelernt hat. Die Wilder der Vergangene Landschaften, die in andern Werken über Shina meist zu kurz kommen.

Bollftändige Berzeichniffe toftenlos. Separatprofpette über Ethnologie, Reifen, Dichtung, Philosophie.

In allen guten Buchhandlungen zu haben

Cin neues Baul Kellev-Zuth für die Zugend

Deffunge

mit einem Ailbe Vaul Kellevs

nach einer Kohlezeichnung von Nar Oden seielben Künstlers

In hübschem Ganzleinenband M. 4.80, sartoniert M. 3.20

1.—20. Auflage

Bas Baul Kellev wümscht:

"Möge es dem »Dorsjungen« gut gehen," sagt Paul Keller im Borwort dieses Buches, "ich dense, man wird zugeben, daß er ein gesunder Bursche sit, manchmal ein bischen frech und voll spishösischer Schemerei; aber das gehört dazu. Die Zungen sollen ertennen, wie sie sind, die Alten, wie sie waren. Ein leichter Morgenwind fährt durch alse Zugend; wem er aber in der Schwüle der Aot, oder durch siebsliche Auf der Erzieher erstarb, der ist bister zu bestagen. In war einmal ein armer, aber herzfröhlicher Dorsjunge, dafür danse ich Gott und alsen denen, die mir meine Kindheit so siebevolt und verständig betreuten."

Brestau, im Juli 1925. Paul Kelter.

3u beziehen durch jede Buchbandlung

Bevasschen durch jede Buchbandlung

Bevasschen durch jede Buchbandlung

Es flog einmal ein muntres Fliegel Bu einem vollen Sonigflegel. Da tuntt es mit Bufriebenheit Den Ruffel in Die Gußigfeit. Rachbem es bann genug gefchiedt, hat es die Flüglein ausgerecht Und möchte sich nach oben schwingen. Allein bas Bein im Sonigfeim Sikt feft als wie im Bogelleim. Run fangt bas Fliegel an zu fingen: Ach lieber Simmel, mach mich frei Mus biefer füßen Sflaverei.

Gin Freund von mir, ber biefes fab, Der seufzte tief und rief: Ja, ja!



## Glänzender Hun

Feinfte Runft in Zeichnung und Tegt

## Wilhelm Busch

Wilhelm Busch-Album, Humoristischer Hausschak

272, bis 300, Aluflage\*

in 3welfarbenbrud mit 355 Tegifeiten und 1500 Bilbern

Bornehmftes Gefchentwerf von bochftem fünftlerifdem Bert Gangleinen M. 35 .- , Salbleinen M. 30 .-

Einzelausgaben mit je 100 bis 150 Bifbern:

| Die fromme Belene               |   | gebunden in | Leinen 2 | M. 3.20, in | Dappe M. 2.50 |
|---------------------------------|---|-------------|----------|-------------|---------------|
| Albenteuer eines Junggesellen . |   | 11 11 11    |          | ,, 3.20, ,, | ,, 2.50       |
| Fipps der Affe                  |   | 11 11       |          | ,, 3.20, ,, | ,, ,, 2.50    |
| herr und Frau Knopp             |   | " "         | "        | ,, 2.60, ,, | ,, 2,-        |
| Julchen                         | , | " "         | "        | ,, 2.60, ,, | ,, 2          |
| Die Haarbeutel                  |   | " "         | "        | ,, 2.60, ,, | ,, ,, 2       |
| Bilber gur Jobsiade             |   | 11 11       | "        | ,, 2.60, ,, | ,, ,, 2,      |
| Geburtetag                      |   | " "         | "        | ,, 2,60, ,, | ,, ,, 2.—     |
| Dibelbum!                       |   | 11 11       | "        | ,, 2.60, ,, | ,, ,, 2,      |
| Plisch und Plum                 |   | " "         |          | ,, 2.60, ,, | ,, ,, 2,      |
| Balduin Bählamm                 |   | 11 11       |          | ,, 2.60, ,, | " " 2         |
| Maler Riecfel                   |   | · # #       |          | ,, 2.60, ,, | ,, ,, 2,      |
| Pater Filucius                  |   | 11' 11      | "        | ,, 2.60, ,, | ,, ,, 2,      |

#### Wilhelm Busch als Philosoph

| Pritit des Herzens, Gei             | dichte |     |     |     |    | <br>      | <br> | <br>gebunben |                    |
|-------------------------------------|--------|-----|-----|-----|----|-----------|------|--------------|--------------------|
| Bu guter Lett, Gei<br>Sbuards Traum | didite | • • | • • | • • | ٠. | <br>• • • | <br> | <br>"        | ,, 3.50            |
| Der Schmetterling                   |        |     |     |     |    |           |      |              | ,, 2.50<br>,, 2.50 |
| ou capmentering                     |        |     |     |     |    | <br>      | <br> | <br>"        | 11 1000            |

Durch jebe Buchhanblung zu beziehen / Illustrierter Prospett tostenlos

Baffermann'i che Berlagsbuch hanblung, München

Erschienen ift:

## Gesundbrunnen 1926

#### Ralender des Dürer-Bundes

160 Seiten mit farbigem Titelbild (Bodlins "Sommertag"), reichem Bildschmuck und Noten= beilagen. Geheftet 1.— M., gebunden 1.60 M.

Diefer neue Jahrgang rechtfertigt wiederum den alten, von Bahr zu Jahr immer mehr befestigten Ruf des "Befundbrunnens":

### der beste deutsche Volkskalender

u sein. Nicht dienstdar irgendwelchen politischen oder konfessionellen Bartetanschauungen dien den Geschundbrunnen" einzig und allein der geistigen und sitzelichen Kräftigung des ganzen Volkes. Wie diese Jahrgang wiederum in echt volkstümlicher, dadeldoch auch hocktechnden literarischen und künstlertschen Amsprücken genügender Form sir verinnertsche Sedenzisalinglung, gehaltvolkere Ledenszestaltung und von schlichter Natürlichseit und wahrer Schönbeit erfüllte Ledenssreude eintritt, ist schliebeit und wahrer den beständen werde und seine Kraft, Licht und Bärne hendenden Gaben in hunderttaussend deutschen Familien ausbreite.

Beiträge in Wort, Bild und Ton von: Chr. Morgenstern, Timm Kröger als den beiden Jahresregenten, dann den Jubisaren: E. M. von Weber, Daniel Chodowiedi, Arnold Bod= lin, J. H. Boß, Joh. Peter Hebel, Ferd. Freiligrath und Franz v. Affist u. v. a. m.

Bu beziehen durch jede Buchhandlung

Verlag Georg D. W. Callwey, München

Verlag Fris Sepber, Berlin-Zehlendorf. Bu beziehen durch jede Buchhandlung.





für das Jahr 1926

ist der katholische Bolkskalender für alle Landsleute an der Gaar, Nied, Prims und Blies.

Er schildert die Hesmat in Vergangenheit und Gegenwart, in Vrauch und Sitte in interessanten Besträgen. Ernste und heitere Erzählungen handeln von den Menschen an der Gaar. Seine Lieder, Sprüche, lustigen Schnurren und innigen Legenden sind auf seiner Heimaterde, in den Seelen ihrer Menschen gewachsen.

Der schöne, einheitliche Vilderschmuck ist von dem einheimischen Künstler Willt hesse. Er hat auch die farbige Kunstbeilage "St. Wendelin" gemalt.

Bon dem deutschen Vom heiligen Glauben mit religiöser Glut und Innerlichseit.

Ein Bolksbuch von dauerndem Wert.

Breis M. —.85.

Zu beziehen durch sede Buchhandlung

Bausen Verlagsgesellschaft m. b. S., Gaarlouis

### Im Rampf wider Kokarde und weißen Adler

Gelbfterlebt u. felbftergablt v. Leutnant b.R. a.D. Sans Brzent. Mit 25 Originalaufnahmen \* In Leinen gebunden M. 6 .-



Der Verfaffer bes Buches, einer unferer erfolgreichen Rampfflieger, im Often durch feine verwegenen Bluge gegen die Bolen ruhmlichft beim Often durch seine verwegenen Flüge gegen die Bolen rismilicht bekannt, gibt uns in spannender Erzählung eine Schliderung seiner Kriegsflüge im Westen und im Brenzschut "Oft". Er unterstreicht weder Erfolge noch Miserfolge. Es wäre ihm, wie er im Vorwort seines Buches
schreibt, eine besondere Freude, wenn die Leser, zu denen er gern die
reisere Jugend zählen möchte, an diesen kriegen und nüchternen Aufzeichnungen aus dem Kriegsleben eines leidenschaftlichen Fliegers Gefallen sinden würden. Eine tiefe Beschechenheit spricht aus diesen Zellen,
und es ist erstaunlich, mit weicher Bildhaftigteit hier der Fachmann ein
lebendiges und anschauftges Gemälde der Fliegeret entwirft.
Es ist ein Buch deutschen Mannesmutes, glüßender Vaterlandsliebe,
Treue und Bildsterfüllung, das ein rechtes Volksbuch werden müßte.

Treue und Pflichterfüllung, das ein rechtes Volksbuch werden mußte. Wir wunichen dem prächtigen Buche, aus dem in jeder Zelle der heldische Geift unserer Vater spricht, eine welte Verbreitung, damit die Fliegerei Allgemeingut des jeht geknechteten und geknebelten deutschen Bolfes werde und es wieder heißen moge:

Deutschland in der Luft voran!

Ju beziehen durch jede Buchhandlung

Bermanen = Verlag \* Berlin - Lichterfelde



berichtet über

Neuerscheinungen und sonstige wichtige Werke auf dem Gebiete wertvoller Kammer=, Klavier= und Gefangsmusik, ferner über Ereignisse aus bem Leben und Schaffen ber Künstler, Aufführun= gen bedeutender Werke und anderes

Die Zeitschrift kann durch seden Buch= und Musikalienhändler bezogen werden

Derlag des Börsenvereins der Deutschen Buchhändler



## NEUESTE ROMANE AUS DEM KURT WOLFF VERLAG

In allen Buchhandlungen vorrätig

### DIE CHRONIK VON SANKT JOHANN

Ganzleinenband 6 .- Rm.

Das einzig dichterische und gekonnte Buch der Jugendbewegung; in seiner Erlebniskraft und Beseeltheit steht es Hamsuns "Pan" ganz nahe. Das Tagebuch.

Eine Naturidylle, die an Stifter gemahnt.

Berliner Tageblatt.

### MAX BROD

### RËUBENI, FÜRST DER JUDEN

Ein Renaissanceroman · Ganzleinenband 8.— Rm.

Der Roman besitzt größte Gegenwartsbedeutung. Seine Helden und ihre Seelenkonflikte spiegeln Menschen und Kämpfe unserer Zeit. Daher der überwältigend große Erfolg: in sechs Wochen 15 000 Auflage.

### SINCLAIR LEWIS

### BABBITT

Der Roman des amerikanischen Spießers von heute

Ganzleinenband 6.50 Rm.

Der aktuellste Roman, der mir in der letzten Zeit unter die Finger gekommen ist . . . Das Buch riecht nach Wahrheit. Es kann nicht nur wahr sein, es muß wahr sein.

Die Weltbühne.

### ROMAIN ROLLAND

### VERZAUBERTE SEELE

Gesamtauflage 87000

1. Band

#### ANNETTE UND SYLVIA

Ganzleinenband 7.- Rm.

2. Band

SOMMER

Ganzleinenband 8.50 Rm.

Nein – der Reichtum dieser zwei Bände ist nicht auszuschöpfen. Ein Buch, von dem man in 50 Jahren noch sprechen wird, wie man heute noch von der "Madame Bovary" spricht.

Hamburger Fremdenblatt.

Weihnachten erscheint:

### EIN ERBE AM RHEIN

Roman in 2 Bänden von René Schickele

Das Buch ist nicht nur die Geschichte eines einzelnen Schicksals, sondern der Held, der junge elsässische Edelmann Klaus von Breuschheim, ist in einen so weiten, so lebendig bewegten Rahmen gestellt. deß er selbst als der Exponent der ihn umgebenden Landschaft, Kultur, Epoche, des historisch-politischen Augenblicks, als der Erbe nicht nur seiner eigenen Vorfahren, sondern seines ganzen Landes und dessen ganzer Geschichte erscheint. — Die gedrängte, erregte Sprache, die unerhörte Eindringlichkeit der Bilder und der Atmosphäre ist über allen Impressionismus und Expressionismus, über alle Zeitströmungen hinaus eine einzigartige, sprachschöpferische Tat des Dichters.

Der vielseitigste Ratgeber für Gefunde und Kranke ist die neueste Ausgabe

# Bilz, Das neue Naturheilverfahren

Don S. E. Bills

Gründer des befannten Bilg-Sanatoriums Dresden-Rabebeul

Der neue Bilg mit Einschluß der Biologie ist ärzilich burchgefeben, neuzeitlich perbeffert und tertlich bedeutend erweitert. Er behanbelt in 12 Abschnitten alle Krantheiten ausführlich und gibt bafür Kurvorschriften bei Anwendung ber Raturund Bafferheilmethode, ber Aneipp. Diate unb Rrauterfuren, fowie ber Homoopathie und der



Start verkleinerte Wiebergabe. Ratürliche Größe: 16×24 cm.

pathie und Eteftrizität sowie ber Haus- und Boltsheilmittel, so daß ber neue Bilz als das führende Wert auf dem Gebiete naturgemäßer Gesundheitspfiege und Krantenbehandlung angesehen werden tann. Besonders eingehend sind u. a. die Rapitel Frauen- und Wochenbettkrankheiten, Gedärmutterkrankheiten, Kin-

und Farben, Magneto:

heute sehr begehrten Biochemie, ferner | berfrankheiten, Geschiechtsfrankheiten, ber Bestrablungstherapie durch Licht | Schwangerschaft usw. behandelt.

Dem Werte sind ferner wichtige Abschnitte wie Ertennungsmerknale der wichtigsten Krankheiten, Redizinisches Fremdwörterbuch und ein über 4000 Stichwörter umfassendes Register beigegeben.

Der neue Bilz ist auf tabellosem Papier gebruck, in 2 starke Bände in Ganzleinen gebunden und enthält: Über 1500 Geiten Text — mehrere hundert belehrende Text. Illustrationen und viele wertvolle farbige Taseln. — 1 anatomisches zerlegbares Modell über den Bau des menschlichen Körpers und seiner Organe. — 1 farbigen Modellatlas der Entwicklung des Menschen vor der Geburt auf 8 Taseln mit 47 sarbigen Einzelbildern. — 1 farbigen Atlas der verschiedensten Krankheiten, abgebischet auf 18 Taseln in 148 Einzeldarstellungen. — 1 farbigen Atlas der Heisend Kabroslanzen, sowie der esbaren und aistigen Pilze in 142 Einzeldarstellungen.

#### Das neueste Zeitungsurteil über den neuen Bilz.

Die befannte Tageszeitung "Breslauer Neueste Nachrichten" schreibt auszugsweise wie folgt: Bir begegnen hier zum ersten Male einem geschlossenen Werte, in bem ber Leser alles Wissenswerte sinden tann, ohne dabei einseitig auf eine einzige Beilmethode angewiesen zu fein. So ist bieses Wert wohl das erste und beste, das in seinem Inhalt und Aufdau für den Gedanten der Biologie eine reiche Fundgrube bilbet.

Preis: Zweibandig in Ganzleinen gebunden 33.— Rm., Schweiz: 41.25 Fr., Tschossofiowatei: 225.— Kč., Österreich: 55.— S.

Bu beziehen burch alle Buchhandlungen und

F. E. BILZ G. m. b. H. Verlag / Dresden-Radebeul und Leipzig



### Ein neuer Roman von Ernft Zahn

## Frau Sixta

Roman. In Leinen gebunden M 7 .-

Mit biefem Roman tehrt Zahn wieder einmal in das von ihm so meisterhaft beherrichte Milieu des tändlichen Lebens zuruct. In der Titelhelden hat er eine Frauenfigur geschaffen, die startes Lemperament mit der Kraft der Entsagung und männlicher Entschließestädigkeit vereint; sie führt die Handlung, der man beim Lesen mit unverminderter Teilnahme folgt, aus beinahe tragischer Berwicklung zu verföhnendem Schluß.

#### Ferner erscheint foeben:

### Gesammelte Werke. Zweite Serie. Illustrierte Ausgabe

Mit 100 ganzseitigen Abbildungen von Professor Ebuard Stiefel. 10 Bände. In Leinen gebunden M 65.— Inhalt: Albin Indergand / Keue Bergnovellen / Der Jodelbub und Bergland / Die da kommen und gehen / Einsamkeit, Die Frauen von Lannd / Was das Leben zerbricht / Der Apotheser von Alein-Weltwil / Uraltes Lieb / Die Liebe des Severtn Imboden

Früher wurde ausgegeben:

### Gesammelte Werke. Erste Serie. Illustrierte Ausgabe

Mit 100 ganzseitigen Abbildungen von Professor Eduard Stiefel. 10 Bände In Halbleinen gebunden M 50.—, in Leinen M 65.—

Inhalt: Erni Behaim / Bergvolf / Kämpfe / Herrgottsfäden / Menschen / Schattenhalb / Die Clari-Marie / Helben bes Alltags / Lukas Hochstraßers Haus / Firnwind

### Neue Kunstliteratur

### Wilhelm Hausenstein / Rembrandt

Mif 80 Tafeln. In Leinen gebunden M 24.—

### Klassifer der Kunst

Gefamtausgaben / Neue Banbe:

### Siotto

Herausgegeben von Curt H. Weigelt. Mit296 Tafeln. In Leinen M 25. —, Halbleber M 28.50

### Rembrandis Handzeichnungen

Erster Band mit 464 Abbilbungen. Herausgegeben von B. R. Balentiner. Ganzleinen M 30.—, Halbleber M 33.50. 2. und 3. Band erscheinen bemnächst

### Botticelli

Herausgegeben von Wilhelm von Bobe. Mit 153 Tafeln. In Leinen ca. M 18.—

### Belazquez

4. Auflage, Herausgegeb. v. Juan Allenbe- Salazar. Mit 267 ganzseitig, Taf. In Leinen M 16.-, Hiblb. M 20.-

### Klassifer der Musik

Reue Banbe und Reuauflagen:

### Cherubini

Von Lubwig Schemann. In Leinen gebunden M 16.—, Halbleber M 20.—

### Gustav Mahler

Bon Richard Specht. Mit 1 Bildnis. 18. Auflage. In Ganzleinen gebunden M 9.—, Halbleber M 12.—

### Richard Strauß

Bon Mag Steinitzer. 18. Auflage. In Halbleinen gebunden M 9.—, in Halbleber M 13.—

### Schumann

Bon Walter Dahms. 16. Auflage. In Leinen M 12.—, in Halbleder M 15.—

### Die Klassiker des deutschen Hauses

### Mőrife

2 Bande. Herausgegeben von Martin Lang Inhalt: Band 1: Gedichte / Aus der Johlle vom Bodenfee, Novellen und Märchen. Band 2: Maler Nolten

### Hölderlin

2 Bande, Herausgegeben von Martin Lang Inhalt: Band 1: Gedichte / Übersehungen / Auffäse. Band 2: Hyperion / Emille / Der Tod des Empedotles er M. 8.— (Finzelne Bände merken pickt abseschen

Preis sebes Bandes: In Gangleinen M 5.-, in Halbleber M 8.-. Einzelne Bande werben nicht abgegeben

Deutsche Berlags-Anstalt Stuttgart \* Berlin und Leipzig



### Das Weihnachtsbuch.

Es ist immer, und gewiß nicht nur für Kinder, ein schmerzlicher Augenblick, wenn es am Beihnachtsabend heißt: Gute Nacht! und Abschiednehmen
von Gabentisch und Lichterglanz! Eben erst ist die Herrlichkeit ausgebreitet und nun soll man sie schon lassen? Aber der Schmerz wird ein wenig versüßt durch die Erlaubnis, die man andern oder heimlich sich selbst gibt, wenigstens eine Gabe des Beihnachtsmannes aus der Christstube mitzunehmen. Aber was? Und nun wird es sich zeigen, ob unter den (hoffentlich reichen) Geschenken, sich auch das eine, wichtigste Geschenk, das Beihnachtsgeschenk sindet. Denn dann wird die Wahl dessen, was mit ins Studier= oder Spielzimmer, in den Großvatersstuhl oder das Backsichbett wandert, ganz leicht sein: das Weihnachtsbuch wird es sein!

Das Weihnachtsbuch. Gibt es das denn? Und was ist das für ein Zauberbuch? Gar nicht ein bestimmtes, mit einem für alle Welt gültigen Namen benennbares Buch ist es — nein. Es kann groß oder klein, bunt oder schlicht sein. Manchmal hat es der, dem's der Weihnachtsmann bringt, sich glühend gewünscht, aber manchmal hat er auch bis zur Stunde der Beglückung nichts, gar nichts davon gewußt. Das ist nun eben wirklich die große Zauberei. Und den Ehrgeiz, hier Zauberer zu sein, sollte jeder haben,

ber überhaupt an Bücher denkt.

rechtzeitig!

stelle

Wie aber wird man Zauberer? Vor allem: man kann's nicht erst drei Tage vor Weihnachten werden — oder man hat mehr Glück als Buchverstand. Wer das rechte Weihnachtsbuch finden will, der muß sich rechtzeitig bemühen. Eine Buchhandlung ist keine kleine Deutsche Bücherei, nicht jedes Buch ist jederzeit zur Hand, es muß bestellt werden. Und so ist die oberste Regel beim Kauf des Weihnachtsbuches: be-

Und was? Auch darauf wird es nur eine Antwort geben, wenn man rechtzeitig fragt. Nur der wird das Weihnachtsbuch finden, der das ganze Jahr hindurch sich um Bücher gekümmert hat, der gelesen hat, was "man" liest, und der vor allem an den Auslagen der Buchhändler nicht nur vorbeisgegangen ist. Denn der Buchhändler ist's, der zum Zauber verhelsen kann, wenn er den Zauberlehrling nämlich kennt! Ja, darauf kommt es zumeist an, daß eine — wagen wir getrost das große Wort! — literarische Freundschaft zwischen dem Buchhändler und dem Bücherfreund bestehe, daß der Buchhändler die geistige Physiognomie dessen kenne, der bei ihm vor Weihnachten eintritt und das Buch begehrt.

Und wenn wir sagen "Nimm und lies", so ist diese Aufforderung stillschweigend zu ergänzen: "Geh' in die Buchhandlung!" Das erscheint so selbstwerständlich (und eben deshalb steht's ja auch nicht im Titel), aber einmal sei es doch gesagt, daß man Bücher so wenig wie andere Dinge unbesehen bestellen soll — es sei denn eben, daß man im Buchbändler den literarischen Freund kenne, auf den man

sich verlaffen kann.
Man spricht jett so viel von Buchgemeinschaften. In Wahrheit gibt es nur eine, die sich aber für jeden Bücherkäufer und bei jedem Bücherkauf wandelt und erneuert: Autor, Vers

leger, Buchhändler, Leser — das ist die organisch gewachsene Gemeinschaft, und wer aus diesem Quartett einen Spieler aussschaltet, tut's zum Schaden der Musik!

Daß sich diese Gemeinschaft wieder einmal aufs schönste bewähre, und daß auf aller
Leser Gabentisch unter vielen Büchern auch daß
Weihnachtsbuch sei,
ist unser Wunsch!

### Das Bilderbuch.

Eine Plauberei von Friba Schang.

Unsbrücklich von ihm, vom Bilberbuch, nicht vom Kinder= und Jugendbuch mit Bilbern, dem sogenannten illustrierten Kinderbuch, möchte ich reden, sondern vom wirklichen Bilberbuch. Ein großer Unterschied besteht zwischen diesen zwei Gattungen von Büchern.

Das Bilderbuch ist das Buch, in dem Kinder "lesen", die noch nicht lesen können, bis herauf zu

denen, die sich eben in den ersten Schulsemestern diese unglaubliche herr= liche Kunst errungen ha= ben. Kur die erste Art Lese= publikum ist das Bilder= buch, das die Dinge seiner Umwelt in einfacher Dar= stellung enthält, von un= mittelbarftem Intereffe; die zu den Bildern ge= börigen Worte merkt es sich aber gleichfalls, wenn fie ihm vorgesagt werden, und wenn es die richtigen Worte sind - klare. einfache, ohne Sprachver= renkung — wie burch Zauber, soviel ich beob achtet habe, sogar bedeutend schneller und blei= bender, als das lesende Rind sie merkt.

Wie sein Pferdchen, seine Puppe, seinen Ball,

fo lieb hat das Kind auch sein Bilderbuch. Das Bilderbuch führt sein Leben deshalb auch nicht in Bücherschränken; es ist ein guter Kamerad des kindelichen Spielzeugs und haust mit im Spielzeugsschrank.

Ein herrlicher Spaß ist's für mich, in den Bilder= buchfächern der kindlichen Spielzeugschränke zu kramen. Von weitem macht sich das beste Buch da aus den vielen beraus erkenntlich. Wie die ab= geküßte Puppe, das abgeliebteste Schaf, ist es auch etwas "leidend", aber von sichtbarem, fühlbarem Leben durchdrungen, von der Liebe des kleinen Besißers sozusagen burchgeistigt. Diese Lieblingsbücher, Diese instinktiv bevorzugten, können die Eltern, Er= zieher, Maler und Dichter, zuletzt gewiß auch die Herren Verleger viel lehren. Mit feiner win= zigen Spürnase findet das Kind so sicher wie nur irgend möglich das Beste heraus. Nicht "irgendein" Künstler, ein Mensch, der "fast gar keine Kinder hat", wie ein Kind neulich von einem Kinderlosen sagte, darf das Buch ersonnen haben. Ein Mutter= herz, ein Vatersinn, eine gottbegnadete Menschen= feele, die um Kinder Bescheid weiß, muß dabei am

Werke gewesen sein, nicht an die großen Leute und ihre Verstandskritik muß dabei gedacht worden sein. Das Kind will lachen, sich freuen, die abgebildeten Gegenstände und Vorgänge mit Spannung und Teilnahme wie ein Stück seiner Welt betrachten und erfassen.

Das Bild sei beshalb schlicht und ftark in den Linien, sehr kräftig und doch harmonisch in den

ENG CASANACO

Aus: Die Schule der Tiere. Bilder von Eugen Ofwald. Scholz' Künstler-Bilderbucher Nr. 203. (Vertleinerte Wiedergabe des farbigen Originals.)

Karben. Das richtiae Rleinkinderbuch braucht eigentlich gar keine Bor= gänge zu bringen, sondern nur Dinge, Greifbares und Sichtbares aus der nächsten Umwelt der klei= nen Menschen. Rommt dann Handlung, so sei sie recht unmittelbar aus dem Leben des lieben kleinen Volks; das Kind auf dem Spielplat, im Garten, auf der Strafe, in der Kinderstube, das Rind unter vielen Kindern fei fein Gegenstand. Wie= viel ausgelassen Luftiges Hochinteressantes läßt sich da malen und dichten. Den scheußlichen grotesfen Bilderbogen= humor, den Humor des frechen Bengelstreichs und verschrobenen Abenteuers,

der jetzt zu meinem Entsetzen Mode wird, braucht es da wirklich nicht. Ein Wilhelm Busch kommt so leicht nicht wieder, und seine hohe Kunst, sein unsvergleichlicher Bubenstreichhumor war ja im Grunde auch sehr viel mehr für große Leute und feine Humoristen als für kleine Kinder gemeint.

Die Hauptsache ist wohl beim vorbildlichen Bilder= buch, daß das Bild und Wort sich zu einem unteil= baren, in Geist und Sinn fest verwachsenen Ganzen zusammenschließt. Daß die größte Kunst auch das Allereinfachste am besten macht, erweist sich so recht beim Bilderbuche. Der Zweizeiler, der Vier= und Achtzeiler zum schlichten Bilde des Kleinkinderbuches muß nicht nur klatschen wie ein Peitschehen — Reimwort auf Reimwort, — nicht nur stramm gefüllt sein wie eine Ruß, er muß auch wo= möglich wie das alte Volkslied ein paar Sprach= schönheiten zeigen, muß Rhythmus und innere Musik besitzen, darf ja nicht, um einen Reim zu erzwingen, die natürlichen Sätze verrenken. Das kleine Rind hat oft für Reime einen wunderbaren Sinn, versucht sich selber am Reimen und macht es dann meistens richtig und gut.



PHILIPP OTTO RUNGE: SELBSTBILDNIS



Verkleinerte Wiedergabe aus dem Werke: «Von der Schönheit der Seele.» Von Dr. Alois Wurm. Ganzleinen Mk. 12.—



## Von der Schönheit der Seele

Von Dr. Alois Wurm. 4º. 52 S. Text und 44 Vollbilder in Kupfertiefdruck. Mk. 12.—

«Das geistvolle, glänzend ausgestattete Buch vermittelt einen Kunstgenuß von der angenehmsten Art. Klare, ge= meinverständliche Gedanken und die Vornehmheit der im Tiefdruck aufs feinste wiedergegebenen Bilder machen das Werk zu einem fesselnden Kunstbuch von der Art, wie sie Gebildeten und Unbefangenen in gleicher Weise wertvoll sein kann.»

«Das Werk ist eine der bedeutendsten Publikationen des Jahres auf dem Kunstgebiet. Der ausgezeichnete Kunsthistoriker weist in seinen feinsinnigen Aufsätzen und an der Hand einer großen Reihe ausgewählter Bildnisse, die in vorzüglicher Tiefdruckausführung wiedergegeben sind, in der Kunst Wege der Betrachtungsweise, die heute mehr denn je von Bedeutung sind. Es ist ein Leben voll Intensität und Innerlichkeit, das in diesem Werke sich offenbart.» «Augsburger Postzeitung»

### Dantes Göttliche Komödie

in Bildern von Gustav Doré. 135 Vollbilder in Kupfertiefdruck, nebst Einführung und erklärendem Text. 40. Mk. 15. -

«Überraschend und packend tritt diesesWerk auf, die unerhörte Fruchtbarkeit, die nie versagende Kraft dieses unerschöpfbaren Doré tritt gewaltig in die Erscheinung. Das ist nicht allein Verbildlichung einiger Dichtervisionen, das ist ein ganzer Dante, gesehen durch ein starkes Temperament. Eine wuchtig geschaffene Gestaltenwelt, die es nur einmal gibt und gebra konntel

### Miltons Verlorenes Paradies

mit den Bildern von Gustav Doré. Herausgegeben und mit Einführung u. Bildererklärungen versehen von Jos. Bernhart. 40. 72 S. Text, Titelbild und 50 Vollbilder in Kupfertiefdruck. Mk. 12.-

Die vorliegende Ausgabe des «Verlorenen Paradieses» bietet die vollsständige Reihe der Doré'schen Illustrationen mit dem Gedichte Miltons in der Übersetzung Adolf Böttgers. Die fortgelassenen Stellen sind jeweils durch zusammenfassenden Bericht ersetzt. So hat der Leser ein Ganzes in der Hand, das ihm den Sinn der Bilder entfaltet und die prangendsten Blüten von dem Baume überreicht, dessen weitläufigen Wuchs er bequem aus der Ferne überschaut.

### Der alte Matrose

Von Samuel Taylor Coleridge, deutsch von Ferd. Freiligrath. Mit den Bildern von Gustav Doré. 32 S. Text und 38 Voll-bilder in Kupfertiefdruck. 40. Mk. 8.—

Niemand wird sich dem eigentümlichen Zauber dieser von Ferd. Freilig-rath meisterhaft verdeutschten, phantastischen Dichtung entziehen Kön-nen. In seinen Zeichnungen zu ihr steht der Künstler Doré dem englischen Dichter an grandioser, unheimlicher Einbildungskraft wahrlich nicht nach.

### Vom innerlichen Christentum

Von Dr. Alois Wurm.

67 S. Text und 60 Vollbilder in Mattkunstdruck. 40. Mk. 12. -

«Ein vornehm ausgestatteter Band, das würdige Gefäß eines würdigen Inhalts! Die in sich geschlossenen Texte sind Meisterwerke. Man sieht den Bildern gleichsam in die Seele und lernt sie innerlich schätzen und darum auch künstlerisch würdigen.» «Theologische Literaturzeitung», Leipzig.

Von unserer lieben Frau und ihres zarten Söhnleins gnadenreicher Geburt

### Und hat ein Blümlein bracht

Bilder und Geschichtlein von A. M. Beckert und Heinrich Federer. Mit 15 Bildern in Kupfertiefdruck .. 4°. In Geschenkband Mk. 6. –

Ein Federer-Buch, geschaffen in Verbindung mit einem gottbegnadeten Künstler, einem modernen Fra Angelico. Kindlichkeit und Weisheit schufen hier zusammen, und wer sich in die Leistung vertieft, wird allen heifigen Zauber seiner einstigen jungen Seele wieder erstehen sehen, wird genau wie damals fühlen, als man ihm zum erstennal vom Christkind

Das Spitzwegbuch
Mit Texten von Joseph Bernhart. 72 S. Text und 64 ganzseitige Bilder in Kupfertiefdruck. 40. Mk. 8.—

Ein Buch mit 64 Spitzwegbildern, auch manchen vergessenen, das recht ein Volksbuch werden möchte. Die Tiefdrucktafeln von höchster Treue gegen alle Feinheiten der Vorlage sind von Texten begleitet, die den Spitzweg'schen Geist eines jeden Blattes ebenso getreu ins Wort umsetzen. Der als Dichter und Gelehrter bekannte Verfasser läßt dabei alle Musen des Humors und auch des Ernstes spielen.

Leben und Taten des scharfsinnigen Edlen

### Don Quijote von la Mancha

in Bildern von Gustav Doré. 120 Vollbilder in feinstem Kupfertiefdruck, nebst Einführung, Inhaltsangabe, Textproben und Bildererklärungen. 40. Mk. 12.50

Welch ein trauriges, tränenreiches Buch, diese wunderbare Geschichte von Don Quijote, und doch wieder voll des heitersten Scherzes, homerischen Gelächters! Aber schließlich lachen wir dabei nicht über Don Quijote, ach, nur über uns, denn wem verwandelte sich nie Dulcinea von Toboso in ein alltägliches Wesen? Wer saß immer so fest im Sattel, daß ihn kein verkleideter Ritter in den Sand geschleudert?

### Die Kreuzzüge

in Bildern von Gustav Doré. 100 Vollbilder in feinstem Kupfertiefdruck, nebst Einführung und Bildererklärungen. 4º. Mk. 12.50

Das religiöse Heldenzeitalter des Mittelalters ersteht vor uns in diesem von einer grandiosen Einfühlungs= und Einbildungskraft geschaffenen Bilderzyklus. Ein «Schaubuch», das in seiner Art seinesgleichen nicht hat.

## Gotteswerke und Menschenwege

Biblische Geschichten in Bild und Wort geschildert von Prof. Gebh. Fugel und P. Lippert. 4°. Mit 72 ganzseitigen Kupfer-tiefdruckbildern und 80 S. Text. Mk. 12.—

«Wir haben kein Bibelwerk, in dem sich plastische Kunst und erläuternde Darstellung in ähnlich meisterhafter Form vereinigen. Diese Bilder illustrieren und erklären nicht bloß, sie verkörpern die Seele der biblischen Szenen, reißen mit heiliger Allgewalt zu einem Miterleben fort. Zu diesen Bildern Lipperts einzigartiger Text.»

«Theologische Zeitschrift», Düsseldorf.

### Rom in Bildern

Mit erklärenden Texten von Dr. E. Mader. 40. 80 S. Text und 104 Vollbilder in Kupfertiefdruck. Anhang: 3 Karten. Mk. 12.-

«In seiner hervorragend schönen Ausstattung mit 104 Bildern in Kupfer-tiefdruck ist das Buch kein Führer in dem landläufigen Sinn eines Reise-handbuches, sondern ein Führer und Wegweiser durch die reichen Schätze, die Natur, Kunst und Geschichte auf den Hügeln Roms geschaften und hinterlassen haben.»



werden Sie allen bereiten, denen Sie einen reude unserer Prachtbände mit ihren von grandio= ser Phantasie überquellenden Bilderreihen

auf den Weihnachtstisch legen: Dantes Göttliche Komödie, Miltons Verlorenes Paradies, Cervantes' Don Quijote, Die Kreuzzüge, Der alte Matrose.

Illustrierter Tiefdruck=Spezialprospekt jedes einzelnen Werkes gratis und franko.



### Wie soll man lesen?

Bon G. A. Kuppers: Sonnenberg.

Die Jahl ber Bücher ist unendlich groß, die Jahl der Lebensjahre eines Menschen nur sehr klein, und so ergibt sich die Notwendigkeit äußerster Dkonomie. Man soll nur gut e Bücher lesen. Um diese aber als solche zu erkennen, ist es erforderlich, daß man sich von Zeit zu Zeit am schlechten Beispiel orientiert. Dauernd schlechte Lektüre verdirbt den Geschmack; gelegentlich kritische Lektüre minderwertiger Bücher läutert ihn.

Die Weltliteratur ist ein Fregarten und Zauber= wald. Man findet alles darin, was man sucht, wenn man zu suchen ver= steht; und nichts, wenn man das Suchen am fal= schen Ende beginnt. Die meiften Lefer überlaffen es dem Zufall, ihnen ihren geistigen Bildungs= stoff beranzuspulen. Wer nach wirklicher Bildung strebt. kann nicht anders. als seinen Lesestoff selbst zu suchen. Er sieht sich nach einem zuverläffigen Führer um im Reich ber Druckerschwärze. Man un= terschäße nicht die Hilfe. bie durch Kataloge, Bü= cherzeitungen und Zeit= schriften zur Verfügung steht.

Wer ein lefenswertes Buch gefunden hat, soll eskaufen. Einmaldient er dem Verfasserdamit wirtsichaftlich (das überhandenehmende Verleihen guter

Bücher ist wirtschaftliche Torheit), sobann sich selbst in seiner inneren Vollendung. Es ist unmöglich, ein Vuch in einem Juge restlos zu verarbeiten. Ein guter Leser wird ein gutes Vuch immer um sich haben wollen. Erst die wiederholte Lektüre erschließt den Jugang zu den weitreichenden Gedankenzügen und den Feinheiten der Vindungen, der Sprache, der Einfälle im einzelnen. Nicht jedes Vuch verträgt wiederholte Durcharbeitung. Jum Maßstad des Kulturwerts könnte man machen, ob und in welchem Maße ein Vuch wiederholte Lektüre verträgt.

Jum Zweck der Einprägung des Gelesenen ist es erforderlich, sich Notizen nebenher, wo es sein muß, an den Rand zu machen. So allein verwächst man persönlich mit dem Buch. Lektüre ist geistige Assimilation. Es schändet keine Bücherei, wenn sie Gebrauchsspuren aufweist. Kalt und tot stehen so manche Bände gewisser Liebhaber auf den Borten, die das Buch um des Einbands oder Autornamens willen kaufen.

In der Lektüre sei andächtig! Nur der Hingabebereite ist imstande, zu erfassen, was der Verfasser in seine Arbeit hineingelegt hat. Wohl die meisten

Leser begnügen sich da= mit, ihre eigene, subjek= tive Meinung, Wünsche, Erwartungen, Befürch= tungen aus ben Büchern herauszulesen, die sie über= fliegen. Man kann beute nicht mehr alles lesen, nicht einmal mehr alles Wesentliche. Es schadet nicht, wenn beine Bildung Lücken aufweift. Dagegen soll alles, was du einmal gelesen haft, bein Eigen= tum sein. Lies wie für die Ewigkeit! Der Tag liest über Feinheiten hin= weg. Doch bei aller Hin= gabe entblöße dich nie dei= ner fritischen Kähigkeit. Sie foll immer auf bem Sprunge stehn, bort ein= zugreifen, wo dir die Gefahr der Verführung droht. Es gibt eine ganze Reihe namhafter Autoren, die mehr zu überreden, benn zu überzeugen su= chen. Vor allem sei kri= tisch Dichtwerken gegen=



"Auweh!"
Aus: Das große Ding und andere Märchen.
Bilder von Else Wenz-Vietor.
Nürnberger Bilderbücher-Verlag Gerhard Stalling.
(Verkleinerte Wiedergabe des farbigen Originals.)

über. Die dichterische Freiheit verführt nur zu oft zu willkürlichen Spekulationen und seichten Schaumsschlägereien. Die innere Notwendigkeit sei der Maßstad zur Beurteilung der Kunst. Gegen einen Autor von geringen Anlagen sei milde; desto unsnachsichtiger gegen die von Natur mit verschwenderischen Gaben ausgestatteten: sie sind weit eher nachlässig; doch ist ihre Nachlässigkeit weit schwerer zu durchschauen.

Endlich gewöhne man sich baran, als Kulturmensch die Ausgaben für geistige Bedürfnisse in ein gewisses Verhältnis zu setzen zu denen für materielle; wie auch einen gewissen Bruchteil seiner Zeit regelmäßig auf innere Fortbildung zu verwenden, selbst wenn eine erlangte akademische Würde davon zu entbinden scheint.





Wilhelm und Julchen. Scherenschnitte von unbekannter hand.

### Weihnachten.

Bon Bilbelm von Rügelgen.

Den vielen Freunden der Jugend- und Lebens-erinnerungen eines Alten Mannes wird der soeben im Verlag Roehler & Amelang erschienene dritte Band der Rügelgen-Selbstbiographie "Zwischen Jugend und Reife des Alten Mannes 1820—1840" eine willkommene Gabe sein. Er füllt als ver= bindendes Mittelalied die oft schmerzlich empfundene Lücke zwischen den seit langem bekannten Jugend= erinnerungen und den vor wenigen Jahren er= schienenen Lebenserinnerungen aus. Das Werk ist aus Briefen, Tagebüchern und Gedichten gestaltet und mit vielen, meift unveröffentlichten Bildern ge= schmückt, die durch ihren unmittelbaren Zusammen= hang mit dem Text eine ungemein lebendige An= schauung vermitteln. Die obenstehende reizvolle Silhouette, von unbekannter Hand geschnitten, zeigt bas junge Chepaar Rügelgen bei ber Arbeit. Ein Brief Wilhelms an die Schwefter Abelheib, die wenige Wochen vorher seinen Schwager Julius Rrummacher geheiratet hatte, möge einen Einblick in das innige Kamilienleben des Rünftlers ge= währen:

Ballenstedt, den 29. Dezember 1835. Den letzten Gruß aus dem alten Jahre. Noch drei Tage, dann ändert sich die Zahl — eine 6. Das wird Kleckse setzen! Indes ist's doch eine runde, behagliche Gestalt und also hoffentlich gutmütig und leutselig. Möge sich Euch das neue Jahr so erweisen!

Am lieben Weihnachtsabend haben wir Deiner treulich gedacht, es war der erste in Deinem Leben ohne die Mutter. Der Weihnachtsabend und die Mutter gehören so eng zusammen, daß das Fehlen der Mutter erst dann seinen Schmerz verliert, wenn man selbst Kinder hat. Ganz komme ich aber an dem Abend über die wehmütige, an süßen, lieben Bildern aus der Jugendzeit so reiche Erinnerung doch nicht hinweg, so köstlich es auch war, die leuchtenden Kinderaugen zu sehen, als unsere schöne Tanne mit ihren dreißig echten Wachskerzen ihnen

entgegenstrahlte. Der Seligste war wieder Gerhard, ber ein großes Schaukelpferd mit Sattel und Zaum= zeug und ein Posthorn dazu beschert bekam. Erst starrte er das Pferd mit großen Augen lange stumm an, dann traute er sich heran und fagte "hat Augen", ging darumherum und sagte "hat auch einen Fanz". Aufzusißen wagte er aber noch nicht, obgleich er doch ganz furchtlos schon auf Machzums lebendigen Pferden geritten hat. Als jedoch Unna ihn bat: "Bitte, lieber Gerhard, lag mich doch ein bisichen reiten", ergriff er seine Trompete, stieg aufs Pferd und hatte, als dieses zu schaukeln anfing, eine tolle Freude. Adolphus verwandte kein Auge von den Lichtern, nichts war vermögend seinen Blick ab= zuziehen, und erst später entschloß er sich, an einer Kinderklapper zu kauen, welche Großmutter ihm geschickt hat. Der Rleine fängt schon an, etwas zu verstehen und Späßchen mit mir zu machen.

Mit Gerhard muß ich jetzt alle Abend Bereiter spielen, was er über alle Begriffe liebt. Er ift bann das Hotto, ich fasse seine rechte Hand in meine linke und laffe ihn in der Volte um mich herum= laufen, wobei ich aber "schöne Musik", d. h. Jani= tscharenmusik, machen und mit der Peitsche knallen muß. Dann rennt er wie ein fleines Wiefel un= beschreiblich schnell im Areise herum, so daß ihm seine langen weißen Haare um den dicken Ropf flattern; die kleinen Füßchen wechseln schnell unter dem umgürteten roten Rock hervor, und er macht dabei ein so selbstzufriedenes Gesicht, daß er frappant wie der Pastor Roller aussieht. Er ist aber auch, wie dieser, ein Mann, der festhält an alten Gewohn= heiten und Gebräuchen: wenn ich nicht allemal die= selbe Peitsche in der Hand habe und dieselbe Musik mache, läuft er lieber gar nicht, auch würde er dieses Lieblingsspiel mit keinem andern treiben als mit mir. Er ist ein lieber Kerl, an dem ich un= endliche Freude habe. Wenn er von sich und mir spricht, sagt er immer: "wir beiden Männer".

### Odysseus redivivus.

Von Frit Brehmer.

(Die folgende Szene stammt aus dem neuen Roman "Die Odyssee in Oldskadt", in dem ein holsteinischer Organist unserer Tage auf einer Reise in Griechenland dem Odysseus begegnet. Der Roman gestaltet in abwechslungsreichen Bildern den Gegensat von antiker Heldenwelt und modernem Bürgerztum. Das originelle Buch erschien soeben im Berz

lag L. Staackmann.)

Die Wanderer strebten rüftig vorwärts. Fohanns kindliches Gemüt war erfüllt von der höchst sonderbaren Welt, in die eine feltsame Kügung ibn verschlagen hatte. Sein etwas unrasiertes Antlik leuchtete, als ob sich ein Keenpalast vor ihm auftäte. Un das Gold im Rucklack aber dachte er mit keinem Gedanken. Das Rätselvolle, dessen er im Geiste teil= haftig geworden war, ge= nügte vollauf, fein hirn zu beschäftigen.

Wiewohl er sich der im Sinne der Betrachtungsweise unseres gepriesenen Zeitaltersphantastischen Unwahrscheinlichkeit seiner Erlebnisse einigermaßen bewußt war, däuchte es ihm,

als ob legten Endes, so staunenswert bas Geschehen ber vergangenen Stunden auch sein mochte, doch alles mit rechten Dingen und einigermaßen natürlich zugehe.

Johann hielt nicht viel von der menschlichen Vernunft. Die Beschäftigung mit der Vergangenheit hatte ihn gelehrt, wie so manches, das heute als der Weisheit letter Schluß hochgepriesen wird, schon morgen belächelt zu werden pflegt. Die Erkenntnis= organe, die dem Menschen von der Schöpfung mitgegehen wurden, sind ja nur gering an Zahl und gar dürftige Werkzeuge gegenüber den gigantischen Tat= sachen des Weltganzen. Wir glauben nur, was wir begreifen. Aber schon das Bild unserer Sprache im Worte "begreifen" deutet uns, in welch kindlicher Hilflosigkeit der menschliche Geist vor der großen Wahrheit steht. Johann wußte, daß der schärfsten Denker einer, Immanuel Kant zu Königsberg, keinem Irdischen die Fähigkeit zuerkannte, das "Ding an sich" zu schauen. Zu unvollkommen ist bas Rüstzeug.

Ein einziges Inftrument aber hat dennoch die Allmacht, die den Kosmos schuf, dem sonft so bescheiden ausgestatteten Menschlein gegeben, wenn auch seine Handhabung nicht jedem vertraut ist: die Phantasie. Das Gnadengeschenk der Phantasie ist berusen, gleichsam als Trostgeschenk, zum kleinen Teile

ein Ausgleich zu sein für alle die fehlenden Organe, beren der menschliche Geist bedürfte, um einzudringen wenigstens in den Borhof der Wahrheit aller Dinge. Die Phantasie ist wie ein Schlüffelloch, durch welches der Geist, wie das Kind vor der Bescherung, einen Blick tun darf in des Weihnachtsengels wundersbaren und geheimnisvollen Bezirk, der doch dem,

der deinnen ist in der Weihnachtsstube, weder ein Wunder bedeutet noch ein

Geheimnis.

Durch dieses Schlüssels loch nun betrachtete der brave Johann sein Erlebnis, und also glaubte er daran.

Aus der Stadt nahte jest, zu seinem begreiflichen Erschrecken ein Automobil. Es war nur eine altmodische Karre, vielleicht einem kleinstädtischen Händeler gehörig, die mit viel Geknatter und Gepuff in gemächlicher Eile heranrasselte. Der Organist ahnte Böses, und mit einiger Angst beobachtete er seinen Bandergenossen.

Dieser blieb, als er des fauchenden Ungetums gewahr wurde, steben.

gewahr wurde, stehen. Seine großen Augen flackerten, und er kniff die Lippen zusammen. Dann aber warf er seinen Bootszeemen zur Seite, stürzte sich auf einen am Wege stehenden jungen Baum, riß ihn mit einem einzigen gewaltigen Ruck mitsamt den Wurzeln aus dem schützenden Erdreich, sprang auf die Mitte des Weges und schwang den Baum wie eine Keule um sein reisemützengeschmücktes Lockenhaupt. Dies alles geschah mit solcher vehementen Geschwindigkeit, daß Johann nichts daran hindern konnte.

Der Donnerwagen war auf wenige hundert Meter herangekommen, da faßte Johann mit beiden Händen in den Lodenmantel, der die königlichen Schultern schmückte, und rief in seiner Angst: "Um Gottes willen, o König, welcher Blödsinn!" Glücklicherweise aber fiel ihm noch rechtzeitig etwas Wirkungsvolleres ein, denn der Hellenenfürst hatte sich keineswegs einschüchtern lassen. Er setze flehend hinzu: "Gedenke des Gebotes der Göttinge Kurst!"

Da schaute ihn Odysseus an, senkte bezwungen die erdkloßbehängte Waffe, und schon war es Zeit zur Seite zu springen. Der Motorwagen rasselte vorbei, und zwei darin befindliche Balkanbewohner gaben eine Breitseite glücklicherweise unverständlicher Beschimpfungen ab. Dies alles war natürlich sehr schnell vor sich gegangen. Der Wagen werschwand,

Von Rainer Maria Rilke. Geb. 4. Dezember 1875.

Es treibt der Wind im Winterwalde die Flockenberde wie ein Hirt, und manche Tanne abnt, wie balde sie fromm und lichterbeilig wird, und lauscht binaus. Den weißen Wegen streckt sie die Zweige bin — bereit, und wehrt dem Wind und wächst entgegen der einen Nacht der Herrlichkeit.

Aus: Erste Gedichte. Insel-Verlag.

und nur ein übelriechender Rauch von schlechtem

Brennstoff blieb zurück.

Dopsseus stand da, wie vom Donner gerührt. Johann äußerte schmunzelnd: "Ja, ja, o Sohn des Laertes, das Wundern fängt schon an! Es wird jedoch, so fürchte ich, noch bedenklich viel schlimmer werden!" Dopsseus schnupperte mißtrauisch in die Luft. Johann aber dachte: "Wenn er nur ein einziges Jahrtausend geschlafen hätte statt deren drei oder vier, würde er glauben den Teufel gesehen zu haben und jeht Höllengestank riechen. Es kommt alles auf eins heraus."

Er mußte lachen und erreichte damit, daß der Vorweltmensch sich beruhigte. "Poseidon, Kronions erderschütternder Bruder, war mir stets feindlich gesinnt. Er sendet mir, so fürchte ich, noch schreck-

lichere Leiden", brummte er.

Johann hob warnend den Zeigefinger und sagte: "Des Herrschers im Donnergewölk blauäugige Tochter jedoch, o Freund, versagt nicht den Schup dir! Vertrau ihrer Güte!"

Odpsseus nickte nachdenklich, schulterte wieder seinen mythischen Bootsreemen, und sie schritten

weiter.



### Rätsel.

Mit h benennt es einen Mann, Des Denkart einst viel Macht gewann. Mit K sogar dem Spiesser gibt Es Anlass, dass er Umsturz übt. Mit R hat's fast Gesetzeskraft, Doch ist es öfters lückenhaft. Mit S hilft's, dass sich was bewegt, Doch nur, wenn sich Naturkraft regt: Dann freilich formt sich's schön und stolz. Mit L ist's ein Gefäss aus holz. Huch, dass mit S es nicht belästige, Dient es mit L, dass man's befestige. Mit C ist es ein kleiner Ort, Doch schlafen grosse Brüder dort; Huch ist's ein Glied der Erdenrinde. Mit P benützt man's, dass es künde Ein minder festes Element. Dun rate, wie sich all dies nennt.

Aus dem Büchlein "Das Labyrinth", 333 neue Rätsel von Robert F. Hrnold und Heinrich Joseph. Wiener Cagblatt-Bibliothek. Es handelt sich hier um Rätseldichtungen von der Art. wie Brentano, Schiller u. a. sie gepflegt haben. Das sind härtere Nüsse als die Kreuzworträtsel — aber Weihnachten ist ja zum Nüsseknacken die rechte Zeit.



## Besser als die beste Gans.

Von Freiherrn von Seld.

(Der Verlag Vandenhoeck & Ruprecht bietet eine neue Ausgabe der Lebenserinnerungen des Freiberrn von Seld unter dem Titel "Sechzig Jahre. Ein Leben an Bauern- und Fürsten-Höfen, unter Säufern, Kindern und Verbrechern." Das Vuch, das zuerst 1865 erschien, enthält kulturgeschichtlich interessante Schilderungen eines Mannes, der seine besten Kräfte der Trinkerfürsorge widmete. Wie er sich selbst in allen Dingen in strenger Zucht hielt, dafür spricht das folgende Erlebnis aus seiner Gymnasiastenzeit, das manchem gar zu sehr nach "Moral" schmecken mag, im Grunde aber von einer Fähigkeit der Selbstbeherrschung zeugt, um die jeder den Autor beneiden dürfte. Auch ein Gänsebraten kann Schicksal werden!)

Sch hatte vor einiger Zeit eine geschlachtete Gans geschenkt bekommen, hatte meine Wirtin gebeten, sie mir zu braten und einige Freunde zu diesem Schmause eingeladen. Als wir schon versammelt waren, schickte der Rektor, ich möge gleich zu ihm kommen, es sei ein Onkel von mir bei ihm, der mich sprechen wolle. Ich bat die Wirtin, die Gans im Ofen zu lassen, damit ich sie bei der Rückkehr noch recht warm fände, und eilte fort. Dort wurde ich nicht sogleich vorgelassen, Rektor und Onkel waren, wie ich später hörte, in ein Gespräch über die Fürstenschule in Meißen, die sie beide be= sucht, so tief verwickelt, daß sie den Harrenden, Bratenhungrigen völlig vergaßen. Eine Viertelftunde verging nach der andern, mein Magen ward immer leerer, mein Herz immer voller vor Ungeduld und endlich von Ingrimm; zwei Möglichkeiten stellten sich meinen Blicken dar, eine fo schlimm als die andere. Es war schon über eine Stunde vergangen, in der Zeit mußte die Gans verbrannt fein, wenn die Wirtin sie im Ofen gelassen hatte, ober sie war total erkaltet, wenn sie dieselbe herausgenommen. Mitten in diesen Arger hinein war es, als ob mir auf einmal eine Stimme zurief: "Schäme dich, daß du dich so verstimmen läßt, eine gute Stim= mung ist besser als die beste gebratene Gans!"

Ich war mit einem Male umgestimmt, während ich vorher bald zum Fenster herausgesehen, bald mich niedergeseht und hundert verschiedene Zeichen der Ungeduld gegeben hatte, nahm ich jett ein Buch und las, äußerlich ganz ruhig und nach und nach auch innerlich so beruhigt, daß ich nach Berslauf einer Viertelstunde gleichmütig, ja fast fröhlich zu mir sagte: "Kalt oder braun, sie soll doch

schmecken"; und als ob ich belohnt werden sollte für meinen Sieg, ging die Tur auf, ich wurde herein-gerufen, der Rektor lobte mich, der Onkel kußte mich, sprach wenig, aber beschenkte mich reichlich, und in fröhlichen Sprüngen eilte ich nach Hause. Die Gans war noch im Ofen. Die Wirtin hatte ebenso wenig, als ich viel an dieselbe gebacht, sie (das heißt: nicht die Wirtin, sondern die Gans) hatte allerdings einen etwas südlichen Teint an= genommen, aber wenn ich vor der halben Stunde noch gesagt hätte: "Sie ist ganz verbrannt und gar nicht zu genießen", so bieß es jetzt: "Ein bischen braun ist sie, schmeckt aber doch recht gut!"

Seit jener Zeit ist es für mich ein zwar nicht laut, aber besto öfter innerlich ausgesprochenes Sprichwort geworden: "Eine gute Stimmung ift beffer als die befte gebratene Gans."

### Epigramme.

Uon Ludwig Fulda.

Gewisse Regeln der Natur Werden seit alters darum nur Zugestanden von aller Welt, Weil jeder sich für die Ausnahme hält.

Originell sein — das heisst: Mit Macht Lieber verzwickt als schlank und schlicht; Alles Gescheite ist schon gedacht, Alles Dumme noch lange nicht.

Aus: Ludwig Julda "Karneval des Lebens". Gesammelte Sinngedichte. Mit Genehmigung der I. G. Cottaschen Buchhandlung Nachf.

### Gebürg.

Von Carl 3. Luther.

Mile Wetter, war das ein schöner Schnee! Ich wußt' es schon, als ich noch im Bette lag. So still und so hell war es draußen. Schnee und Ski braucht ber Schneeläufer, nicht immer auch Berge. Zu was habe ich denn lange Schwedenskidor in der Winter= ecke!? Schmal und leicht aus feinster Nordbirke. Damit schlug ich mir selber, der ich das viele Geld für eine Sonntagsfahrt in die Berge scheute, ein Schnippchen. Es ist ja "vom Hause aus fahrbar".

Und die Leute haben sich in München an das Aus= sehen eines Schneeläufers schon so gewöhnt, daß sie kaum aufgucken, wie ich durch die Straßen Schwabings ins Freie gleitend strebe. Ach, wie tut der lang entwöhnte weite Gleitschritt wohl. In den Englischen Garten hinein geht's sogar mit Abfahrts= schwung. Weiß und still ist es da und die Morgen= glocken klingen von der Stadt herüber. Und die Sonnenstrahlen fallen rotgedämpft durch den Aste= schleier der hohen Bäume. Steil ringelt sich aus dem gelben Haus am Chinesischen Turm und blau ein Rauchsäulchen in die frostklare Luft.

Im Schneeläuferrhothmus gleite ich sinnend in alte Zeiten zurück. Da ist es vielleicht gewesen, wo 1886 Paulcke, der erfte Schneeläufer Münchens, den Schneeschuh versuchte. Leicht steigt das Gelände an. Hier mögen die Wackeren vom Münchner Eislauf= verein, Kinsterlin, Rustermann und die andern, zum erstenmal 1889 finnische Flachlaufskier erprobt haben. Komische Zeiten waren es. Man kann sie sich heute kaum mehr vergegenwärtigen. Mit salzigem Hering rieb man die Laufflächen ein, damit der Schnee nicht haftete, und, zum Totschießen, die heilige Hermandad bot dem Treiben Einhalt, "weil das Schlittenfahren außerhalb der Wege verboten war". Gott sei Dank, so hinterwäldlerisch sind wir heute . . .

"Halt, genga's raus," ruft da einer hinter mir, "Schkifahrn Ich lach" hellauf. i!" Ich is vabotn!" "Außer sag brüllt ber Schuß mann. "Berboten?" frag ich zurück, "ja

warum benn?"

"Darum!" fommt's zurück. Ha, wie wird mir? Wo, wie war das doch, daß ich ähnlich verblüfft und versteinert stand? Richtig, damals, als ich nase= weis bei der ersten militärischen Unterweisung harm=

los wissen wollte "Warum?" "Ja, aber" — ich wies auf Rodelspuren — "ro=

deln darf man wohl? Was ist denn da für ein Unter . . ." ,Wann's jest net glei rausgenga, schreib i Eana auf!" Der Grüne naht sich drohend. "Auf da Straß könna S' laufa, am Fugweg und neben= draus is vabotn."

"Ja, warum denn?" will ich wieder fragen. "Himmiherrgott! . . . Und überhaupts, fürs Schkifahrn is as Gebürg do."

"Also am Fußweg ist's auch verboten? Aber Straße und Fußweg kann ich unterm Schnee doch nicht unterscheiden."

"Na genga' S' zerscht auf d' Universität, daß S' as lerna", ruft er hinter mir her, der ich mich kopf= schüttelnd zu breiterer Lichtung wende, die eine Strafe sein könnte.

Belferndes Schimpfen verhallt hinter mir in der Stille des Morgens. Von der Stadt herüber läuten die Glocken.

Um den Rleinheffelober See herum gleite ich in den Biedersteiner Park hinüber. Da scheint nichts verboten zu sein. Hunderte von fröhlichen Kindern rutschen fauchzend auf Rodeln über die Hänge hinab.

Da ist "Gebürg", hier darf ich Mensch sein!

Aus bem soeben im Bergverlag erfchienenen, mit einem Aquarell und vielen Photos und Beichnungen illustrierten Buch: Der große Sprung und auch andere Sprünge von Carl J. Luther.



## Sonniger Tag im Busch.

Bon Sans Krieg.

ie Garaus stehen im Schilf und ziehen Schnecken aus ihren Gehäusen. Die Garaus sind große schwarzbraune Vögel; ihr Hals trägt weiße Flecken wie Tropfen, ihr Schnabel ist zierlich gebogen. Das Schilf ist durr und rotbraun. Dort liegt die haut= lose Leiche des kleinen Hirsches von vorgestern. Ein Rabengeier zieht die verwesenden, stinkenden Därme heraus. Sein federloser faltiger Ropf schillert rot und blau und gelb, und auf seinem tiefschwarzen Gefieder liegen die Glanzlichter der Mittagsonne.

Ich hatte mich wieder mit dem alten Salteño unterhalten. Er war, wie so oft, schon am Vor= mittag besoffen gewesen von Zuckerrohrschnaps, hatte mir seine Tochter angeboten, die eine "buena moza" sei, und hatte zum zwanzigsten Male be= teuert, er heiße Napoleon und sei ein Caballero. Ich hatte ihn wegen seiner guten Umgangsformen gelobt, und er hatte mir eine Wafferschweinhaut ge= schenkt, die ich dann absichtlich vergessen hatte. Na= poleon ist ein Schmierfink und ein Heimtücker, und sein Spanisch ist singend und langgezogen wie bei ben meisten Saltenos. Sein Rancho ist sehr dreckig und hat nur zwei Wände. Auch seine Tochter hat eine Schmukkruste. Eigentlich ist sie ein hübsches Mädchen mit wunderschönen Augen, die einen selt= sam starr ansehen können, wie die Augen von Säug= lingen und Geisteskranken. Sie ist faul und scheu und versteckt ihr Kind, wenn man kommt.

Jetzt gehe ich in der prallen Sonne am Rande bes Sumpfes entlang und denke an das Menschen= elend im Herzen Südamerikas und drüben in der deutschen Heimat, denke vorübergebend auch daran. was nun eigentlich aus mir werden foll. -

Eine Klapperschlange raffelt dicht vor mir. Ich springe zur Seite, ohne sie zu sehen, gebe mir einen Ruck, nehme das Gewehr von der Schulter und gehe auf einem Wasserschweinwechsel weiter am Sumpf entlang bis an die Stelle, wo er in die freie Lagune übergeht. Wenn ich nun um die ganze Lagune herum= gehe, bin ich in ungefähr zwei Stunden an der Stelle, wo ich mein Pferd angebunden habe. Dann kann ich

Köpfen einiger Alligatoren, die im Wasser liegen

Mus: Urwald und Kamp. Bon hans Rrieg. Strecker & Ediröder.

noch an den Fluß reiten und baden, ehe es dunkel wird. Auf der Lagune ist nichts zu sehen außer den wie Holzklöße. Auch am Ufer liegen ein paar. Sie sind heute scheu, weil es warm ist. Manchmal plumpst einer vor mir ins Wasser, manche gleiten auch geräuschlos hinein. Nach kurzer Zeit erscheint dann ein Kopf mit den vorstehenden Augen und Nasenlöchern an der Oberfläche. Einer ist ganz nahe. Ich bleibe ruhig stehen, und dieser Kopf treibt lang= sam dem Ufer zu. Das Tier schiebt sich schließlich dicht vor mir heraus aufs sonnenheiße Ufer, so nah, daß ich sehe, wie die Nickhaut über die gelben Augen mit ihren senkrechten Pupillenschlißen zuckt.

Der warme moderige Schlammgeruch, wie ihn die salzigen Lagunen an sich haben, die Lichtfülle, die mir mit dumpfem Schmerz aufs Stirnhirn drückt, die Stille ringsum, das Riesenreptil mit dem Flaffenden Rachen und dem bosen, geisterhaft lachen= den Ausdruck — alles das zusammen erzeugt eine fremde Spannung in mir, zieht mich an und stößt mich ab, macht mich unsicher troß seiner Alltäglichkeit.

Ich schleiche weg wie mit schlechtem Gewissen, angstvoll darauf bedacht, das Pacaré nicht im Schlafe zu stören. Dann arbeite ich mich haftig durch das hohe Gras auf das Gehölz zu, über dem die Caranchos kreisen. Fluchend stolpere ich über die steinharten Trümmer eines Termitenhügels, den der Ameisenbar zerftort hat. Ich sehne mich nach einem Bild, auf welchem nicht dieser schwüle, dumpfe Druck liegt, nach dem Zirpen eines kleinen Vogels im Gebusch oder dem fröhlichen hämmern eines rostroten Spechts.



## Die mittelländische Seele.

Von Dr. L. F. Clauß.

Mir versuchen es, aus kleinen Beispielen, wie sie jebem, der im Süden reist, alltäglich begegnen können, uns deutlich zu machen, was mittelländisch sei. Unser Dampfschiff geht im griechischen Hafen vor Anker. Noch ehe es festliegt, ist es von un= zähligen Barken umdrängt und im Ru steht der Schwarm der Barkenführer an Deck und bietet sich an, uns an Land zu bringen. Wir fragen, was die paar Ruderschläge kosten und bekommen einen un= glaublichen Preis genannt. Man einigt sich nach langem Hin und Ber auf einen erträglichen Preis, der für die Hin= und Rückfahrt gelten soll, denn wir wollen abends wieder zurück an Bord. Wir fahren über und steigen an Land. Der Bootsführer

Vorstehenden Abschnitt entnehmen wir mit Erlaubnis des Verlages J. F. Lehmann aus dem neuen Buch "Clauß, Rasse und Seele".

Iehnt mit höflicher Gebärde die Zahlung ab, denn er hat sich ja seinen Mann gesichert für den Abend. Wir kommen abends zurück an den Hafen; schon wartet das Boot. Doch aus dem einen Fährmann sind nun schon ihrer drei geworden. Wir fahren. über; wir betreten das Deck unseres Dampfers und wollen nun dem Fährmann die vereinbarte Summe

bezahlen. Der nimmt das Geld, schaut es an, reicht es zurück mit höf= lich entrusteter Gebärde und fordert das Doppelte. Wir fragen erstaunt "wie= so?" und erfahren, die vereinbarte Summe habe nur für die eine Fahrt, die Fahrt an Land, ge= golten. Wir wenden ein. Dies sei ein Irrtum, benn es sei doch vereinbart wor= den, soundso viel Drach= men hin und zurück, alles in allem. Ringsum aber stehen Kahrgäste und See= leute und lauschen ge= spannt der Verhandlung. Der Fährmann, lebhaft unterstütt von seinen Ge= nossen, wendet sich jett an diese zuschauende Ge= meinde und fett ihr mit unendlichem Schwall der Worte und Gebärden den hochwichtigen Streitfall

auseinander und beweist und beteuert, daß alles so sei, wie er fagt. Dies ist der entscheidende Augensblick in dieser Szene: Macht auf uns dies Gebaren Eindruck und fühlt er sich begünstigt, dann sind wir verloren und der Kerl gewinnt sein Spiel. Doch bleiben wir fest und kümmern uns nicht weiter um den Borfall, gehen beiseite und behandeln den Mann als Luft, so wird er zwar vielleicht die Szene noch zu steigern suchen, aber nach einiger Zeit kommt er an und dittet bescheiden um das zurückgereichte Geld. Es sei ihm jezt recht und man möge entschuldigen. In den meisten Fällen wird manch ein Trick verssucht, ehe der Kerl das Feld räumt. Er redet uns ein, inzwischen habe sich Wind und Seegang versstärkt, die Rückfahrt sei schwierig und gefährlich ges

wesen und müsse darum teurer sein. Haarscharf paßt er auf die Wirkung seiner Worte auf, den Eindruck auf und und seine Zuschauer erspähend. Das Wirkssamste ist ganz einfach, herzlich zu lachen und ihm mit einem Auge zuzwinkernd klarzumachen, es sei jest genug, er habe sein Spiel verloren. Dann weiß er sich durchschaut und zieht sich mit höslichem Grinsen zurück.

Die Fremden wissen meist nicht einzugeben auf dieses Spiel. Sind sie reich, so zahlen sie, weil es das bequemfte ist; sind sie minder reich, so ärgern sie sich, schimp= fen auf das griechische Volk und zahlen am Ende meist doch. Beides ist völ= lig falsch. Zahlen beißt, die Leute begehrlich und sich zum Narren ma= chen. Der Nordentstammte nimmt leider die vom Kähr= mann genannte Summe ernst und hält sie für den wirklichen Preis. Aber fo ist das ja gar nicht ge= meint. Der Begriff bes festen Preises ist ein nor= discher Begriff und hat dort noch keine Geltung. Die genannte Summe ist ein Vorschlag, weiter nichts, und es ist die Dummheit des andern,



Meister Zips.
Der Buppenvater und sein schönes Buppentheater.
Bilder und Berse von Br. Zwiener.
Verlag Friedrich Andreas Berthes.

wenn er den Vorschlag annimmt. Er mache seinen Gegenvorschlag und nun beginnt das Spiel um den Vorlohn: das Spiel, auf das es dem Mittelländer ankommt, mehr ankommt als auf den Geldgewinn, und das eben der bessere Spieler gewinnt. Die Summen, um die gespielt wird, sind meist gering, so daß um sie nur spielen kann, wem es mehr ums Spielen ist als ums Gewinnen. Dies ist der Grund, warum der Grieche, der doch im Drient als ein geriebener Geschäftsmann gilt, wirtschaftlich doch nicht auf einen grünen Zweig kommt. Er spielt mitPfennigen, während der deutsche und der englische Kaufmann, die ihr Geschäft als eine ernste Arbeit, als eine Leistung treiben, mit ihren sachlichen Geschäftsmethoden diese kleinen Spieler ziemlich leicht überflügeln.

### Kein Mensch liest Gedichte.

Von Bermann Siltbrunner.

gebenden und Anmaßenden ist es nahezu ges Lungen, unsere Zeit unter jene Suggestion zu stellen, die in ihrer stereotypen, läppischekategorischen Form heißt: Kein Mensch lieft Gedichte.

Diese beherzigenswerten Ausführungen entnehmen wir dem reichhaltigen, mit zahlreichen Bilbern geschmückten Ulmanach 1926 bes Berlags Orell Füßli. Diese Behauptung hat natürlich nur persönliche Geltung, aber da sie bei jeder Gelegenheit monomanisch wiederholt wird und das Publikum hochgradig beeinflußbar ist, muß eine kräftige Gegenssuggestion jenes krankhafte Urteil schwindelnder Schreiberlehrlinge wirkungslos zu machen suchen. Denn, wenn immerfort gerufen wird: "Der Wolfkommt, der Wolf kommt!" so kommt er bekanntlich.

Natürlich liest die Gegenwart, wie übrigens jeder Zeitabschnitt, Gedichte und kauft auch solche. Aber jene literarischen Janoranten, die in genannter Weise die Leserwelt verdächtigen, wissen nichts von den hohen Auflageziffern, die viele Gedichtbücher gerade

in unsern Tagen erleben dürfen...

Aber es ist wahr: Einige Menschen lieben das Gebicht nicht und finden kein Verhältnis zum Vers. Was sind das für Areaturen? Jene Geschöpfe sind es, die im Gebete der Welt keine Muße mehr finden. Sie bringen die Bilanzen auch im Schlafe nicht mehr aus der Saldo-Seele. Eine Rechenmaschine aber ist ungefähr das Gegenteil aller Inrischen Emp= findung. Reine Art von Runft geht ein in ein Wesen, dem das Leben mit Geldverdienen identisch geworden ift und das jede Kähigkeit zur Selbstauf= gabe im Hauptbuche verloren hat. Aftiva und Passiva sind die Kontradiktion von Liebe und Hingabe.

Wer aber liest, liebt und versteht Gedichte? Alle jene, die lieben, die sich noch mit anderem als

mit sich selbst identifizieren können.

Denn das Gedicht fordert Hingabe — nein, fordert sie nicht, sett sie voraus. Die Fähigkeit zum Rausch ist die Fähigkeit zum Gedicht, das ein Rausch aus Maß und Klang ist.

Einen Roman zu lesen und sogar zu ver= stehen ist leichter; aber wer nur Romane lesen kann, ist ein Spiegburger im der Dichtung, ein Leimsieder in der Literatur. Gedichte zu lesen setzt nicht mehr

Musikalität, sondern auch mehr Intelligenz voraus, beides Dinge, die doch wirklich ein jeder hat, da sie Funktionen alles Fleisches sind: Wer denn möchte sich nachsagen lassen, er sei zu unmusikalisch und zu dumm, Gedichte lesen und verstehen zu können....

Die kritische Einstellung ist eine Vorverurteilung. Der Kritiker ist der schlechteste, der Naive der beste Leser von Gedichten. Alle Kritik gehört an ben Schluß. Sie darf bei Gedichten, wie übrigens überall, keine Einstellung, sondern nur Schlugprüfung bedeuten. Die einzige Einstellung zu Gedichten heißt: ihnen offen sein.

Unsere Täler sind voll von Lyrik, unsere Wälder voller Lieder, die in den Bergen ihr Echo haben, und unsere Seen sind bis zum Rande erfüllt von Melodien; wer Gedichte liebt, die von Feld, Wald und Wiese singen und sagen, findet sie im Abermaß und in zeitgemäßer Sprache: "Wein und Brot" sagen wir heute, wo Goethe von: "Ceres' und Bacchus' Gabe" sprach. Wer aber vom Ge= bicht den Gegenwartsausdruck verlangt, Gesinnung und ewigen Sinn fordert, auch er findet, was er sucht.

Er findet es seltener, aber es ist da. Denn wer solches erwartet, will nicht den Dichter, der seine Umwelt besingt, er will die Persönlichkeit, die ihre eigene Welt formuliert im Rausch von Maß und Klang, im Vers, der die Urform aller Dichtung, im Gedicht, das das A und das D aller Schrift ift. Er will die Inrische Tat, das Gedicht=Werk, das sich in symphonisch erbauten Verssonaten ein= und aussingt, das Werk, das tief und hoch ist und Welt will und Welt wird:

Wir Dichter selber wollen vielleicht nichts —

aber unfere Verse sind vielleicht ohne unser bestimmtes Wollen die Geschichte unserer Persönlichkeit, die Monologe

unserer Weltwerdung.

Wir wollen nur Eines: Wir wollen weniger besprochen und "fleißiger gelesen sein" — und an Goethe messe man uns erft, wenn wir tot sind.



Die Vignetten auf den Seiten 1, 6 und 10 dieses Beftes ftammen von dem Münchner Rünftler Ernft Pengoldt. Gie

stammen von dem Nunchner Kunftler Ernft Penholdt. Sie sind zum Teil in der kleinen Broschüre "Das Buch als Freund" von Ernst Heimeran verwendet, die wir der bessonderen Beachtung unserer Leser empfehsen.

Der Gesamtauflage des Heftes liegt das schöne Selbste bildnis des Malers Philipp Otto Nunge bei, eine verkleinerte Wiedergabe einer der 44 Bildtafeln des Werkes "Bon der Schönheit der Seele". Dieses Werk ist sehr viel mehr als ein Bilderbuch. Der Herausgeber, Alois Wurm, er krebt keine kunstgeschichtliche ästherliche Auswertung der Riche ftrebt teine tunftgeschichtliche, afthetische Auswertung der Bilber, er sucht vielmehr dem Beschauer die seelischen Werte der Kunst= werke zu offenbaren. Go sieht er in Runge den jugendlichen Idealisten, weiß in andern Bilbern Unschuld, Seelengemein= schaft der Che, Pflichttreue, Rlarheit der Seele zu finden, und schafft mit allebem ein Werk von schönfter Geschlossenheit und einer unaufdringlichen padagogischen Tendenz, die es wie wenige als Festgeschent, auch für Jugendliche, geeignet macht.

Eine weitere Beilage zeigt Till Eulenspiegel in einigen von den 17 Holzschnitten, die Fris Sichenberg zur neuen Ausgabe in der Sammlung "Die Freunde" schue der Auflage liegen Einzeldrucke aus dem Kalender "Kunst und Leben" bei. Indem wir auch sie der Aufmerksankeit der Leser empschlen, erinnern wir noch bestunders an den neuen Tolkschen diese königen Gelenders sonders an den neuen Jahrgang dieses schönen Kalenders, auf den wir ichon im letten Beft hinwiesen.

### Unser Kreuzworträtsel

hat nicht weniger als 842 Leser ermuntert, sich mit richtigen Lösungen um die ausgesetten Preise zu bemühen. Indem wir für diese eifrige Teilnahme unsern Dank aussprechen, hoffen wir, daß doch auch der gleiche Eifer den Autoren und Werken zugute gekommen ist, deren Namen und Titel so viele Federn in die Felder des Areuzworträtsels eingetragen haben.

Die drei Gewinne fielen an:

Frau Ilse hauptvogel, Königsberg, herrn Studienrat Walter hede, Braunschweig, Frau Margarete Rlein=Hilgers, Geisenheim

Die Preise werden von folgenden Firmen ausgegeben: Buchhandlung Wilhelm Roch, Königsberg, Buchhandlung Friedrich Wagner, Braunschweig, und Buchhandlung Beinrich Staadt, Wiesbaden.

Für alle die, denen wider Erwarten die Lösung nicht ge= lungen sein sollte, seien hier die Nätselworte mitgeteilt: 1—2 Diederichs, 3—4 Propyläenverlag, 5—6 Plöhn, 7—8 Petersdorff, 9—10 Flaig, 11—12 Awaloff, 13—14 Wenz, 15—16 Henry Hoef, 17—18 Jürgens, 19—20 Menker, 21—22 Nitti, 23—24 Boigt-Dieberichs, 25—26 Ewebenborg, 1—27 Dostojewski, 28—29 Beperlein, 30—31 Nördlingen, 31—32 Neeb, 33—34 Lukian, 35—36 Lovis Corinth, 37—38 Ossen

### Was schenke ich zu Weihnachten?

Jebermann weiß, wie schwer es ist, ein passendes Geschenk zu wählen. Lange vor Weihnachten hat man wohl bas eine und andere ins Auge gefaßt. Aber wenn die Stunde da ist, ist in der Regel auch vergessen, was man schenken wollte. Es fällt einem nichts ein. Und um in solcher Lage die Erinnerung zu beleben, sind hier einige Titel bekannter Wetke genannt, nicht weil etwa diese Bücher als die allein guten Werke zu gelten hätten — nein! Nur um den Gesdanken des Suchenden überhaupt gewisse Richtlinien zu geden, werden diese Litel aufgezählt. Wer da Bismarck Namen liest, wird sich vielleicht erinnern, daß er endlich auch einmal Moltkes Briefe und Neiseberichte lesen wollte, und einem andern mag es beim Namen Goethes einfallen, daß nach Bielschowsky mancher andere (Chamberlain, Gundolf, Simmel, Ludwig) Leben und Werk des Weimaraners gewürdigt haben. Also nur Anregung wollen wir geben. Weiterhelsen wirk hier wie in allen Fällen ber Buchhandler, der auch über Ausstattung und Preise der folgenden Werke alle erwünschten Auskunfte geben wird.

Allaemeines.

Geflügelte Worte. Der Zitatenschat des deutschen Bolkes. Don Georg Büchmann.

Konversationslerika (Brodhaus, Berber, Mener).

Anthologien.

Balladenbuch. - Das fröhliche Buch. - hausbuch deutscher Lyrik. Auswahlsammlungen von Ferdinand Aven arius. Das Buch der Ernte aus acht Jahrhunderten deutscher Lyrik. Bon Will Besper. 2 Bande.

Lebenstunde.

Das Buch der Stunde. Für jeden Tag des Jahres gesammelt aus allen Religionen und aus der Dichtung von Paul Eberhardt.

Diatetik der Seele. Bon Ernst von Feuchtersleben. Lebensführung. Für junge Menschen. Von Friedrich 23. Foerster.

Biographien.

Beethoven. Von Paul Beffer.

Gabriele von Bulow, Tochter Wilhelm von humboldts. Ein Lebensbild. Herausgegeben von Anna von Sydow. Goethe. Sein Leben und seine Werke. Bon A. Biel=

schowstn.

Wolfgang Amade Mozart. Von Artur Schurig. 2 Bände.

Napoleon. Von Emil Ludwig.

Charlotte von Stein. Von Wilhelm Bode.

Lebenszeugniffe (Erinnerungen u. ä.).

Gedanken und Erinnerungen. Bon Otto von Bismard. 3 Bände.

Bismards Briefe an feine Braut und Gattin.

Im Schatten der Titanen, Erinnerungen an Baronin Jenny von Guftedt. Bon Lily Braun.

Mein Leben und Werk. Bon henrn Kord. Unter Mit= wirkung von Samuel Crowther. Herausgegeben von Curt Thefing.

Das Reisetagebuch eines Philosophen. Bon hermann Graf Renserling. 2 Bände.

Erinnerungen (1802—1867). Von Wilhelm von Kügel= gen. 3 Bande.

Seeteufel. Bon Graf Felix von Ludner.

Memoiren einer Idealistin. Von Malvida von Menfenbug. Stufen. Eine Entwicklung in Aphorismen. Bon Christian Morgenstern.

Der deutsche Lausbub in Amerika. Bon Erwin Rofen. Volksausgabe. 3 Teile in 1 Band.

Geschichte.

Uber Selden, Seldenverehrung und bas Beldentumliche in der Geschichte. Bon Thomas Carlyle.

Die Grundlagen des 19. Jahrhunderts. Bon Soufton St. Chamberlain. 2 Bande.

Bilber aus der beutschen Bergangenheit. Bon Gustav Frentag, 5 Bande. Die Epochen der deutschen Geschichte. Bon Johannes

Haller.

Meisterwerke. Von Leopold von Ranke. 10 Bände. Deutsche Geschichte im 19. Jahrhundert. Bon Beinrich von Treitschte. 5 Bande.

Mensch und Welt.

Die Sitten der Bölker. Bon Georg Buschan. 4 Bande. Raffentunde des deutschen Boltes. Bon hans Günther. Beimatbücher deutscher Landschaft. (Brandstetter.)

Naturwissenschaft und Technik.

Tierleben. Von Brehm

Hinter Pflug und Schraubstock. Von Max Enth. Naturstudien. Bon Karl Kräpelin. Reifen und Abenteuer.

Von Pol zu Pol. Volks- und Jugendbuch. Von Sven Sedin. 3 Bande.

Mit Bliglicht und Buchse. Bon E. G. Schillings. (Originalausgabe und Bolksausgabe.) Reisen und Abenteuer. (Brockhaus.)

Literaturgeschichte.

Das Erlebnis und die Dichtung. Bon Wilhelm Dilthen. (Behandelt Leffing, Goethe, Novalis, Hölderlin.) Dichtung und Dichter der Zeit. Deutsche Literatur der letten

Jahrzehnte. Von Albert Sörgel. Dazu die soeben erschienene, bis zur Gegenwart führende Neue Kolge.

Bildende Runft.

Sehen und Erkennen. Anleitung zu vergleichender Runfts betrachtung. Bon Paul Brandt.

Geschichte der deutschen Kunft. Von Georg Dehio.

Geschichte der Runft aller Zeiten und Bölter. Bon Karl Woermann. 6 Bande.

Mufit.

Geschichte der deutschen Musik. Von hans Joachim Mos fer. 3 Bande.

Musikalisches Laienbrevier. Spaziergang durch die Musikgeschichte. Bon hermann Unger.

Theater.

Runst der Bühne. Von Karl hagemann.

Das deutsche Theater im neunzehnten Jahrhundert. Bon Max Martersteig.

Romane.

Amalie Dietrich. Gin Leben. Bon Ch. Bischoff. Friedemann Bach. Roman von Albert E. Brachvogel. Tyll Ulenspiegel und Lamm Goedzak. Roman von Ch. de

Jost Senfried. Roman in Tagebuchblättern von Cäsar Flaischlen. 2 Bände.

Effi Brieft. Roman von Theodor Fontane.

Soll und Haben. Roman von Gustav Frentag. 2 Bände. Gösta Berling. Romantische Begebenheit. Von Selma Lagerlöf.

Oberlin. Roman aus der Revolutionszeit 1789. Bon Fried= rich Lienhard.

Der Werwolf. Eine Bauernchronik. Bon hermann Löns. Buddenbrooks. Berfall einer Jamilie. Roman von Thomas Mann.

Der Hungerpaftor. Roman von Wilhelm Raabe. Rot und Schwarz. Roman von henry Stendhals

Das Jesuskind in Flandern. Von Felir Timmermans. übersett von Anton Rippenberg.

Die Erzählungen und Märchen von Oscar Wilde.

Wilhelm=Busch= Album. Humoristischer Hausschatz.

# Bähle und kauf

Umerifa und fein Problem. Bon M. J. Bonn. Mever

& Tessen. 3 .- , geb. 3.75.

Das geistige Amerika von heute. Bon hermann George Scheffauer. Ullstein. (= Wege zum Wiffen, Bb. 47.) 0.85, Hlw. 1.35.

Die Ford Motor Company. Ihre Organisation und ihre Methoden. Bon Emil honermeier. Lift. (152 G.) 3.25, Him. 4.-.

Architeftur.

Dimartbauten. Städtebau in einer Mittelstadt. Bon Martin Kießling. Mit 112 schwarzen Aufnahmen und Grundriffen und 14 farbigen Tafeln. hoffmann. 2w. 9 .--

Bom Blodhaus jum Bolkenkrager. Amerikanische Archi-tektur und Sivilisation. Bon Lewis Mumford. Deutsch von Margarete Mauthner. Mit 25 Abbildungstafeln. B. Caffirer. Em. 9 .-.

Atlanten.

Stielers Hand-Atlas. 254 Haupts und Nebenkarten in Rupferstich. Zehnte Auflage, Hundertjahr-Ausgabe. Böllig neu bearbeitet unter Leitung von H. Haad. 7. Perthes. 88 .--.

Biographien.

Die Markgräfin von Bapreuth. Von Alexander von Gleichen=Rugwurm. Mit 18 zeitgenöffischen

Bilbniffen. J. hoffmann. 2w. 8.50, Bibr. 15 .-. . Erzberger. Bilber aus feinem Leben und Birten, Kämpfen und Leiden. Bon Ernst Bauer. Diemer.

(208 G.) 3.-, 2w. 3.50. Tage mit Gerhart hauptmann. Bon hans von Hull fen. Mit 36 Zeichnungen von Hand G. Haas. Reißner. Gr.-4°. 4.—, Lw. 6.50. Wille, Weg und Werk. Friedrich Hebbel. Von Karl Strecker. Alfter-Verlag. Mit 33 Abbildungen. (276

S.) Liv. 10.—.

Liselotte von Kurpfalz. Von Michael Strich. Ull=

Beinrich von Grbif. Band II (Schlugband). Mit 8 Tafeln. Brudmann. (663 S.) Gr. -8°. 20 .-- , Lw. 24 .-- .

Conrad Ferdinand Mener und fein Werk. Bon harrn Manna Suber & Co. (XVI, 434 S.) 12 .- , 2w. 16 .-Thomas Munger. Ein deutsches Schickfal von Joachim

Bimmermann. Mit 8 Tafeln. Ullstein. 4 .-. Žw. 6.-

Kathden Schönkopf. Bon Franz Langheinrich. Rochler & Amelang. 2w. 4.—.

Shakespeare. Wesen und Werke. Von Julius Bab.

Union. (326 S.) 6 .-- , 2m. 8 .-- . Bernard S haw. Bon G. R. Chefterton. Abers tragen von Clarisse Meitner und Ludwig Goldscheider. Phaidon-Verlag, Gr.-2°. 4.80, Lw. 7.—. Wilhelm der Zweite. Bon Emil Ludwig. Mit 21 Bildnissen. Rowohlt. (500 S.) 10.—, Lw. 14.—.

Briefe und Lebenszeugniffe.

Aus meinem Leben. Bon Adolf Damaschte. Bb. II. Grethlein & Co. Kart. 8.—, Lw. 9.—. Banderjahre in Italien. Bon Ferdinand Gregorosvius. Mit 60 Bildtafeln nach zeitgenössischen. Neue, wollftändige und erganzte Ausgabe. Berausgegeben von Frig Schillmann. Jes. (1320 S.) 8°. Dunndruck-

ausgabe in einem Bande Lw. 20.—, Perg. 30.—. Memoiren von Lord Grey. Bruckmann. (2 Bbe. zus sammen 800 S.) 8°. 15.—, Lw. 18.—. Bon Tieren und Menschen. Bon Carl Hagenbeck.

List. Lw. 12 .--.

Prinz Louis Ferdinand von Preußen. Ein Leben in Briefen, Tagebüchern und zeitgenössischen Beugnissen. Bon Sans Bahl. Einhorn-Berlag. 6.50, Em. 10 .-.

Sechzig Jahre. Ein Leben an Bauerns und Fürsten-höfen, unter Säufern, Kindern und Verbrechern. Bon Albert Freiherrn von Selb. Neu herausgegeben von Wilhelm Bogt. Bandenhoed & Nuprecht. (334 G.)

Briefe und Lebenszeugniffe.

Tischgespräche mit Bernard Shaw, Bon Archibald henderson. S. Fischer. 3.—, Lw. 4.50.

Erinnerungen einer alten Stuttgarterin. Bon Elife Me-litta von Schweizerbarth Roth. Bong. 5.-,

Bogische hausidulle. Briefe von Ernestine Dog an Beinrich Christian und Sara Boie (1794—1820). Heraus-gegeben von Ludwig Bate. Schünemann. (224 S.) Lw.6. - .

Lette Briefe. Bon Oscar Wilde. Berausgegeben von Mar Meyerfelb. S. Fischer. 6.-, Him. 8.-, Sperg.

Deutsche Beimat.

Sachsenstädte. Ein Buch von Beimatftolz und Wanderluft. Bon Konrad haumann. Mit 42 Federzeichnungen. Durt. (VIII, 239 G.) 2.75, geb. 3.75. Die beutschen Alpen. Mit Einleitung und Bilbertext

von Hand Karlinger und 100 Bilbern. Einhorn-Berlag. (= Das Baterland.) Kart. 3.50, Hw. 4.80. Das Land Baden. Seine Entwicklung — seine Jukunst. Ein Sammelwerk herausgegeben von Erich Köhrer.

Deutsche Berlags-Aftiengesellschaft. 10 .-. (= Deutsche

Stadt - Deutsches Land.) Im harz. Sage, Geschichte, Land und Leute, Wirts schaftsleben. Bon S. Karftens = Goslar. Mit Zeich= nungen und Buchschmud von Reinede-Altenau. Belt.

8°. 0.80.

Das beutsche Meer. Mit Ginleitung und Bilbertext von Hans Much und 100 Bildern. Einhorn-Berlag. (= Das Baterland.) Kart. 3.50, Hlw. 4.80. Erzählungen (f. a. Romane).

Im grünen Wagen. Bon Maria Bager. Berber. Geb. 5.50. Die Entscheidung und andere nachgelassene Erzählungen von Jatob Boghardt. Grethlein & Co. Em. 9 .-. Hldr. 15.-

Der silberne Berg. Gine geschichtliche Erzählung aus bem

Erzgebirge. Bon Carry Brachvogel, Union. 2w. 4.—. Den Sternen entgegen. Bon S. Dennis Brable p. Aus dem Englischen übersetzt von E. Benvenifti. Union. 6.—,

Urfula Lind. Gine Geschichte von reifenden jungen Menschen. Bon C. v. Crailsheim=Rügland. Union. Lw. 4,-

Absturg. Novelle von Biftor Fleischer. Nütten & Loening. Geb. 3 .-- .

Der tleine Goliath. Erzählungen aus den Schweizer

Bergen von Isse Franke. Berber. Der seltsame Solbat. Bon Franz Karl Gingken. Staadmann. (280 S.) Lw. 6.—, Hlbr. 9.—.

Die weißen Schmetterlinge von Clairvaur. Novelle von Marie Eugenie delle Grazie. herder. Geb. 3.80.

Herobias. Bon Rubolf heubner. Staadmann. (208 C.) 4.—, Lw. 6.—, hibr. 9.—. Das Grieblhaus. Bon helene hirfch=Brunn. herder.

(IV, 170 S.) 8°. Him. 3.80.

Der wiederfehrende Chriftus. Bon Ricarda Such. Infel-Berlag. Lw. 7 .-

Longin und Dore. Erzählung von Abolf Koelsch. Grethlein & Co. Lw. 6.50.

Der große Sprung und andere Sprünge. Von C.J. Luther. Mit vielen Abbildungen. Bergverlag Rother. (203 S.) 4.-, Slw. 6.-.

Euphrospne. Eine Geschichte aus Goethes Tagen. Bon Grete Masse. 21. Fischer. Lw. 2.40.

Settchens Sut. Eine altfränkische, aber lustige Geschichte vom Benn. Bon Ludwig Mathar. herder. (IV, 158 S.) 8°. hlw. 4.—.

geintalerkinder. Lustige Erzählungen von Nudolfina Megler. Mit 23 Zeichnungen von Johannes Thiel. Rheintalerkinder. Berder. Geb. 4 .--.

Carl Michael Bellmann. Die Geschichte einer Liebe. Bon Lotte Mittendorff-Wolff. Langen. 3.-, 2m. 5.50. Arabische Lesestude. Bon Max Pulver. Grethlein & Co. Hlm. 3.—.

Erzählungen (f. a. Romane).

Das Spielzeug Gottes. Zwei historien über ein Thema, Bon Hans Richter. Scherl. Lw. 6.—, Hldr. 9.—. Lalama. Novellen von hans Joachim Rosenberger.

Riepenheuer. 3.—, Lw. 5.—. Klippen im Korallenmeer. Von John Russell. Abersset von Lisa H. Löns. Sponholts. Lw. 6.—. Novelle um Gott. Von Otto Wirz. Engelhorn. (160 S.)

Lw. 4.50, Hldr. 7.—

Rheinische Erzähler. Ausgewählt von Bernhard 3ntur. Diefterweg. (45 G.) (= Bellwegbücher, 16. Bandchen.)

Erziehung.

Berwahloste Jugend. Die Psychoanalyse in der Fürsorge-erziehung. Bon August Aichhorn. Mit einem Ge-leitwort von S. Freud. Internationaler Psychoana-lytischer Berlag. 9.—, Lw. 11.—. Geschichte der Padagogik. Bon August Messer. 1. Bd.:

Mitertunt und Mittelalter. (124 S.) — 2. Bb.: Beginn der Neuzeit bis Anfang des 18. Jahrhunderts. (124 S.) — 3. Bb.: Anfang des 18. Jahrhunderts dis zur Gegenwart. (156 S.) F. Hirt. Jeder Bb. Hw. 3.50. (= Jedermanns Bucherei, Abteilung Erziehungs= mesen.)

Neue Gedächtnisgesete. Ihre Anwendung in Leben und Lehre. Bon Alfred Leopold Müller. Berlag A. Th.

Müller. (94 S.) 8°.

Praftische Gedächtnispflege. Von Alfred Leopold Müller. Mit 8 Abbildungen. A. Th. Müller. (99 S.) 8°.

Geschichte und Rulturgeschichte.

Napoleon und seine Zeit. Bon Georges Bourgin. Per-thes. (151 S.) Gr.-8°. (= Weltgeschichte in gemein-verständlicher Darstellung, Teil 7, 2. hälfte.) 4.—. Die Tortur. Geschichte der Folter im Kriminalversahren aller Zeiten und Bölker. Bon Franz helb in g. Neu

bearbeitet und erganzt von Mar Bauer. Mit Abbil= bungen nach alten Meiftern. P. Langenscheibt. (432 S.) Ler.=8°. 18.-, Hlbr. 26.-. Hamburgs Reederei 1814-1914. Bon Otto Mathies.

Friederichsen & Co. (298 S.) Gr.=8°.

Aus AlteLivlands Borgeit. Bon Seraphim, Koehler & Amelang. (= Deutsche in aller Welt.) 2m. 4.—.

Das Bud von Nürnberg. Bilder vom Frühling deutscher Renaissance. Von Lu Volbehr. Langen. 4.-, 9m. 6.50.

Sumor.

Kabinettstüde bes humors. herausgegeben von G. A. E. Bogeng. 5 Bande. Illustriert. Bb. je 6.—, 3110

sammen in Kaffette 30 .-

Der Bub muß einmal seine Prügel haben. Bon Karl Ettlinger. Mit Illustrationen von Otto Quante. Braun & Schneider. (= Der heitere Bücherschrant, III. Band.) 3.-

Die zehnte Muse. Dichtungen vom Brettl und fürs Brettl. Neue Folge. herausgegeben von Richard Boogmann.

Elsner. (383 S.) 3.—.

Jean Paul.

Jean Paul-Jahrbuch. Herausgegeben von Eduard Berend. 1. Band 1925. Rosenberg. (230 S.) 8°. 5.50, geb. 7.—. Jean Paul. Die Entwicklung eines Dichters. Bon Fried-

rich Burschell. Deutsche Berlags-Anstalt. (320 G.)

Lw. 7.-

Jean Paul. Ein Lebensroman in Briefen von, an und über Jean Paul Friedrich Richter. Mit Berbindungen von Ernst hartung. Mit Abbildungen. Langewiesches Brandt. (480 S.) Kart. 4.—, Lw. 6.—. Jean Paul-Werke. In vier Bänden. Gekürzte Gesamts ausgabe der poetischen Werke. Herausgegeben von Josef Müller. Langen. (ca. 4500 S.) Lw. 60.—, Hor.

100.-Jugendschriften.

Däumelieschen und andere Märchen. Von S. C. Ander= fen. Mit vier farbigen Bollbildern und 30 Schwarz-Weiß=Zeichnungen von Frit hans Eggers. Dietrich. Lw. 5.-

Peter Schlemihls mundersame Geschichte. Bon Abelbert von Chamisso. Mit farbigen Bilbern und Zeichenungen. Abel & Müller. (99 S.) 8°. Hw. 4.—.

Deutsche Jugendbücherei, herausgegeben vom Dürerbund. hillger. Ausgabe A jebe Nummer 0.20, Ausgabe B

kart. jede Nummer 0.30. 177. Deutsche Gebichte. Licht und Schatten. — 178. Deutsche Gedichte. Feierstunden. - 179. Deutsche Gebichte. Für frühliche Leute. — 180. Deutsche Gebichte. Durch Feld und Buchenhallen. — 183. Märchen von Leid und Glüd von Gebr. Grimm. — 184. Der gute Kamerad von Paul Ig. — 185. Märchen für die Kleinen von Gebr. Grimm. — 186. Märchen von Bos-heit und Güte von Gebr. Grimm. — 187. Märchen von feltsamen Leuten von Gebr. Grimm. - 188. Märchen von herzhaften Burichen von Gebr. Grimm. -189. Märchen von himmlischen und höllischen Geiftern von Gebr. Grimm. — 190. Kinderreime aus des Anaben Wunderhorn. Illustriert. — 191. Läuschen un Rimels von Frig Reuter. — 192. Märchen von Seele und Ewigkeit von Ehr. Andersen. — 193. Bötjer Seele und Ewigkeit von Chr. Andersen. — 193. Bötjer Basch von Kheodor Storm. — 194. Kalif Storch u. a. von Wilhelm Hauff. — 195. Peter Schlemihl von Ab. von Chamisson. — 196. Das Myrtenfräulein u. a. von Clemens Brentano. — 205. Stifter Adalbert: Der Kuß von Senge. (31 S.) — 208. Riehl, W. H.: Das Buch des Todes. Jörg Muckenhuber. (31 S.) — 209. Lagerlöf, Selma: Die Lichtslamme. (30 S.) Hillger. Neue Stuttgarter Kinderbücherei: Rotkappchen / Dorntöschen / Aschenputtel / Sneewitchen. Bon Brüder Grimm. Dieck Ev. Jeder Band mit 8 mehrfarbigen Bildern von Mie Gramer. Geb. 2.50.

Bilbern von Rie Eramer. Geb. 2.50. Der Frofchfönig und andere Marchen. Bon Bruder Grimm. Mit vier farbigen Bollbildern und vielen Schwarz-Beiß-Beichnungen von A. Löffler. Dietrich. Em. 4.50. Did Roberts, ber Goldsucher. Bon Otfried von han=

stein. Mit 26 Abbildungen. Union. (= Kamerad=

Bibliothet, 36. Bb.) Lw. 4.—. Lichtenstein. Eine romantische Sage aus ber Geschichte Württembergs von Wilhelm hauff. Für bie Jugend bearbeitet und herausgegeben von hanns Giefeler. Mit Bildern. Abel & Müller. 2m. 9 .-

Die Frühlingsreise. Ein Buch für junge Mädchen. heraus-gegeben von Charlotte herder. Mit 25 Zeichnungen von Paul h. hübner. herder. (VIII, 276 S.) Gr.=8.

Lw. 6.50.

Ort: ....

Wohnung:

| /                                       | = Zum Ausschneiden! |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------|---------------------|--|--|--|--|--|
| Bestellzettel Bester Buchhandlung       |                     |  |  |  |  |  |
|                                         | ·                   |  |  |  |  |  |
|                                         |                     |  |  |  |  |  |
|                                         |                     |  |  |  |  |  |
| bestelle ich ne                         | ad "Nimm und ließ!" |  |  |  |  |  |
| 100000000000000000000000000000000000000 |                     |  |  |  |  |  |
| *************************************** |                     |  |  |  |  |  |
| *************************************** |                     |  |  |  |  |  |
|                                         | Unterfcrift:        |  |  |  |  |  |
| Name:                                   |                     |  |  |  |  |  |

Jugendschriften.

Im Jahrestranze. Eine Geschichte von Kindern und Blumen. Von Clara Rallenbach. Mit 24 Zeichnungen.

Flemming & Wisfott, Him. 3.50. "Das fommt bavon." Drei Tierschnurren von Rubpard Ripling. Als überwältigend luftiges Bilderbuch illu-ftriert von Erich Ohser. Ins Deutsche übertragen von Hans Rothe. Abel & Müller. Hlw. 6.—, ungerreißbar

Hochgeborene. Bier Erzählungen von Hennn Koch. Mit 4 Bilbern. Union. Lw. 6.50.

Das Käthe Kruse Bilberbuch. Tert von Mar Jungs nicel. Dietrich. Geb. 10.—. (= Dietrichs Mun-

dener Rünftler-Bilderbücher.)

Im Rampf um Recht und Freiheit. Erlebnisse bes schwäs bischen Dichters Michael Mäusle und der Familie Nijn im Burenfriege. Von Fr. W. Mader. Mit 8 Bildern. Union. Lw. 7.50.

Die Flucht aus dem Sudan. Erzählung aus der Beit bes Mahdiaufstands. Bon Kr. W. Maber. Mit 8 Bil-

dern. Union. &w. 7.50.

Quer burch Sibirien. Bon Reinhard Roehle. Mit 8 Bilbern. Union. Lw. 6.50.

Die iconften Geschichten von Peter Rofegger. Der Jugend dargebracht von Wilhelm Müller-Nübersborf. Mit vielen Bilbern. Staackmann. I. Bb.: "Kindheit-wege des Waldbauernbuben." II. Bb.: "Mit Lieren

und Menschen." Je 3.50. Der Teufelsbub. Bon Frida Schanz. Mit vielen Bilbern von Frit Bans Eggers. Fr. A. Perthes. Geb. 4 .-

Wanderfahrten in den Bergen. Bon Jos. Jul. Schat. Mit 8 Originalradierungen und 37 Abb. Levy & Müller.

Das Schloß-Barbele. Ergahlung für die Jugend von Tonn Schumacher. Mit vier Bildern. Levn & Müller. 51m. 4.80.

Die Schildburger. Bon Guftav Sch wab. Für bie Jugend bearbeitet von Otto Brandstädter. Mit gahlreichen

Scherenschnitten. Levy & Müller. Hlw. 2.80. Das munderbare Geifleinbuch. Eine neue Geschichte für Kinder, die die alten Märchen gut kennen. Bon Ina Seidel. Mit 30 Zeichnungen. Perthes. Geb. 4.—.

Kasperles Schweizerreise. Eine lustige Geschichte von Josephine Siebe. Mit vier farbigen Bilbern und gahlreichen Scherenschnitten. Levy & Müller. Hw. 6.—.

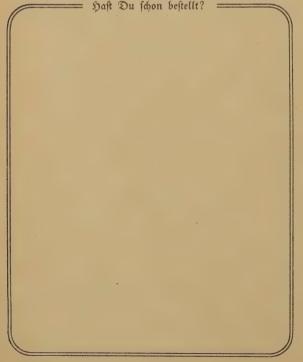

Listis Weg. Bon Esse Urn. Mit 10 Bilbern. Union. (= Kranzchen-Bibliothek, 30. Bb.) Lw. 4.--.

Bom unsichtbaren Königreiche und andere Märchen. Bon R. von Bolkmann=Leander. Mit 6 farbigen Boll= bildern von Jo Franziß. Dietrich. Lw. 4.50.

Des Kindes Königreich. Ein Bilderbuch von Ilfe von Bilb. Mit alten Kinderliedern und Reimen. Dietrich. Geb. Mit alten Kinderliedern und Reimen. Dietrich. Geb. 6.50. (= Dietrichs Münchener Künstler-Bilderbücher.)

Alein=Pitterleins Abenteuer. Ein luftiges Bildermarchen von hans Zoozmann mit Bersen von Richard Booz= mann. Hahn. (46 S.) 4 .--.

Meister Bips. Der Puppenvater und sein ichones Puppentheater. Bilder und Berfe von Br. 3 wiener. Per-thes. 2.50.

Körperkultur.

Das Lebendige in der Leibeserziehung. Fünf Abhandlungen. Bon Rubolf Bode. Mit 10 Holzschnitten von Peter Trumm. Beck. (100 S.) Gr.-8°. Kart. 4.50, Lw. 6.—. Tanz / Jugend / Glück. I. Band. Mit 14 Originals

Lithographien von Senriette Grimm. Begleitwort von Alfred Leopold Müller. A. Th. Müllers Berlag.

Rhythmische Gymnastik. Gine Abhandlung über ihre Grund= jüge. Bon Alfred Müller. Mit 28 Abbildungen.

Diederichs. 4.50.

Runstgeschichte.

Benedig. Paläste / Kirchen / Kanäle. Eingeleitet von Wilhelm hausenstein. Mit 64 Tafeln. Jeg. 4°.

Rm. 20.—, Holt. 30.—, Lot. 35.—.
Rem drandt. Der Maler des Lichts. Ausgewählt und eingeleitet von Kurt Pfister. Mit 31 Bildern. Delphin-Verlag. (= Kleine Delphin-Kunstbücher.) 1.20.
Ru is das l. Der Maler der Landschaft. Ausgewählt und eingeleitet von M. Wein berger. Mit 28 Bildern. Delphin-Verlag. (— Licht Delphin-Verl

dern. Delphin-Berlag. (= Rleine Delphin-Runftbücher.) 1.20.

Die Malerei des Barod in Rom. Von hermann Doß. Mit 500 Abbildungen. Proppläen-Berlag. Lex.=80. Sperg. 30 .-

Romantische Landschaft. Gine Auswahl aus Werken ber beutschen Romantit in Wort und Bilb. Eingeführt und bearbeitet von Jrene Zimmermann. Schünemann. (128 S. Tert, 32 S. Illustrationen.) Kart. 3.—.

Länder und Bölfer.

Tibet einst und jest. Bon Sir Charles Bell. Brodhaus. (335 G. mit 91 bunten und einfarbigen Abbildungen.) Lw. 18.—, Hldr. 23.—

Aus dem Leben der Prairie-Indianer. Bon Charles A. Eastmann. Ullstein. (= Wege jum Wissen, Bd. 48.) 0.85, Hlw. 1.35.

Literaturgeschichte.

Poesie und Nichtpoesie. Bemerkungen über die europäische Literatur des neunzehnten Jahrhunderts. Bon Benedetto Eroce. Ins Deutsche übertragen von Julius vor Schlosser. Amalthea-Verlag. (504 S.) 6.50, km. 8.50. Die teutschen Bolksbücher. Bon Joseph Görres. Mit einem Nachwort herausgegeben von Lut Mackensen. Stubenrauch. (VIII, 352 S.) Kl.-8°. Geb. 6.—. Bemühungen. Neue Jolge der Gesammelten Abhandlungen

und fleinen Auffäße. Bon Thomas Mann. S. Fischer. 6.—, Him. 8.—, Lw. 8.50, Hldr. 11.-

Rollege Goethe, Fingerzeige für junge Dichter und Freunde ber Dichtkunft. Bon Ludwig Offenberg. Schöningh. (144 S.) Rart. 2.50.

Kennst Du bas Land? Das Schönste, was Deutsche über Italien schrieben. Herausgegeben von G. J. Wolf. Bruckmann. (256 S.) 8°. Pp. 5.50, Lw. 6.50.

Lyrif.

Der Blanke hans. Ein Sammelbuch von Gebichten ber falgen Sec. Bon Karl Lerbs. Friefen-Berlag. Lw. 4.50.

Das Frauenherz. Chinesische Lieder aus drei Jahr= taufenden. Ausgewählt und aus dem Chinesischen über= sest von Elisabeth Dehler= Seimer dinger. Mit Pinsclzeichnungen nach dinesischen Originalen von Eli= sabeth Dehler- Heimerdinger, sowie Anmerkungen und einem Nachwort von B. Dehler. - Union Deutsche Berslagsgesellschaft. (173 S.) 8°. Lw. 6.50. Lyrik.

Gedichte. Bon Morit Graf von Strachwit. gewählt und mit einer Ginleitung von Prof. Brecht.

Pontos-Berlag. Kart. 5 .-- , Lw. 7.50.

Der Fahnenträger. Auserlesene Gedichte des Grafen Morit Strachwitz, Herausgegeben von Bruno Golz. Mit 37 Bilbern nach Gemälden und Zeichnungen Alfred Rethels. Hanseatische Verlagsanstalt. (170 S.) Gr.=8°.

Der Regenbogen. Sundert Gebichte von Sagen Thur-nau. Engel & Toeche. (132 C.) 8°. 2.50, geb. 4 .--. Der Edelfalke. Ausgewählte Dichtungen von Paul Wolf. Zickfeldt. (48 S.) 8°. 0.80, Lw. 1.50.

Brudner. Bon Ernft Rurth. heffe. (IX, 1352 C. mit gahlreichen Notenbeispielen.) Gr.-8°. 2w. 35 .-, hldr.

Rund um Johann Strauß. Momentbilder aus einem Künftlerleben von Siegfried Loemy. Anepler. Geb. 5.40, Hldr. signiert 8 .-

Frang Schubert. Sein Leben und sein Werk. Bon Decar Bie. Mit 11 Tafeln. Ullstein. 4 .- , Em. 6 .- .

Politit.

Sir Roger Cafement. Meine Mission nach Deutschland während des Krieges und die Findlan-Affaire. Auf Grund der Tagebücher und Korrespondenz gusammengestellt von Charles E. Curry. Geibel. (255 G.) Gr.=8°. 3.50, geb. 5.-

Die europäische Politik unter Souard VII. Bon J. A. Far= rer. Brudmann. (328 S.) 8°. 7.50, Em. 9 .- . Frankreichs Militarismus am Rhein im Lichte frangösischer

Rritit. Bon W. von Sartmann. hobbing. (1426.) 8°. (= Rheinische Schickfalsfragen, Schrift 10/11.)

Der Kampf um Ufien. Bon hans Robbe. Erfter Band: Der Kampf um Orient und Islam. Zweiter Band: Der Kampf um Pftasien und den Stillen Decan. Deutsche Berlags-Anstalt. (270 und 368 S.) Mit 12 und 15 Karten. Gr.=8°. Geb. 16.—. Politische Geheimverbände. Blicke in die Vergangenheit

und Gegenwart des Geheimbundwesens. Bon Frang

Schweper. Herber. (229 S.) 4.50, geb. 6.50. Der Bertrag von Berfailles. Für die deutsche Jugend dargestellt von Friedrich Walter. Konkordia A.S. (88 S.) 1.40.

Reisen und Abenteuer.

Die Jagd nach dem Nordpol. Bon Umundfen. Reich

illustriert. Ullstein. 9 .- , Em. 12 .-

Mandana Baschi. Reisen und Erlebnisse eines beutschen Arztes in Afghanistan. Bon F. Börnstein=Bosta. Mit 38 Abbildungen. Hobbing. (200 S.) 8°. 9.—, £w. 12.-

Sunda. Eine Reise durch Sumatra. Von Martin Borr= mann. Mit 25 Zeichnungen und Aquarellen. Frank-

furter Societäts=Druckerei. Em. 25 .-

Irrfahrten im Lande des weißen Todes. Bon Leonid

Breitfuß. Perthes. Em. 5.-. Reise in Polen. Bon Alfred Döblin. S. Rifcher. 8.—, Lw. 10.50.

Der Kampf um ben Everest. Bon G. J. Finch. Deutsch von Walter Schmidkung. Brodhaus. (200 S. mit 88 Abbildungen.) Lw. 11 .-.

Mit dem Secadler in der Südsee. Bon Max Fled. Roehler & Amelang. Mit 29 Abbilbungen. Lw. 5.-.

Im Kampf mit Indianer und Gaucho. Bon v. Hauff. Koehler & Amelang. (= Deutsche in aller Welt.) Lw. 5.—. Unter der Sonne des Morgenlandes. Aus den Erlebnissen eines jungen Deutschen. Bon Friedrich Bild. Mit Bil-

bern. Perthes. Geb. 6.50.

Unter der Glutsonne Trans. Erlebnisse der deutschen Expedition nach Persien und Afghanistan in den Jahren 1914—16. Bon Oskar von Niedermaner. Mit einer Karte und vielen Abbildungen. Einhorn-Verlag. 7.-, Lw. 10.-

Bier Jahre unter dem Halbmond. Bon Rafael de Nosgales. Hobbing. (260 S.) 8°. 10.60, Lw. 14.—. Die letzte Fahrt des kleinen Kreuzers "Dresden". Bon Heinrich Schneider. Mit 27 Abb. K. F. Koehler. (148 S.) Gr.=8°. Lw. 6.-.

Romane.

Die Söhne. Roman von E. von Bonin. Cotta. (233 S.) 8°, 3.50, &m. 5.50.

Die Beltspinne, Bon Dibring, Abertragung von Else von hollander. Westermann. (387 C.) 8°. Lw. 7.50. Der Grengpfahl. Roman von Liesbet Dill. Deutsche Ber-

lags=Unstalt. Lw. 7 .-

Die alte Jungfer. Roman von Pierre l'Ermite. Deutsch von Johann Poltéra. Herder. Geb. 4.50.

Regina Lob. Aus den Papieren eines Arztes. Roman von Heinrich Federer. Grote. (VII, 322 S.) 8°. 4.50, Lw. 6.50, Hldr. 10.-.

Der rote Fohn. Roman von Friedrich Fretfa. Greth= Iein & Co. Lw. 8 .-

Pflüger. Roman von Abele Gerhard. Grunow. 3 .-. Lw. 5.50.

Temudschin, der Herr der Erde. Roman von Otto Ime= lin. Diederichs. 5.50 Lw. 8.50.

Oblomow. Bon Gonticharow. Deutsch von U. v. Walter. Mit einem Nachwort von Alfons Paquet. Lift. (= Epikon, Sammlung klassischer Rontane.) Lw. 9.-

Teg von D'Urbervilles (Eine reine Frau). Von Thomas

harby. Lift. (512 C.) (= Cosmopolis.) 6.50, Lw. 8 .-. 1793. Bon Bictor hugo. Deutsch von U. Wolffenstein. Mit einem Nachwort von Beinrich Mann. Lift. (= Epi= fon, Sammlung flaffischer Romane.) Lw. 6.50, Ldr. 10.50.

Die Toten befehlen. Von V. B. Ibañez. Lift. (226 S.)

(= Cosmopolis.) 4.50, Lw. 5.50. Heinrich Bubschigt. Roman von Hans Christoph Kaersgel. Dieberichs. 5.50, Lw. 8.50. Seiebzigmal siebenmal. Ein Roman aus der Zeit der Berndorfer "Entente". Bon Sebastian Karn. Herber. Geb. 6.80.

Die Brüder Schellenberg. Roman von Bernhard Kellers mann. C. Fischer. 5.-, 2m. 7.-.

Clifabeth Bigee-Lebrun. Runftlerroman aus den Schicffalstagen Marie-Antoinettes. Bon herm. Cl. Rofel. Mit 15 Wiedergaben nach Gemälden der Malerin. Bong. 5.-, him. 6.50, Lm. 7.50, hibr. 12.-.

5.—, Hw. 6.50, kw. 7.50, Hdr. 12.—. Die Söhne der Weißgerberin. Bon Halmar Kutleb. Mit Federzeichnungen von A. Paul Weber. Grote. (V, 333 S.) 8°. 5.—, kw. 7.—. Die heiligen drei Könige. Ein niederrheinischer Roman von Joseph von Lauff. Mit 10 farbigen Bildern vom Berfasser. Grote. (V, 565 S.) 8°. 6.—, kw. 8.50. Jad im Buschland. Roman. Bon D. Hawrence. Uberseizung aus dem Englischen von Esse Jaffe-Richt-

hofen. Deutsche Berlags-Anstalt. Lw. 8.50.
Der fromme Kanz. Roman von Klaus Mann. Enoch.
(296 S.) 4.—, Lw. 6.50.

Der geschundene Eros. Ein Roman für gute Menschen. Von Rarl Rosner. Cotta. (345 S.) 8°. 4.—, Lw. 6.50.

Leberecht Kitt, ber reitende Förster im Dachsloch, Roman von Ernst Schmitt. Diederichs. 3.50, Lw. 5.50.

Das gesprengte Quartett. Roman von Birger Sjöberg. Abersehung aus dem Schwedischen von Guftav Morgenstern. Grethlein & Co. Lw. 10.—, Hor. 15.—. Barbaren. Roman von Arnold Ulig. Langen.

Lw. 8.50.

Die Passion. Roman von Clara Diebig. Deutsche Ber= lags-Anstalt. Lw. 7.50.

Theater.

Kulturbilder aus der deutschen Theatergeschichte. Von Hans Calm. Mit 90 Abbildungen. Roehler & Amelang.

(496 S.) Gr.-8°. Lw. 18.—. Das Bühnenkoftüm. Bon Joseph Gregor. Mit 210 schwarzen, 30 mehrfarbigen Abbildungen und 4 vielfarbigen Lichtdrucktafeln. Amalthea-Verlag. (160 S. Text.) Gr.=4°. Lw. 60.-

Glud und Durazzo im Burgtheater. Die Opera comique in Wien. Von Robert haas. Amalthea-Berlag. 4.50,

Lw. 6.-

Die Theaterdekoration des Barock. Eine Kunstgeschichte des Bühnenbildes. Bon Paul Juder. (56 C. Tert und 56 Lichtbrucke.) Kaemmerer. Him. 45.—.

Die Theaterdekoration des Rlassigismus. Eine Runft= geschichte des Bühnenbildes. Bon Paul Juder. (27 S. Text und 53 Lichtdrucke.) Kaemmerer. hlm. 45.—.

Tiergeschichten.

Tiergeschichten. Bon E. Salden. Mit Bilbern. Levn

& Müller. Hlm. 2.80.

Möff Purzelmann. Die Geschichte eines wilben Schweines. Bon Egon Freiherrn von Rapherr. Mit 18 Zeichnungen von Paul Saafe. Deutsche Berlags:Anstalt. Em. 5.- Goldhals. Gin Tierbuch von hermann Lons. Mit 8 far-

bigen Bildern. Sponholt. Hlw. 5 .- .

Merte.

Die menschliche Komödie. Bon Honoré de Balzac.
Neue deutsche Ausgabe in 10 Bänden auf Dünndruckspapier. Insel-Verlag. Jeder Band etwa 800 S. Lw.
9.—, Hor. 12.—. Ldr. 16.—.
Ausgewählte Werke. 1900—1925. Bon Rubolf Borscharb, Arb. Kowohlt. 4.—, Lw. 6.—.
Eönstliche Werke von Werkies C. Laubing En. 2 Bäng

Samtliche Berke von Mathias Claubius. In 3 Ban-ben herausgegeben von Bruno Abler. E. Lichtenstein.

(1418 S.) 8°. 12.—, geb. 16.—, Hor. 27.—. Die vertauschten Paare. — Jettatura. — Avatar. — Der Roman der Mumie. Von Théophil Gautier. Avalun-Verlag. Jeder Band 4.50, Lw. 6.50, Lor. 13.—. Johann Josef Görre &. Sine Auswahl aus seinen nationalen Schriften. Bon hans A. Münster.

Hansentische Berlagsanstalt. (196 S.) 8°. 2w. 4.-Gefammelte Werte von Anut Samfun. 10. Bb.: Ge- fammelte Novellen. Langen. 5 .- , Lw. 10 .- .

fammelte Novellen. Langen. 5.-, Em. 10.-. Friedrich hebel. Gefammelte Werfe. In 3 Banden. Mit 3 Bildbeigaben. Eingeleitet von hugo Bieber. R. Boegel. (Jeber Band etwa 600 G.) Lw. etwa 4 .-. Friedrich Such. Gefammelte Werke. Bier Bande. Deutsche

Berlags-Unftalt. (2250 G.) Lw. 40.-.' Dichtungen und Dramen. Bon Sans Kaltneker. Herausgegeben von Paul Folnay. Eingeleitet von Felix Salten. Folnay. 7.—, Lw. 9.—. Hermann Lön 8 = Kassette. (Ausgewählte Werke.) Neue

Ausgabe. 8 Bande in 6 Bande jufammengefaßt. Gers= bach. Em. 42.—, Hor. 65.—, Lor. 130.—. Mörifes Werke. Auswahl in zwei Banden. Heraus-

gegeben und eingeleitet von Martin Lang. Deutsche

Berlags-Unstalt. Lw. 10.—, Hlor. 16.—. Der lebendige Pestaloggi. Gine Auswahl aus seinen Werken. Zusammengestellt und mit einer Ginleitung versehen von hermann Schneiber. Kröner. (171 S.) Kl.=8°. &w. 2.75.

Die Werke Wolframs von Efchenbach. Im Geifte des Dichters erneuert von Theodor Matthias. Sanseatische Berlagsanstalt. 2 Bände. (1127 S.) 8°. Kart.

## Weißt Du's?

G. G. in Barth: Wo finde ich eine Abbilbung des Polenkönigs Stanislaus Leszczynski?

G. Da. in Berlin W 62: 1. Gibt es ein Wörterbuch ber Mathematik und wo ist es erschienen? — 2. Gibt es einen Reiseführer durch Sprien und Palästina in deutscher Sprache? (Meyer und Baedeter sind vergriffen.)

B. C. in Bielefeld: Rann mir jemand mitteilen, wo ich das Buch "Lurley" erhalte? Es ist ein Roman, der von ber Entstehung der Lorelen-Sage, von zwei alten Fischersleuten und einer Rheinburg handelt. Berfasser und Berlag find mir unbefannt.

5. 6. in Chemnis: Ich suche folgende Bucher, bzw. deren Titel und Verfasser: 1. "Die Beifel der Gubsee". 2. Gine gute, mahrheitsgetreue und intereffante Schilderung bes Burenkriegs in Sudafrika. 3. Gine gute Schilderung über Schidfal und Ende bes Raifers Maximilian von Meriko. 4. Spannende, jedoch nicht übertrieben phantastische Werke über Reiseerlebnisse und Abenteuer in der Art von Mar Ottos "In kanadischer Wildnis" oder Bodes "Deutsche Frauen und zwei Ufrikaner". 5. Bucher, die mahrheits= getreu die Erlebnisse politischer Geheimagenten und Spione behandeln, ungefähr wie Filchners "Sturm über Afien". 6. Ein gutes Werk, welches bekannte Ingenieurbauten und technische Kunstwerke in Wort und vornehmlich auch guten Bildern Schildert.

Professor in Dahlem: Ich suche die Novelle (Gen= tiana von Jensen?), in der ein angenommenes Mädchen eine Schulfreundin ins Wasser stürzt, durch Schierling und Tollkirschen seine Umgebung vergiftet und schließlich entlarvt, von ihrem Pflegevater erschoffen wird; ferner einen schlesischen Dialektdichter (Rößler?), der einen Trunkenbold seine "eigene" Beerdigung erleben läßt.

Dr. R. B. in Gifenach: Bor Jahren las ich in Rurich= ners Romanbibliothek die Erzählung "Nr. 113". Das beschädigte Exemplar brach vor dem Schluß ab. Die Nummer ist vergriffen. Ift die Erzählung neu gedrudt? Wer kann mir den Band, eventuell leihweise, verschaffen?

28. B. in Grandeng: Wer fann mir Titel und Berlag eines humoristischen Vortragsbuches nennen, das um 1890 existierte und u. a. enthielt: Der Raffeetrichter, Dem Leutes

nant von Ihenplit u. a.

2. M. in Maing: 1. Gibt es einen Kalender ober ein Jahrbuch für 1926 padagogischer oder psychologischer Art? 2. Welcher Berlag gibt gute Bildnisse namhafter Pädagogen heraus?

23. R. in Samburg: Außer den im vorigen Beft genannten Büchern werden Ihnen noch folgende empfohlen: Tonn Rellen, Dichtkunft. Berlag Fredebeul & Rvenen. In diesem Werk (500 S.) finden Sie auch eine ausführliche Aberficht über die dieses Gebiet behandelnde Literatur. -Lehmann, Deutsche Poetik. handbuch für den deutschen Unterricht an höheren Schulen III, 2. C. H. Beck, Verlag. - Deile, Poetik. Wiederholungsfragen aus der deutschen Literatur. 3. Teil. — Rudolf von Gottschall, Die Dicht= tunft und ihre Technik. 2 Bde. 5. Aufl. Breslau 1882.

R. 28. in Magdeburg: Die Gedichte der schlesischen Dichterin Friederike Rempner sind im Berlag von Rarl Sigismund, Berlin 1888, erschienen. Sie find vergriffen.

E. S. in Stade: "Prinz Eitel Friedrich" wird erwähnt in Admiral Scheers Werk "Deutschlands Hochseeflotte im Weltkrieg". Berlin 1920. August Scherl. - Es existiert: "Die Kreuzerfahrten des Prinzen Citel Friedrich" von Kapitänleutnant Otto Breuer. Berlin, August Scherl.

Schluft des redaktionellen Teils

# Reclam braucht keine Reklan

jobald jeder Deutsche weiß, daß Reclams Universal-Bibliothek mit ihren mehr als 6500 Nummern in der gangen Belt einzig dafteht. Nahezu jedes gute Buch (auch gebunden!) von der älteften bis zur modernften Literatur ift in der Universal-Bibliothek billig zu haben. / Der neue, 156 Seiten ftarke hauptkatalog der Universal-Bibliothet erfest eine tleine Literaturgeschichte und ift völlig toftenlos durch alle Buchhandlungen ju beziehen.

# NEUERSCHEINUNGE

### ANTIKE KUNST UND DICHTUNG

Tusculum:Bücher. Iweisprachige Taschenausgaben

antifer Autoren. Ernst Beimeran Berlag.

Die einzige beutsche Sammlung dieser Art. Links jeweils Urtext (lateinisch ober griechisch), rechts deutsche Abertragung. Erschienen find:

1. Horaz, Carmina (Hreg. Burger). Sämtliche Oben und Epoden. Halbi. M. 4.50, Sanzi. M. 5.—. 2./3. Tacitus, Tiberius (Hreg. Maenner). 1.—6. Buch der Annalen, 2 Bände. Halbi. M. 8.—, Sanzi. M. 10.—.

4, Ovib, Liebestunft (Greg. Burger), ungefürzt. M. 4.50, Ganzi. M. 5-. Halbl.

5. Alischylos, Die Perfer (Hrsg. Georg Lange). Halbl. M. 2.85, Gangl. M. 3.50.

6. Plutarch, Uber die Kinderzucht (Hreg. Frit Zahn). Halbl. M. 2.-, Ganzi. M. 2.50.

7. Lutian, Tod des Peregrinos (Hreg. 2B. Nestle). Halbl. M. 2.-, Ganzi. M. 2.50.

8. Alfippron, Setärenbriefe (Hrsg. W. Plantl). Erste vollst. beutsche Übertragung. Halbl. M. 2.50, Ganzl. M. 3.—. 9. Catull, Gedichte (Hrsg. W. Schöne). Sämtl. Werte, vollst.

Halbi. M. 4.-, Ganzi. M. 4.75.

#### Zusculum-Schriffen. Neue Wege gur antifen Welt.

Ernst Beimeran Berlag. - Sachliche Ausschnitte bes antiten Lebens und Dentens. Jedes Heft, ca. 40 G., 65 Pf. Erschienen sind: 1. Antife Musterien, von Prof. Dr. Burger;

2. Griechische Frauen, von Prof. Dr. Burger; 3. Antite Technit, von Oberftudiendir. Prof. Dr. Stemplinger;

4. Freundschaftu. Anabenliebe, von Geheimrat Prof. Dr. Rroll;

5. Runft und Künftler im antifen Urteil, von Prof. Dr. Poefchel.

### BESCHÄFTIGUNGSBÜCHER

Woerz, Alugust, Billardbuch. Praftische Anleitung zur Erlernung des Karambole-Spieles. In Leinen gebb., mit 149 Illustrationen M. 6.—. Grieben-Verlag, Berlin. Allen Liebhabern des Billardspieles und folden, die es werden wollen, erschließt ber Verfasser – selbst einst ein berühmter Meister – die Schönheit dieses, Kombinationsgabe und Geschicklichkeit gleicherweise erfordernden Spieles. Die große Bahl der Illustrationen verdient besonders hervorgehoben zu werden.

#### ILD END

Schaubuch berühmter deutscher genossen in Werken bildender

Runft. 130 Tafeln. M. 5.—. Ernst Heimeran Berlag. - Ein Dokument deutschen Porträtschaffens, ein Dokument beutscher Kultur der Gegenwart. Enthält die Porträts von 130 ersten Vertretern der

Runft, Wissenschaft, Politit, Industrie, Technit usw., nach Ge-malben von Corinth, Kaldreuth, Liebermann usw., Zeichnungen von Rollwih, Orlit usw., Buften von Rolbe, Scharff u. a. Größtenteils unveröffentlicht.

Lörcher, Elisabeth, Neun farbige Scheren: schnitte zu Mörifes Gedichten. Mit Titelblatt. In vielfarbiger Offsetausführung. Groß-Folioformat. Heftform M. 10. -. 3. F. Steinfopf.

### Bildende Kunst (Fortsetzung)

Brandt, Paul, Gehen und Erfennen. Eine Anleitung zu vergleichender Kunftbetrachtung. 6. Auflage. 41.-50. Tauf. Mit 748 Abb. und 16 Farbentafeln, Ganzl. M. 18. -, Halbled. M. 23. -. (Allfred Kröner Berlag, Leipzig.) Un einer Fulle lebendiger Bergleiche, welche die Runftwerfe nach Form und Farbe gegenüberstellen, wird der Leser mühelos zum Sehen und Urteilen in Fragen der Kunst geführt. Die moderne Einführung in Kunst und Kunstgeschichte.

Creuk, Museumsdir. Dr. Max, Thorn-Priffer. Band 5 ber "Auswahl" aus neuerer Dichtung und Kunst. Mit 32 Abbildungen auf Kunstbrud, barunter 1 Bildnis Thorn-Priffers von Prof. Heinr. Nauen. In Halbleinen schön gebunden M. 4.—. Führerverlag, M.-Slabbach. Eine sehr glüsliche, wohlfeile Auswahl der Monumentals

werke Thorn-Priffers.

### DEUTSCHE

Ebhardt, Geheimer Hofbaurat Drofessor Bodo, Deutsche Burgen als Zeugen deutscher Geschichte. Mit über 120 Bilbern deutscher Burgen in Kupfertiefdruck. Umfang über 240 Seiten, Ganzleinenscinband, Preis M. 14.—. Fr. Zillessen. Ber beste Kenner beutscher Burgen, Bobo Ebharbt, schilbert in

diesem schönen Wert die bekanntesten deutschen Burgen in

Crailsheim-Rügland, Carola Freiin v., Frankische Städte und Schlösser. Mit fünf Bilbern nach Zeichnungen von hans Kern sowie einem bisher unveröffentlichten Bildnis Raspar Hausers aus dem Jahre 1830. 88 Geiten. In Halbleinwand gebunden M. 2 .- , in Leinwand M. 3 .- . Berlag C. Brügel & Gohn, Ansbach (Babern).

### Beer, J. C., Freiluft. Bilder vom Bodenfee.

Mit 10 Kunftbeilagen nach Originalzeichnungen bon Paul Martin und Manuel Wieland. Gebunden in Gangleinen. Preis M. 5.50. Ernst Adermann, Berlag, Konstanz.

Es sind über den Bodensee und über seine Ufer schon viele Bucher gefdrieben worben, aber feines ift, bei gleichem Reichtum des Materials, so von Poesse durchdrungen wie das Buch von Heer. (Mitteilungen bes schweizerisch. Lehrervereins.)

Heimatbuch des schlesischen Isergebirges und feiner Vorberge. (Kreis Löwenberg.) 400 Seiten. 2 Karten, 1 Vierfarbenbrud, 14 Vilbtafeln in Tiefbrud, 30 Feberzeichnungen. Preis: M. 6.—. Iferverlag, Friedeberg. Ein echtes Geimatbuch für die Freunde des Ifergebirges und Geschent für unsere Jugend. Das Heimatbuch ist ein Spiegelbild schleskicher Kultur und Sitte, ein Wert beutscher Landsschaft. Das Buch ist ein vorzügliches Geschenk.

Bermann Löns und seine Beide. Banderung in Bilbern durch die Stätten feiner Berte. Mit zahlreichen Textbeiträgen. Gerausgegeben von Friedrich Castelle, Mit 90 fardigen und schwarzen Vildern. Ganzleinen Einband, Preis M. 14.—. Fr. Zillessen. Die Stätten, an benen Löns gewellt, und die ihn zu selnem

Schaffen angeregt haben, sehen wir hier in prachtvollen Bilbern,

Das Vaterland. Eine Sammlung von Bilderbanden mit einleitendem Tegt und 100 Bilbern. Kart. je M. 3.50, Halbleinen M. 4.80.

Der Rhein. Einleitung von Wilhelm Schäfer.

Die deutschen Alpen. Einleitung von Hans Karlinger.

Das deutsche Meer. Einleitung von Hans Much.

Die Bolksbucher beutscher Landschaften. In jedes haus, in jede Schule! Einhorn-Berlag.

Was. wir verloren haben — Entrissenes — doch nie vergeffenes, deutsches Land. Mit über 60 Originalzeichnungen aus verlorenen beutschen Gauen und zahlreichen Tegtbeiträgen. Reue erweiterte Ausgabe in bester Aus stattung. Preis M. 6.—. Fr. Zillessen. Dieses Buch ist ein Wert voll edelster Schönheit. In tunst-

lerisch vollendeten Bildern wird uns vor Augen geführt, was

bem deutschen Baterlande geraubt ward.

### ERZÄHLUNGEN UND GEDICHTE

Baumbach, Rudolf, Trug-Gold. Erzählung aus bem 17. Jahrh. Taschenausg. 11×17 cm, Ganzibb. M. 3.-, Halbleberband imit. Butten M. 5 .-. Grieben-Verlag, Berlin. Der 85. Geburtstag bes Dichters lenkt die Aufmerksamkeit wieber auf seine mit Beschausichkeit und Humor geschriebenen Berke, unter benen "Trug-Gold" als einziges größeres Prosawert einen erften Plat einnimmt.

Fren, A. M., Phantome, Geltsame Geschichten. Geh. M. 4.-, Lwb. M. 6.-. Haus Lhohty Berlag.

Zwanzig phantastische Geschichten erzählt Frey in seiner klassischen Sprache, wahre Perlen der Erzählerkunft. Es sind fleine Ausschnitte aus dem wirklichen Leben, Erlebnisse in der Traumwell, die in phantastischem Gewande höchst reale menschliche Tragit und Komit zum Ausdruck bringen.

Seuce, Aurt, Scholle und Stern. Lieder und Balladen. 308 Seiten. Geh. M. 4.—, Ganzleinen M. 6.—. Concordia, Berlin.

Franz Alfons Gayba: "Bon ber Scholle zu ben Sternen! Zwischen ben Hügeln lyrischer Dichtung ber Gegenwart ragt in biefem reifen, geistschönen und herztiefen Kunstwerf wieder ein Berg hoch empor, zu dessen Gipfel den Weg zu finden ich vielen Menschen wünsche.

Plat, Wilhelm, Frithjof. Mit Zeichnungen von John Dähmde, Pappbb. M. 5. - , Lwb. M. 7.50, Baus Lhokfn Berlag. Wer kennt bie Sage von Frithjof, bem nordischen Helben und seiner lichten Ingeborg? Ein Meister in der Kunst bes Erzählens führt uns in die Helbenvorzeit des Germanentums und schildert in Frithjof den heldisch-nordischen Menschen, der allen Gewalten zum Trot fich behauptet.

Gell, Sophie Charlotte v., Die Königin. Fein in Leinen gebunden M. 3.50. 3. F. Steinkopf.

Gell, Sophie Charlotte v., Gine Frohnatur. Ein Lebensbild. 8°. Jein in Leinen gebunden M. 3.50. Diese beiden neuen Bande von G. Ch. v. Gell werden sich im Sturm bie Herzen all ihrer Lefer erobern. Besonbers für Frauen und Mabchen sind fie ein herrliches Geschent.

Dou fröhliche — Beihnachten im deutschen Baus. Eine Auslese unserer schönsten Weihnachtserzählungen und sgedichte mit zahlreichen Bilbern beutscher Künstler. Deschmadvoller Gangleinen-Ginband, Preis M. 5.50. Fr. Billeffen. Der ganze Zauber beutscher Beihnacht strömt uns aus biefem tiefen und feinen Buch entgegen. Das ift bas rechte Beihnachtsbuch für jedes deutsche Haus.

Soeben erschienen: **Deutsche Luftsahrt, Größtes und** umfaffendftes Monumentalwert aller Fragen bes beut-ichen Flug- und Luftichiffwesens. Biffenichaftlich allgemein berständlich. Mehrere Bilber. Beftes Runftbrudpapier. Tegt von Dr. Sugo Edener, Direttor Gefiner, Ministerialrat Brandenburg, Reichsarchivrat Arnot, Prof. Dr. Everling u.v.a. Preis M. 16.—. Berlag Deutscher Wille, Berlin.

Einführung in die Luftfahrt. Unter Mitwirtung von Ernst Brandenburg, Erich Ewald, Walter Georgii, Sugo Rromer, Cberhard Lempert, Ostar Urfinus, Rurt Begener, Karl Schneiber, Bermann von Wilamowik-Moellendorf, mit Geleitworten von Hugo Edener und Hugo Junkers, im Auftrag des deutschen Luftfahrtverbandes herausgegeben von Johannes Doefchel. 162 Seiten mit 3 Kartenstizzen und 31 Abbilbungen. In Halbleinen M. 2.30. R. Boigtlanders Berlag, Leipzig.

Eine Werbeschrift für die Luftfahrt, die sich an alle die wendet, bie ihr noch fernstehen. Ohne Bortenntniffe zu benötigen, erfährt ein jeber aus berufenster Feber, was heute jeber Gebilbete von der Luftfahrt wissen muß. Ein Buch, besonders auch für die Jugend.

### GESCHICHTE UND

Wirth, Albrecht, Deutsche Geschichte von 1870 bis zur Gegenwart. Mit 4 Bilb. (Krön. Tafch.-Ausg. 50.) Gzin. M. 3.25. (Alfr. Kröner Verlag, Leipzig.) Der berühmte Gegenwartbetrachter gibt mit weiten Perspet-tiven eine fesselnde Darstellung der jungsen deutschen Politik und Gefamtgeschichte. Fur jeden vaterlandisch Denkenden und die junge Generation durch Überparteilichkeit von höchstem Wert.

Taine, S., Die Enstehung des modernen Frankreich. Autorif. deutsche Beard. von L. Katscher. III. Bb.: Das nachrevolutionare Frantreich. 1. Abtig.: Napo-leon Bonaparte und fein System. 3. Aufl. (400 Geiten.) Tern Donaparte und sein Spient. 3, Auft. (400 Seiten.)
Geb. M. 9.75. 2. Albtig.: Das moderne Frankreich. 2. Aufl. (296 Seiten.) Seb. M. 8.25. P. E. Lindner, Lp.
Ourch obige Bände ist das Werk wieder vollständig lieferdar u. zwar in 6 Ben. Bb. I: Das vorrevolutionäre Frankreich

(450 G.). Bb. II: Das revolutionare Frankreich. 1. Abtig.: Die Revolution (440 S.). 2. Abtlg.: Die Eroberung Frankreichs durch die Jasobiner (486 S.). 3. Abtlg.: Die Herrichast der Re-volution (596 S.). Bd. III: Abtlg. 1–2 (s. oben). Alle 6 Bde. geb. zum Vorzugspreis v. M. 45.— (statt M. 63.—). Deutschlagen Literaturblatt: ... Er ist einer der genußreichsten, bildenbsten, anregenossen Schriftseller ... Es ist ein Wert, von dem man mit vollem Recht fagen tann, daß seine Kenntnie feinem Gebilbeten erlaffen werben fann.

Reifenberg, Alfred, Des Göken Moloch Ende. Politische Zukunftsphantasie. Elegant gebunden in Halbleinen, auf bestem holzfreien Papier gedruckt, Mark 4.-. Hoheneichen=Verlag.

. Das lesenswerte Buch tann als aftuelle Lefture jeder-Rreuzzeitung, Berlin. mann empfohlen werben.

#### AUS W RTSC Η.

Holle, Luise, Wirtschaftliche Plaudereien. Ein Belfer für Ruche und Baus. Brofch. M. 3.50, geb. M. 5.—. Brunnen-Verlag / Karl Windler.

Ein Ratgeber nicht allein für die Rüche, sondern für alle häuslichen Angelegenheiten, sogar für bie Garberobe — bas neue, wirklich praktische Wirtschaftsbuch ber Hausfrau.

### HUMOR UND SATIRE JUGENDSCHRIFTEN

Riemkasten, Felix, Der Schwung hinüber. Seh. M. - .75, geb. M. 1,20,

Des Geiens Anörkel, Geh. M. - .75, geb. M. 1.20. Brunnen-Verlag / Karl Windler.

Ein füngerer Berwandter Chriftian Morgensterns, fühn, braufgängerisch, fast ein wenig breift, mit grotest bizarrem, weltklugem Gelächter, bas nach innen, nicht nach außen, lacht.

Rumpelstilzchen, Saste Worte? (Der Reihe 5. 26.) Brosch, M. 5—, in Ganzleinen M. 7.50, in Halbleder M. 9.50. Brunnen-Berlag / Karl Winksler. Rumpelstilzchen ist der amüsanteste und eleganteste Plauberer

unferer Zeit, um feines toftlichen Freimutes willen gehaßt von umerer zeit, um seines tosständen greimites willen gestaht von manchen Neubeutschen und Neureichen, aber bafür umjubelt von Hunberstausenben von Männern und Frauen bes alten Schsges. — In der ersten Nevolutionszeit und dann in der Inflationszeit, sagte man, sei es "tein Kunsststüd", diese wohlig kribbelnden Geschichten und Grotesten aus dem Berliner Leben zu schreiben. Nun, wo die ganze tolle Zeit mit spreu Unglaublichkeiten vorlider ist, versiegt da Rumpesstägens Humor? Wird da seine spise Feder stumpf? Nein, er hat uns den schönsten der bisherigen fünf Bände geschenkt! Wer als Neugewonnener dieses sprühende Werk lieft, der brennt alsbalb auf die vier Vorgänger.

Bisher erschienen: Berliner Allerlei, 1920/21. Was sich Berlin erzählt, 1921/22. Un bet floobste? 1922/23. Bei mir — Berlin! 1923/24.

### JAHRBÜCHER UND KALENDER

Neue Christoterpe 1926. 9 Bilder: Hindenburg, Lahufen, S. Thoma und E. v. Gebhardt. Inhalt: Hindenburg, Bismard, Thoma u. v. Gebhardt, Italien, Brasilien, Erzählungen von Rotermund, Katterfeld, Cremer u. a. Geschenfband M. S. —, Goldpressung M. 6. —, Goldresief M. 6.50. E. Eb. Müsser's Verlag, Halle a. b. Saase. Auch dieser Band verdient die übliche Empfehlung. Ecart.

### Kalender Deutscher Wille 1926.

Herausgegeben vom Kuratorium Deutscher Wille unter dem Vorsik bes Feldmarschalls v. Madensen. Preis M. 3.-. Deutscher Wille, Berlin.

Meners Historisch: Geographischer Kalen: der für 1926. Mit 12 erläuterten Sternkarten sowie 353 Ansichten geschichtlich und geographisch benkwürdiger Landschaften und Städte, Bildnissen, Darstellungen aus bem Ge-biete ber Natur-, Kultur-, Literatur- und Kunstgeschichte, ber Altertums- und Bölferkunde, Gebenktagen, Sprüchen, Zitaten, aftronomischen Notizen. Als Abreißtalenber eingerichtet M.4.—. Bibliographisches Institut.

Orell: Küßli: Almanach auf das Jahr 1926. Ein Jahrbuch schweizerischen Schrifttums. Mit Originalbeiträgen erster Autoren und 16 Tafeln in Runftbrud. 148 Geiten. M. 1.50. Der vorzüglich ausgestattete Band enthält Beiträge, Proben und Bilber von Ed. Korrobi, S. Hittbrunner, Mag Rychner, Sugo Marti, E. J. Ramuz, Hermann Kurz, Th. Bohner, B. Mittelholzer, Karl Stamm, G. R. Baumann u. v. a.

Tusculum-Ralender 1926. Der erfte Kalender

für den Freund der Antife. Mit 56 Blättern und 22 Tafeln. M. 3.-. Ernst Beimeran Berlag München.

Enthält 300 antite Aphorismen, nach Materien geordnet: Bon Kindern. Bei Tisch. Der Arzt.
Gestirne. Gegen die Schrift usw. Eine besondere Anordnung erlaubt ein augennahes Aufstellen auf dem

Schreibtisch; bas läftige Abreißen der Blätter unterbleibt; fle find ftete gesammelt zur Band.

Der fleine Beld. Gine Dichtung für wohlgeratene Bengels und für jedermann aus dem Bolfe von Richard Dehmel. Mit vielfarb. Bollbildern und Textill. von Fini Starica. Format 22×28 cm. In Salbi. M. 6.—, in Ganzi. M. 8.—. Pestalozzi-Verlage-Ainstalf, Wiesbaden. Bon dieser töftlichen Dichtung liegt nunmehr eine Ausgabe

vor, die auch außerlich größte Freude bereiten wird. Ein jeber beutscher Junge mußte dies Buch gelesen haben.

Müller, Frik, Frohe Jugend. Ausgewählte Erzählungen für die Zugend. Oftab. 160 Geiten. bunden M. 3.-. H. Gauerlander & Cie., Alarau.

Wer die Schriften Frit Mullers tennt, der wird mit Freuden biefe für die Jugend getroffene Auswahl begrüßen. Ein Buch auf ben Weihnachtstisch.

Siebe, Josephine, Lene Kellermann. Erzählung für junge Mädchen. In Leinen gebunden M. 4.40. Oreil Füßli Verlag.

Ein junges schriftstellerisch begabtes Mäbchen muß durch tiefste Demütigungen lernen, daß ein bescheibenes Talent sich nur burch zähes, fleißiges Arbeiten entwickeln kann.

Peter Quad. Ein lustiges Bilderbuch von Fris von Oftini. Mit farbigen Vollbilbern und Textillustrationen von Louis Moe. Gr. in 4°. Halbl. M. 4.50. Pestalozzi=Verlags= Unstalt, Wiesbaben.

Die Abenteuer des kleinen Frosches Deter Quad werden in der lebensvollen und künstlerischen Bilderreihe eines witz-reichen Künstlers und in den reizenden Versen eines Fritz von Offini die Kinderwelt begeistern.

### KULTURGESCHICH

Burchardt, Jacob. Die Kultur der Renais: sance in Italien. Illustrierte Ausgabe. Tegt der bon B. Goeh wiederhergestellten Urausgabe. Lez. Dtt. Mit 230 großenteils ganzseit. Abb., 8 Farb= und Lichtbruckafeln. Ganzl. M. 26.—. (Alfred Kröner Berlag, Leipzig.)

Die berühmte Schilderung der Blütezeit Italiens, durch die Abbildungen der Zeit ungeahnt bereichert.

Mühel, Hans, Bom Lendenschurz zur Mode: tracht. Aus der Geschichte des Kostüms. 8°. Mit über 400 Mustr. und 8 farb. Tafeln. Brosch. M. 15.-, in Gangleinen M. 18.50, in Halbleder M. 20.-. Wibber-Berlag. Zum erstenmal wird hier die Entwicklung der Kleibertracht aller Bölker und aller Zeiten unter einem Gesichtswinkel nebenseinandergestellt, so daß auch dem Laien sich die Zusammenshänge sinnfällig aufdrängen. Interessant und amusant, ohne wissenschaftliche Langweiligkeit, hat das Buch etwas so selbstwerständlich überzeugendes, daß es die zur lehten Zeile fesselt.

Wolzogen, Ernst v., Gem — der Mitbürger. Broschiert M. 3.-, Halbleinen M. 4.50, Halbleder M. 7.50. Brunnen-Verlag / Karl Windler.

Das Unterliegen bes schöpferischen, arischen Geistes gegenüber bem rudfichtelosen Ausbeutertum bes Juden schilbert Bolzogen nach seinen eigenen Erfahrungen. Gespannt fosgt man ben Ausführungen über die Rolle, die das Judentum in der inneren und äußeren Politik der Vorkriegszeit gespielt hat.

Wutte, Adolf, Der deutsche Volksaberglaube der Gegenwart. 3. Bearbeitung von Elard Hugo Meyer. 4. Auflage. Sanzleinen M. 12.—, Sanzleder (Saffian) M. 30.—. Morih Ruhl.

Auf ber Höhe heutiger Forschung stehende Neubearbeitung bes vortrefflichen Buches.

Lebenszeugnisse (Fortsetzung)

Das Merkwürdigste In, Beh und um Thorn. Einführung und erläuternder Test von Reinhold Gener, Pfarrer in Thorn. Fein gebunden M. 4.—, Berlag Deutscher Wille, Berlin.

Ein Kabinettstud ber Buchtunft! Erste, seit Jahrzehnten erseinte Beröffentlichung bes Thorner "Steiner-Allbums". Etwa 50 Feberzeichnungen aus Thorn, Graubenz, Straßburg, Kulm u.a. und aus der Zeit um 1740. Die große Erinnerungsgabe für unsere Ostmärker.

Alinghardt, Karl, Türfün Jordu, der Türfen Heimatland. Eine geographisch-politische Landesschilderung. 176 Seiten und eine Karte. 8°. Gebunden M. 8.—, gehestet M. 6.—. Friederichsen.

Das Buch wendet sich hauptsächlich an die Kreise, die sich keinem zeitraubenden Bücherstudium widmen können, sondern sich plassisch und rasch über das lebendige Gesicht der heutigen Welt beschren möchten. Landschaft, Woltstum, Politik und Wirtschaft der neuen Türtei beschreibt der Verfasser in seiner warmherzigen Weise, die schon die Leser seines Wertes "Angora-Konstantinopel" bannte. Er gliedert das Gebiet in neuer Einteilung nach landschaftlichen Jonen so übersichtlich, daß jeder Leser unwillkürlich ein bleibendes Bild dieser großartigen Landesschilderung bewahrt. Das mit freiem Blich geschriebene Schlußtapitel beleuchtet packend das Problem Europagrenze-Türkei und sieht die Gesahr eines Kampses West-Ost

#### LEBENSZEUGNISSE

Goeben ericbienen:

Alellen, Hermann, Hauptmann Heizmann. Tagebuch eines Schweizers. Ein vornehm ausgestattetes Buch mit dem Bild des Verfassers. Preis Frs. 3.—, M. 2.50, 5 4.—. Schweizer Bergland-Verlag, Chur u. Leipzig.

Hermann Aesten, von dem "Reclams Universum" sagte, daß er "zu den bemerkenswertesten der neuern Schweizer Dichter gehört und den Leser durch wirkliches Können erfreut", bietet in seinem neuesten Werk die packende Tagebuchnoveste eines denkenden Schweizer Offiziers. Johannes Jegerslehner schrieb dem Versasser über sein Buch:

"Es sind so viele Stellen barin, die nicht nur gebanklich, sondern auch sprachlich ganz samos sind und ich kam manchemal in Versuchung, einiges mit dem Vermerk "bravo" anzusstreichen".

Leo, Hermann, Präsident von Hindenburg's Lebensspiegel mit progressivem Spiegel für die Jahre 1925/26/27 bildlich dargestellt; Berechnung und Deutung durch Tabellen allgemeinverständlich erläutert. 56 Selten Großoftav, holzsreies Papier, brosch. M. 1.—, in Ganzleinen M. 2.30. Berlag Peter Hofmann.

Affessor A. Holz schreibt: "Inhaltlich kann Ihr Hinbenburg' bem "Ebert' würdig zur Seite treten, und ich gebe Ihrer Schrift meine herzlichsten Glückwünsche mit auf den Weg. Möge ein gütiges Geschick unsern greisen Feldherrn an jenen Klippen glücklich vorbeiführen, an benen Ebert zerschellte."

Jung Stilling, **Briefe an seine Freunde.** Mit Porträt. Ganzleinen M. 4.50, Halbleber M. 10.—, Ganzleber M. 15.—. Der Band enthält die früher nicht veröffentlichte Korrespondenz Jung-Stillings mit Lavater und Antistes Heß in Auswahl. Dazu zahlreiche Einzeldriefe. Morik Ruhl.

Eine wertvolle Erganzung zu Jung-Stillings Selbstbiographien.

Lhokin, Heinrich, **Der Planet und ich.** Lebenserinnerungen und Zufunsisgedanken. Mit einem Bild bes Verfassers von John Dähmde. Seh. M. 4.—, Lwb. M. 6.—. Haus Lhokin Verlag.

Inhalt: Crziehung — Vivat academia — Erlebnisse zur Jubensfrage — Unter deutschen Rolonisten — Die Bibel als Erlebnis — Die beutsche Not — Der Wieberausbau des Vaterlandes.

Menzel auf Reisen. Herausgeg, von Otto Riebrich, mit einem Geleitwort von Dr. Weiglin, 58 fast durchweg unveröffentlichte Zeichnungen des Meisters. In Ganzleinen gebunden M. 10.—. Widder-Verlag.

Der tostbare Band ermöglicht jedem Freund der Menzelschen Kunst, sich an Werken zu erfreuen, die wegen der Empsindlichsteit und Kostbarkeit der Originale nur wenigen zugänglich sind. Die Bilder selbst — in originalgetreuem Lichtbruck mustershaft wiedergegeben — sind von höchstem kulturs und kunstsgeschichtlichen Reiz.

Zeber Musikfreund bestellt sofort bas am 1. Dezember erscheinenbe große Franz-Schubert-Best der "Mobernen Welt":

"Der intime Schubert". Rebigiert von bem bes beutenbsten Schubert-Forscher Otto Erich Deutsch. 5 wert volle Kumftblätter, unbekannte Briefe, Schubert und die Frauen. Notenbeilage: Ungedruckte Schubert-Lieder. Preis inkl. Porto M. 2.— Durch alle Buch- und Musikalienshandlungen. Verlag "Moderne Welt", Wien.

3wei Frauent. Die Gröfin Tolstoj und Frau A. G. Dostojewski. Mit einer Einführung von Prof. J. J. Eichen-wald. Herausgeber und Aberseker Wolfgang E. Groeger. Mit zwei Bildnissen. Gehestet M. 3.—, Ganzleinen M 5.—. Concordia, Berlin.

Das Werk bringt eine kurze, aber inhalts- und aufschlußreiche Selbstbiographie der Gräfin Tolstoj und einige wesenkliche Seiten aus dem soeben in Rußland erschienenen Memoiren- werk ihrer Schwester. Ferner die Aufzeichnungen der Gattin Dostojewstzs im Auszug. In dieser Form muten die Aufzeichnungen wie ein neuer Dostojewstz-Roman an. Ein Charatterbild der beiden Sattinnen ist in Prof. Eichen walds liebevoller Einschrung gegeben, die diese edlen Frauen dem Leser näherbringt

### LITERATURGESCHICHTE

Soergel, Albert, **Dichtung und Dichter der Beit.** Neue Folge: Im Banne des Expressionismus.

908 Seiten mit 342 Abbildungen. In Ganzleinen M. 24.—.
R. Boigtländers Berlag, Leipzig.

Die "Neue Folge" biefer berühmten Literaturgeschichte gibt in der Hauptsache eine Einführung in die Entwicklung der beutschen Literatur von 1900 ab, bestimmt für den Leser, der dieser noch fern steht. Durch Würdigung vorbildlicher Einzelmenschen und Einzelwerke gelingt es dem Verfasser, den Willen und das Werk dieser wirren Zeit zu klären. Zahlreiche bildliche Darstellungen zeigen den engen Zusammenhang zwischen Dichtung und bildender Kunst.

Meier, Walther, Zean Paul. Das Werden feiner geistigen Gestalt. Halbleinwandband ca. M. 10.—, Halb-pergamentband ca. M. 12.—. Orell Jüpli Verlag.

Selten ist eine Abhandlung so tief ins Wesen und Geistesleben Jean Pauls eingebrungen und hat so viel Neues und Wesentliches ausgesagt . . . Der Körper des Kindes und seine Pflege. Ein kleiner Ratgeber für Eltern und Pflegerinnen von Dr. med. Kurt Renz, Spezialarzt für Kinderkrankheiten in Wiesbaden. Mit einem zerlegbaren farbigen Modell. Kart. M. 3.—. Pestolozzi-Verlags-Anstalt, Wiesbaden.

Das vorliegende Buch enthält alle Ratschläge für Ernährung, Pflege und die häufigsten Krankheiten des Kindes. Als Weihnachtsgeschent für junge Mütter sehr zu empfehlen.

#### MILITÄRWESEN

Die Deutsche Reichswehr. Organisation, Einteilung, Truppenteile, Bekleidung und Ausrüftung des deutschen Reichsheeres. Rebst 12 farbigen Takeln mit 150 Abbildungen der Uniformierung und Abzeichen in originalgetreuer karbiger Auskührung. — 2. erweiterte und verbesserte Auflage. Vollständig neu bearbeitet von Oberleutnant a. D. Jul. Morit Ruhl. M. 3.—. Morit Ruhl.

Garnisonkarte der Deutschen Reichswehr und Reichsmarine. Mit einem Verzeichnis der Standorte aller Truppenteile, Kommandostellen usw. nebst Angaden der Ortsklassen sür die Garnisonorte des deutschen Reichsheeres und der Reichsmarine. 30. Ausslage. M. 1.50. Vollständig neu bearbeitet von Oberleutnant a. D. Julius Morif Ruhl. Morif Ruhl.

Treuwerth, R., Der Invalidenfriedhof in Berlin. Eine Stätte preußisch-deutschen Ruhmes. Auf Runstdruckpapier mit 39 Abbildyn, und 2 Lageplänen. Kart. M. 3.—, Sanzleinen M. 4.—. Brunnen-Verlag/Karl Winster. Sanze Geschlechterreihen, 6000 Grabstätten ruhmvolter Krieger und Staatsmänner, Künstler und Gelehrter sprechen in diesem lebendigen Büchlein über die Toten von Deutschlands einstiger Größe und ehrenvoller Vergangenheit.

Pfannkuche, Abolf, Die Königlich Deutsche Legion 1803–16. Mit über 50 Abbild. und Karten. In mehrfarbigem Geschenkeinband M. 8.—. (Hannover, Helwingsche Berlagsbuchhandlung.)

Ein treffliches Seschentwert für alle Ariegsteilnehmer, für das deutsche Haus überhaupt und besonders für unsere heranwachsende deutsche Jugend. Aussährliche Ankündigungen tostenfrei durch jede Buchhandlung.

Unter flatternden Fahnen. Deutsche Goldatengeschichten von Goethe, Ewald von Kleist, Heinrich von Kleistreu, Walster Vloem, Friedrich Fretsa, Erich Wentscher u.a.m. 2 Bände, reich illustriert, geschmadvoll gebunden, je M. 3.—. Berlag Deutscher Wille, Berlin.

### NATURWISSENSCHAFTEN

Francé, Raoul H., **Bios**, **Die Gesetze der Belt.** Laschenausgabe. Mit 1 Porträt d. Vers. und 16 Abb Sanzleinen M. 3.—. (Krön. Lasch.-Alusg. 51; Alfred Kröner Berlag, Leipzig.)

Der berühmte Biologe gibt in dieser Auswahl bes Wesentlichsten aus seinem Hauptwerke eine lebensvolle Übersicht über die Gesehe der Welf, von den jüngsten Raums und Materies theorien dis zu den Lebensgesehen von Pflanze, Tier u. Mensch.

Speiser, Andreas, Klassische Stücke der Mathematik. Sehestet M. 1.20, Sanzleinenband M. 9.60. Orell Küßli Berlag.

Das Buch zeigt an Sand klassischer Beispiele und Leseproben, wie weite Gebiete unserer Geistesgeschichte im wesenklichen burch die Mathematik bestimmt sind, jashr die Existenz verdanken.

Gurlitt, Ludwig, **Erziehungslehre**. Sanzleinen M. 5.50, Halbleber M. 11.—, Sanzleber M. 16.—. Morth Ruhl.

Diese Erziehungssehre ist ein Kunstwert, und das nicht nur wegen der Kraft und Schönheit ihrer Sprache, sondern als elementare Reaktion einer starken und stolzen Persönlichkeit, als Außerung eigensten Erlebens und individuellster Leidenschaft.

### PHILOSOPHIE

Barlo, Peter und Hauff, Walter von, **Zom Nein** 3um 3a. Bier Bücher von der Herrschaft über die Energien des Lebens. Bb. I: Die Vollmacht über das Leben. Bb. II: Die Vollmacht über die Freude. Bb. III: Die Vollmacht über die Nerven. Bb. VI: Die Vollmacht über den Tod. Jeber Vand geheftet M. 2.—, Ganzleinen M. 2.50. Concordia, Berlin. Diese vier Vücher bienen tätiger Erneuerung des Willens und des Lebens: sie sind Wegebücher für Vückenbauer

Schleich, Carl Lubwig, Es läuten die Glocken.

Phantasien über den Sinn des Lebens. 325 Seiten mit 212 teils mehrfardigen Abbildungen im Test und einer Farbendrucktafel. Ganzleinen M. 8.—, Ganzsaffian M. 20.—. 46. Aufl. Concordia, Berlin.

Ein Kleinod für jedes Haus.

Aus Hunderten begeisterter Arteile hier einige Auszüge: "Das Buch ward überschwänglich gepriesen und doch sagt auch das höchste Lob noch zu wenig." — "Weite Gediete der Naturwissenschaft, die dieher für trocken und ungenießbar galten, werden unter Echleichs Händen zu blühenden Gärten." — "Nom Wunderland der Seele und des eigenen Körpers handelt das Buch . . . An Universalität des Geistes und Sprachgewalt, wie an dichterischer Intuition gemahnt dieser Moderne an Goethe und Humboldt."

### RESERVITOR SOLE N

Fahrten und Forschungen. Gine Sammlung interessanter Reisebeschreibungen aus allen Weltteilen. Mit vielen Vilbern. Jeder Band ist in sich abgeschlossen und einzeln täuflich. 3. F. Steintopf.

Bisher sind erschienen:

Band 2: Grube, A. W., Bilder und Szenen aus Afrika. 10. Auflage, neu bearbeitet von Studienbireftor Dr. L. Frohnmeyer. M. 4.—.

Band 3: Grube, A. W., Bilder und Gzenen aus Europa. 10. Auflage, neu bearbeitet von Stubienbirettor Dr. L. Frohnmeper. M. 4.—.

Band 4: Grube, A. W., Bilder und Gzenen aus Amerika. 10. Auflage, neu bearbeitet von Studienbirektor Dr. L. Frohnmeyer. M. 4.—.

Band 6: Hänide, Dr. A., Rings um den Nordpol. M. 4.-.

Diese Sammlung ist das Weltreisewert für Schule und Haus. Der Preis für die gut gebundenen Halbleinenbande ist ungemein niedrig.

Böhmen. Ein Tagebuch von Erich Bentscher. 8 Einschaltbilder. Umschlagzeichnung von Johannes Boehland. Feinste Ausstattung. Preis M. 2.50. Berlag Deutscher Wille, Berlin. Schilberung einer Frühlingsreise 1925 durch Land und Städte unserer subetendeutschen Brüber. Tagebuchblätter aus Eger, Karlsbad. Marienbad, Pilsen, Prag, Leitmerih, Teplik, Reichenberg usw.

Niedermager, Osfar von, Unter der Glutsonne Frans. Mit einer Karte und vielen Bildern. M. I.-, Leinen M. 10.—. Einhorn-Berlag.

Diese Ersebnisse der deutschen Expedition nach Persien und Afghanistan 1914—16 werden in turzer Zeitzu den verbreitetsten Buchern gehören. Unter den größten Schwierigkeiten und mit erstaunlichem Wagemut wurde die Expedition durchgeführt. Dem deutschen Volk ist ein Heldenbuch geschenkt.

Baumann, G. Rubolf, Der Tropenspiegel.

2 Bände in Kassette. Mit zahlreichen Tiefbruckbeilagen.

Sehestet M. 20.—, Leinwandband M. 24.—. Orell Füßli Verlag.

Ein Reise- und Erinnerungswert voll pulsierenden Lebens, spannender Abenteuer, töstlich humorvoller Episoden, das all die Sonne und Fruchtbarkeit des bezaubernden Tropenbaseins leuchtend aus dem Spiegel übermütiger, unternehmungs-lustiger Jugend wiedergibt.

### R E L I G I O N

Bertsche, Prof. Dr. Karl, Der Narrenspiegel. Ein neuentdeckter Abraham a Santa Clara. Mit 46 Lichtbruden nach den Originalkupfern der Nürnberger Ausgabe von 1709 und einer zweifarbigen Wiedergabe des Originalktiels. Gebunden in Halbpergament mit reicher Rüdenverzierung M. 18.50, geh. M. 13.50. Volksbereins-Verlag, M. Gladbach.

Diese vorzüglich ausgestattete und sorgkältig hergestellte Ausgabe bes Narrenspiegels macht ben Leser mit dem witigen baroden Prediger bekannt, der trot fastiger Derbheit mit tiesem Ernst die Schäben seiner Zeit, die auch die unsrigen sind, geißelt. Das Buch wird sich viele Freunde erwerben.

### ROMANE / NOVELLEN

Arnet, Edwin, Emanuel. Preisgefrönter Roman. Leinwandband M. 4.80, broschiert M. 3.60. Orest Füßli Verlag. Ein im tiefsten Herzen Parteisofer findet als Vermittler in revolutionären Wirren ein tragisches Ende.

Both Martin, Emmy, **Roselies.** Roman aus Bergen und Bälbern. 360 Seiten. Broshiert M. 4.50, Ganzleinen M. 5.—. Iferverlag, Friedeberg.

Ein echtes beutsches Frauenduch; man kann sagen das Duch einer Frauenseele. Herrlich schildert die Verfasserin das Leben unserer Gebirgsbewohner, unserer Förster; und wie ein golbenes Vand ist die herrliche Gestalt der Roselies hineingewebt. Emmy Voth, beste unserer Dichterinnen der Gegenwart. Enderlin, Fritz, **Sans im Weg.** In einem Romanwettbewerb prämilerter Roman. Sehestet M. 5.60, Leinwandband M. 7.20. Orell Hügli Verlag.

Ein tellweise autobiographischer Roman, der die fruchtsofe Aussehnung eines Knaben gegen den aufgezwungenen Stiefvater und die Verteibigung seiner Liebe zur Mutter schilbert.

Erbt, Wilhelm, **Der Narr von Krehingen.** Brosch. 3.—, Halbleinen 4.50, Halbleder M. 7.50. Brunnen-Berlag / Karl Windler.

Sier fühlt man, daß ber Verfasser den Schlag des deutschen Serzens in eigener Seele gespurt. Der Roman ist das ergreisfende und dichterisch geschaute Spiegelbisd unserer politischen Torheit, ein Spiegelbild unserer zerrissenen Zeit, von bessen plastischer Wucht jeder Leser bis ins Innerste getroffen wird.

Friedrich, Paul, **Grabbe.** Der Roman seines Lebens. 2. Aust. Geh. M. 3.50, Ganzleinen M. 5.—. Concordia, Berlin. Aus den Presse-Urteilen: Ein Buch so voll von Schönheit und bramatischer Spannung, daß ich, wollte ich alles Unbergeßliche vermerken, keine Seite übergehen dürfte." — "Der erste biographische Roman, der wirklich ein Stück Leben gibt, das von innerster Wahrheif durchdrungen ist und kein geschwähiges Buch wie so viele Künstlerromane."

Fürle, Friedrich, Zwischen den Konfessionen. Roman aus den deutschen Grenzsanden. 280 Seiten. Mit Mustr. von Schulz-Sorau. Broschiert M. 4.—, Ganzleinen M. 4.80. Iserverlag, Friedeberg.

M. 4.80. Iserverlag, Friedeberg.
M. 4.80. Iserverlag, Friedeberg.
Dakenbe Shilberung des Zwiespaltes und Streites schlesischer Grenzbauern um die konfessionelle Zugehörigkeit. So leben und denken unsere Dörfler. Der Roman ist beiden Lagern warm zu empfehlen. Das Duch ist äußerst spannend gesschrieden und eignet sich infolge der guten Ausstattung vorzüglich als Geschenk.

Sünther, Johannes, **Thomas Ringemann und** fein singendes Herz. Eine Romandichtung. 170 S. Seh. M. 3.—, Sanzleinen M. 5.—. Concordia, Berlin. Deutsche Allgemeine Zeitung: Wie leise Karfenklänge rauschtes aus diesem Buch in den Alltag. Der Text ist durchwoben von Märchen und Sedichten, darunter Lyrif von innigem Empsinden und eigenwertiger Sprache. Ein Dichter von tiefer Innerslichteit gab hier ein Werk, das gewiß in vielem Bekenntnis ist.

Haggard, Riber H., "Harmachis, der lette göttliche Pharao als Verräter feines Bolfes".

gire historische Erzählung vor 2000 Jahren, in Verbindung mit den ägyptischen Mysterien, nach aufgefundenen Papyrikuzlich geöffneter Gradkammern. Mit einer Vordemerkung von Recnartus. Der Band umfaßt ca. 350 Geiten auf holzfr. Papier in vornehmer Ausstatung, Preis: brosh. N. 7.50, i. Lein. geb. M. 9.—, Halbled. M. 12.—. Buchh. Gebr. Fändrich, Leipzig.

Sauff, Walter von, Im Siegeswagen des Diotthsos. Ein Niehsche-Roman. 2. Aust. 250 Seiten. Geheftet M. 3.50, Sanzleinen M. 5.—. Concordia, Verlin. Kölnische Zeitung: "Ein wichtiger Markstein auf dem Wege zum Erkennen Niehsches.... Hauss Duch ist vielleicht als die beste Einführung in Niehsche zu bezeichnen, die wir dis jeht haben."

Relber von Franken, Rarl, Johannes Christs mann, der Täufer. Im vierzehnten Jahrhundert. In Leinen gebunden M. 5.—. I. F. Steinfopf. Ein Roman aus der Zeit der Gelfelbrüder.



# Der Neue Brockhaus

# HANDBUCH DES WISSENS IN VIER BÄNDEN

Etwa 3000 Seiten Text, über 10000 Abbildungen und Karten im Text und auf 178 einfardigen und 88 bunten Tafel- und Kartenseiten und 87 Übersichten und Zeittafeln

In Halbleinen M. 76.—/In Halbpergament M. 104.— Vorzugsausgabe in Halbfranz M. 130.—

# Der Kleine Trockhaus

## HANDBUCH DES WISSENS IN EINEM BAND

Über 54000 Stichwörter auf etwa 800 breispaltigen Textseiten, mit über 6000 Abbildungen im Text und auf 90 einfarbigen und bunten Tafel- und Kartenseiten, sowie 37 Übersichten und Zeittaseln

In Halbleinen M. 23.— / In Halbfranz M. 30.—

In jeber Buchhandlung ohne Raufzwang einzusehen Ausführliche Sonderprospette auf Verlangen kostenlos

S. A. Browbaus / Leipzis

Rokbe, Wilhelm, Die Burg im Offen. Das Schickfal einer Ritterschaft. Roman. Etwa 640 Seiten. In Leinen gebunden M. 10.—. I. F. Steinfopf.

Dieser neue Roman wird Wilhelm Rohde welt über seinen großen Leserkreis hinaus bekannt machen. In ihm schildert er Glanz und Untergang des deutschen Ritterokens die zur Schlacht von Tannenberg. Das Wert der Ordensritter war einst eine Angelegenheit des ganzen deutschen Volken. In der gegenwärtigen Bedrohung des deutschen Ostens ist die Erinnerung daran wieder start aufgestammt. Und das ganze Problem des europäischen Ostens breitet der Dichter in einem wuchtig hingeworfenen Gemälde vor dem Leser aus. Es wird überall glühende Begeisterung wecken, wo immer der Sinn für deutsches Wesen lebendig ist.

Leut, Isse, Mademoiselle Biche. Ein Roman aus ben Tagen des großen Königs. Brosch. M. 4.50, Ganzseinen M. 6.50, Halbseder M. 9.50. Brunnen-Berlag/Karl Windser. Ein wirklich guter Fribericus-Roman, spannend, saunig und bis zum letzen Worte fesselnd. Das Windspiel des Königs, bei Kunersdorf verschwunden, seine Ersebnisse und Irrfahrten stehen im Mittelvuntte des Geschehens, verwoden mit Menschenschisselnen aus den wildbewegten Tagen der Kämpfe um Schlesien.

Merzenich, Friedel, **Fräulein Pelikan**. Broschiert M. 3.—, Halbleinen M. 4.50, Halbleber M. 7.50. Brunnen-Verlag / Karl Windler.

Die scharfsinnige und liebevolle Darstellung unferer, in ihrer Sittlichkeit und Arbeitsfreube burch Krieg und Revolution gefährbeten Jugend. Das Lebensbild einer Frau, die — sich für andere aufopfernd — ihr eigenes Glück vernachlässigt.

Neustabt, Arthur, Mr. Fips in St. Moritz. Eine Satire des Engadiner Gesellschaftslebens. 3. Auflage. Sehestet M. 4.40, gebunden M. 6.—. Orell Jüßli Verlag.

Schimmel-Faltenau, W., Das Lebenstied der Königin Elisabeth Christine, Gemahlin Friedrich des Großen. Roman. 500 Selt. 12 underöffentl. Pesnes Orig. Sanzleinen i. Karton M. 8.50. Jerverlag, Friedeberg. Das Wert bermittelt einen gewaltigen Eindruck in das Aufbegehren der friderizianischen Zelt, gibt auf die Frage Antwort: Was dersdand und was trennte Friedrich den Großen und seine Gemahlin. Ein Buch für unsere Frauen wie kein anderes!

Wachler, Ernst, Osning. (Teutoburger Bald.) Ein Roman. Ganzleinen M. 5.—, Halbleber M. 10.—, Ganzleber M. 15.—. Morik Ruhl.

Der Domherr – Im bunten Rod – Die fahrenden Gesellen – Der Wühler – Die Gilbermühle – In der Hohlenschie – Die Freien Baldritter – Die Externsteine – Die Ahmphe Berlebede – Auf der Grotenburg – Leben und Tod Armins – Der Altertumöfreund – Die Königsballaden – Auf Bidutinds Spuren – Die Fäder von Pyrmont – Der Lindenhof – Der Ordensbote – Der Herzog und seine Gefährten – Der stille Baldbewohner – Das Baldheiligtum.

Ein Buch für Junge und Alte, die fich an Land und Bolf freuen und ihres Deutschtums wieber froh werben wollen.

Spangenberg, Irmgard, Joch und Jugend. Ein Roman. In Leinen gebunden, M. 6,—. 3. J. Steinfopf, Eine Geschichte aus Danzigs Bergangenheit vor 100 Jahren. Bie Spangenbergs "Jubliate" und "Peter Quibbe" wird auch bieser neue Roman balb einen begeisterten Lesertreis haben.

Zobeltik, H. C. v., **Die Europag.** Brosch. M. 3.—, Halbleinen M. 4.50, Halbleber M. 7.50, Brunnen-Verlag / Karl Windler.

Ein vielfiguriges und handlungsstartes Gemälbe entwurzelten Schiebertums, von Gestalten, die durch die Umwälzung der Dinge aus ihrer Lebensauffassung und ihrem Beruf gerissen wurden — und zugleich ein Hohes Lied auf die treue Liede zur heimischen Scholle.

Kurz, Hermann, **Die gerupste Braut.** Novellen. (Schweizer Bücher, Band 4.) Sehestet M. 4.40, Leinwandsband M. 5.60. Orell Füßli Berlag.

Die Fülle bes Lebens, die in einem Kranz von unvergeße lichen Menschengestalten auftritt, wird beherrscht von Überslegenheit des Geistes und einem Tiefsinn, der sich in weichen Herzenstönen wie in scharfer Satire gleich bestrickend äußert.

Moeschlin, Felix, Meine Frau und ich und andere Geschichten. (Schweizer Bücher, Band 1.) Broschiert M. 4.40, gebunden M. 5.60. Orell Füßli Berlag.

Ein gütiger Sumor vertieft biese kleinen Konflitte des Alltags zur herzerfrischenden, unpathetischen Seelenpredigt.

Tiech, Ludwig, Die Reise ins Blaue hinein. Sechs romantische Rovellen. Ausgewählt und eingeleitet von Wilhelm Mießner. Ganzleinen M. 4.50, Halbleder M. 10.—, Ganzleder M. 15.—. Morih Ruhl.

Inhalt: Einführung. Das alte Buch und die Reise ins Blaue hinein. Das Zauberschloß. Pietro von Abano. Des Lebens Übersluß. Abendgespräche. Die Elsen.

Betterli, Paul, **Der Tod in der Jauft** und andere Jagdnovellen. (Schweizer Bücher, Band 3.) Sehesste M. 4.40, Leinwandband M. 5.60. Orell Füßli Verlag.

"Auf heimliche Pirschgänge, ins grüne Reich ber Natur und bis in bie Seele ber Kreatur führt und bieser helläugige Dichter und Jäger."



# Der phantasievollste Erzähler



# GAUTIER GESAMMELTE WERKE

In einer köstlichen Taschenausgabe
Illustriert von Karl M. Schultheiss

Jeder Band kartoniert 4.50 Leinen 6.50, Leder 13.— Mark

Wer sich von der Unruhe unserer Tage befreien will, greife zu den Werken dieses Meisters. DIE LITERATUR Virtuose, phantastische Dichtungen/Format, Druck, Einbände sind wahrhaft entzückend. HERMANN HESSE

ZU BEZIEHEN DURCH JEDE BUCHHANDLUNG AVALUN-VERLAG IN HELLERAU BEI DRESDEN

Die literarische Wiederentdeckung dieses Jahres

#### SPRACHWISSENSCHAFT

Goeben ist erschienen: Lerch, Gugen, a. o. professor an der Universität München, Siftorische frangosische

Contar. Erster Band. Definition ber Syntag -Syntaftische Methoben — Allgemeines über Sahverknüpfung und Konjunktionen — Beigeordnete Sahe — Que-Sahe, Sathe mit si, quand und comme. XXVI und 326 Seiten. Gr. 88°. M. 13.80, gebunden M. 16.—. D. R. Reisland. Dieses Wert ist auf vier Bande berechnet.

#### R S W Н

Mathies, Dr. Otto, Samburas Reederei

1814-1914. 298 Seiten Runftbrud mit 95 Abbilbungen und 190 Kontorflaggen. Gangleinen M. 20 .- , Halb-

leder M. 27.50. Friederichsen.

Birtschaftse, tulture und familiengeschichtlich wertvolle Dar-ffellung ber Entwicklung von Samburge Reederel, vom Ausgang ber Napoleonischen Kriege bis zum Beginn des Welt-krieges. Das Werk fußt auf mündlichen Überlieferungen alter Reeder und enthält als Ergänzung des Textes Vilder von Schiffen besonders älterer Bauart, Hafenansichten, Por-träts, Dotumenten und Kontorstaggen. Am klassischen Besische Hamburg entwirft Mathies ein gutes Bild ber beutschen Handelsflotte, vom deutschen Kaufmannsstande und von deuts scher Schiffstednit in der Zeit ihrer stärksten Entfaltung. Inhalt und Ausstattung machen das Buch zu einem würdigen Geschenkwerk für jeden, der in der Vergangenheit Soffnung für die Zukunst such.

#### SC Н E R D

Goldschmidt, Kurt Walter, Quintessenz. Ausgew. Schriften. 278 G. Geheftet M. 4 .- , Gangleinen M. 6 .- . Concordia, Berlin.

Professor Alfred Biese: "Ein Golbschmied des Wortes"... Das Buch ist verst... gescheit, überlegen; die Gedanken überstürzen sich, der eine schlüpst in den andern hineln. Es entshält Lyrisches, Symnisches, kleine Bosheiten, Erzählerisches, Alphoristisches, Dialogisches, Stazen, Espays. Als ein buntes Menü, aber es ist quinta essentia feinste Rost für Feinschmecker.

Bourget, Paul, **Oas Mädchen von Heute.** Roman. Preis brosch. M. 3.75. 1/2 Lgb. M. 4.50. 250 G. Ibanez, B. Blasco, "Dona Gol", das franische Madchett. Roman. Brofth. M. 4.40, Ganzln. M. 5.70. 350 G. Duhamel, Georges, Menschen der Straße. Preis brosch. Mart 3.50, 1/2 Lgb. Mart 4.30. 250 Geiten. Interritorialer Verlag "Renaissance", Wien.



SOIL UND HABEN I BAND 480. DIE VERLORENE HANDSCHRIFT I BAND 480 DIE AHNEN 2 BÄNDE 960. BILDER AUS DEUTSCHER VERGANGENHEIT 38ANDE 1440 2 SERIEM ZU JE 5 BÄNDEN. JEDE SERIE GANZLEINEN 22,00. HALBLEDER 36,00

Wohlfeilste Ausgabe. Beste Ausstattung.

Das beste Geschenkroerto

Verlag H. Fikentscher, Leipzig-R.

## Henriette Grimm Tang, Jugend, Blud

Statt der bisher üblichen Photos - 16 wunder= volle Originallithographien (Afte) einer hochbegab= ten Kunftlerin. Ein Buch fonnigster Lebens= freude und beglückender Lebenskunft. Auf 16 Seiten Schrieb Alfred Leopold Müller eine geschiedte Einfühlung in Henriette Brimms tiefe und reise Runst und in die seelisch steigernden und berauschend beglückenden Werte des Tanzes.

Brosch. M. 3.20. Signiert (125) Bütten=Halb= pergament, Goldprägung M. 16.—

## Alfred Leopold Müller

1. Gedachtnis

M. 1.20, geb. M. 2.—

## 2. Neue Bedächtnisgesetze

M. 1.50, holzfret fart. M. 2.50

## 3. Vraktische Gedächtnispflege

M. 1.80, geb. M. 2.50

Anhang: Sinngemäße Vorbereitung auf Brufungen und fämtliche Ratschläge für Sprachenlernen. Uber Deine seelischen Gesetze und ihre zielbe-wußte Ausnützung für Schule, Beruf, Leben und Lebensfreude solltest Du in Deinem und Deiner Kinder wohlverstandenem Interesse gründ-lich Bescheid wissen. Studienrat Alfred Leopold Müller, früher Dozent der Volkshochschule der Universität Leipzig, gibt klar, sesselnd, allgemein-verständlich eine allseitig verwendbare geistige Ar-beitsweise, die weit über die bisher üblichen Gedächtnissehren hinausragt. Reine Einfeitigkeit, er bringt alle bewährten Hilfen und wird jedem besanderen Epp gerecht.

## Alfred Leopold Müller Deine gestaltende Seele und Dein Stil

150 Geiten, M. 2. -

Du bildest am besten Deinen Stil, wenn Du famtliche Ausdrucksmittel der Weltliteratur durch Dieses Buch fennen lernft: über Samoa, Japan, China bis zu den bleibenden Werten des Impressionismus und neuer Runft in Malerei und Dich= tung. Du lernft auch blendenden Stil burchschauen, wirst unabhängig, dringst zu eigenem Urteil vor.

## Dr. Martin Leinert Große Seher sozialer Jukunft

M. 1.25, geb. M. 1.80

Begenüber verhängnisvoller Einseitigkeit hilft nur eine Befamtichau aller fozialen Ideen, verforpert in Tolftoi, Wieland, Friedrich Engels (Mary bis Bernstein), Natorp.

Bu beziehen durch jede Buchhandlung

PAUL EBERHARDT / LEIPZIG

# Gute Bücher fürs deutsche Haus.

## Taschenbuch für Bucherfreunde

herausgegeben von

## Rudolf Greinz

7. Folge. Etwa 270 Seiten mit zahlreichen Abbildungen. Geb. M. 1.80. Die neue Folge dieses beliebten Taschenbuchs ist mit der reichen Fülle disder noch nicht veröffentlichter Originalbeiträge ein modernes Novellenduch, das jedem Bücherfreund Neues und Gutes bringt. Es enthält u. a. ein //literarisches Preisaussschreiben// an dem sich jeder Käuser beteiligen kann und für welches Preise im Werte von M. 7500. — ausgesetzt worden sind.

Fritz Brehmer, Die Odyssee in Oldstadt. Eine homerische Begebenheit. Gebunden M. 5.— Otto Ernst, Buzi oder Morgenstunden einer Menschenseele. Mit Austrationen von Mar Bernuth. Gebunden M. 4.50

Erich Fortner, Vortragsbuch. Gebunden M. 4.—

Georg von der Gabelents, Masken Satans. Mit Ilustrationen von Max Schenke. Gebunden M. 6.50

Franz Karl Ginzkey, Der seltsame Soldat. Gebunden M. 6.—

Rudolf Greinz, Mysterium der Sebaldusnacht. Roman. Gebunden M. 6.— Rudolf Haas, Leuchtende Gipfel. Roman. Gebunden M. 5.—

Emil Hadina, Kampf mit den Schatten. Ein Theodor Storm-Roman. Gebunden M. 5.50 Rudolf Heubner, Herodias. Roman. Gebunden M. 6.—

Robert Hohlbaum, Der Weg nach Emmaus. Roman. Gebunden M. 6.— Robert Hohlbaum, Vaterland. Ein Zyklus. Bilber von K. A. Wilke. Gebunden M. 5.— Alfred Huggenberger, Die Frauen von Siebenacker. Roman. Gebunden M. 5.50 Theodor Heinrich Mayer, David findet Abisag. Roman. Gebunden M. 5.—

A. De Nora, Das Tal des Willens. Novellen. Gebunden M. 5.—

**Gustav Renker, Das Volk ohne Heimat.** Roman. Umschlag- und Einbandzeichnung von Fr. Kordon. Gebunden M. 6.50

Karl Schneller, Gesichte und Gestalten. Neue Gedichte. Buchschmuck von Erich Probst. Gebunden M. 5.—

Horst Schöttler, Der Plauderer. Gebunden M. 4.50

Karl Hans Strobl, Das Geheimnis der blauen Schwerter. Roman. Gebunden M. 5.—

Fordern Sie in jeder Buchhandlung ben literarifchen Sandweiser

//Das gute Buch 1925//

L. Staadmann



Verlag, Leipzig





DUNCKER & HUMBLOT / MÜNCHEN



## Die Geschichtswerke Leopold von Rankes

sind in den künftigen Wochen besonders geeignete Geschenkwerke von dauerndem Wert

## Deutsche Geschichte

im Zeitalter ber Reformation

Ungekürzte Textausgabe

5 Halbleder- oder Ganzleinenbände in mustergültiger Ausstattung auf holzfreiem Papier in Didot-Antiqua gesetzt. 2036 Seiten

5 Halblederbände 48 Mark, 5 Ganzleinenbände 36 Mark

## Französische Geschichte

in achtzehn Büchern

Ungekürzt und mit allen Anmerkungen der Originalausgabe. 2160 Seiten 5 Halblederbände 48 Mark, 5 Ganzleinenbände 36 Mark

## Die Römischen Päpste

in den letten vier Jahrhunderten

2 Ganzleinenbände 15 Mark 8°. XIV, 894 Seiten. (561/2 Bogen)

Rankes große Geschichtswerke haben durch bald ein Jahrhundert jene einzigartige, unvergängliche Frische behauptet, die nur die Meisterwerke der Literatur und Kunst auszeichnet. Sie haben ihren deutschen und europäischen Ruhm. Inmitten der deutschen Geschichtswissenschaft ist die Anerkennung seiner Meisterschaft, seiner Tiefe und Weite, seiner Methode und Formgebung heute nur noch unbestrittener als in der vergangenen Generation. Die Gesamtansicht der für die innere Geschichte der Völker so einschneidenden Periode des 16. und 17. Jahrhunderts wird noch heute von der gestaltenden Meisterhand Rankes am tiefsten bestimmt. Die Gesamtansicht ist in den, drei verschiedenen Lebensepochen Rankes augehörenden monumentalen Werken der Deutschen, Französischen und

kes angehorenden monumentalen Werken der Deutschen, Franzosischen u Englischen Geschichte, sowie der Geschichte der Päpste enthalten.

AUSFÜHRLICHE PROSPEKTE!

ZU BEZIEHEN DURCH JEDE BUCHHANDLUNG









#### DUNCKER & HUMBLOT / MÜNCHEN



Der klassischen politischen Geschichtsschreibung eines Ranke reihen sich vier Hauptwerke vier moderner Meister an, die die ökonomischen und sozialen Triebkräfte in der Geschichte besonders betonen.

Wir empfehlen als hervorragend geeignete, preiswerte Geschentwerke:

## Mar Weber · Wirtschaftsgeschichte

Grundriß der universalen Wirtschafts- und Sozialgeschichte 8°. XVI, 348 Seiten. Broschiert 9 Mark, gebunden 12 Mark

"Auch dieses Buch zeugt in der Reichhaltigkeit und Vielgestaltigkeit der Stoffmenge von der selbstherrlichen Gestaltungskraft dieser großzügigen Persönlichkeit, vom erstaunlichen Weitblick dieses Forschers und seinem üppigen Schöpferwillen."

1925 erschien:

## Alphonse Aulard

Professor der Geschichte an der Sorbonne-Paris

## Politische Geschichte der Französischen Revolution

Entstehung und Entwicklung der Demokratie und der Republik (1789-1894) Berechtigte Verdeutschung von Friedrich von Oppeln-Bronikowski

2 Bände in Ganzleinen (804 Seiten) 27 Mark, beide Bände in 1 Halbfranzband 27 Mark

So viele berühmte Darstellungen jene für Frankreich und Europa entscheidende Epoche gefunden hat, am "intellektueller Redlichkeit" und phrasenloser, quellengenährter Kritik überragt Aulard die Revolutionsgeschichten von Taine, Carlyle, Sybel und Kropotkin. Die Entstehung des modernen französischen Staates ist Aulards Thema, und dieser von der Revolution geschaffene Staatstypus ist das Vorbild der kontinentaleuropäischen Staaten geworden.

"Die Bibliothek des Geschichtsfreundes ist um das Lebenswerk eines reinen und klaren Denkers reicher."

## Werner Sombart . Der moderne Kapitalismus

Historisch-system. Darstellung des gesamteuropäischen Wirtschaftslebens von seinen Anfängen bis zur Gegenwart

Sechste, unveränderte Auflage mit Register in 4 starken Ganzleinenbänden 40 Mark

Bin mächtiges, gelehrtes Werk, mit dem ganzen Rüstzeug der modernen Geisteswissenschaften gearbeitet, und gleichzeitig das großzügigste Kompendium und Lehrbuch der Nationalökonomie nach dem heutigen Stand der Wissenschaft. "Sombart ist ein vollendeter Stilkünstler und handhabt ein aus den Literaturen aller europäischen Völker zusammengetragenes riesiges Tatsachenmaterial musterhaft."

Seit Ende 1924 neu:

Bberhard Gothein . Ichriften zur

# Kulturgeschichte der Renaissance, Reformation und Gegenreformation

Band I: Die Renaissance in Süditalien

Band II: Reformation und Gegenreformation

Gr.-8°. 304 S. Preis: 8 Mark, Ganzlubd. 11 Mark

Eberhard Gothein (1853–1923), der berühmte Heidelberger Professor, wuchs auf unter dem Einfluß der

Eberhard Gothein (1853—1923), der berühmte Heidelberger Professor, wuchs auf unter dem Einfluß der feinsten Geister des 19. Jahrhunderts: Riehl, Dilthey, Burckhardt. Von diesem Werdegang künden die beiden, mit einer warm- und großgefühlten Einleitung von Salin herausgegebenen Bände: vor allem der erste, das Erstlingswerk, die "Kulturentwicklung Süditaliens". Ausgebreitetes Wissen, tief eindringende geschichtliche Erkenntnis, edle Form vereinen sich, um die so erneuerten Werke jedem ernsthaften Leser zu genußvoller Belehrung werden zu lassen.

ZU BEZIEHEN DURCH JEDE BUCHHANDLUNG







#### DUNCKER & HUMBLOT/MÜNCHEN



Im November erscheint:

# Victor Naumann · Profile

30 Porträt-Skizzen aus den Jahren des Weltkrieges nach persönlichen Begegnungen Gr.-8°. X, 417 Seiten. Preis: Ganzleinenband 12 Mark

Der ehemalige Gesandte Dr. Victor Naumann, dessen vorausschauende Klugheit im Krieg leider erst nachher bekannt wurde, gibt nach persönlicher intimer Kenntnis Charakterskizzen einer großen Reihe bedeutender Männer und Frauen, die im Krieg und kurz vorher an weit sichtbarer Stelle gestanden haben. Das Buch ist weder eine Anklage noch eine Verteidigung, sondern dem Verfasser ist es um die lebendigen Konturen, die objektive Abzeichnung seiner Modelle zu tun. Die Porträts sind glänzend gelungen; der Verfasser schreibt so, daß der Leser bis zur letzten Seite gefesselt bleibt. Die levis umbra, die Silhouette, die Profile geben bei zeitlich so nahen Gestalten hier mehr als detaillierte Lebensbeschreibungen, die immer lücken-

haft bleiben müssen. Wir bekommen tiefe erschütternde Einblicke in viele und wichtige Vorgänge, die bis heute unbekannt waren. Das Buch Dr. Naumanns klärt über den politischen Ablauf der letzten 10 Jahre besser auf als große Memoirenwerke.



#### INHALT:

## Deutsche Staatsmänner und Politiker

Hertling
Kiderlen-Wächter
Stumm und Jagow
Georg Schramm und Fritz von Eichmann
Georg von Vollmar
Am Münchner Promenadeplatz

#### Desterreichisch-ungarische Staatsmänner

Stefan Tisza
Berchtold und Burian
Czernin
Julius Andrassy und Albert Apponyi
Konrad und Gottfried Hohenlohe
Baron Musulin

#### Sürstlichkeiten und söfe

König Ludwig III. von Bayern Kronprinz Wilhelm Kronprinz Rupprecht Die Damen aus dem Haus Braganza Die Kronprätendenten Oberhofmarschall und Höfe

#### Generale

Generalgouverneur Freiherr Moritz v. Bissing General Graf von der Schulenburg und General der Infanterie Dr. von Kuhl

#### Ratholische Geistliche

Drei Nuntien (Frühwirth, Aversa, Pacelli) Kardinal Bettinger und Kardinal Piffl Ledochowski

AUSFÜHRLICHE PROSPEKTE

ZU BEZIEHEN DURCH JEDE BUCHHANDLUNG







## Zehn neue Brockhaus-Reisewerke

#### G. I. FINCH Der Kampf um den Everest

Mit 88 Abbildungen und 2 Kerten / Leinen M. 11.—
Dreimal hat der Everest seine Angreifer zurückgeschlagen.
Der Verfasser, einer der kühnsten Bergsteiger, die sich am
Berg der Berge versucht haben, schildert zum erstenmal
zusammenfassend die sämtlichen drei Expeditionen auf den
Berg. Er, der voraussichtliche Führer des nächsten endgültigen Berg. Er, der voraussichtliche Fuhrer des hachsten endgatingen Sturms auf den Gipfel des mächtigsten Berges der Erde, zeigt in lebendiger humorerfüller Darstellung, wie der heiß-ersehnte Gipfel endlich bezwungen werden kann. Eine reiche Fülle prächtiger Abbildungen aus dem grandiosen Berggebiet schmücken das Buch.

#### VILHJALMUR STEFANSSON Das Geheimnis der Eskimos

Vier Jahre im nördlichsten Kanada Mit 85 Abbildungen und 2 Karten / Leinen M. 16.-

Mit 85 Abbildungen und 2 Karten / Leinen M. 16.—
Ein Werk voller Abenteuer mit Indianern und Eskimos.
Stefansson ist einer der wenigen Forscher, die die Sprache der Eskimos verstehen. Er ist ihr Freund, so daß er ihre Art und den Einfluß der Zivilisation auf sie wirklich beurteilen kann. Hier berichtet er in lebendiger Erzählung von seiner ersten längeren Expedition nach dem Norden, auf der er bewies, daß man auf solchen Reisen ohne jeden Proviant einzig und allein vom Lande leben kann. Auf dieser Expedition machte er die berühmte Entdeckung der blonden Eskimos, eines Stammes, der noch heute im Zeitalter der Steinzeit zu leben scheint.

#### PRINZ WILHELM VON SCHWEDEN Unter Zwergen und Gorillas

Mit der Schwedischen Zoologischen Expedition nach Zentralafrika

Mit 86 Abbildungen und 3 Karten / Halbleinen M. 9.50 Prinz Wilhelm von Schweden, der zweite Sohn des Königs von Schweden, hat sich schon vielfach auf weiten Reisen hervorgetan. Vor wenigen Jahren unternahm er in Gesellschaft einer Filmexpedition eine Reise ins Innere von Afrika, in das Gebiet der großen Vulkane, wo sagenhafte Zwergstämme und fast unbekannte Berggorillas hausen. Aus dem Buch spricht ein liebenswürdiger Geist, der die fremdartige Welt in ihrer vollen Schönheit erfaßt.

#### GEORG WEGENER Ein neuer Flug des Zaubermantels

Leinen M. 13.-, Halbleder M. 18.-

Ein Buch des Sehnens, das uns hinausträgt aus dem Dunkel und der Not der Gegenwart auf den Flügeln persönlicher Erinnerungen an schönste, froheste oder eigenartigste Ein-drücke oder Begegnungen. Ein ungewöhnliches Werk.

#### RICHARD HENNIG

#### Sturm und Sonnenschein in Deutsch-Südwest

Mit 50 Abbildungen / Ganzleinen M. 9.50

Mit 50 Abbildungen / Ganzleinen M. 9.50
Wenige Monate vor Kriegsausbruch zog der Verfasser nach
Deutsch-Südwest, um sich dort als Farmer niederzulassen.
Das Schicksal wollte es anders; zunächst als Bezirkskommandeur von Grootfontein, dann aktiv in der Truppe erlebte
er den Feldzug mit und hatte dann nach der Kapitulation
in den ruhigen Jahren reiche Gelegenheit, uns von Land und
Leuten, von Deutschen, Buren und Engländern, von Pflanzenund Tierweit ein anschauliches Bild zu geben. Zahlreiche
Abbildungen nach Photographien und Handzeichnungen des
Verfassers sowie Aquarellen eines anderen ehemaligen
Südwesters machen die lebendige Schilderung besonders
anziehend.

#### FRIDTJOF NANSEN Unter Robben und Eisbären

Meine ersten Erlebnisse im Eismeer Mtt 83 Abbildungen und 7 Karten / Leinen M. 16.-

Fridtiof Nansen, der die Welt um den Nordpol durch seine Fraufahrt erschlossen hat, erzählt hier zum erstenmal die aben-teuerlichen Erlebnisse, die er als junger Mann von 21 Jahren auf seiner ersten Eismeerfahrt hatte. Lebendig steht vor uns das Tun und Treiben der einem harten Beruf ergebenen Fangschiffer und das Leben der vielgestaltigen Tierwelt des Eismeers, Das prächtige Buch ist ausgestattet mit zahlreichen meister-lichen Abbildungen und Karten von Nansens eigner Hand.

## HARRY PHILBY

Das geheimnisvolle Arabien
Abenteuer und Entdeckungen
2 Bände mit 73 ganzseitigen Abbildungen und mehreren Karten
Leinen M. 30.—
Arabien, die Wiege des Islams, ist das unbekannteste Land
der Erde. Stammes- und Glaubenskämpfe haben den Zutritt
zum Innern des großen wüstenhaften Landes verhindert.
Der Weltkrieg hat Arabien erschließen helfen. Die Engländer haben in das Herz des Landes, zu dem Herrscher der
fanatischen Wahhabiten, den Verfasser, einen hohen politischen Beamten, gesandt, der durch wichtige Verträge die
Araber an England fesselte. Auf dem Weg vom Persischen
Golf zum Roten Meer lernte er Land und Leute gründlicher
kennen, als je ein Forscher vor ihm.

## ERICH VON SALZMANN

Gelb gegen Weiß

Aus dem Freiheitskampf Asiens
Mit 56 Abbildungen und 1 Karte / Halbleinen M. 9.50

Erich von Salzmann ist in weiten Kreisen bereits bekannt Erich von Salzmann ist in weiten Kreisen bereits bekannt durch zahlreiche Aufsätze, die in verschiedenen deutschen Zeitungen erschienen sind. Seit langem als Vertreter einiger der bedeutendsten deutschen Blätter in Peking ansässig, ist er einer unserer besten Kenner ganz Asiens; Ägypten, Palästina, Syrien, Mesopotamien, Persien, Indien, Birma und die Malaienstaaten, die Philippinen und China hat er besucht. Salzmann kennt wie kaum einer den fernen Osten, und so ist er besonders dazu in der Lage, die heutige Stellung des Deutschen und seine Einwanderungs- und Handelsaussichten dort zu beurteilen.

## **COLIN ROSS**

Heute in Indien

Mit 80 Abbildungen und 1 Karte / Halbleinen M. 9.50

Der Bericht über die jüngste Reise des Verfassers: Siam, Britisch-Malaya, Sumatra, Java, Bali, Ceylon. Wie alle Roß-Werke, ein farbenprächtiges Bild dieser uns Europäern so wesensfremdenLänder, deren landschaftliche und völkerkundliche Schönheit uns fesselt. Daneben der tiefernste Hintergrund als Folge des Weltkrieges: Der Niedergang des Ansehens der weißen Rasse und damit verbunden die Bestrebungen aller Farbigen der Weit, sich von der Hegemonie der Weißen freizumachen.

#### MERLIN MOORE TAYLOR Bei den Kannibalen von Papua

Auf unbekannten Pfaden im Innern Neuguineas Mit 67 Abbildungen und 1 Karte / Leinen M. 15.-

Mit 67 Abbildungen und 1 Karte / Leinen M. 15.—
Ein Abenteuerbuch bester Art, spannend von der ersten bis
zur letzten Seite. Es behandelt die gefahrvolle Expedition
eines Amerikaners in die Berge Neuguineas, wo noch heute
Menschenfleisch ein beliebtes Nahrungsmittel darstellt.
Taylor und seinen beiden weißen Gefährten gelingt es, trotz
Gefahren aller Art, täglich umlauert von Scharen feindseliger Eingeborener, den Urwald zu durchdringen und weite
Strecken des Landes kennenzulernen, die noch nie ein
Weißer betreten hat. Fesselnde Augenblicksbilder werfen
interessante Schlaglichter auf Gebräuche und Anschauungen
der Eingeborenen.

beziehen durch jede Buchhandlung

Soeben erfchienen:

# Hausgalerie berühmter Gemälde

Zweihundert ausgewählte Meisterwerke der bedeutendsten Maler aller Zeiten in farbengetreuer Wiedergabe der Originale mit kunsthistorischen Erläuterungen herausgegeben von

Jarno Jeffen

Gin Juwel
deutscher Buchausstattung.
Text durchweg in zwei Farben auf holzfreiem Papier,
die Bilder in vollendeter
Weise in den Farben der
Originale gedruckt.

Eine Ubersicht über das Schaffen der besteutenden Meister der Malerei vom Beginn der Renaissance bis zur Gegenwart in Wort und Bild.

3. Auflage 22-26. Taufend



Mit thren bedeutendsten Schöpfungen find u. a. vertreten:

Fra Angelico, Botticelli, Bellini, Lorenzo Lotto, Leonardo da Binci, Raffael, Tizian, Tintoretto, Michelangelo, Moroni, van Eyd, Bieter Brueghel, Dürer, Brünewald, Holbein, Altdorfer, Rubens, van Dyd, Hals, Rembrandt, van Steen, Vermeer, Hobbema, Belasquez, Murillo,

Boucher, Fragonard, Greuze, Gona, Lebrun, Graff, Hogarth, Tiepolo, Rennolds, Romnen, Gainsborough, Constable, Millet, Ingres, Turner, Rosetti, Schwind,

Romney, Gainsborough, Constable, Millet, Ingres, Turner, Rosetti, Schwind, Raulbach, Feuerbach, Defregger, Spiaweg, Israels, Bödlin, Zorn, Ludwig Richter, Thoma, Uhde, Leibl, Lorinth, Liebersmann, Menzel.

Band 1: Renaissance / Band 2: Barock / Band 3: Rokoko= und Zopfzeit
Band 4: Die neuere Zeit

Jeder Band enthält 50 Originalreproduktionen mit den dazugehörigen Begleittexten.
In Leinen vornehm gebunden je M. 30.—

Mit diefer vierbandigen

## hausgalerie berühmter Gemälde

wird dem Bücherliebhaber ein Brachtwerk von idealer Schönheit der Ausstattung geboten. Die Berlen der deutschen und ausländischen Gemäldegalerien (Nationalgalerie in Berlin, Gemäldegalerie in Dresden, KaiserKriedrich-Museum in Berlin, Gemäldegalerie in Kassel, Pinakothek in München, Schack-Galerie in München, Brado-Museum in Madrid, Louvre in Baris, Nationalgalerie London, Risks-Museum in Amsterdam usw.) werden in insgesamt 200 originalgetreuen Reproduktionen für einen wahrhaft billigen Breis zum dauernden Schat seder Familse wiedergegeben.

Einzeln gekauft wurden die 200 Bucher über 300 Mark koften. Demnach ist der Breis von 30 Mark pro Band, beziehungsweise 120 Mark für das aus vier Bänden bestehende komplette Prachtwerk ein ungewöhnlich billiger.

Die Kunst gehört heute mehr denn se zum Bestand des Gebildeten und er darf an ihr nicht vorübergehen. Durch dieses Werk wird ihm, wie wohl bei keinem anderen, Gelegenheit geboten, sein Wissen zu erweitern und zu vertiefen. Auch die hausfrau und die heranwachsenden Töchter und Söhne des Hauses werden einen immerwährenden Born der Schönheit und Belehrung in diesem wundervollen Werk entdeden. Die Nennung nur einer kleinen Anzahl von Künstlern wird genügen, um den Reichtum des Inhaltes zu zeigen.

Die Bande werden auch einzeln abgegeben.

Bu beziehen durch jede Buchhandlung

Verlagsanstalt hermann Rlemm A.= 6., Berlin= Grunewald

## Etliche Historien vom Till Eulenspiegel



Wie Eulenspiegel zu Wismar seinem Pferd einen Schwanz einseinen Rostäuscher damit täuschte



Wie Eulenspiegel auf der hochschule zu Prag in Böhmen mit den Studenten konversierte und wohl bestand



Wie Eulenspiegel in Rom vom Papste empfangen ward



Wie Eulenspiegel einen Bauern um einen Ballen Cuch betrog



Wie Eulenspiegel sein eigen Erund und Boden auf einem Sturzkarren mit sich führte



Wie Eulenspiegel starb, und wie die Schweine seine Bahre umwarfen, und wie er im Steben begraben ward

Die holzschnitte - von Frit Eichenberg - entstammen dem Werke

## Das Volksbuch vom Cill Eulenspiegel

nach den beiden ältesten Ausgaben — 1515 und 1519 — ausgewählt und ins Neuhochdeutsche übertragen von Georg heydemarck.

Das Buch ist der dreizehnte Band in der Reihe

## Die Freunde

Das Programm der Reihe lautet:

Köstliche Werke der Weltliteratur in edelster Ausstattung; bestes Papier, schöner Druck, echte Einbandstoffe. Dabei Preise, die jedem erschwinglich
sind. Es liegen vor, beziehungsweise sind im Erscheinen begriffen: 36 Bände — sorgfältige, teilweise bebilderte Ausgaben alter und neuer Meisterwerke — in handlichen Kleinoktav-Bändchen (Canzleinen). Unter anderem: Werke von Wilh. Busch
Couperus/Eichendorff/Coethe/Heine/E.C.A.Hoffmann/Gottsr.Keller/Lessing/Loti/Mörike/Schiller
Shakespeare / Stieler / Storm / Swift / Wagner

Verlangen Sie das Verzeichnis der "Freunde" und das Material über den "Freunde = Kreis"



Lothar Joachim

Verlag Leipzig

Soeben erfchienen:

Meue wohlfeile Ausgabe

# Heinrich Seidels Gesammelte Werke

in 5 Banden (ca. 2600 Seiten Umfang)

Einbandzeichnung von H. Brauer

Aus dem Inhaltsverzeichnis:

Band 1: Leberecht Hühnchen Von Berlin nach Berlin

Band 2: Vorstadtgeschichten I/II

Band 3; Heimatgeschichten I/II



Aus dem Inhaltsverzeichnis:

Band 4: 'Reinhard Flemmings'
Abenteuer

Band 5: Sputgeschichten Phantasiestücke Musik der armen Leute Gedichte

Breis der 5 vornehm gebundenen Bande ichmiegfamin Ganzleinen M. 30. —, in halbleder mit Leinen überzug M. 42. — Einzelne Bande können nicht abgegeben werden.

Heinrich Seidel, der in seinen ergählenden Dichtungen unvergängliche Bestalten geschaffen hat, ist nicht nur ein prachtvoller humorist, sondern auch einer unsexer besten Erzähler. Seine liebenswürdigen Sonderlinge, die ihr Blück im kleinen Kreise, in engen Verhältnissen hegen und bewahren, die mit ihrem innigen Gemütsleben gegen alle Widrigkeiten und Dunkelheiten des Daseins siegreich standhalten, sind jedermann ans Herz gewachsen. Anmut und Heiterkeit sind über die Welt

Heinrich Seidels

gebreitet. / An ihm erwärmt sich unser innerstes Rühlen, durch ihn stärkt sich unsere Freude an der Natur, deren feinster Kenner und Zeichner er ist, bei ihm sinden wir Humor, herzliches Lachen, seinen Spott bis zum derben Spaß, der erfreut, aber nie verletzt. / So ist Heinrich Seidel

ein Liebling des deutschen Volfes

geworden. Seine Schriften sind echte unvergängliche heimatkunst. Jeder Leser wird den in vielen hunderttausend Exemplaren verbreiteten berühmten Roman

"Leberecht Hühnchen"

mit Dankbarkeit an den Genuß und an die seelische Aufheiterung aus der Hand legen, die ihm dieses toste bare Werk bereitet hat. / Das Erscheinen dieser schön und vornehm ausgestatteten wohlfeilen Ausgabe seiner Gesammelten Werke wird deshalb freudigen Anklang sinden bei allen, denen der hohe Preis der Einzelsschriften es bisher nicht ermöglicht hat, sich diesen unvergänglichen Schatz für die Hausbibliothek zu erwerben.

Bu beziehen durch jede Buchhandlung

Verlagsanstalt Hermann Klemm A.= G., Berlin=Grunewald

## Admane berühmter

Mtit vielen hiftorischen Abbildungen, Dokumenten ufw. Elifabeth, Kaiserin von Osterreich, Kd-nigin von Ungarn, die Leidgetrönte. Bon P. Gerh. Zeidler.

Elifabeth Vigée-Lebrun. Künstler-roman aus den Schickfalstagen Marie Antoinettes. Bon Herm. El. Kojel. Johann Strauß, ber Balgertonig. Bon

Lutrezia Borgia. Roman von

Entrezia Borgia. Roman von M. Schirofauer.
Michelangelo. Der Roman eines Titanen. Bon Herm. Cl. Kofel.
Mogart. Sin Kinsstelben. Koman von Ottokar Fanetjchek.
Der Kampf um Babylon. Eine Tri-logie. Der erste Band ist von h. Boller auselset. Merk murch juroseiset nan angelegte Bert wurde fortgefest von Welten.

Deinz Welten.
1. Nitotris, die Priesterind. Istar. (Bashylons Erwagen.) II. Nebutadnezar, der König der Könige. (Babylons Größe.)
III. Belfazar. (Babylons Ende.)
Albrecht Dürer. Koman aus Kürnsbergs Blütezeit. 3 Bände. Bon Herm.
El. Kosel.

I. Jugend und Wanderjahre. II. Der Meifter. III. Der Abostel. Mirabeau. Roman aus der Französischen Revolution. Bon A. Schirotauer.

Elifabeth von Platen. Gine beutiche

Kompadont. Bon K. Gerh. Zeid ler. Graf von Brühl. Der Roman eines Mächtigen aus gasanter Zeit. Bon Mita Sonned.

Die lette Königin von Neapel. Bon C. R. Bietor.

Prinz Louis Ferdinand. Ein Buch von Liebe und Baterland. Bon von Liebe u.

Johann von Leiden. Roman aus ber Beit ber Biebertäufer. Bon h. Freis

Maria Thereffa. Bon Bbento von

Kraft. Ein livländisch Herz. Katharina I. Bon Rugland. Bon D. Freimart. Die Gräfftn Rosel und der Por-Geffuder Böttger. Roman

zellan-Erfinder Böttger. Roman aus der Zeit Augusts des Starken. Bon A. Stiehler.

Die lette Zarin. Merandra Feodo-rowna. Bon G. von Broddorff.

Auguft ber Starte. Der erfte beutiche Ronig in Bolen. Bon A. Schirofauer.

Rönig in Bolen. Bon A. Schirotauer.
Napoteon III. Ein Marchen auf dem Ihron. Bon h. Bo litz. Schumacher.
George Sand. Ein Buch der Leibenschaft. Bon Dora Dunder.
Marie Antoinette. Einer Königin Liebe und Ende. Bon h. Freimart.
Natierin Eugente. Der Weg zum Thron.
Bon h. Bollrat Schumacher.
Marquife von Pompadour. Romai ausgalanterzeit. Bon Dora Dunder.
Lola Montez. Bon 30, Aug. Luz.
Laffalle. Ein Leben für Freiheit und Liebe. Bon A. Schirotauer.
Ein Leibesibuh Ludwias XIV. Louife

Ein Liebesidhu Ludwigs XIV. Louise de la Ballière. Bon Dora Dunder. Grillparzers Liebesroman. Die Schweisern Fröhlich, Roman aus Wiens klaisischer Zeit. Bon Jos. Aug. Luz. Der Roman einer Kaiserin. Katha-

rina II. von Rugland. Bon Eug. Rabel.

Lord Relfons lette Liebe. Bon h. Bollrat Schumacher. Liebe und Leben ber Lady Hamil-ton. Bon h. Bollrat Schumacher. Jeber Band in Salbleinen 6.50 M., in Gangleinen 7.50 M., in Salbleder 12 M.

## Selicitas Rose, die Dichterin der Seide

Romane/Rovellen/Lieder

Seideschulmeifter Uwe Karften.

Der graue Alltag und sein Licht. Mit 26 Originalzeichnungen. Der Mutterhof. Gin Sallig-Roman.

Der Tifch der Rasmuffens. Die Geschichte einer Kamilie. Meerkönigs Haus. Roman. Drohnen. Eine Geschichte für junge und alte Richtstuer.

Das Lyzeum in Birtholz. Roman.

Die Eits von Eichen. Roman aus einer Kleinstadt. Bilber aus den vier Wänden. Ro-

Plauderbriefe einer Mutter. No-

In Halbleinen je 5.50 M., in Leinen je 6.50 M.

Provingmädel. (humoriftische Bi= bliothet, 10 Bande). Gebunden

Rotbraunes Seibetraut. Mit 4 Bildern von H. Arahforst-Nachen. Rartoniert 2 M., in Leinen 2.60 M.

Monatsschrift für höhere Schulen, Berlin, über "Heibeschulmeister Uwe Karsten": Alles ist so mit plastischer Kunst gezeichnet, der Stil so sorgiam und offenbar mit vielem Fleiß geformt und gestaltet, daß man das Buch getrost in die Reihe mit unsern Klassitern stellen kann. Sie brauchen sich nicht voreinander zu schämen.

## Saat und Ernte / Die deutsche Lyrif unserer Tage

In Gelbstauswahlen der Dichter und Dichterinnen

Mit kurzen Eigenbiographien und Angabe ihrer Berke. Herausgegeben von Albert Sergel. In Gangleinen 8 M., Halbleder 12 M.

Königsberger Anzeiger: "Der starte Ganzleinenband in seiner schönen Ausstatung gibt einen prachtvollen Aberblick über bas Schaffen der lebenden beutschen Dichtergenerationen. Das Buch sei als Geschent aufs wärmite empfohlen."

## Jugendbücherei

Unterhaltend, spannend, belehrend. Reich illuftriert. Bunte Beilagen.

Atterhaltend, palinend, belehrend.
Die schönften Märchen der Welksteratur. Gesammeit und mit einer Einseitung herausgegeben von Profesior Friedrich v. der Lehen. 2 Bände.
Das Eternenzelt und seine Bunder. Bon Dr. Joseph v. Plahmann, Prof. an der Universität zu Münster i. Welfs. Gemälde und ihre Weisser. Wit erlärenden Terken bernsener Führer und Freunde der Jugend sowie einem Gezleitwort von Stadtschufrat Dr. Arnold Reimann.
Unter den Wilden: Entdeckungen und Abenteuer.
Bon Dr. Abolf heilborn.
Wilde Tiere. Bon Dr. Abolf heilborn.
Deutsche Dichter. Bon Felix Lorenz. Mit Proden ans den Werken der Dichter.
Geelenseden unserer Haustiere. Kon Dr. Th. Zell.
Leben und Treiben zur Urzeit. Bon Dr. D. hausser.

Berühmte Musiter und ihre Werte. Unter Beteiligung berufener Mitarbeiter herausgegeben von Geh. Regierungs-rat Prof. Dr. Kichard Sternfeld.

rat Prof. Dr. Kicard Sternfeld. Im Bunderland der Sechnik: Meisterstüde und neue Errungenschaften. Bon hans Dominik. Jeder Band in Halbeiten 4.50 M.

Das Buch der Phyfit: Errungenschaften der Naturerkenntnis, Bon hans Dominik. Das Buch der Chemie: Errungenschaften der Natur-erkenntnis. Bon hans Dominik.

Jeber Band in Salbleinen 5.50 M.

In Vorbereitung:

Der Sport ber Jugend. Bon Dr. Ebm. Renenborff.

Bon Schulmannern Deutschlands, Ofterreichs und ber Schweig, von Erziehern sowie den Prüfungsausschüffen für Jugendschriften bestens empfohlen.

"... Brächtige Bücher! In allen Einzelheiten wohlgeraten. Ganz gleich, ob man den Stil, den Stoff, die Anordnung des-felben ober die Abbildungen kritisch betrachtet."
... die geborene Schulprämte und ein Beschenkverk ersten Ranges für die Jugend." (Geh.-R. Prof. Dr. Trendelenburg, Berlin.)

Bu beziehen burch jede Buchhandlung.

## Bongs lassiker-Bibliothek

Bon ben ersten Literarhistoritern geschriebene Ginleitungen führen in ben Dichter und feine Berte ein, und reichhaltige Erläuterungen erleichtern bas Berftandnis. Die Golbene Rlaffiter-Bibliothet ift für bas Saus ebenfo wertvoll wie für ben Bebrauch ber Schule. (Danziger Zeitung.)

Anzengruber, 7 Banbe. Anzengruber, Dramen, Arnot, 4 Bande. Arnim, 2 Bande. Arnim und Brentano, Des Anaben Bunderhorn, 2 Bde. Bürger (Kritische Ausgabe), 2 Banbe. Chamisso, 1 Band. Chamisso (Vollständige Aus= aghe). 2 Kände. gavel, 2 Bande. Droste-Hülshoff, 2 Bände. Eichendorff, 2 Bände. Fouque, 1 Band. Freiligrath, 2 Bände. Gellett, 1 Band. Goethe (Auswahl), 5 Bände. Goethe (erweiterte Aus-gabe), 10 Bände. Goethe (Bollständige Aus= gabe), 20 Bbe. (In Halb= leder 26 Bände.) Grabbe, 2 Banbe.

Grillparzer (Louftanbige Ausgabe mit Register), 8 Bande. Grimmelshaufen, 3 Banbe. Grinn, 3 Bände.
Gugfow, 4 Bände.
Gugfow (Erweiterte Ausgabe), 7 Bände. Gügtów, Aitter vom Geifte, 3 Bände. Halm, 2 Bände. Halm, 3 Bände. Hebbel, 4 Bände. Hebbel, 4 Bände. Hebbel, 2 Bände. Hebbel, 2 Bände. Heime (Erweiterte Ausgabe), Halme. Herber, 3 Bände. Herber (Erweiterte Ausgabe), Halme. Gugtow, Ritter vom Geifte, Serwegh, 1 Band. Mörite, 2 Bande. Hoffmann [E. T. A.], 7 Bbe. Restrop, 1 Band.

leben, 2 Banbe. Hölberlin, 2 Bänbe. Homer, 2 Bänbe. Immermann, Münchhausen mit Oberhof, 1 Banb. Immermann, 3 Banbe. Jean Paul, 3 Banbe. Jean Paul (Erweiterte Ausgabe), 5 Banbe. Reller [Gottfried], 5 Banbe, Reller [Gottfried], (Erweiterte Ausgabe), 6 Bande. ausgave), 6 Bande. Kerner [Juffinus], 2 Bände. Neife [Heinrich v.], 2 Bände. Körner, 1 Band. Leffing, 3 Bände. Leffing, 3 Bände. Leffing (Bollfändige Ausgabe), 20 Bde. Ludwig, 2 Banbe. Mörite, 2 Bande.

Soffmann von Fallers.

Nibelungenlied (Mit gegen-Nibelungenlieb (Mit gegenübergestelltem Urtett), 1 Bb.
Novalis, 2 Bänbe.
Naimund, 1 Banb.
Neuter, 5 Bänbe.
Kidert, 3 Bände.
Scheffel, 3 Bände.
Scheffel, 3 Bände.
Scheffel, 3 Bände.
Schiller (Unswahl), 5 Bände.
Schiller (Vuswahl), 5 Bände.
Schiller (Bollsähdige Ausgabe), 10 Bände.
Schafespeare, 4 Bände.
Schafespeare, (Bollsähdige fommentierte Ausgabe), fommentierte Ausgabe), fomnentierte Ausgabe), 5 Bände. Storm, 3 Bände. Sturm und Drang, 2 Bbe. Tied, 2 Bände. Uhland (Schulausg.), 1 Band. Uhland (Erweiterte Ausgabe), Wagner [Richard], 6 Bänbe. Wieland, 3 Bänbe. Ichotte, 5 Bänbe.

Jeder Band in Ganzleinen 4.80 M., Halbleder 8 M., Halbleder m. Goldschnitt 10 M., Ganzleder 12.50 M.

Den Freunden von Bongs Goldener Rlaffiker-Bibliothet steht bas 160 Seiten starke, reich illustrierte Bandchen "Lebensbilder unserer Rlaffiter" gegen Ginfendung von 25 Bfennig postfrei Bur Berfügung. Die "Bebensbilder" enthalten eine Schilderung des Lebens und Wirkens unferer Rlafsiker sowie die Inhaltsangaben der in "Bongs Goldener Rlafsiker-Bibliothet" ent-haltenen Berke, serner: 57 Porträte und einen Anhang "Grundlinien der Kultur- und Literaturgeschichte von 1740 bis zur Gegenwart."

## Bongs Klassiker-Briefe

Schillers Briefe in Auswahl. Briefwechfel zwischen Schiller und Goethe in den Jahren 1794 bis 1805. Goethes Briefwechsel mit einem Rinde. Bon Bettine von Arnim. Sebbels Briefe.

Beines Briefe. Gottfried Rellers Briefe. Gespräche mit Goethe in ben letten Jahren seines Lebens 1823 bis 1832. Bon Johann Beter Edermann. Tegtausgabe

Rommentierte Ausgabe. 2 Banbe.

Jeder Band in Gangleinen 4.80 M., in Salbleder 8 M.

#### Shonbücherei 23ongs

Wählet das Leben. Afthetisch-moralische Betrachtungen von Leopold Fehlau, In halbleinen 5.— M. Gottes Fahnenträger. Drei Dramen- von Wax hochsborf. In halbleinen 5.— M.

Das Kantbuch. Immanuel Kants Leben und Lehre. Bon Mar Hochborf. Mit 8 Abildungen und 4 Hanbichrift-proben. In halbleinen 5.— M., Ganzleinen 6.50 M., halb-leber 10.— M.

Triumph der Liebe. Ein Benusspiegel, Die schönften Liebes-novellen der Wetkliteratur. Gesammelt von Curt Morect. Mit 32 Abbildungen nach Gemälden berühmter Meister. In halbseinen 4.50 M., Gangleinen 5.50 M., halbseber 7,50 M.

Die Antschbahn, das Buch vom Abenteurer. Herausgegeben von Ignaz Jezower. Mit Bildbeilagen und Tertillu-ftrationen. In Halbleinen 4.50 M., Ganzleinen 5.50 M., Halbleber 7.50. M.

Briefe der Liebe. Dokumente bes herzens aus zwei Jahr-hunderten europäischer Kulkur. Gesammelt von Camill hoffmann. Mit einer Bildbeitage. In halbleinen 3.50 M., Ganzleinen 5.— M., halbleder 7.— M.

And gib und Frieden. Ein Buch weltlicher Anbacht aus beutschen Dichtern. Bon Brund Bille. In halbleinen 3.50 Mt., Cangleinen 5.— M., halbleber 7.— M.

Lebensweisheit. Gine Deutung unferes Dafeins in Mus-ipruden führenber Geifter. Bon Bruno Bille.

Sterntaler und Sonnengulden. Ein Sammelbuch deutschen Sumors von Dito Ernst. Bom Mittelalter bis zur Komantik. Garten unterm Regenbogen. Ein Sammelbuch deutschen humors von Otto Ernst. Reuere und neueste Zeit.

Vom guten Con im Wandel ber Jahrhunderte. Bon Erich Sturtevant. Mit einer Kostümtafel.

Rototo. Das galante Beitalter in Briefen, Memoiren, Tage-büchern. Gesammelt von Rudolf Bechell. Wit 9 Bilber= beilagen.

Gotd gab ich für Eifen. Deutschlands Schmach und Er-bebung in zeitgenössischen Tolumenten, Briefen und Tage-büchern aus ben Jahren 1806—1815. Bon Ern ft Müsebeck. Mit einer Bilbbeilage.

Das Biedermeier im Spiegel feiner Zeit. Briefe, Tage= bucher, Memoiren, Bolksfzenen und ähnliche Dokumente, ge- fammelt von Georg hermann. Mit 4 Bilberbeilagen.

Die Männer der Freiheit in ihren Schriften, Briesen, Ersinnerungen, Tagebüchern. Bon Alfred Semerau. Mit 18 Bilbnissen.

Jeber Banb: Kartoniert 3.— M. in Sangleinen 4.— M., Halbleber 6.50 M.

Bu beziehen durch jede Buchhandlung.

Eines der schönsten und wertvollsten Weihnachtsbücher dieses Zahres!

## Peter Rosegger und sein Beimatland. die grüne Steiermark

## Eine Wanderung in Bildern durch die Gtätten seiner Werke

Mit gahlreichen, 3. T. unveröffentlichten Textbeitragen und handschriftdruden aus seinem Nachlaß. Unter Mitarbeit der Familie und feiner Freunde Emil Ertl und Rudolf Sans Bartich herausgegeben von feinem Gohn Sans Ludwig Rofegger

Beter Rofegger! Beim Namens Rlange dieses horcht das deutsche Bolt' freudig auf. Eine gang be= sondere Beihnachtsfreude und die Erfüllung eines all= gemeinen Wunsches ift daher Das Erscheinen Diefes Bu= ches, das in wundervollen Bildern, begleitet von Text= beiträgen feiner Göhne und Freunde, all die Stätten zeigt, wo Beter Rosegger gelebt hat, und die ihn zum Schaffen seiner unvergeß-lichen Werke angeregt haben.



Die grune Steiermark und in ihr der Fled Erde, der Beter Roseggers ganze und tiefe Heimatliebe gehört: Rrieglach-Alpel mit dem Vaterhaus, St. Kathrein am Hauenstein, die Stadt Gras, wo er studierte und seinen Wohnst hatte, überhaupt das ganze Stefrer-land, werden uns erst so recht durch diese Bilder vor Augen geführt, nachdem wir ihre Namen fo oft in den marmherzigen Schilderun= gen Rofeggers gehart haben.



Waldmenschen: Ameister

In mehreren Bei= trägen aus dem Nach= lak hören wir den Dichter selbst noch ein= mal in feiner anhei= melnden Art. Die beiden Söhne Beter Roseggers erzählen uns von dem Ber= wachsensein ihres Va= ters mit feiner Wald= heimat, während Emil Ertl eine gemeinsame Wanderung mit Beter Rosegger dorthin schil= dert und Rudolf Kans Bartschdie Stadt Graz vor und erstehen läßt.

Was aber diesem Buch seinen besonderen Zauber verleiht, das find die Bilder. Nicht nur, daß Runftler und Bhotographen all die Stätten aufgesuchtund



Die Baummörder

im Bilde festgehalten haben, an denen Beter Rosegger geweilt, und die er uns in seinen Werken geschildert hat, nein, auch die Familie hat ihren ganzen Schah an Vildern für dieses Werk zur Versügung gestellt und mit liebevoller Hand hat sie der zweite Sohn des Dichters und seizer Herausgeber seines "Heimgarten" für dieses Werk ausgewählt. — Wer Beter Rosegger und seine Werke liebgewonnen hat, und das dürfte wohl seder sein, der se einmal ein Buch von ihm gelesen hat, der wird an diesem unstreitig schönsten Rosegger= buch feine Freude haben, und er wird nach diefem Buch immer wieder gerade in der Unraft der heutigen Bett greifen, gibt es doch kaum einen Dichter, ber fich fo in das Berg des deutschen Bolkes geschrieben und auch fo verwachsen ift mit feiner Deimat als "Beter Rofegger und fein Beimatland, die grune Steiermart".

## Aber 150 schwarze und farbige Bilder in Kupfersiefdruck

Hervorragend schöne Ausstattung . Schweres holzfreies Papier . Geschmackvoller Banzleinen=Einband Umfang 246 Seiten . Preis nur M. 14.—

Bu beziehen durch jede Buchhandlung

Rr. Zilleffen (Heinrich Beenken), Verlagsbuchhandlung, Berlin

# Wertvolle Geschenkbücher

F \* U \* R J \* U \* N \* G U \* N \* D A \* L \* T

#### Die Frühlingsreise

Sin Buch für junge Mädchen. Gerausgegeben von Chartotte Berber. Mit vielen Bilbern. In Lefind. M. 6.50

Der heranwachsenden weiblichen Jugend wird hier ein Buch in die Hand gegeben, das die Interessen und Nöte, die so ein Menschenkind im Atter von 13 die 16 Jahren hat, auschaufich darstellt und klärt. Unsere besten Kräfte (Frauen und Männer) haben sich hier zusammengetan und ein Wert geschaffen, das wie kein anderes geeignet ist, der heranwachsenden Frau in Schlichtheit und Natürstickeit starke Innerlichkeit und reine Führung zu geben.

#### Bor dem Bommer

Ein Buch vom innern Reifen für unfere tänftigen Frauen. Bon heinrich Fagbinder. In Leinwand M. 3.60 Eine Lebenstunde, die für heranreifende Mädchen mit

Sine Lebenstunde, die für heranreifende Mädchen mit höherer Schulbildung bestimmt ist. Es ist sein systematisches Lehrduch, sondern in lebendiger zum Nachdenken anregender Darstellung eine Einführung in die grundlegenden Fragen der christichen Lebensphilosophie, der Verfönlickfeitsgestaltung und des Hineinwachens in die Lebensgemeinschaften. Auch zum Unterricht in Pensionaten, an höheren Lehranstalten und Frauenschulen sehr geeignet.

#### Italienische Keise

Von Georg Mönius. Mit zwölf Bildern von Johannes Thiel. Gebunden in Leinwand M. 13.50

Ein philosophisch und geschichtlich hochgebildeter Deutscher, ein Mann voll kinstlertichen Empfindens und seiner Sprachstultur, durchwandert Italien auf Goethes Spuren. Lugano, Maitand, die Certosa von Kavia, Genua, Fiesole und Florenz, Siena, Neapel, Sizitien, Capri und Sorrent, Montecassino, Rom, endlich noch Ufsis, Benedig und Padua sind die Stätten, die er besucht, deren Schönheit er mit durstiger Seele trinkt und in glänzender Sprache darsstellt, man möchte fagen, besingt. (Dr. B. Neuß, Vonna. Rd.)

#### Frühlicht

Bilder aus Urzeit und Vorgeschichte. Bon Dr. Johannes Lebrott. Erscheint im Frühjahr 1926.

Ledroits auf neuen Bahnen schreitendes Werf ist fehr zu begrüßen, da der Berfasser, nachdem er turz die wissenschaftlichen Grundlagen geboten, in fesselnder Erzählung sedermann die Bor- und Urgeschichte der Seimat ledendig macht. Jagden, wisd erregte Kämpse und dann wieder friedtiche Kulturschilderungen prägen sich in buntem Wechsel alt und jung ein. Seimatbilder voll packender Anschalichteisind es, eine Farbentassel und viele wertvolle Zeichnungen verftärfen den nachhaltigen Eindruck dieses schonen Buches.

#### Jeremias Gotthelf, Ausgewählte Werke

Mit einer Einseitung in vier Bänden herausgegeben von Johannes Mumbauer. Mit vier Bildern. In Leinvand mit Kassette 28 M. I. Kleinere Erzählungen. II. Bie Uli, der Knecht, glücklich wird. III. Geld und Geist oder Die Verföhnung. IV. Kätht, die Grosmutter.

Das Befte und Bertvollste aus dem Berk des "Schweizer Homer". Sorgfältige Tertfassung, mustergültige Ausstattung. Der Jeremias Gotthelf des gebildeten Mittelstandes.

#### Bon Kunst und Künstlern

Gedanfen zu alten und neuen fünstlerischen Fragen. Von Josef Kreitmaier S. J. Mit Titelbild und 48 Tafeln. Erscheint im Ottober 1925.

Das aus unserer Zeit und ben schwierigen Aunstproblemen ber leisten Jahrzehnte herausgewachsene Buch ist eine leicht berständliche, mit lehrreichen schön wiedergegebenen Blibern geschmückte Ginführung in die vielen und verzweigten Fragen ber modernen profanen wie ftrehlichen Kunft.

#### Meliand

die altsächsische Evangeliendichtung nehst den Bruchstäden der altsächsischen Genesis, im Versmaß des Urtertes neu übertragen, mit Einleitung und Anmerkung versehen von Otto Kunze. In Hableitungund M. 5.60

Die erste Übersetzung des Heliand, der bei aller Treue dem Urbild gegenüber die fünstlerische Umgestaltung wirklich ges lungen ist und so die alte Dichtung wieder lebendig macht.

#### Cempelreinigung

Bilgerbuch für Zeit und Ewigkeit. Bon Frang | Michel Billam. Ericeint im Oftober 1925.

Billam hauft in den Bergen. Klare reine Luft ift auch in seinem Buch. Er zeigt die Belt; da sehlt keine Farbe und Linic. Er zeigt das Menschenberz; da fehlt kein Bunsch und Gefühl. Und er zeigt das echte Leben. Ein Buch für Land und Stadt, für Werktags- und Sonntagslesung!

#### Ber Kleine Herder

Nachschlagebuch über alles für alle. Mit vielen Bildern und Karten. Erster Halbband. U.A. In Leinw. 15 M.; in Halbstrauz 20 M. / Der Kauf des ersten Halbbandes verpstichtet zur Abnahme auch des zweiten, der am 15. November 1925 erscheint und das Wert abschließt. Wer den ersten Halbband vor Erscheinen des zweiten gekauft hat, erhält diesen zum gleichen Preis. Nach Ausgabe des zweiten Halbbandes bleibt Preisänderung für das ganze Wert vorbehalten.

Das phänomenale Konversationstexiton in einem Band. Es ift ein neuer, auf das Prattische eingestellter Typ eines Rachschaewerfs. Rund 50000 Artifet, gegen 4000 Bilder. Seine besonderen Borzüge sind: Handlickeit, größte Stoffülle auf kleinstem Raume, leichte Lesbarkeit, Berdeuklichung der Borte durch Tausende von Bildern und Karten, jedermann berständliche Darstellung, besondere Berücksichtigung

der Gegenwart, Beantwortung aller Fragen des täglichen Lebens: Fragen des Rechts, der Politik, der Meligion 2c., dem Musenfreund, dem Zeitungsleser, dem Jamiliens vater, der Hausfrau, dem Kaufmaun, dem Handwerker, dem Laudwirt, dem Weltenbummler, dem Naturfreund, dem Sportler, dem Krauten usw. — über alles und allen gibt der "Kleine Herder" knapp und zuverlässig Auskunft.

VERLAG HERDER / FREIBURG IM BREISGAU

# Die neuesten Geschenkwerke

## Nachdenkliches und Heiteres

aus den erften Jahrzehnten der Eleftrotechnif

Dr. ing. h. c. Beinrich Boigt

8°. 176 S. mit 105 Bildnissen in Ganzleinen M. 10.—

Eine Geschichte der Entwidlung der Elektrotechnik sie das Buch nicht. Es ist mehr. Es ist ein Rüdblick auf die ersten Jahre der Elektrotechnik und auf die Arbeit der Männer, die an dem Kampfe teilnahmen, der zu dem heusigen Stande führte, und ohne die das stollte Gebäude, von dem aus heute die Ströme von Licht und Kraft sich über das Land ergießen, nie hätte errichtet werden können.

Ausführlicher Brofpett toftenlos

## Boergel

Dichtung und Dichter der Zeit Neue Folge / Im Banne des Expressionismus

908 Drudseiten mit 342 Abbild. in Ganzleinen nur M. 24.—

Die Neue Folge biefer rühmlicht bekannten Literaturgeschichte sucht die wirre Zeit des Expresson mit einer Bülle dichterlicher Jitate, mit einer Bülle dichterlicher Jitate, mit fünfterischen Darftellungen: Bilbnisfen, Karikaturen, Sattren, Bühnen bilbern usw. 3u klären.

Ausführlicher Brofpett toftenlos

## Voiatlanders Volksbucher

Lebendige Schilderungen aus der Tierwelt, aus fernen Landern, von Reisen und Abenteuern nach anerkannten Quellen. Spannende und belehrende Unterhaltungsbucher für Erwachsene und die Jugend. Bisher liegen 24 Bandchen vor. Jeder Band 64 Seiten, reich illustriert, in farbigem Karton, nur 70 Pfennig. Aus führlich fri cher profpett in Bierfarb brudt to ft en los

## Keilige Erde

Ein heimatbuch vom Schauen und Erleben

Hans Wolfgang Behm

8°. 108 S. mit 30 Abbild. In Ganzleinen M. 5.—

Ein Notschrei aus gequälter deutscher Bruft, ein Wedruf zur rechten Einschätzung des heimatbodens und ein Jungbrunnen der Freude an den Wundern der heimischen Natur.—
Das ist das neue Buch von Hans Wolfgang Behm: "Peilige Erde".
(Oresbener Rachtlichten.)

Ausführlicher Brofpett toftenlos

## Einführung in die Luftfahrt

Herausgegeben im Auftrage des deutschen Luftfahrtverbandes von

Johannes Poeschel

162 S. mit 3 Karten und 31 Abb. in Halbleinen nur M. 2.30

Die besten Kenner der Luftsahrt haben sich zusammengetan, um dieses Buch zu schaffen. Es steht darin sozusagen alles, was jeder Deutsche, gleichviel welcher Borbilbung, von der Luftsahrt wissen sollte. Es sit für Erwachsen, ebenso wie für die Jugend... (Rreuz-Zeitung.)

Ausführlicher Prospett toftenlos

## R. Voigtländers Verlag in Leipzig

## Gesami-Ausaaben

3m November 1925 ericheini:

## Svanziska Gräfin zu Reventlow / Gesammelte Werke

in einem Bande. Gerausgegeben und eingeleitet von Eise Reventsow. Mit über 1200 Seiten Tezt und dem Bilbe der Olchterin. Auf feinstem holzfreien Dunndruchapier gedruckt. Einbandzeichnung von Paul Renner.

Preis, vornehm in Ganzleinen gebunden, etwa 20 Mart

Inhalt: Biographische Stigge von Effe Reventlow; Tagebucher 1897—1910; Ellen Dieffjerne (Roman); Gerrn Dames Aufzeiche nungen (Roman); Der Gelbfompier (Roman); Bon Paul zu Debro (Amouresten); Stiggen und Novellen; Der Gelbstmordverein (nachgelaffener Roman).

Diefer Band ber Gesammelten Berfe ber Grafin Reventlow enthalt neben ben befannten Romanen und Rovellen ber Dichterin gu über die Halfte seines Umsanges Ungedruckes: den nachgelassenen Roman "Der Selbstmordverein" und, was der Ausgabe einen ganz besonderen Wert verleiht, die Tagedücker der Gräfin aus den Jahren 1897 bis 1910, die sicher das größte Aussehen eregen werden, stellen sie doch, troß Rousseau und dem hl. Augustin wohl das ehrlichste Selbssbesenninis dar, das es in der Weitslieratur gibt, ein menschliches Dokument von erschütternder Wahrhaftigfeit, die Schilderung eines Lebens, das abseits der ebenen Straße der Bürgerlichfeit verlief, aber dennoch von schönster Menschlichkeit geleitet und erfüllt war.

Bor furgem ericien:

## Max Dauthenden / Gesammelte Werke

in sechs Bänden mit über 5000 Seiten Text, auf seinstem holztreien Dunnbruckpapier gebruck, mit dem Bilbe des Oichters — Einbands zeichnung von Prof. Watter Tiemann — In sea, kanftlerische Ganzleinenbande gebunden M. 90.—

Inhalt: Erster Band: Autobiographisches: Der Geist meines Baters — Gedantengut aus meinen Banderjahren / Zweiter Band: Aus fernen Ländern: Erlebnisse auf Java — Letzte Reise — Das Märchenbriesbuch ber heiligen Nächte im Javanersande / Oritter Band: Novellen und Romane. Novessensammlungen: Lingam — Die acht Gesichter am Biwasee — Geschichten aus den vier Winden — Romane: Josa Gerth — Raubmenschen / Bierter Band: Lyrif und fleinere Beredichtungen / Fünfter Band: Die großen Beredichtungen Gediffer Band: Dramen.

## Walter von Molo / Gesammelte Werke

Diefe neue Ausgabe in brei Banben mit bem Blibe bes Dichters, nach bem Gemalbe Urfula Behrigs in Aupfertiefbrud und mit über 2500 Seiten iff auf feinstem holzfreien Dunnbrudpapier gebrudt und enthält bie bis zum Jahre 1924 erschienenen Berke — Einbands geichnung von Prof. Balter Tiemann - Geheftet M. 30 .- , in brei ichone Gangleinenbande gebunden M. 45 .-Einzeln werden die Bande diefer Gesamtausgabe nicht abgegeben

Inhalt des erffen Bandes: Sprüche ber Geele (Berfe). Der Schiller-Roman (Ums Menschentum; Im Titanenkampf; Die Freiheit; Den Sternen zu). Jugen des Seins (Berse). — In halt des zwetten Bandes: Im Schritt der Jahrhunderte (Geschichtliche Wilber). Der Roman meines Boltes (Die Aritogie: Fridericus; Luise; Das Bolt). Im Zwielicht der Zeit (Bilder aus unseren Tagen). — In halt bes britten Banbes: Die Liebes-Cymphonie (Die vier fieinen Romane: Die unerbittliche Liebe; Die törichte Beit; Der gezähmte Eros; Baltfahrer zur lieben Frau). Die bramatischen Berfe (Die Eriösung ber Ethel; Der Hauch im All; Die helle Nacht; All Laufebume; Lebensballade). Auf der rollenden Erde (Roman).

## Sean Paul / Werke

Gefürzte Gesamtausgabe ber poetischen Berte Jean Pauls, herausgegeben von Dr. Josef Müller, in vier Bänden mit etwa 4500 Seiten Text und dem Bilde des Olchters — Auf feinstem holzfreien Ounnbruckpapier gedrudt — Einbandzeichnung von Paul Renner In vier befonders ichone Gangleinenbande gebunden M. 60 .-

Inhalt: Band 1: I. Satirisch-tationalissische Epoche 1780—1790. Aus den "Abungen im Denken" — Aus dem "Andachtsbüchlein" — Aus den "Migturen" — Aus der "Bayerischen Kreuzer-Komödie" — Auswahl aus des Teufels Papieren — Freudel und Fälbel. II. Überschwang der Empfindung 1793—1795. Buz — Die unsichtbare Loge — Helperus. Band 2: III. Geläuterter Humor 1795—1800. Figlein — Siebenkäs — Der Jubelsenior — Palingenessen — Briefe und Lebenstauf. Band 3: IV. Höhepunkt des Schaffens. Ideale Bereinigung von Tragit und Humor 1800—1804. Titan — Flegelsahre. Band 4: V. Altersdichtung. Burlester Humor; verzerrte Gestalten 1807—1820. Schwelzse — Dr. Kachenberger — Fibel — Der Komet. VI. Herbstiften 1810—1825. Kleinere Dichtungen - Lebensbeschreibung.

## Ludwig Thoma / Gesammelte Werke

Neue Ausgabe in vier Banden mit über 4000 Seiten Text und dem Blibe des Olchters — Auf feinstem holzfreien Dünndruchpapier gebruck 12.—16. Auflage ber Gefamtausgabe — Einbandzeichnung von Prof. Walter Tiemann — In vier Ganzleinenbände gebunden M. 60:— In halt: Erffer Band: Autobiographisches. Ausgewählte Auffäge. Zweiter Band: Novellen und Satiren. Oritter Band: Romane und Erzählungen. Bierter Band: Buhnenftude und Erzählendes aus bem Nachlaß.

Ausführliche Profpette unferer Gefamtausgaben und Reuerscheinungen liefern wir bereitwillig umfonst und portofrei

Bu beziehen burch jede gute Buchhandlung

LBERT LANGEN / VERLAG

## Fremde Sprachen "perfekt"

#### Wissen ist nicht Können!

"Ich korrespondiere perfekt englisch, französisch und italienisch" liest man häufig in Stellenbewerbungen. Wirklich "perfekt"? Ach nein! Der betreffende Bewerber kennt einige hundert, vielleicht sogar — aber sehr selten — noch mehr Vokabeln und er kennt, wenigstens einigermaßen, die Grammatik. Er kann einen Geschäftsbrief in den üblichen, versteinerten Redewendungen schreiben, ohne das Leben des Empfängers dadurch zu gefährden, daß er sich totlacht.

#### Das nennt man perfekte Beherrschung der fremden Sprache!

Lassen Sie einen gutbegabten Menschen alle 100000 englische Vokabeln und alle grammatischen Regeln aufs Tüpfelchen genau auswendig lernen — glauben Sie etwa, daß er nach dieser Riesenarbeit nun Englisch könne? Nein! Wissen ist noch nicht Können! Darum haben die wenigsten von denen, die in der Schule oder nach veralteten Sprachlehrmethoden, Selbstunterrichtsbriefen usw. eine fremde Sprache elernt haben bzw. lernen wollten, keinen praktischen Nutzen davon. Eine fremde Sprache lernt man perfekt nur auf dieselbe Weise, wie das Kind seine Muttersprache lernt (Methode Mertner), und durch häufiges Lesen guter, fremdsprachlicher Literatur.

#### Zur Abrundung Ihres Sprachwissens und Sprachkönnens

brauchen Sie unbedingt Praxis. Konversationsstunden in fremden Sprachen sind sehr gut. Aber solche Gelegenheiten sind sehr selten und übrigens kostspielig. Das Lesen guter, fremdsprachlicher Literatur im Urtext ist die billigste, leichteste und erfolgreichste Methode, die Sprache wirklich "perfekt" mit allen ihren feinen Nuancen zu erlernen. Allerdings ist es eine mühsame Arbeit, wenn man dazu noch das Wörterbuch braucht. Das Nachschlagen ist nervenzermirbend und zeitraubend, besonders dann, wenn ein Wort vielerlei Bedeutungen haben kann, oder wenn es sich um sogenannte stehende Redensarten oder bildliche Ausdrücke handelt. Fast alle die lächerlichen Fehler, die beim Gebrauch einer fremden Sprache unterlaufen, kommen von der unrichtigen Verwendung mehrdeutiger Wörter oder von der Verwechslung ähnlichlautender her. Die fremdsprachliche Übungsliteratur soll aber nicht aus Fibelfabeln oder seichten Witzchen bestehen, sondern sie soll

#### einen wirklichen geistigen Genuß bieten,

sonst verliert man schneil die Lust daran. Ferner soll sie den Leser zugleich in die Mentalität des betreffenden Volkes, in seine Denk- und Anschauungsweise, in seine Sitten und Gebräuche einführen, soll ihm Gelegenheit geben, nicht nur seine Sprache, sondern auch seine Eigenart zu verstehen und endlich soll er bei der Lektüre auch möglichst viel für die richtige Aussprache profitieren. Das ist der Zweck der neuen Mertner-Bücher oder wie der volle Titel lautet:

## Fremdsprachliche Lektüre ohne Wörterbücher

mit Laut- und Begriffsschlüssel System Mertner.

Für alle, die einige Vorkenntnisse in Englisch, Französisch, Italienisch oder Spanisch haben, vielleicht einige hundert Vokabeln beherrschen, ist es möglich, an Hand dieser Bücher ohne Mühe sich in der betreffenden Sprache so zu vervollkommen, wie es eben sonst nur durch längeren Aufenthalt im Auslande zu erreichen ist. Machen Sie sofort einen Versuch, und Sie werden auf das Angenehmste überrascht sein. — Bisher sind erschlenen:

#### 1. Band

Je eine englische, französische, italienische und spanische Erzählung

Robert Mertner . . Mechanik der Sprachfunktion Stanley Armstrong . . . The Bank Robbery Guy de Maupassant. . . . . Vendetta corse Gennaro Avolio . . . . . Un' avventura nell' omnibus Petro A. de Alarcón . . . . . El afrancesado

Umfang 80 Seiten; Preis M. 1 .--

#### 2. Band

Englische Erzählungen

Umfang 160 Seiten; Preis M. 3.50

#### 4. Band

Englische Erzählungen

E. C. Gaskell . . . . The Manchester Marriage Nathaniel Hawthorne . . Howe's Masquerade Washington Irving . . . Philip of Pokanoket Robert Louis Stevenson . . The Isle of Voices

Umfang 160 Seiten; Preis M. 3.50

#### Im Druck befindlich:

#### 6. Band

Italienische Erzählungen

Umfang 160 Seiten; Preis M. 3.50

#### 3. Band

Englische Erzählungen
Wilkie Collins . . . . . . . . . . . . Agnes Lee

Edger Allan Poe . . . The Purloined Letter Anthony Trolloppe . . . . Aaron Trow

Umfang 160 Seiten; Preis M. 3.50

#### 5. Band

Französische Erzählungen

H. de Balzac . . . L'Auberge Rouge
Guy de Maupassant . Les Idées du Colonel
Prosper Mérimée . . . Mateo Falcone
Villiers de l'Isle-Adam . . Le Meilleur Amour

Umfang 160 Seiten; Preis M. 3.50

#### 7. Band

Spanische Erzählungen

Pedro Antonio de Alarcón . . La Buenaventura Gustava Adolfo Bécquier . La Venta de los Gatos Fernán Caballero . . . Los dos Amigos Antonio de Trueba . . La Fuente de la Sabiduria Umfang 160 Seiten; Preis M. 3.50

Zu beziehen durch jede bessere Buchhandlung!

Verlag für zeitgemäße Sprachmethodik, München



Soeben erfchienen:

Nachdem Müdert bas Ghafel in die beutsche Dichtung eingeführt, hat nur einer unserer großen Meister ber lyrischen Form es zum künflierischen Inftrument zu erhöhen vermocht: Platen. Denn bie Daumer und Bobenftebt haben in biefer Form wohl gereimt, aber nicht gebichtet, Bereinzelt taucht fie in Rellers Bedichten wieder auf; - bas aber mat noch nicht ba: Gin Band von gwolf Drudbogen voll Chafelen, ber jeber lichten und truben, jeber garten und fraftvollen Stimmung Musbrud gibt, ber Runftwerte formt voll Rlang und Duft und Schmele. Smmer wieber ift von ber Aritit ber lyrifche Reichtum blefes Dichters hervorgeboben : ber Garten ber Ghafelen bietet fur biefen Reichtum einen neuen, überraschenben Beweis. Ungelegt ift ber Garten nach biefem Plan:

Der Blumenrafen (Buch des Frohsinns und ber Spiele) — Die Rosenlaube (Buch ber Liebe) -Eibendickicht (Buch der Schwermut) — Der Lorbeerhain (Buch des Kampfes) — Die Fruchtallee (Buch ber Betrachtung) — Die Nelkenbeete (Buch ber Erfüllung) — Der Weinberg (Buch bes Genusses) — Das Labhrinth (Buch ber Laune) — Die Tagusterrasse (Buch ber Bilber) — Das Mohnfeld (Buch ber Araume).

Geheftet 4.50 M., in tiefblauem Segelleinen 6.50 M.

Bon Mar Brund find in unferm Berlag außerbem erfchienen:

Die Gebichte (1903-1908). Geheftet 4.50 M., in tiefblauem Segelleinen 6.50 M.

Die Lieber bes Abends, ber "Gebichte" gweiter Teil. Geheftet 4.50 M., in tiefblauem Segelleinen 6.50 M. Nachtfonette. Einmalige Buttenausgabe, in fünftlerisches Handpapier gebunden 3.50 M.

Deutiche Taged - Beitung: Bebe Strophe, jebes Bilb, jeber Ausbrud tennzeichnet ben eigenwüchfigen und fein mablenden Ausprager ber

Deutschen Form.
Leipziger Fluftrierte Zeitung: Was für herrliche Poesse ist bas! Zebes Gebicht ist ein vollendetes Gemälde. Gleich wuchtigen Konturen sind seine Gedanken, von demundernswerter Krast und Karer Schärfe, umrahmt von einem prächtig wallenden Mohthmus Wer zu blesm Werte greift, dem wird sich eries, verklätze dicherselet zu ihm spricht.
Werte greift, dem wird sich einer vieder das Empfinden austrängen, daß in Brund eine reise, verklätze dicherselet zu ihm spricht.

Feuer, bie Gefchichte eines Berbrechens. Ausstattung von Ludwig Enders. Gebunden 3.50 Mark. Befer=Beitung: Gin Roman, ber in ber intensiven, organischen Steigerung seinesgleichen bei beutschen Dichtern sucht. Das er babet von spannender Art ift, wird feiner Berbreitung nur forberlich sein, ohne feine funftlerischen Qualitaten zu verlegen. Max Rrell.

Die Arche, von ben Nachten ber Flut, ber Bernichtung und bes Traumes. Ginbandzeichnung von Professor F. S. Ehmde. Geheftet 2.50 M., gebunden 3.50 M., in Gangleinen 5.— M.

Das literarifche Echo: Gin Bert von folder Geschioffenheit, bag eine Aufrechnung feiner Borguge nicht nur ben Schöpfer, sonbern auch ber gegenwärtigen beutiden Dichtkunft überhaupt gu höchfter Ehre gereicht.

Über ben Humor, feine Wege und fein Ziel. Geheftet 1 .- M., gebunden 2 .- M.

Reues Canb: Mit fluger Sand nimmt Mar Brund bas ladende Ratfel, Sumor genannt, auseinander und zerlegt es in feine feelifchen und literarifchen Ciemente. Prachtvolle Worte tommen bei der Untersuchung heraus.

Die Bergftabt: Mandem fann biefes munbervolle Buch ein Wegweifer gu einer Lebensanschauung werben.

Ausführlicher Brund = Prospett auf Wunsch

Soeben erfchienen:

## Margarete Bruns /

Margarete Brund ift nicht gur Bielichreiberin geboren, nicht geschwäßig, aber aus um fo tieferem Grunde quillt ihr ber Strom ber Empfindungen. Echte Gemütstiese und das Ringen nach reiner Form sind bie Kennzeichen ihre Perik. Besonders der erfte Gedichtband ("Die Lieder des werbenden Weibes") quillt über von Innigetit und Wärme. Diese sieder einer siede erschließennden Frauenseelse missen jedem Menschen ins herz dringen. Reif und geschliffen sind die Verschließenden Frauenseels missen jedem Menschen ins herz dringen. Reif und geschliffen sind die Verse des zweiten Bandes. Sonett und Ode, jene Formen, an die nur wenige Frauen sich heranwagen, werden nicht nur gemeistert, sondern auch mit starter Intensität erfüllt. Ernster und schwermütiger sind hier die Gedanken, aber auch eine reiche Phantasie und etwas von der Vildersen Verselber sehr lebt in Dichtungen dieser Frau, die zugleich eine seinssning überseperin Baudelairescher Gebichte ift.

Bon Margarete Bruns find fruher in unferm Berlag erfchienen:

Die Lieber bes werbenden Weibes. Ginbandzeichnung von Marcus Behmer. Geh. 1.50 M., geb. 2.50 M. Deutiche Buchhanbelebliatter: Margarete Brund ift eine echte und ftarte Periontlichteit und eine febr liebenswürdige, fehr feinfinnige Natur. Unter ben Liebenstwürdige, fehr feinfinnige fatur. Unter ben Liebesliebern ber Frauen gehören bie erotifchen Erguffe biefer Dichterin gu ben wenigen, die ehrlich und boch teufch und rein find.

Die Märchen ber Salamanderhöhle. Ausstattung von Prosessor B. F. Ehmete. Gebunden 3.50 M. Die Propplaen: Die "Marchen ber Salamanberhohle" find ichlicht und icon, und ob fie auch bewußte Kunfichopfungen find, fo tonnte eb boch fein, bag fie ber Volksfinn aufnimmt und weiterverarbeitet. Ran wird beute Margarete Bruns bie beutiche Marchen erzählerin heißen durfen. Lubwig Finah.

Gerner ericienen in unferm Berlag:

Blumen bes Bofen von Charles Bandelaire. Nachbichtungen von Mar und Margarete Bruns. Mit einem Bilbule Baubelaires nach einer Rabierung von Manet. Einfeitung von MarBruns. Einbandzeichnung nach Prof. Walter Tiemann. Ausgabe A mit reicher Goldpragung, geb. 6.— M.; Ausgabe B mit Goldpragung auf bem Rucken, geb. 5.— M. Biener Boltszeitung: Die Nachbichtung ift aus einer ebenburtigen geistigen und Gemutsatmosphäre erwachfen. Die Auswahl ift erschöpfenb caratteriftisch. Mar Bruns hat eine farbig-plastische, gefühlewarme Lebens-u. Zeitstizze verangesept, die Baudelaires Erscheinung bem Leser nahebringt.

Bu beziehen burch jebe Buchhanblung

Bruns'. Berlag, Westfalen C. M 11

# Boethe Faust / verster und zweiter Teil

zwei Bände Oktav mit 30 Bildern in Kupfertiefdruck nach den ganzseitigen Radierungen der Folio-Ausgabe von Oskar Graf, München.

- 2 Ganzleinen-Blinddruck-Bände mit Rückengoldtitel . . M. 19.20
- 2 Ganzleder-Blinddruck-Bände mit Rückengoldtitel ... " 78.40
- 2 Pergament-Blinddruck-Bände mit durchzogenen Bünden " 108.—

Ein Vergleich mit andern Faust-Illustrationen wird Ihnen die hervorragenden Qualitäten der Arbeiten Grafs sichtbar machen. Die Folio-Faust-Ausgabe "Erster Druck der Münster-Presse", mit 39 Original-Radierungen, wurde an der internationalen Buchausstellung in Florenz 1925 vom "Stuttgarter Neuen Tagblatt" als das künstlerisch kostbarste Buch aller Völker bezeichnet. Besondere Prospekte, die ich zu verlangen bitte, kosten Mark 3.—. Dieser Betrag wird bei Bestellung zurückvergütet.

## Die kleine Bibliothek der Münster=Presse

|                                             | Leinen  | H'perg   | Leder |
|---------------------------------------------|---------|----------|-------|
| J. v. Eichendorff / Ausgewählte Gedichte M  | 1. 3.60 |          | 21.60 |
| J. G. Salis / Gedichte                      | 3.60    | 7.70     | 21.60 |
| Gottfr. Keller / Der Grüne Heinrich, 4 Bde. | , 16.80 |          | 73.60 |
| Gustav Gamper / Saitenspiel ,               |         | 7.20     | 19.20 |
| Friedr. v. Spee / Trutz-Nachtigall , ,      | 3.20    | 7.— P.() | 18.80 |

NEUE ZÜRCHER ZEITUNG. Drei Dichter reinen Geblütes — Eichendorff, Johann Gaudenz von Salis und Gustav Gamper — machen diese "Kleine Bibliothek" zu einem Tempelchen veredelter dichterischer Freude und sind dem Auge ein immer währendes Wohlgefallen.

\*\*Dr. E. Korrodia\*\*

DER "BUND".... gibt eine sogenannte "Kleine Bibliothek" heraus, die Auge und Hand bezaubert... So fürnehm war wohl allerdings das Gewand nicht, das die wackere Mutter dem "Grünen Heinrich" aus den Uniformstücken des verstorbenen Vaters zurechtschneiderte, wie der Einband ist, der diese neueste Ausgabe des Romans ziert.— Dr. H. Marti.

## Bücher mit Vildern von Arthur Rackam

|                 |               |         |                                         |       | Halbleder |
|-----------------|---------------|---------|-----------------------------------------|-------|-----------|
| Dickens / Wei   | ihnachtsabend | 4. F 30 | Mark                                    | 14.80 | 32.—      |
| Märchenwald     |               |         | 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 | 24    | 64.—      |
| Sagenbuch .     |               |         | 99                                      | 24    | 64.—      |
| .Es war einmal  |               |         | 59                                      | 24.—  | 64.—      |
| Das stille Volk |               |         |                                         | 14.80 | 28.—      |
| Geistergeschich |               |         |                                         | 17.60 | 28        |
| Novellenbuch    |               |         | 79                                      | 16.   | 28.—      |

URTEILE DER PRESSE: Die wunderbar feinen, schöpferisch-phantasievoll entworfenen und bis ins kleinste Detail ausgestatteten Bilder sind "eine Klasse für sich" und künstlerisch wohl vom Allerschönsten, was man finden kann. Welcher Andere kann so wunderbar romantische und doch wieder realistisch glaubhafte Drachen und Schlangen, so wonniglich, poetische Königstöchter und Waldfeen, so selbstverständliche Fabelmännchen aufs Papier bringen.

# sind hervorragende Festgeschenke

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen. — Ausführliche illustrierte Prospekte kostenlos.

VERLAG DER MÜNSTER-PRESSE, HORGEN-ZÜRICH, LEIPZIG

## Werke von Dr. Hans F. R. Günther

## Rassentunde des deutschen Volkes

Mit 539 Abbildungen und 27 Rarten. 6.—8. Auflage 1925. In Leinen geb. M. 11 .-., Liebhaberausgabe in Halbleder M. 15 .-

## Rleine Raffenkunde Europas

Mit 353 Abbildungen und 20 Rarten. 1925. Geheftet M. 6 .-, gebunden M. 8.—



## Der nordische Gedanke

Mit 1 Cafel, 24 Abbildungen und 5 Rärtchen. Geheftet M. 4.50, gebunden M. 6 .-

Aus dem Inhalt: Das Erwachen bes nordischen Gedankens. Einige Einwände gegen seine raffentundlichen Grundlagen. Der nordische Mensch als Vorbild für die Auskese im deutschen Bolk. Über den "Wert" der Menschenrassen. Rasse, Rassenmischung und Gesittung. Schöpfergeist und Rasse. Rasse und Gatten wahl. Die Ehrung des Leibes. Die nordische Bewegung.

Ein furchtbares Juch! Eines ber erschütternbsten vielleicht, die geschrieben wurden! Denn was besagen alle Brausamkeiten gegen die Reger, welche die Beschr-Stowe in Onkel Toms Kütte erzählt, gegen die entseklichen Ergebnisse ber neuen Rassenforchung, nach denen die ebeken Menschen sich seiner binnorden durch Aassenvernichtung!

Unter den Rassenforchern ist Dr. kans F. K. Günther der Ochster. Richt etwa so, als ob es erdichtet wäre, was er schreibt, nein, er ist in diesem Werke fast noch mehr als in seiner "Rassentunde des deutschen Volkes" dies in die Spies seines Federhalters hinein geladen mit schwerker Wissenschaftlichkeit. Aber er ist Dichter darin, daß man die Grundmauern seines Werkes nur, wie die Grundmauern unter den gotsschaftlichkeit. Aber er ist Dichter darin, daß man die Grundmauern solle Kunsswerfes nur, wie die Grundmauern unter den gotsschaftlichkeit. Aber er sist Dichter darin, daß man die Grundmauern solle Kunsswerfes nur, wie der derschaft man, wie breit die Grundlage ist, auf der diene Aarstellung auftürunt. Aux in Fußproten, nur in Einstammerungen erfährt man, wie breit die Grundlage ist, auf der diene Aberschaft ind die Grundmauern dieses Domes wie die Grundlagen jedes großen Kunstwerfes. Iber ihnen aber erhebt sich in einem herrlichen fremdwortsfreien, ganz deutschen Deutsch eine Aarstellung von io überwindender krast und Schönheit, daß niemaand das Auch aus der Kand legen wird, ohne hingerissen zu sein!

Wie abgebraucht ist das Wort von dem "Auche, das seder gelesen haben muß"! Ich bedaure beute, es selber früher schon angewendet zu haben, denn ich möchte ihm beute und dier die ungeheure Krast einer ersten Prägung geden. Ja, dies ist das Buch, das seder lesen muß, lesen und wieder lesen und dann weitergeben an Kinder und Freunde und alle, die er lied hat. Es ist ein furchbares Buch — Gott gede, daß es ein fruchtbares Buch werden möge! Börries, Freih. v. Münchhausen.



Probeabbildung aus "Raffe und Geele"

## Rasse und Seele

Von Dr. Ludwig F. Clauß. Mit über 100 Abbildungen. 1925. Preis etwa M. 6 .-

Clauf geht bei feinen raffenpfpchologischen Forschungen von der grundlegend neuen Erkenntnis aus, daß die feelische Eigenart einer Raffe nicht durch eine Aufzählung und Beschreibung von "feelischen Merkmalen" dargestellt werden kann. Sie kann vielmehr gleich ber seelischen Eigenart eines Runftwerks nur burch eine Stilforschung erfaßt werben. Die Stilforschung bleibt nicht am äußerlich fichtbaren Was hängen, sie bringt in bie Tiefen des Wie menschlicher Artung ein. Die Darftellungs. weise von Clauß ist nicht trocken und gelehrt, wie bas Wort Stilforschung vielleicht erwarten läßt. Gie ift im höchsten Grabe anregend und lebendig, durch die geschilderten Erlebnisse eine Urt raffenpsphologisches Reisetagebuch, trothem aber eine wiffenschaftlich zuverläffige und fpftematisch aufgebaute Darftellung. Die zahlreichen, febr geschickt ausgewählten Abbildungen belegen, meift burch Beispiel und Gegenbeispiel, die Beobachtungen bes Verfaffers über die grundfählich verschiedene Artgesetlichkeit ber verschiedenen Raffen.

Bu beziehen durch jede Buchhandlung

V M

## Runft und Kunftler.



## Fremde Lander und Volfer.

Meister der Zeichnung. Hrsg. v. Brof. Hans W. Singer. (Rlinger – Stud – Greiner – Strang – Besnard – Orlik – Corinth – Rampf, 2 Bände – Feuerbach.) Letpzig 1912. In Quartformat. Mehrere zahlr. Lichtdrucktaseln. Leinenbände.

Je statt (M. 20. - ), nur M. 7.50.

Dürer - Pfister, K. Der sunge Dürer. München 1922. Quartformat. Mit 20 (davon 4 farb.) Tafeln. Halbleinenband. Statt (M. 8. -) nur M. 5. -.

Holbein - Bernhart, J. Holbein der Jüngere. Munchen 1923. Quartformat. Mit 20 teils farb. Tafeln. Balbleinenband.

Statt (M. 8.-) nut M. 5.-.

Leonardo - Pfifter, R. Leonardo da Binci. München 1923. Quartformat. Mit 18 Tafeln. Statt (M. s.-) nur M. 5.-. Salbleinenband.

Rubens - 3off, D. Das Leben des Beter Baul Rubens. Munchen 1923. Quartformat. Mit 20 teils farb. Tafeln. Halbleinenband. Statt (M. 8.—) nur M. 5.—.

Alle 4 Bande zusammen ftatt (M. 32. - ) nur M. 15. - . Vornehme Beschentbande in tadellofer Erhaltung.

Michelangelo – Zoff, D. Handzeichnungen des Michelangelo Buonarotti in Auswahl. Potsdam 1923. Quartformat. Mit 85 Tafeln und zahlreichen Abbildungen. Pappband.
Statt (M. 12. –) nur M. 6. –.

Altnordische Kunst - Scheltema, R. A. van. Die altnordische Kunst. Grundprobleme vorhisto-rischer Entwicklung. Berlin 1923. Mit 20 Tafeln und zahlreichen Abbildungen. Halbleinenband. Statt (M. 15.—) nur M. 7.—.

Rnapp, fr. Die fünftlerische Rultur des Abendlandes. Beschichte der Runft und der fünftlerischen Weltanschauungen seit dem Untergang der alten Welf. Bonn und Leipzig 1923. 3 Oftav-bande. Mit mehr als 1000 Abbildungen auf Kunstdruckpapier. In Ganzleinen.

Statt (M. 36.-) nur M. 18.-.

Bb. I.: Bom architektonischen Raum zur plastischen Form. Mittelalteru. Frührenaiffance. 3.-4. Aufl.

Bb. II.: Der Sieg ber malerischen Anschauung. Hochrenaissance, Barod u. Rokoko. 2. – 3. Aufl.

Bb. III.: Die malerische Broblematif der Moderne. Vom Rlaffizismus zum Expressionismus. 2. - 3. Auflage.

Eine Philosophie und zugleich eine Beschichte ber Kunft und der kunftlerischen Weltanschauungen vom Untergang der antiken Welt bis jum Expressionismus unserer Tage. Ungemein reichhaltig an Tafeln, meister-haft in der Auswahl, friedensmäßig in der Ausstattung. Catlin, G. Die Indianer und die mahrend eines Sjährigen Aufenthaltes unter den mildeften ihrer Stamme erlebten Aben= und Schieffale. Neu herausgegeben von A. Sommerfeld. Berlin 1924. Oftavband. Mit 24 farb. Abbildungen. Schöner Ganzleinenband mit Goldaufdruck. Statt (M. 12.—) nur M. 7.—.

Der Berfaffer lebte verschiedene Jahre unter den Rothauten. Seine Beobachtungen und malerischen Schilderungen auch der Natur sind die einzigen wirt= lich echten Dokumente über ihr Leben und Treiben.

Mielsen, R. Amerifa in Bildern und Tert. Deutsch von Fr. Lestien. Mit Vorwort von Graf v. Bernstorff, Leipzig 1924. Groß=Quartband. Mit über 1000 Reproduktionen nach Photographien Des Berfaffers. Gangleinen mit Titelaufdrud. M. 18 .-.

"Das Wert ift das befte amerikanische Unschau= ungs- und Belehrungebuch, das uns vor Augen ge-fommen ift." (Der Bund, Bern.) kommen ist."

Stanley, Henry M. Im duntelften Afrika. Aufuchung, Rettung und Rüdzug Emin Bafchas. Autoristerte deutsche Ausgabe, Neudruck der 6. Aufl. Leipzig 1924. Ottavformat. Mit zahlreichen Leipzig 1924. Oftavformat. Mit zahlreichen Abbildungen. 2 Ganzleinenbande mit Goldaufdrud. Statt (M. 32.-) nur M. 17.-.

Reffelnd von ber erften bis zur letten Seite.

Kraufs, fr. S. Die Anmut des Frauenleibes. Neue durchgesehene Auflage. Wien 1923. Quartformat. Mit nahezu 300 Abbildungen nach urfprunglichen Aufnahmen. Bangleinenband. Statt (M. 25.-) nur M. 14.50.

Krauss, fr. G. Streifzüge im Reiche der Frauenschönheit. Neue durchgesehene Auflage. Wien 1924. Quartformat. Mit 100 Abbildungen nach Originalphotographien. Gangleinenband. Statt (M. 25. -) nur M. 14.50.

Enthält unter anderem: Bom ichonften Wetbe Enthält unter anderem: Vom schönsten Weibe Assens. — Vom schönsten Weibe im Griedenvolke. — Vom schönsten Weibe Italiens. — Von den schönsten Frauen Italiens, die Frankreich eroberten. — Vom Haremlyt Franz I., Heinrich II. und von der Amazonenschwadron der Königin Katharina. — Von der Auffassung des Schönen und von den Wandlungen der Begriffe in bezug auf Frauenschönheit bis zu den verlegen Leiten neueren Zeiten.

Beide Rraufs - Bande jufammen nur M. 25 -.

Das Buch der Tausend Nächte und der einen

ht. Ungefürzte Ausgabe von C. v. Karwath. 18 Bande nebst Bilderband mit 43 Tafeln ohne Macht. die in der früheren Ausgabe verbotenen. Neudruck. Berlin 1922. Geb. Statt (M. 500. - ) nur M. 200. - .

Gediegene Salbfranzbande mit grunen Ruden-ichiloden, Die zugleich einen Schmud fur jeden Bucherschrant darftellen.

R. f. Roehlers Antiquarium, Leipzig.

beziehen durch jede Buch handlung.

Zu den bedeutendsten literarischen Neuerscheinungen dieses Jahres gehören die beiden Prosabände von

**\rightarrow** 

**\ \ \** 

**\Q** 

**♦** 

**\Q** 

**\Q** 

**\rightarrow** 

**\Q** 

**\rightarrow** 

**\Q** 

**\rightarrow** 

**\rightarrow** 

**\rightarrow** 

# LUIGI PIRANDELLO

#### DIE WANDLUNGEN DES MATTIA PASCAL

Roman. In Leinen M. 7.—, kartoniert M. 6.—

Pirandellos Meisterroman, mit dem sein Ruhm begründet wurde.

#### DEN TOD IM RÜCKEN

Meisternovellen. In Leinen M. 7 .--, kartoniert M. 6 .--

Die Nationalzeitung schreibt hierüber: "Es sind Kleinkunstwerke, die in Deutschland nur ein Gegenstück haben in den Bildern eines Spitzweg."

Von seinen Bühnenwerken liegen vor:

DIE NACKTEN KLEIDEN

DAS LEBEN, DAS ICH DIR GAB

DIE WOLLUST DER ANSTÄNDIGKEIT

DER MANN, DAS TIER UND DIE TUGEND

SECHS PERSONEN SUCHEN EINEN AUTOR

HEINRICH IV. (DIE LEBENDE MASKE)

WIE FRÜHER, BESSER ALS FRÜHER

SO IST ES — WIE SIE MEINEN

JEDER NACH SEINER ART

Preise der Dramen M. 3.50 bis M. 5.-

Zur Einführung in Pirandellos Schaffen erschien

ADRIANO TILGHER
DAS DRAMA PIRANDELLOS

Eine Studie mit Abbildungen. Preis ca. M. 4.-

Zu beziehen durch jede Buchhandlung

ALF HÄGER VERLAG. BERLIN

**\rightarrow** 

**\** 

**♦** 

**\** 

**\Q** 

**\rightarrow** 

**\rightarrow** 

## GUTE BÜCHER!

## MARCEL LE GOFF GESPRÄCHE MIT ANATOLE FRANCE

1914-1924

304 S. mit 4 Bildbeigaben / Autorisierte Übertragung von Ernst Klarwill. Brosch. M. 4.50, Ganzln. M. 6.50

AUS DEM INHALT: Die Dreyfusaffäre / Die Kriegsliteratur / Verdun / Romain Rolland / Barbusse / Tolstoi Rasputin / Der hl. Paulus / Die Unsterblichkeit der Seele Spiritismus und Geistererscheinungen/Clémenceau / Calliaux Briand / Jaurès / Poincaré / Lloyd George / Wilson / Lenin Wilhelm II. / Nikolaus II. / Kaiser Karl / Die Schuld am Weltkriege / Der Versailler Vertrag / Die Ruhrbesetzung

#### G. K. CHESTERTON DER MANN, DER ZUVIEL WUSSTE

Detektivgeschichten

Übersetzt von Clarisse Meitner ca. 450 Seiten. Geh. ca. M. 5.—, Ganzln. ca. M. 7.50 Erscheint Mitte November

INHALT: Das Gesicht in der Schießscheibe/Der verschwundene Prinz / Die Seele eines Schulknaben / Der bodenlose Brunnen / Das Loch in der Mauer / Die Liebhaberei des Fischers / Der Narr der Familie / Die Rache der Statue Die Bäume des Hochmuts/Der Garten des Rauches/Schwert fünf / Der Turm des Verrates

INNERLICHES GLÜCK!

MUSARION-BÜCHER:

Kabinettstücke der Weltliteratur in schöner Ausstattung, von ersten Künstlern illustriert

#### LEO TOLSTOI: LEGENDEN

Übersetzt v. Fega Frisch. Mit 18 Holzschnitten v. K. Rössing ca. 100 Seiten. Ganzleinen ca. M. 6,-. Ersch. Ende Oktober Die zum Teil erst im Nachlaß aufgefundenen Legenden Tolstois, in denen sich der tiefe sittliche Wille des Alternden mit genialer künstlerischer Vollendung ausspricht.

#### W. M. THACKERAY

#### DIE VERHÄNGNISVOLLEN STIEFEL

Übers.v.Clarisse Meitner. 27Gelatineradierungen v.Flora Pályi 100 Seiten. Ganzleinen ca. M. 6 .- Ersch. Ende Oktober Tackeray zeigt auch in dieser kürzeren Erzählung die ganze Meisterschaft des großen Humoristen und Menschenkenners.

#### THEOD. STORM: DREI MARCHEN

Einband u. 26 Federzeichn. v. Rolf v. Hærschelmann 104 Seiten. Ganzleinen ca. M. 6,-. Ersch. Ende Oktober

Unser deutsches Publikum lernt hier den norddeutschen Meistererzähler von einer neuen, düsteren und doch wieder so gemütvollen und anheimelnden Seite kennen. (Karlsruh. Zig.)

ZU BEZIEHEN DURCH JEDE BUCHHANDLUNG

\* MÜNCHE USARION VER A G

SOEBEN ERSCHIENEN!



Ein eleganter Quartband mit 250 großen Bildern und Kunstbeilagen der schönsten Innenräume aller Art, mit Einführungstext des Herausgebers Hofrat Dr. ALEXANDER KOCH

Für jeden Kunstfreund von hohem Wert In geschmackvollem M.20.-

Vorzugs-Ausgabe in weiß Japan mit Gold M. 25.-Illustrierter Verlags-Prospekt gratis! Zu beziehen durch jede Buchhandlung! VERLAGSANSTALT
ALEXANDER KOCH G. M. B. H. / DARMSTADT

Soeben erschien:

(Pluche des Beldes)

Roman von

## Edith Grafin Salburg

17. bis 22. Tausend. Preis in Ganzleinen M. 5.70 geheftet M. 4.30

geheftet M. 4.30
"Romane, welche das jüdische Problem . . . zu gestalten versuchen, sind gerade in den letzen Jahren sehr zahlreich erschienen . . Rein Roman dieser Gattung jedoch hat mir einen gleichstarten Endrug hinterlassen wie das Buch der Gräsin Salvung: Hochstanz, Dier sie wietlich einmal, man kann fast sagen, zum ersten Male, der urewige Gegensat zwischen Germannen und Juden zu einem mächtigen Sombol verdichtet. Wie im ersten Teil um die Seele des jungen Bensberg zwei Welten ringen, das ist eine Leistung ersten Ranges. Im zweisen Teil sich dam der Konsisten noch nach erkeit von der keistung ersten Ranges. Im zweisen Teil sich dam der Konsisten noch nach ersten kalle von Menschen gehört, die steits das Gute wollen und doch zulest das Böse tun, weil sie einmal den fallschen Weg eingeschlagen haben, und well sie siem das Gefühl sie das Wahre und Echte von den Gegenmächten ausgehoben wird.

aufgehoben wird.
Das Buch erschien zuerst im Jahre 1918, und kam im Strubel des Unstluzzes nicht zur Geltung. Der Neuauflage wird man ohne weiteres einen bedeutenden Erfolg voraussagen können. Denn der Roman weist alle Vorzüge der glänzenden Salburgschen Erzählungskunst auf: eine überraschende Külle charafteristischer Gestalten, eine bunte, abwechslungskolle an dramatischen Höhepunkten reiche, von der ersten bis zur letzten Seite spannende Fabel, eine schare, schonungslose Gesellschaftsfattee, die doch niemals zur Karrikatur entartet, weil es immer die Gesellschaft ist, die sich selber charafteristert."
R. L. im "Hammer", Letzzig.

Das Buch ift durch jede Buchhandlung zu beziehen

hammer - Derlag . Leipzig

# künstler bilderbücher

Nach Entwürfen erster Künstler



Für Rinder jeden Alters

Im alten golbenen Mainz war einmal ein Mann, der hatte die Kinder lieb, und weil er brucken konnte und Künstler zu Freunden hatte, tat er das Schönste, was er hatte ersinnen können: Er machte mit seinen Maler und Dichterfreunden wundervolle Bilderbücher. Man sah es ihnen an, daß sie aus dem goldenen Mainz kamen, denn sie strahsten das Gold ihrer Seburtsstadt in alle Welt hinein.

Prof. Conrad Sutter in "Frankfurter Zeitung" v. 24, 12, 24.

## Hier nur eine kleine Auswahl der diesjährigen Reuigkeiten:

Die kleinen Negerbuben in Afrika. In heiteren Reimen und vielen bunten Bilbern von Abolf Uzarsti... M. —.80.

Schwäbische Kunde. Ballabe von Ludwig Uhland mit Bilbern von Wunibald Großmann . . . . . . M. 1,25.

Unfere Saustiere. Bilber von Abolf Hosse, Gebichte von Albert Gergel . . . M. 1.25.

Alli Baba und die 40 Käuber. Erzählung aus 1001 Nacht. Silber von Abolf Uzarsti. In Salb-leinen gebunden . M. 2.—

Heinz Bolframs Beihnachtsgeschenke. Eine lustige Reimgeschichte ohne Ende für pfiffige Anaben und hübsche Mäbchen von Ewald Gerhard Geeliger mit Bilbern von Carl Storch. In halbleinen geb. M. 2.—.

Die Squie der Tiere. Ein luftiges Bilberbuch von Eugen Ofiwald. In Halbleinen geb. . M. 2.75.



Mladdin oder die Bunderlampe. Ein Märchen aus 1001 Nacht mit Bilbern von Franz von Bapros. In Halbleinen gebunden . M. 3.75.

Der fleine Mud. Ein Märden von Wilhelm Sauff mit Bilbern von Franz Wacit. In Halbleinen gebunden M. 3.75.

Die goldene Ernte. Lieder und Gedichte für Kinder mit Bildern von Hans Schroedter. In Halbseinen geb. M. 7.50.

Für Buben und Mädels. Ein buntes Bilberbuch für bie Rleinen von Lia Doering mit

Riferifi! Ein Tierbilderbuch für die Kleinen von Eugen Oßwald, Verse von Abolf Hosst. Unzereißbar auf Pappe. M. 2.25.

Rleinfinderbuch. 12 bunte Bilber für die Aller-fleinsten von Lia Doering mit Bersen von Friba Schanz. Unzerreißbar auf Pappe . . . . M. 3.—.

Ein Spaziergang durch die Großfladt. 22 bunte Bilber von Robert Juche mit Berfen von Rich, Rlement. Unzerreißbar auf Pappe in Leporelloform . M. 5. - .

Bertauf burch alle Buchhandlungen, die auch ausführliche Bergeichniffe mit Abbildungen und farbigen Probebildern toftenlos abgeben.

Tos. Scholz . Verlag . Mains

A A A A A A

DER GROSSE ROMAN VON DER

## MARIENBURG

# Die Burg im Osten vas Schickfaleiner Ritterschaft



## × von Wilhelm Rohde ×

Dieser neue Roman wird Wisselm Kohde weit sider seinen seizigen großen Leserkreis hinaus bekannt machen. In sim schildert er Glanz und Untergang des deutschen Aisterordens die zur Schlacht von Tamenberg. Das Werf der Ordenstitter war einst eine Anngelegenheit des ganzen deutschen Bostes. In der gegenwärtigen Bedrohung des deutschen Ostens ist die Erinnerung daran start wieder aufgestammt. Und das ganze Problem des europsischen Ostens breitet der Dichter in einem wuchtig hingeworsenen, dabei von liedes vollen Einzelheiten beleden Gemälde vor dem Leser aus. Das Buch ist in Leinen gebunden; den Buchtiel zeichnete Rudolf Koch.

Preis M. 10.—

## INDANZIG

spielt ber neue Roman von

Irmgard Spangenberg

## 30ch und Jugend

In Leinen gebunden M. 6.-

Danzig vor hunderi Jahren ist der Schauplat dieser Erzählung, als der Siern des Korsen im Sinken, die Stadt aber, noch in französischen Händen, don den Russen bei Sahren, von der stuffen beilagert wurde. Fremder übermut, Hunger und Krantseit, allerlei Wie bedrücken die Danziger, von denen wir eine bunte Reihe kennenernen: den ehrensesten deutschen Drann, Präsident Pegelow, und seine Tochter, das sind um sie ein Kreis zunger Leute: der leidenschaftliche Kodern, das sind um sie ein Kreis zunger Leute: der leidenschäftliche Kadewald, der leichstungt Deltrich, und vor alsem der besonnen Seinrich Kose, Apothetergehilse und fydier berühmter Chemiter. Ungemein sessen dist und ihrer Geschiede gezeichnet: Aapoleon-Verehrung und Furcht, Kleinslicheit und egreissischen Aufmeleen, zähe Besonnenheit in Hosse bewußtes Streben — das Ganze ein buntes Spiegelbild der Menschen von damals. — Nur von damals? Der Verzielschieft mit gespeute ergibt sich von selbst: Die sind kertig geworden mit ihrem Heute ergibt sich von selbst: Die sind kertig geworden mit ihrem Hosses ersten, fließend geschrebenen Buches.

Bu beziehen burch jebe Buchhanblung

3. 3. Steintopf, Stuttgart

Verlag Lebenskunft-Heilkunft, Berlin

# Der ärztliche Ratgeber für Gesunde und Kranke

Lebenskunft=Seilkunft

von Prof. Dr. med. Schönenberger und W. Siegert

15 farbige, 20 schwarze Tafeln, 183 Abbildungen, ein zerlegbares Mobell bes menschlichen Körpers, 1044 Seiten, 4. verbefferte Auflage, 2 Bände, gebunden M. 16.—

"Das Buch ist unstreifig das Beste, was auf biesem Cediete geschrieden worden ist." Dr. Noack, Mitteilungen aus Lahmanns Sanatorium.

"Eine klare, übersichtliche Zusammenstellung bes ungeheuren Stoffes, eine frische nie ermilbende Sprache, gesunde Gedanken, darin prägt sich der Charafter des Wertes aus . . . , das mit gutem Gewissenin der Reihe der Kausbücherfür Gesundheitspfiege als erstes genannt werden kann." Zeitschrift für physikalisch-diätetische Therapie.

Bon benfelben Berfaffern ericbien:

## Was erwachsene junge Leute wissen sollten und Cheleute wissen müßten

51.-60. Taufend. M. 2.50

# Was unsere Söhne wissen müssen

Ein offenes Wort an Jünglinge 21,—30. Taufend. M. 0.60

# Was unsere Töchter wissen sollten

Bur Aufflärung für die erwachsene weibliche Jugend

21.—30. Taufend. M. 0.60

Voltsbildung (Organ ber Gesellschaft für Berbreitung von Boltsbildung, Berlin): Die Schriften von Schönenberger-Siegert gebören zu dem Besten, was bisher auf diesem Gebiete geschrieben worden ist.

## Rhythmische Gymnastik

Von Dorothea Schmidt und Käte Just Einführung in die Gymnastit des Dorothea-

Schmidt-Bundes mit Übungsfolgen für Mädchen und Frauen. Mit 20 Abbildungen. Ein Erzieher zur Anmut und Kraft. — Preis M. 1.—

Ausführliche Prospekte postfrei vom Verlag

Bu beziehen durch jede Buchhandlung



Teetrinken in einer Rorjakenjurte.

## REISEN \* FORSCHUNGEN \* ABENTEUER

VERLAG STRECKER & SCHRÖDER / STUTTGART

Rreuz und Quer durch Maroffo. Ben Dtto E. Arthauer. Mit vielen Abbildungen und einer überfichtskarte. In Leinen geb. M. 6.50.

Ligohoya. Aus dem Leben eines Glefanten. Bon Robert Unterwelz. Mit 6 Tafeln und 30 Abbildungen im Art. In Leinen geb. M. 5.50. Chinesische Landschaften und Städte. Bon Prof. Seinrich Schmitthenner. Dit 50 Absbilbungen auf Agfeln. In Leinen geb. M. 12.50.

habari. Bon schwarzen und weißen Afrikanern. Bon Bilbelm Rothaupt. Mit vielen Zeichnungen von Fris

Dulfane, Baren und Momaden. Reisen und Erlebnisse im withen Kamtschatka. Bon Sten Bergman. Mit 153 ein= und mehrfarbigen Abbilbungen auf Tafeln und 2 Karten.

Bir sehen Menschen mit Krast und Verwegenheit mit den Elementen ringen; wir sehen sie in ftürmischen Tagen und Nächten im Kamps mit dem weißen Tod! — Wir erleben mit ihnen friedliche Szenen in gastlichen Jurten, gefährliche Schlittensahrten und Schissenden Bärenhaß und Jobeljagd. Ein Buch voll Spannung, Krast und Schönheit.

Iwei Jahre bei den Indianern Mordwestbrasiliens. Bon Prof. Dr. Theodor Roch = Grun = berg. Mit 12 Rupfertiefbruden, 48 Abbilbungen im Tert. In geinen geb. M. 12 .-.

Urwald und Kamp. Bon Prof. Dr. Krieg. Mit gablreich, Abbild. Gin neues, interessantes Buch über Leben und abenteuerliche Episoben in Urmald und Pampas Gubamerikas.

forschungen und Abenteuer in Budamerifa. Bon Erland Norbenftiblb. Mit 88 Safeln, 34 Abbilbungen im Text und 6 Planen und Karten. In Leinen gebunden M. 11 .-.

Budfee, Urwald, Kannibalen. Bon Prof. Dr. Felix Speifer. Mit 132 Abbildungen auf Taseln und 2 Karten. In Leinen geb. M. 13.—.

Dreißig Jahre in der Budsee. Land und Leute, Sitten und Gebräuche im

Bismarckarchipel und auf den deutschen Salomoninseln. Bon Richard Parkinson. Mit 102 Taseln, 4 Karten und dem Bilde des Berfasser. In Leinen geb. M. 16.—. Trop aller Abenteuer und packenden Szenen ist das Buch keine Nobinsonade, sondern ein glanzend geschriebenes Werk mit erstaunlich viel Reuem und Wertvollem: ein Standardwerk.

Elf Jahre am Amazonas. Abenteuer und

Illustrierte Völferfunde. In 3 Banben. Unter Naturschilderungen. Bon henry Walter Bates. Mit 19 Abbildungen auf Tafeln und 14 Kartenstigen. In Leinen gebunden M. 7.50.

Bergfahrten in Südamerifa. Bon Prof.
Dr. Theod. herzog. Mit 12 Kupsertiesbrucken, 32 Taseln, 3 Karten und 2 Panoramen. In Leinen geb. M. 7.50.

Im Duster des benstlianischen Urwaldes. Bon Professor Dr. Felix Speiser. Mit etwa 100 Abbildungen auf Tafeln und im Text und 1 Karte. In Leinen geb. M. 15.—. Prachtvolle Schilderungen ber Balde und Wasserwildnis Amazoniens in ihrer erhabenen und unheimtiden Katur. — Das tägliche Leben eines bahinsterbenden Naturvoltes, sein Lieben und hassen wird mit Ernst und humor in reizvollen Bildern wiedergegeben.

Ende Oftober ift erschienen:



21. b. Bel&

## Bechzig Jahre

Ein Leben an Bauern- und fürstenhöfen, unter Säufern, Kindern und Berbrechern

herausgegeben von Dr. J. B. Bogt. 334 Seiten. 1925. Kartoniert 5.— M., Gangleinen 6.50 M.

Man könnte die erfte halfte bes Buches vielleicht als Gegenftud zu Rügelgens Jugenderinnerungen, die zweite als Gegenftud zur Bodelfchwingh-Biographie bezeichnen.

In Silv vereinigte sich ein zartes Gemissen und ein tiefreligisses Gemüt mit einer feurigen, oft leidenschaftlichen Natur, die überall zugerlft, wo Not und Clend ift, alles opfert, auf sich feldst keine Rücksich nimmt. Bon ber erften die zur letzten Seite fesseln, dertigerter von den eigenartigen Juffänden und Zeitläuften in der ersten hälfte des vorigen Jahrhunderts und feinen eigenen, mehr als wurderbaren Erlednissen. Das Buch eignet sich vorzüglich zum Vorlesen und als Geschent für jung und alt.

Jungen und Mabels von 11 Jahren an lesen mit Begeisterung die oben neu erschienene

## Deutsche Geschichte

Dem beutschen Bolle und feiner Jugend erzählt von Richard Rabisch

5. Auflage. 18.—21. Tausend, Herausgegeben und bis zur Gegenswart fortgeführt von Dr. G. Brunner. Reich illustriert. 544 Seiten. 1925. Ganzleinen 12.— M.

"Kablich war einer von jenen seltenen Lehrern, bei bessen Geschilungen seine Jungen Mund und Augen aufrissen! . . Die plassische Darstellung mit Ihrem lebensfrischen Detail, durch individualite Auge belebt, sesset unsere Jugend."
Dr. Gerb. Kroll im "Eckart" 1925. 2/3.

Benn Kabisch erzählt, o will er nicht bas Gebächtnis ber Leser mit Ramen und Daten anfüllen, sonbern er will begeistern, Geschichte erleben lassen,

Gin Buch fur ftille Stunden ift:

## Der Konntag

Ein evangelisches Brevier

herausgegeben von S. Schmid - Rugelbach. 144 Seiten. 80. 1925: Kartoniert 2.50 M., Gangleinen 4.— M. Rummerierte Borzugsausgabe in Pergament handgebunden 12.— M.

Mit großem bichterischem und religiösem Feingefühl hat Schmids-Augelbach für jeden Sonntag einen völlig undogmatisch, vielmehr rein überzeitsich eingestellten Abschnitt aus den Schriften von Augustin, Luther, Calvin, Zersteegen, Claudius, Deser u. a. auss gerählte. Gin Bibelspruch als Motto und ein Stück religiöser Lyrik umrahmen jedes Stück.

umtamen jeves Gette.
"Dieses Sonntagsbuch trägt seine eigene Art. Es schließt bie bloße gebankensolle Betrachtung und die nur von unten ausgewachsene Weisheit aus ... Kun ist aber unter diesen Worten nicht eines, das nicht mit Araft für seinen Sonntag befrachtet wäre. Wer biesen glüdlichen Schaß in seine eigene Seele herüberheben will, der mach sich jurist andächtig und rüste sich, zu empfangen und zu geborchen ... und ersahre seich sonntag sir Sonntag, daß auch in unseren Fluch, in unsere Zerissenbeit und Unkraft hinein Gottes Grüße tressen." (Aus dem Vorwort.)

Bu beziehen burch jede Buchhandlung

Vandenhoed & Ruprecht in Göttingen

## Der Klassifer der Mordsee

# Gorch foct

## Sämtliche Werke

Mit einer Lebensbeschreibung des Dichters herausgegeben von

## Jakob Kinau

5 Bände auf holzfreiem Papier mit 5 Kupfertiefdruckildern, in vollständig lichtechten, feinen blaugrünen Leinenbänden M. 36.—, in 5 vornehmen Halbfranzbänden M. 54.—



Endlich erscheint die langst geplante und erwartete Gesamtausgabe der Werke von Gorch Rock (burgerlicher Name: Johann Rinau), den wir 1916 in der Seeschlacht am Stagerraf verloren haben. Sein Ruhm ist schon heute fest gegründet, er wird als der unübertroffene Dichter des deutschen Meeres geschätt und geliebt. Was seine Werke dem deutschen Volke bedeuten, zeigt sich in ihrer gewaltigen Verbreitung; sie haben bis jett insgesamt eine Auflage von über 600000 Stud erreicht. Diese schön ausgestattete und mit fehr guten Bildern gezierte Ausgabe ist herausgegeben von Jakob Rinau, einem der Dichter= brüder Gorch Rocks, der im vorigen Jahre mit seinem Roman "Die See ruft" einen alänzenden Erfolg errungen hat. Der un= übersehbaren Schar der Freunde Gorch Rocks wird diese in einem bestechenden Gewande erscheinende Gesamtausgabe die Erfüllung eines alten Wunsches sein. Sie ist eine Quelle dauernden Genusses und unerschöpflicher Freude.

Ju beziehen durch jede Buchhandlung

Verlag von M. Glogau fr. in Hamburg

## Eine Auswahl guter Geschenkbücher

## Weihnachtslieder

Handgeschrieben von Hans Pape. Preis: M. 2.50

Aus der Sammlung: Münchener Scriptor-Drucke. Handgeschriebene Bücher erster Schriftkünstler.

Alte und junge, bekannte und seltengehörte Lieder sind hier zu einem feinen Kunstwerk vereinigt. Der Band ist zweifarbig auf Büttenpapier gedruckt und mit Bildern, Initialen und Ornamenten reich geschmückt.

## Das Papstbuch

Herausgegeben und eingeleitet von Dr. Franz Joseph Bayer

682 Abbildungen mit 4 Tafelbeigaben in Kupfertiefdruck und farbigem Umschlagbild von Hierl-Deronco.
46 Seiten im Format der Blauen Bücher. Preis: Kartoniert M. 6.60. Ganzleinen M. 8.60.

Das erste lückenlose Bilderbuch der Päpste. Das Papsttum in den von ihm hinterlassenen Denkmälern dargestellt. Ein Buch von dauerndem Wert für Unterricht und Familienbücherei.

## Das Kartenhaus

von A. S. M. Hutchinson

Roman, 500 Seiten.

Preis: Broschiert ca. M. 6.50. Ganzleinen ca. M. 8.—.

Das Problem der "erwerbstätigen" Frau, die mit ihrer Stellung in der Welt die Pflichten als Frau und als Mutter vereinigen möchte. An einer Frau von höchsten Eigenschaften zeigt Hutchinson die Unmöglichkeit dieser Synthese und das Schicksal bläst ihr Lebensgebäude um wie ein Kartenhaus. An ihrer Familie rächt sieh ihr Erfolg. Das Buch ist eine Dichtung von erschütternder Kraft.

## Arthur Schubart Mein Buntes Buch

Geschichten von Tieren und Menschen.

Mit 4 ganzseitigen Zeichnungen
von Prof. Ludwig Hohlwein.

14 Novellen. Preis: Broschiert M. 5.—.

Halbleinen M. 6.—.

#### Ramasan

Geschichten aus Heimat und Fremde. 14 Novellen. Preis: Broschiert M. 4.—. Halbleinen M. 5.—.

Die Schubartschen Bücher können ohne Bedenken in die Reihe der menschlichen Dokumente eingereiht werden. Jeder Ganghofer-Freund ist auch Schubart-Leser. Drei Masken Verlag



München Wien Berlin

## Der neunte Thermidor

von M. A. Aldanoo

Roman. 468 Seiten. Preis: Broschiert M. 5.—.
Ganzleinen M. 6.—.

Der grosse historische Roman — der Höhepunkt der französischen Revolution, bis zum blutigen Tode Robespierres, geschen, geschaut, erlebt von einem jungen Russen, geschildert mit einer atemversetzenden Eindringlichkeit, Kraft, Tiefe.

## Die unerschrockene Insel

Sommerbuch aus Hiddensee

von Wilhelm Schmidtbonn

Mit 25 Bildern, darunter 5 farbigen ganzseitigen Pastellzeichnungen von Hermann Ebers

Preis: Broschiert M. 5.—. Ganzleinen M. 6.—.

Für die Freunde der Insel und des Ostseestrandes. Ein Buch innigster Einfühlung in die Natur und zugleich ein Buch der Zeit und des Verständnisses für die Schaffenden unserer Tage.

## Jud Süss

von Lion Feuchtwanger

Roman. 611 Seiten. 16.-25, Tausend. Preis: Broschiert M. 6.-. Ganzleinen M. 7.50.

Das groteske Schicksal des berüchtigten Finanzmannes hat der Verfasser in den Rahmen eines ungeheuer spannenden Romans gebracht. Alles Geschichtliche ist vom Innersten Menschlichsten durchleuchtet. Es ist eine der grossen Dichtungen, die ein erschütternder Spiegel des Lebens sind.

## Roda Rodas Roman

Die lebensprühende Autobiographie des weltberühmten Meisters der Anekdote.

642 Seiten. Mit 263 Zeichnungen v. Andr. Szenes. Zweifarb. Druck. Preis: Broschiert M. 8,—. Ganzleinen M. 9.50. Ein Buch von unerhörter Lebensfülle u. Lebensbejahung von dem Felix Salten in der "Neuen Freien Presse Wieu" begeistert sagt, dass es zu den ganz wenigen Büchern gehört, die man immer wieder mit Vergnügen von vorn zu lesen beginnt.

🚃 Verlangen Sie unser reichhaltiges wertvolles Gesamt-Verzeichnis 🚃

Zu beziehen durch jede Buchhandlung



## Gehen und Erfennen

Eine Anleitung zu vergleichender Runftbetrachtung

von

PAUL BRANDT

6. Auflage, 41. bis 50. Tausend Mit 784 Abbildungen und 16 Farbentafeln

> In Ganzleinen M. 18.— In Halbleder M. 23.—

> > \*

Durch eine Fülle glücklicher Vergleiche, welche die Kunstwerke nach Form und Farbe einander gegenüberstellen, entsteht ein umfassendes Bild der Kunst bis auf ihre neuesten Bewegungen. Die bewährte moderne Einführung in die Kunstbetrachtung und Kunstgeschichte

Zu beziehen durch jede Buchhandlung

ALFRED KRÖNER VERLAG/LEIPZIG

3hr Buchhändler überreicht Ihnen auf Wunsch fostenlos den 64seitigen

Weihnachtskatalog
Ser Verlagsbudhanslung
Abolf Bonz & Comp. Otuttgart



## NEUERSCHEINUNGEN HERBST 1925

## Iris=Bücherei

1. Band: Reinhold Zickel

Die Schwarzmühle

2. Band: Werner Bergengruen

Das Brauthemd

3. Band: Jakob Haringer .

Das Räubermärchen

Jeder Band in Ganzleinen M. 3.50 In bunten Pappebanden M. 2.50

## Iris=Runstbücher »Meister der Blastik«

1. Band: Niccolo Bisano von Brof. Dr. Georg Swarzensti

2. Band: Undreas Schlüter von Dr. Ernst Benkard

3, Band: Giov. Lorenzo Bernini von Dr. Ernst Benkard

Jeder Band enthält ca. 60 – 80 Tafeln Reproduktionen Preis des Einzelbandes elegant kartoniert M. 4. –

Reinhold Zickel

Das Lirileirapodragű

oder Die neun Geschichten vom Echo. In Ganzleinen M. 4.80

## IRIS-VERLAG FRANKFURT A. M.



# Walter Flex Gesammelte Werke

1 .- 10. Taufend. 900 Seiten. 3wei Bande in Bangleinen zusammen etwa 16 .- M.

Walter Flex ift ber einzige Dichter des Weltkrieges, deffen Ruhm ununterbrochen fortdauert. Die in unserem Berlag erschienenen Einzelausgaben seiner Dichtungen sind in über einer halben Million Exemplaren verbreitet. Die foeben ericheinenden "Gefammelten Werte" umfaffen außer diefen famtlichen Schriften als Neuigkeiten auch die bedeutendsten Stude des literarischen Nach= laffe &, namlich die Die Kriegslorif von Walter Rlex erganzenden "Bedichte aus der Stille", feche Novellen und Stizzen von außerordentlicher Bestaltungstraft, das für die Auffassung des Tragischen bei Walter Riex fo wichtige Drama "Demetrius" und das als echtes Rleinod hervorglanzende Rriegsmärchenfpiel "Die schwimmende Infel". Walter Flex ist der Dichter der deutschen Jugend, für

die es kein schöneres Weihnachtsgeschenk gibt als diese beiden schönen Bande.

## Johan Boser / Romane

Diefer nordische Dichter, deffen Ruhm in Deutschland soeben aufzusteigen beginnt, ift die stärkfte Begabung der neuen Dichtergeneration Norwegens.

Der große Hunger, Roman. Abertragung von Julia Roppel. Revidiert von J. Sandmeier. 1.—5. Taufend. 278 Seiten 8°. Weheftet 5.25 M. In Bangleinen 7.— M.

Roman. Abertragung von Else von Hollander. Revidtert von 3. Sand= Die Lofotfischer, meier und S. Angermann. 1. - 5. Taufend. 372 Seiten 8°. Geheftet 5.25 M. In Halbleinen 6.50 M. In Ganzleinen 7. - M. In Halbleinan 10. - M.

Dyrendal, Roman. Abertragung von J. Sandmeier und S. Angermann. 1.-10. Taufend. 339 Seiten 8°. Geheftet 5.25 M. Ganzleinen 7.— M.

"Höchste Sachlickfeit der großen Runst. Befreiende Kraft absoluter künstlerischer Verdichtung. Ein Wunder Frankfurter Zeitung. an Bollendung.

Die Lofotfifcher find ein fo wichtiger Beitrag zur Weltliteratur, wie uns überhaupt jemals von einem standinavischen Dichter gegeben wurde." New Nork World.

"Brachtvolle Schilderungen von großer Wucht. Augenblide heißer dramatischer Spannung." Der Tag.

> Bur Einführung in das Werk Bojers erschien soeben die Broschure "Johan Bojer und sein Wert". Mit dem Bildnis des Dichters.

> > Bu beziehen durch jede Buchhandlung

D. Beck'sche Berlagsbuchhandlung München



## Anton Springer Handbuch der Kunstgeschichte

Bd. I: DAS ALTERTUM. 12. Auflage. Von Paul Wolters. In Ganzleinen M. 20.—
Bd. II: FRÜHCHRISTLICHE KUNST UND MITTELALTER. 12. Auflage. Von Joseph Neuwirth. In Ganzleinen M. 20.—
Bd. III: DIE KUNST DER RENAISSANCE IN ITALIEN. 12. Auflage. Von Georg Gronau. In Ganzleinen M. 18.—
Bd. IV: DIE KUNST DER RENAISSANCE IM NORDEN. BAROCK UND ROKOKO. 11. Auflage. Von Paul Schubring. In Ganzleinen M. 18.—

Bd. V: DIE KUNST VON 1800 BIS ZUR GEGENWART. 9. Auflage. Von Max Osborn. In Ganzleinen M. 24.—
Bd. I-V in Halbleder (nur zusammen käuflich)
M. 160.—

Die hervorragende Kunstgeschichte in neuester Bearbeitung

Zu beziehen durch jede Buchhandlung

ALFRED KRÖNER VERLAG / LEIPZIG

## Die menschliche Rede

Sprachphilosophische Untersuchungen von **HERMANN AMMANN**Privatdozent an der Universität Freiburg i. B.

I. TEIL. Die Idee der Sprache und das Wesen der Wortbedeutung

Inhalt: Einleitung: 1. Kapitel. Aufgabe und Absicht dieser Untersuchung. — Die Idee der Sprache: 2. Die Sprache und die Sprachen. Sprache und Gemeinschaft. 3. Sprache und Sprechen. Das Sprechen in Worten. Worte und Wörter. 4. Sprechen und Reden. Sprache und Rede. — Das Wesen der Wortbedeutung: 5. Bedeutung als geschichtliche Tatsache. Das Wort als Träger der Bedeutung. Das Verstehen. Bedeuten, Bezeichnen, Ausdrücken. 6. Der Name. 7. Übergang zur allgemeinen Wortbedeutung. 8. Bedeutung als ideelle Einheit. 9. Bedeutung als begrifflicher Gehalt. Idee und Begriff. 10. Bedeutung als anschaulicher Gehalt. Idee und Vorstellung. 11. Bedeutung als Lebensgehalt. Das Vorgangswort. 12. Bedeutung als Erlebniswert. Das Eigenschaftswort.

9 Bogen Umfang. Geh. M. 4.50, geb. M. 5.50

Der Verfasser gelangt in seinen sprachphilosophischen Untersuchungen zu hochbedeutenden Ergebnissen, die nicht allein auf die Sprachwissenschaft, sondern auch auf die Psychologie, namentlich die Sozialpsychologie, und auf die Entwicklung der menschlichen Kultur ein neues Licht werfen.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen!

Verlag von Moritz Schauenburg in Lahr (Baden)

NEBELSPALTER-VERLAG E. LÖPFE-BENZ, RORSCHACH



# Der Sport in der Karikatur

40 bunte Zeichnungen in Farbendruck mit Berfen

von Karl Böckli

Ein Kenner des Sports nimmt ihn als Motiv für seinen Spott. Ein prachtvolles Geschenk für den Freund fröhlichen Humors. Zeichnungen und Verse von gleicher, trefssicherer Bosheit

Preis steif broschiert mit farbigem Umschlag M. 6.50

## Beitgenossen

Von Emil Wiedmer — Mit Zeichnungen von Rolf Roth

Mus bem Inhalteverzeichnis:

Der Konjunkturpolitiker, Der Schieber, Der Wähler, Die Kreatur, Ulte arme Frau, Die Titelsüchtige, Wahlkandidat, Der Zeitungsmensch, Der Autokrat, Das böse Maul, Kunstbanausen, Das Offizierchen, Biertischpatrioten, Orohnen, Die Schwiegermutter, Bereinsmeier, Der Parvenue. Preis steif kartoniert mit farbigem Umschlag M. 2.50

Bu beziehen burch jede Buchhandlung



Das Reben tut bem Menschen gut, Benn man es nämlich felber tut; Ben Annet es namith felber tut;
Ben Angfbrodufen abgesehn,
Denn so etwas befommt nicht schön.
Die Segessiote der Gedonten,
Bie fröhlich sährt sie durch die Schranten
Der ausgesperrten Mundesschleuse
Bei gusem Winde auf die Reise
And den bekannten offnen Stellen
And den bekannten offnen Stellen
Am Kopse, in des Ohres hafen
Der Menschen die mitunter schlafen.
Der Mensche die Dilistus
Schnitt sich der Reise kollegenuß;
And wenn er von Was sagt, so seis.
Ist man auch sicher, daß er's weiß.
Doch Andern, darin mehr zurück,
Fehlt diese unsehbare Ville.
Sie locht das zariere Gemüsch
Ins anmuthreiche Kunsigebiet,
We schnabel um so leichter geht.
(Aus: W. Dusch, "Maler Kiechset"). Bon Angftproduffen abgesehn, (Mus: 2B. Bufch, "Maier Riedfel".)

## Wattsender Sin

## Wilhelm Busch

Wilhelm Busch Album, Sumoristischer Hausschat

272. bis 300. Auflage

in 3weifarbendrud mit 355 Textfeiten und 1500 Bilbern

Bornehmftes Gefdentwert von bodftem, funftlerifdem Bert Gangleinen M. 35 .- , Salbleinen M. 30 .-

Einzelausgaben mit je 100 bie 150 Bilbern:

| Die fromme !   | Beleni | e,   |     | ٠   | ۰  |    |   |   | ٠ | ٠   | ٠ | ٠   | gebunden | in  | Leinen | M. | 3.20, | in | Pappe | 207. | 2.50 |
|----------------|--------|------|-----|-----|----|----|---|---|---|-----|---|-----|----------|-----|--------|----|-------|----|-------|------|------|
| Abenteuer ein  | es Ju  | ingg | gef | ell | er | ι. |   | ۰ |   |     |   |     | . "      | "   | ,,     | "  | 3.20, | 12 | "     | ,,   | 2.50 |
| Fipps der Aff  | e , .  | , ,  |     |     | ٠  |    |   | ٠ | ٠ | ٠   | 6 | ٠   | " "      | "   | "      | "  | 3.20. | 71 | "     | "    | 2.50 |
| Herr und Fra   | u An   | opp  | ٠.  |     | ۰  | ٠, |   |   | ٠ | ۰   | ٠ | ٠   | . ,,     | "   | "      |    | 2.60, | "  | 19    | "    | 2    |
| Julchen        |        |      |     |     |    |    |   |   |   |     |   |     | "        | "   | "      | "  | 2.60, | "  | "     | "    | 2.—  |
| Die Haarbeut   | el     |      |     | ٠   | ٠  |    |   | ٠ | ۰ | ٠   |   | ٠   | "        | "   | "      | "  | 2.60, | "  | 12    |      | 2.—  |
| Bilder zur Jo  | bflab  | е,   |     | ٠   |    |    | ٠ | ٠ | ٠ | ٠   | ٠ | ٠   | "        | 11  | "      | "  | 2.60, | "  | "     |      | 2.—  |
| Geburtstag     |        |      |     |     |    |    |   |   |   |     |   |     | "        | "   | "      | "  | 2.60, | "  | "     |      | 2.—  |
| Dideldum!      |        |      |     | ٠   |    | ٠. | ٠ | ٠ | ٠ | ٠   | ٠ |     | "        | 11  | "      | "  | 2.60, | "  | "     |      | 2    |
| Plisch und Pli | ım .   | , .  | ٠   | ٠   |    |    | ۰ | ٠ | ٠ | ٥., | ٠ | D   | 11       | "   | 01     | "  | 2.60, | 11 | 11    |      | 2.—  |
| Balduin Bah    | amm    |      |     |     |    |    |   | ٠ |   |     | ۰ | • 1 | 11       | 11. | 11     |    | 2.60, |    | 11    | .11  | 2.—  |
| Maier Riedfel  |        |      |     |     |    |    |   |   |   |     |   |     | "        | "   | "      | "  | 2.60, | "  | "     |      | 2.—  |
| Pater Filucius |        |      |     | 4   |    |    | ٠ | ä | ٠ | ٠   | ٠ |     | 11       | 11  | **     | "  | 2.60, | 24 | 43    | "    | 2    |

#### Wilhelm Busch als Philosoph

| Aritif bes Herzens,            | Gedichie |    |   |   | . , |   |   |       |   | <br> |   |   | ٠ |   |   | ٠ |   | gebunden | M. | 2.50 |
|--------------------------------|----------|----|---|---|-----|---|---|-------|---|------|---|---|---|---|---|---|---|----------|----|------|
| Bu guter Lett, Ebuards Traum . | Gedichte | ٠. |   | ٠ |     | ٠ |   | <br>٠ | ٠ |      | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |   | ٠ | "        |    |      |
|                                |          |    |   |   |     |   |   |       |   |      |   |   |   |   |   |   |   |          |    | 2.50 |
| Der Schmetterling              |          |    | ٠ | ٠ | ٠.  | ٠ | ٠ |       | ٠ | <br> | 2 | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | "        | 11 | 2,50 |

Durch sebe Buchhanblung zu beziehen / Illustrierter Prospett tostensos

Friebrich Baffermann'f che Berlagsbuch hanblung, München

EIN NORDSEE-ROMAN

Margarete Boie.

## Der Gylier Hahn. 3n Leinen gebunden M. 6.-

"Ein außerordentlich wertvolles, padendes Buch! Mit großer Meisterschaft zeichnet Margarete Boie die Bewohner der Nordseeinseln in ihrem äußeren und inneren Sein, in ihrer engen Berwachsenheit mit dem Meere. Wir Binnenländer wissen wenig von der Entwicklung und dem Leben der Ruftenbewohner. Dies in feiner Darstellung so plastische, von warmem, pul= fierendem Leben erfüllte Buch verdient weitestes Intereffe doppelt, da es eine Schöpfung ersten Ranges ist."

EIN HANSA-ROMAN

Bilbelmine Rled.

## Die Wulflams.

In Leinen gebunden M. 5 .-

Der Herrenmensch Wulf Wulflam und fein stolzer Bater, Wulfs Weib, die mit satten Farben gemalte schöne Margarete, des aristokratischen Bürgermeisters demofratischer Widerpart; der biedere Starce Suhm samt seinem Riesensohn und die reizende fahrende Lilli; Wulfs zartes "entartetes" Kind und ihre Ge= spiele, die das Geschlecht fortseten - eine Fulle von plastisch gerundeten Gestalten, die ohne Abermaß von pfpchologischem Kleinkram für den Leser volles Leben gewinnen. Kapitel voller blütenzarter und glut= fprühender Liebesgeschichten, Bolitisches, erschütternd und padend erzählte Ereigniffe von großer Eigenart wechfeln miteinander ab.

Bu beziehen durch jede Buchhandlung J. S. Steintopf, Berlag in Stuttgart Dr. Max Jänecke, Verlagsbuchhdlg., Leipzig



Neunte, neubearbeitete Auflage, 1925

Mit einem zweiten Teile: Die Grundlagen der drahtlosen Telegraphie und Telephonie (Rundfunktechnik) von Dr. E. Schleier

> Format 24:16 cm 414 Seiten mit 860 Abbildungen

> Geheftet M. 4.95, gebunden M. 6.75

Das Geschenkbuch für die heranwachsende Jugend

Zu beziehen durch jede Buchhandlung

DAS VORNEHME GESCHENK!



JACOB BURCKHARDT Die Kultur der Renaissance in Italien

#### Illustrierte Ausgabe

nach der von Walter Goetz wiederhergestellten Urausgabe, mit 230 zeitgenössischen Abbildungen, 4 Farbenund 5 Lichtdrucktafeln, ausgewählt von Johannes Jahn

Etwa 600 Seiten Lexikonoktav In Ganzleinen M. 26 .-

Jacob Burckhardts berühmte Schilderung der Blütezeit Italiens mit ihrer Fülle erhabener Menschen, Schicksale und Werke erfährt durch die Bilder der Zeit in dieser Ausgabe eine ungealnnte Bereicherung und Verdeutlichung. Die Poträts der Großen, ihre Städte, Bauten, Zimmer und Gewohnheiten, bis zur Kleidung und den Gegenständen des täglichen Gebrauchs hinab werden in Verbindung mit dem Texte in großenteils ganzseitigen Abbildungen vor Augen gestellt

Zu beziehen durch jede Buchhandlung

ALFRED KRÖNER VERLAG / LEIPZIG

## Heim und Herd

Deutsche Jugend: und Hausbücherei

Band 1: Beitere Geschichten 4. Auflage

Band 2: Der Taler, der vom Simmel fiel und andere Märchen

Band 3: Reisen und Abenteuer

Mit Zeichnungen von Prof. 2B. Güß 3. Auflage

Preis eines jeben Banbchens geb. M. 1.50

fber diese Sammlung berichtet das "Schulblatt für Braunschweig und Anhalt": "Wer die stattlichen Bände in die Hand bekommt, wird sich vundern, daß für einen so billigen Preis so biel geboten werden tann. Nach diesen will es scheinen, daß der altberühmte, um unser Schriftum seit langem verdlente Verlag wieder in neues Balat zu altem Lorbeer pflüden wird. Hospienstich schreiben die Herausgeber auf dieser Bahn weiter."

Bu beziehen durch jede Buchhandlung!

Berlag von Morih Schauenburg in Lahr (Baden)

## Seit Kipling

hat die angelsächsische Literatur kein so wertvolles Novellenbuch hervorgebracht

## Klippen im Korallenmeer

Übersetzt von Lisa H. Löns Ganzleinen M. 6 .-

Mit diesem Buche tritt der bedeutendste Novellist Amerikas zum ersten Male vor das deutsche Publikum, das in ihm eine Persönlichkeit von dem Range eines E. A. Poe und Stevenson kennenlernen wird.

Die "Vossische Zeitung"sagt von ihm: "Einneuer Ton ist in diesen Geschichten von Wilden, Missionaren und Abenteurern. Sie sind ungewöhnlich gut erzählt und erreichen sogar stellenweise die Höhe der Dichtung.

Dieser neue Mann ist in mehr als einer Beziehung bemerkenswert!"

Zu beziehen durch jede Buchhandlung

Adolf Sponholtz Verlag G. m. b. H.,

## Kahrten und Korschungen

Eine Sammlung interefianter Reifebeichreibungen aus allen Welt-teilen mit vielen Bilbern. Jeber Band ift in fich abgeschloffen und einzeln fauflich. Bunächt find 4 Banbe erschienen:

A. W. Grube, Bilder und Kzenen aus Afrika 10. Auflage, neu bearbeitet von Studiendireftor Dr. 2. Frohnmener

A. W. Grube, Bilder und Azenen aus Europa 10. Auflage, neu bearbeitet von Studienbiretter Dr. & Frohnmeyer Band IV.

A. W. Grube, Bilder und Azenen aus Amerika 10. Auflage, neu bearbeitet von Stubienbireftor Dr. 2. Frohnmeper

Band VI.

Dr. A. Känicke, Rings um den Nordpol Jeber Band illustriert in Salbleinen geb. Dt. 4 .-

Die Grubesche Sammlung ift burch ben herausgeber auf ben Stand ber heutigen Forschung gebracht; die flasssischen guten Beschreibungen älterer Forscher sind ergangt durch Beitrage aus neuer und neuester Beit, so daß die auf fünf Bande erweiterte Sammlung einen Gesamtiberblie über bie interssantlung einen Festamtung ben Geraften gerchungseisen gewährt. Die drei Ergangungsbande über die Polarforschung und China schließen sich bem Grubeschen Berte in glücklicher Beise ergangend an. Es ift

das Weltreisewerk für Schule und Haus

Bu beziehen burch jebe Buchhanblung

A. S. Steinfopf, Berlag in Stuttgart

Neue Erscheinungen aus dem Wolfgang Jess Verlag in Dresden-A.

Das klassische Buch über Italien

> Das schönste Buch über Venedig

## Wanderjahre in Italien

von Ferdinand Gregorovius. Mit sechzig Bildtafeln in Lichtdruck nach zeitgenössischen Stichen. Neue, vollständige und ergänzte Ausgabe. Herausgegeben von Dr. Fritz Schillmann. 1320 Seiten in Oktavformat. In einem Bande in Dünndruck. Ganzleinen R.-M. 20.—, Ganzpergament R.-M. 30.—

## **VENEDIG**

Paläste, Kirchen, Kanäle. Eingeleitet von Wilhelm Hausenstein. Mit vierundsechzig Bildtafeln in Lichtdruck. Quartformat. Vornehme Ausstattung. In Ganzleinen R.-M. 20.—, in Halbfranz R.-M. 30.—, in Ganzleder R.-M. 35.— Ausführliche Prospekte und Kataloge kostenlos auf Verlangen

Zu beziehen durch jede Buchhandlung



57

#### GUSTAV FREYTAG

#### BILDER AUS DER DEUTSCHEN VERGANGENHEIT

Herausgegeben von Dr. G. A. E. Bogeng Fünf Teile in 6 Quartbänden mit rund 2200 schwarzen uud farbigen Bildern und Beilagen Jeder Band in Ganzleinen M. 15 .--, in Halbleder M. 30 .-

#### DIE KLASSISCHE DEUTSCHE KULTURGESCHICHTE

EIN KULTURHISTORISCHES HAUSBUCH, DEM IN DIESEN AUSMASSEN KEIN ZWEITES WERK ZUR SEITE GESTELLT WERDEN KANN

#### CARL HAGENBECK VON TIEREN UND MENSCHEN

Neu durchgesehene Ausgabe mit über 100 Bildern In vornehmem Ganzleinenband M. 12 .-Carl Hagenbecks Erinnerungen stellen ein Erziehungswerk überragenden Formats dar

#### KABINETTSTÜCKE DES HUMORS

Herausgegeben von Dr. G. A. E. Bogeng Mit je 6-8 farbigen Originallithographien von H. A. Müller Bis jetzt erschienen 5 Bände. In Ganzleinen je M. 6.-

Absicht dieser neuen Buchreihe ist es, in einer Anzahl von Bänden die

MEISTERWERKE DER HUMORISTISCHEN NOVELLE aus den Schatzkammern des Weltschrifttums zu vereinigen

#### DAUMIER UND WIR

Eine Sammlung Daumierscher Lithographien in 9 Bänden Herausgegeben von Hans Rothe Jeder Band M. 5.—

EIN UNERHÖRT KRAFTVOLLES ZEITDOKUMENT

#### EPIKON

Eine Bibliothek der klassischen Romane der Weltliteratur Herausgegeben von E. A. Rheinhardt

Unter Mitwirkung von: Gerh. Hauptmann, Herm. Hesse, Hugo v. Hofmannsthal, Rudolf Kassner, Heinrich Mann, Thomas Mann, Jakob Wassermann u. a.

Ein zeitgeschichtliches Dokument: Die europäische Gesellschaft im Spiegel des Romans Mit dieser Sammlung ist das Pantheon der vollendetsten Romane errichtet

Ausführliche Verlagsverzeichnisse stehen auf Wunsch kostenfrei zu Diensten / Durch jede Buchhandlung zu beziehen

AUL LIST VERLAG LEIPZIG



Ein wahrhaft gutes Buch für den Weihnachtstisch!

## Der Löwe aus Mitternacht

Historischer Roman aus dem 17. Jahrhundert

pon

Paul Burg

Mit 1 Citelbild und 15 Certbildern In Ganzleinen gebunden Preis M. 6.50

"Gustav Adolfs Glück und Ausgang" schildert in brennenden Farben und in hinreißendem Flusse poetischer Kraft der bekannte Kulturdichter, welcher sich durch seine in Tausenden verbreiteten historischen Romane, wie das große fünfbändige Goethe-Werk "Alles um Liebe", der Messerman "Der goldene Schlüssel", der immer wieder neu aufgelegte Bauernroman "Die Wetterstädter" und letztens der Fridericus-Roman "Der Mollwiger Schinmes" in Deutschland einen Aamen gemacht hat.

Bu beziehen durch jede Buchhandlung.

Derlag der Keyferschen Buchhandlung/Erfurt

#### VERLAG VON O. R. REISLAND IN LEIPZIG.

Sarrazin-Mahrenholtz:

#### Frankreich.

Seine Geschichte, Verfassung und staatlichen Einrichtungen.
Zweite Auflage.

Neu bearbeitet von Professor Dr. Ernst Hofmann. 1921. 338 Seiten Gr.-8°. M. 8.—, gebunden M. 10.—.

#### England.

Seine Geschichte, Verfassung und staatlichen Einrichtungen. Von Professor Dr. G. Wendt.

Sechste, verbesserte Auflage.

1923. 383 Seiten Gr.-8°. M. 8.—, gebunden M. 10.—.

## Joh. Chr. Aug. Heyse's Fremdwörterbuch.

Durchaus neu bearbeitet von Prof. Dr. Carl Böttger.

Achtzehnte, neu durchgesehene Auflage, mit dem 5 Bogen starken Anhang, enthaltend etwa 100000 Worterklärungen.
960 Seiten Lex.-8°. Gebunden M. 7.—.

#### Der Goldsturz.

Von Alfred Heller.

Ein Roman aus der Gegenwart, in dem die künstliche Herstellung des Goldes und seine Folgen für die Welt in hervorragender Weise geschildert wird.

Mit mehrfarbigem Bildumschlag. 382 Seiten Gr. 8°. M. 3.60. Geb. M. 5.-..

Paul Burg (Deutsche Wochenheite).

Zu beziehen durch jede Buchhandlung.



für Ihr Kind nur

## Schreibers fünstlerische Bilderbücher

#### Eine kleine Auswahl der beliebteften:

Die bunten Läben. Bilberbuch mit Bersen v. J. Gleitsmann 12 Seiten M. 2.80

Was Martsenchen erlebte. Bon S. v. Olfers, 10 Volleiser, Text in Bersen M. 3.20

Etwas von den Burzeltindern. Bon Sib. v. Olfers, 10 Volleiser, Text in Bersen M. 3.20

Etwas von den Burzeltindern. Bon Sib. v. Olfers, 10 Volleiser, Text in Bersen M. 3.20

Das Marchen von den Sandmännlein. Bon N. Riemann 10 Vollbilder, Text in Keinen M. 3.20

Bas Härchen dles tann. 12 sarb. Bilber v. B. Grinner, Versens wurden fürs Kind. Ulte und neue Berse m. Bilbern von G. Römkilder 17 S. dunt u. einfarbig M. 3.20

Prinzeschen im Balde. 8 Vollbilder, Text in Versen von Sib. v. Olfers

Bindchen. Bon Sib. v. Olfers. 8 Bollbilder, Text in Versen. 3.20

Beizt du wiedele Sternlein stehen? 8 Bollbilder von U. v. Lewinst in Westen. 3.20

Beixt du wiedele Sternlein stehen? 8 Bollbilder von U. v. Lewinst in Westen. 3.20

Der Winser mit Vilsen v. M. dasser, Text v. R. Weitnerpedert. 10 Seiten, sarbig M. 3.20

Jampelmanns Reise. 10 Bollbilder und Text von M. 3.20

Rommt heraus! Bilberduch nach Kinbersriesen von G. Römkildt. 18 Bollbilder mit Reimen, ungerreißb. M. 5.30

Zu beziehen durch jede Buchhandlung J. F. Schreiber Verlag / Ehlingen u. München

## Allgemeines Deutsches Kommersbuch

Redigiert von Prof. Dr. Ed. Benck 127. - 135. Auflage

Gebunden in abwaschbare Leinwand, ohne Schuhnägel M. 5.40, mit Schuhnägeln M. 6.über Gefcenfelnbanbe gibt bas Berbebeft "Dein Rommerebuch", bas unentgelilich gur Berfugung fiebt, Austunft

R. A. Meper in den "Schweizerischen Monatsheften für Politik und Kultur": "Ein besseres, schöneres, vollständigeres Studenkenliederbuch gibt es nicht. Möge es bei den Alten tausend Erinnerungen weden, bei den Jungen und Jüngsten tausend Wonnen und Vorfreuden! Wer zur Verbreitung des Wertes beiträgt, hilft echte Volkspoesse und Kultur fördern."

Prof. Dr. Imendörfer in der "Deutschen Sochschulzeitung": "Die an diesem Werf Beteiligten haben nicht nur ber beutschen Studentenschaft, sondern dem ganzen deutschen Bolte und beutscher Rultur einen Dienst erwiesen.

### ommersabende

Die Lieber bes Allgemeinen Deutschen Rommersbuches mit Rlavierbegleitung 4 Bande, gebunden M. 30,—, jeder Band einzeln M. 8.50

In ben vorliegenden vier Banben find 515 ber gebrauchlichften Lieber für eine mittlere Singstimme mit Rlavierbegleitung enthalten.

Bu beziehen burch alle Buchhandlungen!

Morik Chauenburg in Lahr (Baden) Berlaa bon

### Guftav Weise Verlag, Stuttgart

Gegründet 1863



Gegründet 1863

### Jugendschriften u. Märchenbucher

Lette Neuerscheinungen und Neudrucke mit farbigen und schwarzen Bildern in Gangleinen gebunden.

| wet studioble source con achanent nen multi-         | ett. Son  |
|------------------------------------------------------|-----------|
| Breuer-Courth                                        | M. 4.50   |
| Trostopis Brautzeit. Ditto                           |           |
|                                                      |           |
| Tropfopfs Che. Ditto                                 | 200. 4 30 |
| Trogtopf als Großmutter                              | M. 4.50   |
| Don Quirote. Bearbeitet von Seibelbach               | M. 4.50   |
| Till Eulenspiegel. Ditto                             |           |
| Münchhaufens Reifen und Abentener. Bearb.            | 2041 2100 |
| Mennchdunleng Reifen und Athentener. Bento.          |           |
|                                                      | M. 4.50   |
| Rleine Leutle. Rurze Geschichten für Groß und Rlein. |           |
| Von S. Villinger                                     | M. 4.50   |
| 2011 D. 201111 Hyer                                  | 201. 2.00 |
| Allerlei Luftiges für Buben und Mäbels. Von          |           |
| 5. Kotj                                              | M. 4.50   |
| Rleine Geschichten für fleine Leute. Bon S. Roch     |           |
|                                                      |           |
| Ontel Toms Bütte. Bearbeitet von Albert .            | M. 5.25   |
| Rübezahl. Bearbeitet von Wagner                      | M. 4.50   |
| O 1 Y 5 - 4 Y 11 - W - 4                             |           |
| Bilberbiicher                                        |           |
| Dorfbilder. Bon S. Rombach. Ein neuartiges           |           |
|                                                      |           |

Bilderbuch mit Berfen von B. Widmann Im Blumenhaus. Son Rie Cramer Mein Gärtchen. Ditto Reizenbe garte Bilder mit Verfen von W. Widmann.

beziehen burch jebe Buchhandlung







## Die Heilige und ihr Narr

In 1 Band, Leinen 8 Mt. In 2 Banden, Leinen 12 Mt. In 2 Halbfranzbanden 25 Mt. In 1 Band Dünnbruck, Leinen 15 Mt. In 1 Band Dünndruck, Ganzleder mit Goldsschnitt, 25 Mt. Jubiläumssausgabe in 2 farbigem Offsetsbruck, 2 Bande, Leinen, 18 Mt. In jeder Buchhandlung.

## Das vornehme Geschent

J. S. Steinkopf, Verlag in Stuttgart

Berlag Frig Sebber, Berlin - Zehlenbor



Der 18. Jahrgang bes bekannten Kunftkalenbers mit 53 Zeichnungen und Kolsschnitten führenber beutscher Künftler und Gebichten und Sprüchen zeitgenössischer Dichter und Denker . . . R. 3.—



## Mensch, sei kein Dummrian,

Lern' Sprachen durch Paustian

Lefen Ste "Pauftians Lustige Sprachzeitschrift", das ideale Mittel, um Ihre Sprachkenntnisse mühe= los aufzufrischen und zu erweitern. Reine lang=weilige Grammatik, sondern Humor in Wort und Bild. Ausgaben in Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Esperanto. Bestellen auch Sie probeweise ein Vierteijahr für nur Wart 1.50 (gewünsichte Sprache angeben). Probeseiten frei.

Bu beziehen durch jede Buchhandlung

Gebrüder Bauftian, hamburg



## Prächtige **Beschenkwerke** für jung und alt

mit farbigen, naturgetreuen Bildertafeln

Lampert, Brof. Dr. R., Bilberatlas bes Tierreichs. 96 Farbenbrudtafeln mit 809 Abbilbungen. 313 Seiten Text mit 153 Aluftrationen. Leg.-8°. Geb. . . . . M. 15.— Einzeln:

Banb I: Eäugetiere ... M. 5.—
"II: Bögel ... M. 5.—
"III: Kriechtiere, Lurche usw. ... M. 7.50

Schufter von Forfener, B., Die Vögel Mitteleuropas. handbuch der praftischen Bogeltunde mit Berückstigung des wirtschaftlichen Bertes (Ingen und Schaden) der Bögel. 376 Seiten Teyt mit 160 Abbitd., 32 Farbentafeln. 2. umgearbeitete und vermehrte Auflage 8°. Geb. W. 7.—

Berzeichnis gern toftenlos!

Bu beziehen burch jede Buchhandlung

J. f. Schreiber Verlag / Eflingen u. Munchen



Soeben erschien:

HERMANN BAHR

## Liebe der Lebenden

Tagebücher 1921-1923

8°, 3 Bande, zusammen 1068 Setten Brofch. M. 18. -, fünftler. Bald. M. 24. -

Fin Dokument der geistigen Artse der Nachtiegsjähre sind diese Tagebuchblätter, in denen ein schaffer Beist von hoher Warte aus zu bedeutungsvollen Zeitereignissen, in ungemein geläusger Sprache, kriktsschlung nimmt, und ihre Auswirkung auf die Mitwelt darlegt, beseelt von dem einen Gedansen, der seines Schaffens innersten Kern berührt und in dem dem Werke vorgestellten Motto zum Ausbruck kommt: Und die Liebe der Lebenden trag / Ich auf und nieder, was einem gebricht / Ich bring es vom andern und binde / Beseelend und wandle / Verjängend die zögernde Welt / Und gleiche keinem und allen.

Durch umfassendes Register: das Sandbuch bes Journalisten, Bolitikers und Literaten

Bu beziehen durch sede Buchhandlung

Frang Borgmeyer / Berlag / Gildesheim

# A SA

### Deutsche

### Christlich-wissenschaftliche

### Literatur! (Christ. Science)

| 7  |                                             | M.   |
|----|---------------------------------------------|------|
| 3  | Braun, David und Dorette, geb               | 2.50 |
| 3  | Burnham, Juwel I., geb                      | 6.—  |
| 싂  | » » II. (Geschichtenbuch), geb.             | 6.—  |
| 7  | Claren, Vom Sinn zur Seele, geb             | 4.—  |
| Ş. | Hayes, Paul Anthony, geb                    | 6.—  |
| Î  | » Der tönerne Mensch, geb                   | 6.—  |
| 극  | Kimball, Lehren und Reden, geb              | 6.—  |
| Ì  | Riedberg, Marias Weg, geb                   | 2.75 |
| Ž  | » Das Land der Verheißung, geb.             | 2.75 |
| á  | Schultz, Zum Licht empor, kart              | 0.80 |
| 1  | » V. göttl. Quellen f. Kl. H. I. u. II., je | 1    |
| Ş. | Waters, Auf der Reise, kart                 | 1.10 |
| á  | » Das Denken, kart                          | 1.10 |
| 1  | » Wie man Erfolg hat, kart                  | 1.10 |
| 3  | » Das Reich der Vollendung, geb.            | 2.75 |
| ğ  | Zicklen, Prinz Sonnenschein, geb            | 2.50 |
|    | Ausführliche Verzeichnisse umsonst.         |      |

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen!

AUG. RAUSCHENPLAT, Verlagsbuchhandlung, Cuxhaven.

REINHOLD CONR. MUSCHLER

## Richard Strauß

Gr.-8°, 638 Seiten Ganzleinen M. 14.-, Halbfranzband M. 18.-

Der bekannte Vers
fasser hält hier das Eins
malige einer Persönlichseit wie
die Richard Straukens sest und
entwickelt daraus, wie Strauk über seine
Zeit hinaus für die Ewigkeit geschaffen hat.
Auch sein neuestes Werk Intermezzo" schließt
diese äußerst temperamentvolle Art der Varstellung
noch ein, die bei aller Wissenschlichkeit und
Gründlichkeit einen stüssen Stil bewahrt.
Eine ethisch-ästheitsche Betrachtungsweise
von höchster Kultur ergab dieses

Standardwerk über Richard Strauß

Bu beziehen durch jede Buchhandlung

frang Borgmeyer / Berlag / filbesheim

Bon gang hervorragender Bedeutung!

### Die Weltanschauung Dostosewskis

von Dr. Hans Prager

Mit einer Einleitung von Stephan Zweig

8°, brofch. M. 6.50, geb. M. 9.-

Das vorliegende Buch gehört zu den ganz wenigen, die den Russen durchweg vom höchsten Standort, dem der philosophischen Weltbetrachtung zu deuten unternommen haben. hier liegt eine eigenartige, überraschende Einsichten enthaltende Leistung vor, die Beachtung verdient. Unbewußt hat der geniale Russe ein geschlossenes, großes System gebaut und nicht bloß Begriffe; seine Gestalten – bisher immer als mysteriös empfunden – entwickeln sich nacheinander zu immer klarerer Vollkommenhett, bis am Ende eine Welt entsieht, die in höchster ideeller und realer Form die Idee der russischen Weltanschauung – den Universalismus – repräsentiert. In einer dem Gebildeten leicht verständlichen Sprache ist das Buch Pragers auch für die wissenschaftlichen Vertreter der Literatur von Interesse.

Bu beziehen durch jede Buchhandlung

Frang Borgmener, Berlag, hildesheim

#### HANS KABOTH

### Mein Bergwald und sein Wild

Mit Illustrationen von Artur Thiele. Er. - 8°, in Halbleinen mit funftlerischem Titelbild M. 4.—.

### Grüngoldene Brüche aus Wald und Flur

Mit Illustrationen von Artur Thiele. Er. = 8°, in Salbleinen mit kunstlerischem Titelbild M. 4.—.

Schon längst ist Hans Kaboth in seiner schlesischen Heimat und weit darüber hinaus, vor allem in Forstreisen, wohlbekannt als "Wald- und Jagdschriftsteller". Er legt soeben wieder zwei Wald- bücher vor, in denen er dem tiesen Raunen des deutschen Waldes mit seinem Getter Klang und Farbe verleiht, wie es nur einem Hermann Löns bisber gelang. Es sind urwüchsige Stizzen, Stimmungsbilder und Schnurren über das Drum und Dran der Jagd. In einer wunderbaren Krast der Sprache und Vilder gelingt es ihm, uns die Seele des deutschen Waldes, im Riesengebirge wie im Hessischen Bergland, so zu erschließen, wie er sie selbst, umsponnen mit einem schüsenden Gerant von Schönbeitsfreude, segnender Tier- und Menschnliebe in seinem schlichten Herzen empsindet. Auch in diesen Büchern sinden wir Kaboth als eine scharf umrissene Bersönlichkeit voll tiesen, reichen Menschentums.

Bu beziehen durch jede Buchhandlung

Frang Borgmener, Berlag, Sildesheim

#### RUDOLF HERZOG

#### Gesammelte Werke . Dritte Reihe

in fechs Banben. 4.-40. Taufenb. Muf holgfreiem Papier. Gangleinen M. 40.-, Salbleber M. 65.-.

Inhalt: Band 1: Die Buben ber Frau Opterberg. Band 2: Rameraben. Band 3: Wieland ber Schmieb. Band 4: Das golbene Zeitalter. Der Ihjutant. Band 5: Germaniens Götter, Preußens Geschichte. Band 6: Dramen.

#### KARL ROSNER

### Der geschundene Eros

Gin Roman für gute Menschen. 1.-6. Taufenb. Auf holgfreiem Papier. Gangleinen M. 6.50.

Es ift ber große, wahrhaft humoristische Roman ber neueren beutschen Ergahlerkunft, ben und Rarl Rosner hier bietet.

#### RUDOLPH STRATZ

#### Romane und Novellen · Gesamtausgabe

Erfte Reihe in feche Banben. 1.-6. Zaufenb. Auf holzfreiem Papier. Gangleinen R. 38.-, Salbleber M. 60.-.

In halt; Band 1: Der weiße Tob. Libl Bingel. Kilian Bobme leste Brufung. Band 2: Du Schwert on meiner ginten. Band 3: Die Jaufi bes Ricien. Banb 4: Serzhlut. Band 5: Gib mir bie hand. Band 6: Seine englische Frau.

## KRONPRINZ WILHELM Sch such fuche die Wahrheit!

Ein Buch jur Kriegsichulbfrage. 41.—50. Taufend. Auf holzfreiem Papier. Gangleinen M. 8.—, halbleder M. 11.—.

... Der Wert bes Buches liegt in feiner ftrengen Sachlichteit, überzeugenden Beweistraft und zwingenden Logit ... Samburger Correspondent.

Bu beziehen burch jebe Buchhandlung

J. G. COTTA'S CHE BUCHHANDLUNG NACHFG. / STUTTGART UND BERLIN

## Autoren=Verzeichnis einschließlich Sammeltitel.

|                       |      | , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |                           |    |                   |        |
|-----------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------|----|-------------------|--------|
| Albanov, M. A.        | 51   | Baumbach, Rudolf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 18  | Bogeng, Dr. G. A. E.      | 58 | Braun, Reinhold   | 62     |
| Aellen, Hermann       | 20   | Baner, Dr. Franz Joseph                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 51  | Boie, Margarete           | 55 | Brehmer, Frit     | 27     |
| Allende-Salazar, Juan | U. 2 | Behm, Hans Wolfgang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 38  | Bojer, Johan              | 53 | Brindmann, Prof.  | Dr.    |
| Amman, Hermann        | 56   | Benkard, Dr. E.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 52  | "Bongs Jugendbucherei"    | 34 | A. E.             | 11. 4  |
| Arnet, Edwin          | 22   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 52  | "Bongs Goldene Rlaffiker= |    | Brodborff, G. von | 34     |
| Arnim, Betting von    | 35   | Bergman, Sten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 49  | Bibliothet"               | 35 | "Brockhaus"       | 23     |
| Arthauer, Otto C.     | 49   | Bernhart, J.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 44  | "Bongs Klassiker=Briefe"  | 35 | Bruns, Margarete  | 41     |
| Aulard, Alphonse      | 29   | Bertiche, Prof. Dr. Karl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 22  | "Bongs Schönbücherei"     | 35 | Bruns, Max        | 41     |
| Bahr, Hermann,        | 62   | Bibliothet der Münfter-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | Both-Martin, Emmy         | 22 | Burdhardt, Jacob  | 19, 52 |
| Barlo, Peter          | 21   | The state of the s | 42  | Bourget, Paul             | 26 | Burg, Paul        | 59     |
| Bates, henry Walter   | 49   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 54  | Brandt, Paul 17,          | 54 | Burger, Prof. Dr. | 17     |
|                       | 22   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 2 | Braun                     | 62 | Burnham           | 62     |
| Baumann, G. Rudolf    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                           |    |                   |        |

| Busch, Wilhelm 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Herzog, Rudolf / 63                                                                                                                                                                                        | Naumann, Victor                                                            | Seld, A. v. 50                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| OBuffer Dy Gleans 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Herzog, Prof. Dr. Theod. 49                                                                                                                                                                                | Wanning Calant 56                                                          | Gell, Sophie Charlotte v. 18                                                         |
| Buschan, Dr. Georg 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5) et 30g, ptoj. D1. 21) ebo. 49                                                                                                                                                                           | Nauwirth, Joseph 56                                                        | Orti, Sophie Chattotte 5. 18                                                         |
| Castelle, Friedrich 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Heubner, Rudolf 27                                                                                                                                                                                         | Mestle, W. 17                                                              | Semerau, Alfred 34, 35<br>Sergel, Albert 34<br>Siebe, Josephine 19<br>Siegert, B. 48 |
| Catlin, (9. 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Heuer, Reinhold 20                                                                                                                                                                                         | Meuendorff, Dr. Edm. 34                                                    | Gergel, Albert 34                                                                    |
| Chesterton, G. K. 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | hend, Prof. Dr. Ed. 60                                                                                                                                                                                     | Neustadt, Arthur 24                                                        | Siebe, Josephine 19                                                                  |
| Clauß, Dr. Ludwig F. 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Hense, Joh. Chr. Aug. 59                                                                                                                                                                                   | Miedermaner, Oscar von 22                                                  | Siegert. 23. 48                                                                      |
| Crailsheim=Rügland, Ca=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Hochdorf, Max 35                                                                                                                                                                                           |                                                                            | Singer, Prof. Bans 2B. 44                                                            |
| rola Freiin von 14 17 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                            |                                                                            | Sombart, Werner 29                                                                   |
| tom greim von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Hoffmann, Camill 35                                                                                                                                                                                        | Mora, Il. de 27                                                            |                                                                                      |
| Creut, Dr. Mar 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Hofmann, Prof.Dr. Ernst 53                                                                                                                                                                                 | Mordenstiöld, Erland 49                                                    | Sonned, Nita 34                                                                      |
| Dahms, Walter u. 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Hohlbaum, Robert 27                                                                                                                                                                                        | Osborn, Mar 56                                                             |                                                                                      |
| Creut, Dr. Max 17<br>Dahms, Walter 11. 2.<br>Dauthenden, Max 39<br>Dehmel, Nichard 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Holle, Luise 18                                                                                                                                                                                            | Ostini, Frih von 19<br>Pape, Hand 51<br>Paul, Jean 39<br>Pechel, Rudolf 35 | Spangenberg, Jrmgard 24, 48                                                          |
| Dehmel, Richard 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Huggenberger, Alfred 27                                                                                                                                                                                    | Nave. Hans 51                                                              |                                                                                      |
| Deimann, Dr. Wilhelm 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | G IV' C OF C OT                                                                                                                                                                                            | Maul Gean 30                                                               | Eneifer Andreas 21                                                                   |
| Deutsch, Otto Erich 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Countidat Ottakan 34                                                                                                                                                                                       | on star consers                                                            | Speiser, Prof. Dr. Felix 49                                                          |
| C 1.6 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Janerjager, Ottotar 34                                                                                                                                                                                     | weater, nuovif 35                                                          | Speiler, proj. Dr. Beitt 49                                                          |
| Didens 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Jutchinson, A. S. M. 51 Janetschef, Ottokar 34 Jbanez, B. Blasco 26 Fessen, Jarno 32 Jezover, Ignaz 35 Jung-Stilling 20 Just, Käte 48 Kabisch, Kändard 50 Kaboth, Hand 63 Kalboth, Hand 63 Kaboth, Hand 63 | Parkinson, Rilard 49                                                       | Springer, Anton 56<br>Stanlen, Henry M. 44                                           |
| Dominik, Hans 34 Duhamel, Georges 26 Dunder, Dora 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jessen, Jarno 32                                                                                                                                                                                           | Pfannkuche, Adolf 21<br>Pfister, K. 44                                     | Stanley, Henry M. 44                                                                 |
| Duhamel, Georges 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tezover, Ignaz 35                                                                                                                                                                                          | Pfister, K. 44<br>Philbn, Harry 31                                         | Stefansson, Vilhjalmur 31                                                            |
| Duncker, Dora 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tung-Stilling 20                                                                                                                                                                                           | Whilly Garry 31                                                            | Steiniger, Max 11. 2                                                                 |
| Ebhardt, Geheimer Sof=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Cuft Rate                                                                                                                                                                                                  | Mirandella Ruisi 45                                                        | Sternfeld, Prof. Dr. Ri-                                                             |
| baurat Professor Bodo 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Cahild Widows 50                                                                                                                                                                                           | Philby, Harry 31 Pirandello, Luigi 45 Plant, B. 17                         |                                                                                      |
| Gubantin Guid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Madela, Mianard                                                                                                                                                                                            | wianti, 215.                                                               |                                                                                      |
| Enderlin, Frit 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Raboth, Hans 63                                                                                                                                                                                            | Plasmann, Dr. Joseph 34                                                    | Stemplinger, Prof. Dr. 17                                                            |
| "Epiton" 58<br>Erbt, Wilhelm 22<br>Ernst, Otto 27, 35<br>Escher, Prof. Dr. 11. 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                            | wing, wintern to                                                           | Stiehler, A. 34<br>Storm, Theodor 46<br>Strap, Rudolph 63                            |
| Erbt, Wilhelm 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Kimball 62<br>Kinau, Jakob 50                                                                                                                                                                              | Poeschel, Prof. Dr. 17                                                     | Storm, Theodor 46                                                                    |
| Ernst, Otto 27, 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Kingu, Jakob 50                                                                                                                                                                                            | Poeschel, Johannes 18, 38                                                  | Strak, Rudolph 63                                                                    |
| Escher, Prof. Dr. 11. 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | "Rlassiker des deutschen                                                                                                                                                                                   | Prager, Dr. Hans 63                                                        | Strauß, Ing. Dr. Walter 58                                                           |
| "Fahrten und Forschungen"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                            |                                                                            | Strahl Rarl Band 27                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            | Mante, Leopold von 28                                                      | Strobl, Karl Hans 27<br>Sturtevant, Erich 35                                         |
| 21, 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | "Klassiker der Kunst" 11. 2                                                                                                                                                                                | Rehm 24                                                                    | Sturrevant, Erich 35                                                                 |
| Faßbinder, heinrich 37<br>Fehlau, Leopold 35<br>Feuchtwanger, Lion 51<br>Finch, G. J. 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | "Klassiker der Musik" U. 2                                                                                                                                                                                 | Reifenberg, Alfred 18<br>Reimann, Dr. Arnold 34                            | Swarzensti, Prof. Dr. G. 52                                                          |
| Fehlau, Leopold 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Klinghardt, Karl 20                                                                                                                                                                                        | Reimann, Dr. Arnold 34                                                     | Taine, H. 18                                                                         |
| Keuchtwanger, Lion 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Knapp, Fr. 44                                                                                                                                                                                              | Renker, Guftav 27                                                          | Taylor, Merlin Moore 31                                                              |
| Finch, G. J. 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Koch, Dr. Alexander 46                                                                                                                                                                                     | Renz, Dr. med. Kurt 21                                                     | Thateren M M 46                                                                      |
| Glat Wilhalmina 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                            | Ottilly, D1. Inted. Start 21                                               | Thackeran, W. M. 46<br>Thoma, Ludwig 39                                              |
| Fleck, Wilhelmine 55<br>Flex, Walter 53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Roch-Grünberg, Prof. Dr.                                                                                                                                                                                   | Reventlow, Franziska Grä-                                                  | Lhoma, Eudidig                                                                       |
| Flex, Walter 53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Theodor 49                                                                                                                                                                                                 | fin 39                                                                     | Lieck, Ludwig 24                                                                     |
| Fortner, Dr. Erich 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Rorwath, C. v. 44                                                                                                                                                                                          | fin 39<br>Riedberg 62                                                      | Tiect, Ludwig 24 Tilgher, Abriana 45 Tolstoi, Leo 46 Treuwerth, K. 21                |
| Francé, Ravul H. 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Rosel, Herm. Cl. 34                                                                                                                                                                                        | Riedrich. Otto 20                                                          | Tolstoi, Leo 46                                                                      |
| Kreimark, H. 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Roade, Milhelm 24, 48                                                                                                                                                                                      | Riemkasten Kelir 19                                                        | Treuwerth, R. 21                                                                     |
| Fortner, Dr. Erich 27<br>Francé, Raoul H. 21<br>Freimark, H. 34<br>Fren, A. M. 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Theodor 49 Korwath, E. v. 44 Kosel, Herm. El. 34 Kosde, Wilhelm 24, 48 Kraft, Idento von 34                                                                                                                | Riedrich, Otto 20<br>Riemkasten, Felix 19<br>Roda Roda 51                  | "Tusculum-Bücher und                                                                 |
| 0,11/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Canada Ga Ga                                                                                                                                                                                               | Roda Roda 51                                                               | "Schriften" 17                                                                       |
| Frentag, Gustav 26, 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Araus, Fr. O. 44                                                                                                                                                                                           | Rose, Felicitas 34                                                         |                                                                                      |
| Friedrich, Paul 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Rraft, Bbento von Rraus, Fr. S. Accitmater, Josef Rrieg, Prof. Dr. Avoll, Prof. Dr. 17 Russe, Otto 37 Riege, Dr. 37 Riege, Dr. 37 Russe, Otto 37                                                           | Rosegger, Hans Ludwig 36                                                   | Unterwelz, Robert 49                                                                 |
| Fürle, Friedr. 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rrieg, Prof. Dr. 49                                                                                                                                                                                        | Rosner, Karl 63<br>Ros, Colin 31<br>Rothe, Hans 58                         | Valentiner, W. R. U. 2                                                               |
| Gabelent, Georg von der 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Rroll, Prof. Dr. 17                                                                                                                                                                                        | Mok. Colin 31                                                              | Vetterli, Paul 24                                                                    |
| Ganger 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Runge, Otto 37                                                                                                                                                                                             | Rothe Sons 58                                                              | Bietor, E. R. 34                                                                     |
| Gautier 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Rühnel Dr & 11 4                                                                                                                                                                                           | Rothhaupt, Wilhelm 49                                                      | Boigt, Dr. ing. h. c.                                                                |
| and the second s | Kühnel, Dr. E. U. 4<br>Kurz, Hermann 24                                                                                                                                                                    | Moninguipt, Withethi                                                       | heinrich 38                                                                          |
| Geucke, Kurt 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Kurz, Hermann 24                                                                                                                                                                                           | Ruhl, Oberleutnant a. D.                                                   |                                                                                      |
| Ginzken, Franz Karl 27<br>Goff, Marcel le 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Lampert, Prof. Dr. K. 59                                                                                                                                                                                   | Jul. Moriß 21                                                              | "Bogtländers Polfsbücher" 38                                                         |
| Goff, Marcel le 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Lang, Martin U. 2<br>Lange, Frit 34<br>Lange, Georg 17                                                                                                                                                     | Rumpelftilzchen 19<br>Rufsel, John 56                                      | Wachler, Ernst 24                                                                    |
| Goldschmidt, Kurt Walter 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lange, Krit 34                                                                                                                                                                                             | Mussel, John 56                                                            | Waldschmidt, H. 60                                                                   |
| Gothein Cherhard 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lange Georg 17                                                                                                                                                                                             | Salburg, Sbith Grafin 46                                                   | Maters 62                                                                            |
| Gothein, Eberhard 29<br>Gotthelf, Jeremias 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Laudien, Prof. Dr. Jng. K. 55                                                                                                                                                                              | Salis, Prof. Dr. von U. 4                                                  | Micher Mar 29                                                                        |
| Guaranauine Garbinant 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                            | Cults, ploj. Dr. bolt u. 4                                                 | Wassener Georg 31                                                                    |
| Gregorovius, Ferdinand 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ledroit, Dr. Johannes 37                                                                                                                                                                                   | Salzmann Erich von 31                                                      | Walbschmidt, H. 60 Waters 62 Weber, Max 29 Wegener, Georg 31 Weigelt, Eurt H. 11.2   |
| Greinz, Rudolf 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Leinert, Dr. Martin 26                                                                                                                                                                                     | Sarrazin=Mahrenholt 59                                                     | avergen, Euri 33. u. 2                                                               |
| Grimm, Benriette 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Leo, Hermann 20                                                                                                                                                                                            | Scheltema, F. Al. van 44                                                   | "meile g Indevolatilieu. on                                                          |
| Groeger, Wolfgang E. 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lerch, Eugen 26                                                                                                                                                                                            | Schemann, Ludwig U. 2                                                      | Welten, Heinz 34                                                                     |
| Gronau, Georg 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Leut, Ilse 24                                                                                                                                                                                              | Schimmel=Falkenau, DB. 24                                                  | Wendt, Dr. G. 59                                                                     |
| Grube. 21 MB. 21 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lenen, Prof. Friedrich v. der 34                                                                                                                                                                           | Schirofauer, A. 34                                                         | Wentscher, Erich 22                                                                  |
| Grube, A. W. 21, 56<br>Günter, Dr. Hans F. K. 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                            |                                                                            | Wiedmer, Emil 54                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Lhogkn, Heinrich 20                                                                                                                                                                                        |                                                                            |                                                                                      |
| Günther, Agnes 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Löns-Erbeck, E. 57                                                                                                                                                                                         | Schlosser, Prof. Dr. J. U. 4                                               | (000)                                                                                |
| Günther Johannes 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lörcher, Elisabeth 17                                                                                                                                                                                      | Schmid=Rugelbach, H. 50                                                    | Wilhelm, Prinz von Schwe-                                                            |
| Gurlitt, Ludwig 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Lorenz, Felir 34                                                                                                                                                                                           | Schmidt, Dorothea 48                                                       | den 31                                                                               |
| Haas, Rudolf 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Losd, Dr. Fr. 59                                                                                                                                                                                           | Schmidt, Dr. P. F. U. 4                                                    | Willam, Franz Michel 37                                                              |
| Hadina, Emil 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Lux, Jos. Aug. 34                                                                                                                                                                                          | Schmidtbonn, Wilhelm 51                                                    | Willfomm, Prof. Dr. M. 59                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Maenner 17                                                                                                                                                                                                 | Schmitthenner, Prof. Heinr. 49                                             | Wille, Bruno 35                                                                      |
| Hagenbeck, Carl 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                            |                                                                            |                                                                                      |
| Haggard, H. Rider 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Mathies, Dr. Otto 26                                                                                                                                                                                       | Schneller, Karl 27                                                         |                                                                                      |
| Sänice, Dr. A. 21, 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Mayer, Theodor Heinrich 27                                                                                                                                                                                 | "Scholz' Künstler-Bilder-                                                  | Wolters, Paul 56                                                                     |
| Haringer, Jakob 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Meier, Walter 20                                                                                                                                                                                           | bücher" 47                                                                 | Wolzogen, Ernst v. 19                                                                |
| Sauff, Walter von 21, 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Mertner, Robert 40                                                                                                                                                                                         | Schöne, W. 17                                                              | Woerz, August 17                                                                     |
| Haufenstein, Wilhelm U. 2, 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Merzenich, Friedel 24                                                                                                                                                                                      | Schönenberger, Prof. Dr.                                                   | Wutte, Adolf 19                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            | med. 48                                                                    | Babel, Eug. 34                                                                       |
| Hauser, Dr. D. 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Molo, Walter von 39                                                                                                                                                                                        |                                                                            | Sahn, Ernst U. 2                                                                     |
| Hanes 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Mönius, Georg 37                                                                                                                                                                                           | Schöttler, Horst 27                                                        | 6,117,17                                                                             |
| Heer, J. C. 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Mored, Eurt 1911                                                                                                                                                                                           | E LUMBORION OF THE 61                                                      | Sahn, Fritz 17                                                                       |
| Heilborn, Dr. Adolf 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Moefdlin, Felir 241                                                                                                                                                                                        |                                                                            | Zeidler, P. Gerh. 34                                                                 |
| "Beim und Herd" 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Müller, Alfred Leopold 26                                                                                                                                                                                  | Schubart, Arthur, 51                                                       | Zell, Dr. Th. 34                                                                     |
| Heller, Alfred 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Müller, Friß 19                                                                                                                                                                                            |                                                                            | Sickel, Reinhold 52                                                                  |
| Hennig, Richard 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Muschler, Reinh. Conr. 62                                                                                                                                                                                  | Jegubring, <b>Phil</b> 56                                                  | Sidlen 62                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            | Schumacher, H. Wollrat 34                                                  | Sobeltif, H. C. von 24                                                               |
| Herder, Charlotte 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Müsebeck, Ernst 35                                                                                                                                                                                         |                                                                            | e i i i i i i i i i i i i i i i i i i i                                              |
| "Herder" 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Müßel, Bans                                                                                                                                                                                                | LESCHIER RESIDENMOIS 59                                                    | 3vff, D. 44                                                                          |
| Hermann Georg 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Mansen, Kridtiof UNI                                                                                                                                                                                       | VEBRIDEL, Beinrich 33                                                      |                                                                                      |

## Deutschlands Gegner im Weltkriege

Ein starter Groß-Folioband mit 80 prachvollen Bierfarbenbildern nach Originalen bekannter deutscher Runftler und dazugehörigen Begleitterten namhafter Schriftsteller

einer kulturpolitischen Einführung von Leo Frobenius und einer militärpolitischen Einführung von General von Frentag-Loringhoven sowie 27 Kaksimile-Unterschriften der bedeutendsten deutschen Beerführer und einer Weltkarte

Geleitworte von Rudolf Berzog und Dietrich Schäfer

#### Preise:

In gebiegenem Halbleinenband . . . . . . M. 75.—

In vornehmem Ganzleinenband . . . . M. 85.— In geschmadvollem Halblederband . . . . M. 100.—

Einbandzeichnungen und Buchichmud von Bernhard Lorenz

Tber zehn Jahre sind versiossen, seit in den ersten Augusttagen des Jahres 1914 Deutschland gegen eine Welt von Feinden zu den Waffen greifen mußte. Das ungeheure Geschehen der Jahre 1914—1918 gehört bereits der Geschichte an und immer mehr beginnen die Einzelheiten zu verblassen. Die Literatur über den Krieg hat auf beiben Seiten außer einer Flut von bereits Bergessenm nur wenig Erscheinungen von bleibendem Bert gebracht. Quellenwerke nach amtlichem Material fehlen noch fast gang.

Das vorliegende Berk — seit dem Jahre 1915 mit Unterstühung der maßgebenden deutschen Militär- und Zivisbehörden sorgfältig vorberektet — ist ein

#### einzigartiges zeitgeschichtliches Dokument von unzerstörbarem Wert.

In ihm find, für die Mit- und Nachwelt, in 80 prachtvollen Vierfarbenbilbern, von der Hand hervorragender beutscher Kunstler nach der Natur an der Front oder in Gefangenenlagern gemalt, die martanteften Typen aller Boller und Stämme festgehalten, die gegen und aufgeboten worden sind. Bon namhaften beutschen Schriftstellern ist in turzen aber inhaltereichen Begleittezten alles Wesentliche über bie einzeinen Bölter, ihre Geschichte, Leben, Sitten, Rultur und Geographie ihres Landes zusammengefaßt. Diefes einzigartige Wert ist ein

### ehrendes Vermächtnis an das deutsche Volk,

veranschaulicht es doch bie "Welt von Feinden", gegen die wir gerungen und uns behauptet haben. Das Wert gehört in jede deutsche Familie.

nicht nur als Erinnerung für bie jekige Generation, sondern um unsern Rindern und Kindeskindern

von bem Belbentum ihrer Bater zu prebigen.

Aber auch als Instrument ber Aufklärung und als völkerversöhnende Brücke hat das Werk eine große Miffion zu erfüllen. Nichts von Bolterhaß ober triegsheherischen Tenbenzen ift barin zu finden, wie benn überhaupt die Runft an sich über Parteien und Nationen fteht. Für den hohen fünstlerischen Bert bes Prachtwerfes burgen bie Namen ber Mitarbeiter.

Die 80 Bierfarben-Reproduttionen wurden hergestellt nach besonders für das Wert geschaffenen

Original-Gemälden berühmter deutscher Künftler.

27 Fatfimile-Unterschriften ber bebeutenoften beutschen Beerführer und eine Beltfarte, bie bie Gebiete ber am Belttrieg beteiligten und neutralen Staaten in mehrfarbiger Ausführung veranschaulicht, vervollständigen das auch buchtechnisch mit größter Sorgfalt und unter Berwendung des besten Materials hergestellte Drachtwerf.

Bu beziehen burch jede Buchhandlung

Berlagsanstalt Hermann Klemm A.B., Berlin: Grunewalb

JURANU URANU CARANU CARANU CARANU CARANU CARANU CARANU C

## Das schönste Weihnachtsgeschenk

ist ein Buch ber

# Sechs Bücher der Kunst

Herausgegeben von Professor Dr. A. G. Brindmann, Köln

I. Buch: Altertum (Prof. Dr. von Galis)

II. Buch: Orient (Dr. E. Kühnel)

III. Buch: Mittelalter (Prof. Dr. 3. von Schlosser)

IV. Buch: Renaissance (Prof. Dr. Efcher)

V. Buch: Barock und Rokoko (Prof. Dr. A. E. Brindmann)

VI. Buch: Gegenwart (Dr. P. F. Schmibt)

Billig, aber ansehnlich Großes Format, überreich illustriert mit durchschnittlich 170 Abbildungen in Doppeltondruck und zahlreichen Tafeln, z. T. Vierfarbendruck

Jeder der nach und nach einzeln fäuslichen Bande

## 10 Mare

Ein neuer Typus einer konzentrierten Weltgeschichte der Kunst seitens der berufensten Fachgelehrten

Bubeziehen burch jebe Buch hanblung

Atademische Berlagsgesellschaft Athenaion m. b. S. Bildpart-Potsdam









